

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





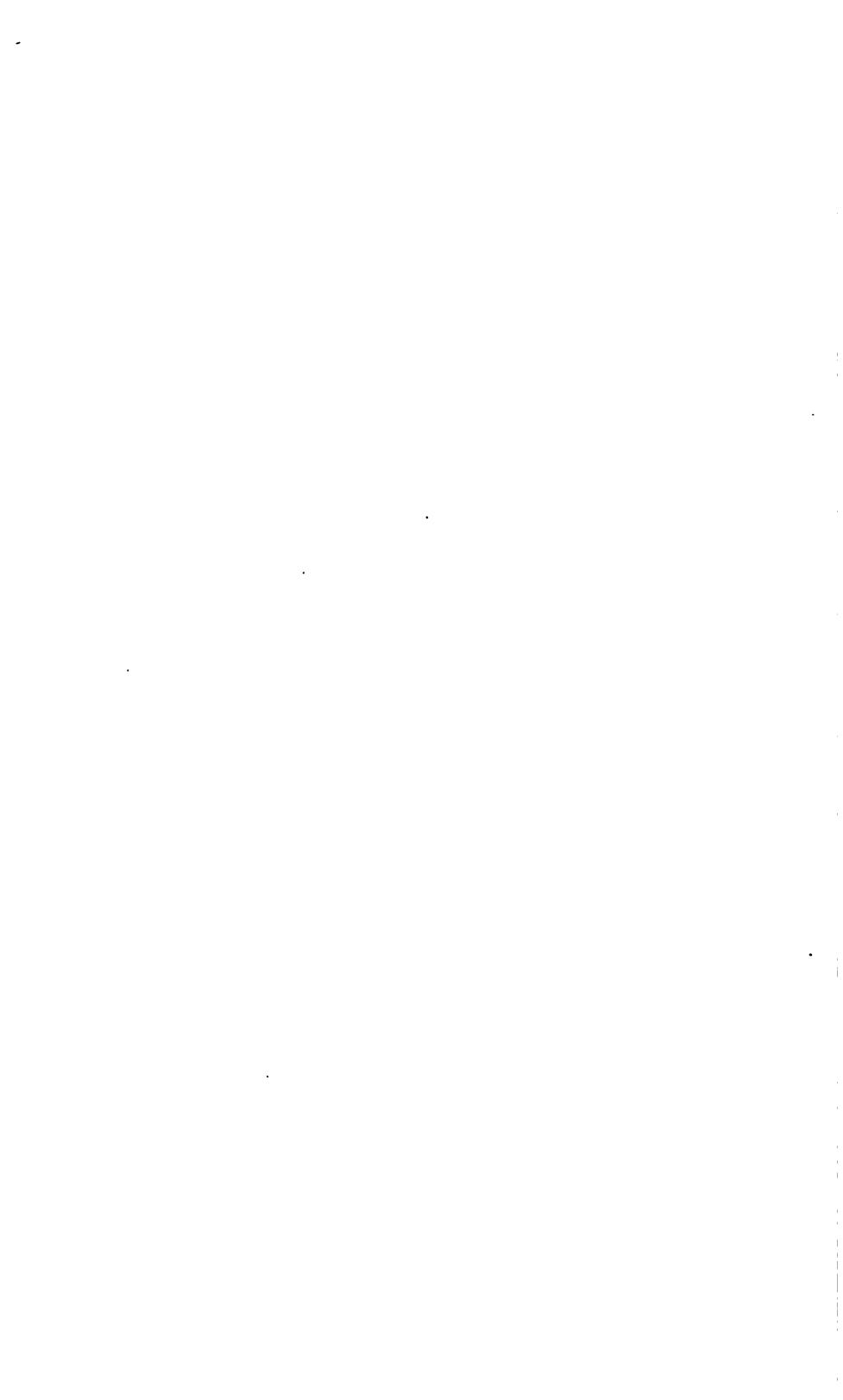



| • |        |
|---|--------|
|   | !      |
|   | <br>   |
|   |        |
|   | !      |
|   |        |
|   | !<br>! |
|   |        |
|   |        |
|   |        |
|   |        |
|   |        |
|   |        |
| · |        |
|   |        |
| • |        |
|   | i<br>! |
|   |        |
|   |        |
|   |        |
|   |        |
|   |        |
|   |        |
|   | !      |
|   |        |
|   |        |
|   |        |
|   |        |
|   |        |



# Encyklopädie

ber

# Staatswissenschaften.

Bon

Robert von Mohl.

Tübingen, 1859.

Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung.

— Laupp & Siebed. —



Drud von S. Laupp.

### Vorwort.

٠,

Es sind jetzt mehr als dreißig Jahre verstossen, seitdem ich als angehender Lehrer zuerst eine Borlesung über Encystopädie der Staatswissenschaften hielt; und mehr als dreißig mal habe ich, trotz einiger Unterbrechungen meiner akademischen Thätigkeit, diesen Segenstand mündlich behandelt. Erfahrung und weitere Fortschritte im Wissen haben natürlich in so langer Zeit und bei so vielen Wiederholungen manche Veränderungen in Methode, Ausdehnung des Stosses und Inhalt der Lehren veranlaßt; zu einer wesentlich verschiedenen Auffassung der Aufsgabe habe ich jedoch keine Veranlassung gefunden.

Nicht selten aufgefordert zu einer Ausarbeitung meiner Handschrift für den Druck konnte ich mich doch bisher dazu nicht entschließen. Zuerst war mir der Versuch nicht reif genug; später zogen mich andere wissenschaftliche und schriftstellerische Aufgaben mehr an. Und vielleicht würde ich auch jest mich dieser Beschäftigung nicht zugewendet haben, wäre ich nicht durch einen äußeren Grund dazu veranlaßt worden. Ein langwieriges Augenleiden nöthigt mich, eine mit diesem Zustande verträgliche geistige Beschäftigung zu suchen. Als eine solche bietet sich denn nochmaliges Durchdenken und Fertigmachen vorbereiteter Stoffe dar.

Meine Ansichten über die Aufgabe und meine nicht ge= ringen Forberungen an die Bearbeitung einer Encyklopädie der Staatswissenschaften, (dabei auch meine Beurtheilung der vorhandenen Literatur derselben,) habe ich wiederholt öffentlich ausgesprochen. Zuerst in der Tübinger Zeitschrift ber Staats= wissenschaften, Jahrgang 1845, S. 423-480; später und vollständiger in meiner Geschichte und Literatur der Staats= wissenschaften, Bb. I, S. 111—164. Ich kann mich natürlich nicht beschweren, wenn ich nun selbst nach diesem Maßstabe gemessen werde; unbillig ist es jedoch wohl nicht, wenn ich bitte, vor Ausspruch eines Tabels, sei es über die Behand= lungsweise sei es über die Aufnahme ober Weglassung einer bestimmten Disciplin, erst die an den eben bezeichneten Orten näher ausgeführten Gründe für das eingehaltene Berfahren zu Habe ich geirrt, so ist es nicht in Uebereilung und prüfen. aus Mangel an Nachbenken geschehen, sondern in voller Ueber= legung. Ein begangener Fehler ist allerdings unter diesen Um= ständen um so größer; allein ce ist doch wohl zu untersuchen, ob ein solcher wirklich besteht.

Beibelberg, 7tm Marz 1859.

R. Mohl.

## Inhalts - Verzeichniß.

| Ginleitung.                                                           | Cette     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| I. Vorbegriffe über die Organisation des menschlichen Busammenlebens. |           |
| S 1. 1. Die Verschiebenheit der menschlichen Lebenskreise .           | 9         |
|                                                                       | 8         |
|                                                                       | 8         |
|                                                                       | 10        |
|                                                                       | 15        |
| 5. 5. Die Gesellschaft . ,                                            | 18        |
| 6. 6. Der Staat                                                       | 80        |
| 7. 7. Die Staatenverbindungen                                         | 84        |
| II. Literarische Vorbemerkungen.                                      |           |
| § 8. 1. Berhältniß ber Staatswissenschaften zu andern                 | 40        |
| wissenschaftlichen Kreisen                                            | 42        |
| 9. 2. Bon Encyklopädieen überhaupt und von benen ber                  |           |
| Staatswissenschaften insbesondere                                     | 46        |
| 10. 3. Die Literatur der Encyklopädieen der St. 28                    | <b>57</b> |
| L Dogmatische Staatswiffenschaften.                                   |           |
| 1. Megemeine Staatslehre.                                             |           |
| § 11. 1. Begriff und Zweck bes Staates                                | 65        |
| 12. 2. Kritik anderer Auffassungen                                    | 78        |
| 13. 3. Bon ber Entstehung ber Staaten                                 | 84        |
| 14. 4. Die Berschiebenheit ber Staaten                                | 97        |
| 15. 5. Die Staatsgewalt                                               | 107       |
| 16. 6. Bürger und Unterthan                                           | 118       |
| 17. 7. Das Bolf                                                       | 119       |
| 18. 8. Das Staatsgebiet und die Erdbeziehungen der Staaten            | 124       |
| 19. 9. Berfassung und Berwaltung                                      | 180       |
| 20. 10. Die Geselbe ber Staaten                                       | 187       |
| 21. 11. Die Parteien im Staate                                        | 150       |
| 22. 12. Bon Anberung und Untergang ber Stagten                        | 158       |
| 2. <b>Öffentlides Recht.</b>                                          |           |
| A. Staatstecht.                                                       |           |
| a Philosophisches Staatsrecht.                                        |           |
| § 23. 1. Begriff besselben                                            | 170       |
| 24. 2. Geschichte bes philosophischen Ctaatsrechts                    | 174       |
| arlander are beliefelelele accompanies.                               |           |

## VI

|   |             |                                                        | State       |
|---|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| S | <b>25.</b>  | 3. Bebeutung besselben für Leben und Wissenschaft .    | 185         |
|   | <b>26.</b>  | 4. Grenzen gegen andere Gebiete geistiger Thätigkeit   | 191         |
|   | <b>27</b> . | 5. Eintheilung bes philosophischen Staatsrechts        | 197         |
|   | I.          | . Allgemeines philosophisches Staatsrecht.             |             |
|   |             | 1. Verfaffungsrecht.                                   |             |
|   | <b>28.</b>  | a. Persönliches Rechtsverhältnis bes Staatsober=       |             |
|   |             | hauptes                                                | 199         |
|   | <b>29</b> . | b. Von den Regierungs: (Hoheits:) Rechten              | 209         |
|   | <b>30.</b>  | c. Die Unverantwortlichkeit und ber höchste Rechts:    |             |
|   |             | schutz bes Staatsoberhauptes                           | 218         |
|   | 31.         | d. Rechte und Pflichten ber Unterthanen                | 223         |
|   | <b>32.</b>  | o. Die Bertreter allgemeiner Rechte                    | 238         |
|   |             | 2. Berwaltungsrecht.                                   |             |
|   | 33.         | a. Ueber Verwaltungsrecht im Allgemeinen               | 244         |
|   | <b>34</b> . | b. Die Staatsbeamten                                   | 249         |
|   | <b>35.</b>  | c. Von der Berwaltung ber Rechtspflege                 | 264         |
|   | <b>36.</b>  | d. Bon ber Polizeiverwaltung                           | 274         |
|   | <b>37</b> . | e. Vom Kriegswesen                                     | 280         |
|   | <b>38.</b>  | f. Von den auswärtigen Angelegenheiten                 | 284         |
|   | <b>39.</b>  | g. Von der Finanzverwaltung                            | <b>288</b>  |
|   | П           | . Besonderes philosophisches Staatsrecht.              |             |
|   | <b>40.</b>  | 1. Der patriarchalische Staat                          | 298         |
|   | 41.         | 2. Die Patrimonial-Herrschaft                          | 801         |
|   | <b>42</b> . | 3. Tie Theofratie                                      | <b>3</b> 09 |
|   | <b>43.</b>  | 4. Der klassische Staat                                | 318         |
|   |             | 5. Der Rechtsstaat.                                    |             |
|   | 44.         | a. Allgemeine Sätze                                    | 324         |
|   | <b>45.</b>  | b. Die einzelnen Arten bes Rechtsstaates               | 833         |
|   | <b>46.</b>  | a. Die Volksherrschaft                                 | 335         |
|   | <b>47</b> . | 8. Die Aristokratie                                    | 848         |
|   | <b>48.</b>  | y. Die Monarchie                                       | 355         |
|   | <b>49.</b>  | 6. Die Despotie                                        | <b>37</b> 0 |
|   | Ъ.          |                                                        |             |
|   | <b>50.</b>  | 1. Begriff, Zweck und Arten bes positiven Staatsrechts | 377         |
|   |             | 2. Methode ber Bearbeitung                             | 389         |
|   |             | 3. Quellen und Hülfsmittel                             | 388         |
|   |             | 4. Literatur                                           | 392         |
| E |             | Blkerrecht.                                            |             |
|   | 1.          | Philosophisches Bblkerrecht.                           |             |
|   | <b>54.</b>  | 1. Begriff des philosophischen Bölkerrechts            | 402         |
|   | 55.         | 2. Geschichte besselben                                | 406         |

## VII

|            |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cutt        |
|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            | S          | <b>56.</b>  | 3. Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 412         |
|            |            | <b>57.</b>  | 4. Die Grundgebanken bes philosophischen Bölkerrechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 415         |
|            |            |             | 5. Die einzelnen Lehren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|            |            | <b>58.</b>  | a. Die Souveränetät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 420         |
|            |            | <b>5</b> 9. | b. Die Übung bes Berkehrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 424         |
|            |            |             | c. Die Ordnung der Gemeinschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|            |            | <b>60</b> . | a. Grundsäte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 430         |
|            |            |             | B. Die friedlichen Mittel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|            |            | 61.         | aa. Gesandtschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 434         |
|            |            | <b>62.</b>  | bb. Staatsverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 438         |
|            |            | <b>63</b> . | cc. Von Sicherungsmaaßregeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 448         |
|            |            | 64.         | dd. Schiedsrichter und Bermittler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 446         |
|            |            | <b>V</b> 1. | y. Die gewaltsamen Mittel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110         |
|            |            | 65.         | aa. Retorfion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 449         |
|            |            | 66.         | bb. Abbrechen ber Berbinbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 452         |
|            |            | <b>67.</b>  | cc. Rrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 453         |
|            |            | 2.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200         |
|            |            | <b>68.</b>  | 1. Bestand und Quellen besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 461         |
|            |            | 69.         | 2. Geschichte und Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 465         |
|            |            |             | 3. Einzelne Lehren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -00         |
|            |            | <b>70</b> . | 2. Gebiet und Eigenthumsrecht der Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 471         |
|            |            | 71.         | b. Die Unabhängigkeit berselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 474         |
|            |            | <b>72.</b>  | c. Das Gesandtschaftsrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 477         |
|            |            | 73.         | d. Das Kriegsrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 484         |
|            |            | 74.         | e. Die Berbündeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 491         |
|            |            | 75.         | f. Das Recht der Neutralen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 492         |
| 9          | <b>4</b> 1 |             | Sittenlestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102         |
| <b>J</b> . | _          | 76.         | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 499         |
|            | 3          | 77.         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 505         |
|            |            | 78.         | 2. Die obersten Grundsätze berselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 511         |
|            |            | 10.         | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 911         |
|            |            | <b>79.</b>  | 4. Das Sittengesetz im innern Staatsleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 514         |
|            |            | 80.         | a. Die sittliche Aufgabe der Verfassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 517         |
|            |            | 81.         | The product of the pr | 524         |
|            |            | 82.         | The property of the property o |             |
|            |            | <b>62.</b>  | d. Besondere sittliche Pflichten der mit Staats=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 530         |
|            |            | 00          | geschäften Betrauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| _          |            | 83.         | 5. Das Sittengesetz in den auswärtigen Angelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5</b> 35 |
| 4.         | •          |             | unft (Politik).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|            | S          | -           | 1. Begriff und Umfang der Staatskunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 539         |
|            |            | 85.         | - January Commission C | <b></b>     |
|            |            |             | Sittlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 543         |

| - |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   | 1 |
|   |   |   |   |
|   |   |   | 1 |
|   |   |   | 1 |
|   |   |   | ! |
|   |   | • | ļ |
|   |   |   | 1 |
|   | · |   | ! |
|   |   |   | 1 |
|   |   |   |   |
|   |   |   | ! |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   | I |
|   |   |   | i |
|   |   |   | 1 |
|   |   |   | I |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | 1 |



| · |                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | i                                                                                                              |
|   | !                                                                                                              |
|   |                                                                                                                |
|   |                                                                                                                |
|   |                                                                                                                |
|   |                                                                                                                |
|   |                                                                                                                |
|   |                                                                                                                |
|   |                                                                                                                |
|   |                                                                                                                |
|   |                                                                                                                |
|   |                                                                                                                |
|   |                                                                                                                |
|   | •                                                                                                              |
|   |                                                                                                                |
|   |                                                                                                                |
|   | ı                                                                                                              |
|   |                                                                                                                |
|   | !<br>!                                                                                                         |
|   | !                                                                                                              |
|   |                                                                                                                |
|   |                                                                                                                |
|   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                          |
|   |                                                                                                                |
|   | ı                                                                                                              |
|   |                                                                                                                |
|   |                                                                                                                |
|   |                                                                                                                |
|   |                                                                                                                |
|   | ;<br>                                                                                                          |
|   |                                                                                                                |
|   |                                                                                                                |
|   | i<br>·                                                                                                         |
|   | :                                                                                                              |
|   |                                                                                                                |
|   | 1                                                                                                              |
|   |                                                                                                                |
|   |                                                                                                                |
|   | i                                                                                                              |
|   |                                                                                                                |
|   |                                                                                                                |
|   |                                                                                                                |
|   | I and the second se |
|   |                                                                                                                |
|   | !                                                                                                              |



# Encyklopädie

ber

# Staatswissenschaften.

Bon

Robert von Mohl.

Eübingen, 1859.

Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung.

— Laupp & Sichet. —



JC 233 1117

Drud von D. Laupp.

### Vorwort.

Es sind jetzt mehr als breißig Jahre verstossen, seitvem ich als angehender Lehrer zuerst eine Borlesung über Encystlopädie der Staatswissenschaften hielt; und mehr als dreißig mal habe ich, trotz einiger Unterbrechungen meiner akademischen Thätigkeit, diesen Gegenstand mündlich behandelt. Erfahrung und weitere Fortschritte im Wissen haben natürlich in so langer Zeit und bei so vielen Wiederholungen manche Veränderungen in Methode, Ausdehnung des Stosses und Inhalt der Lehren veranlaßt; zu einer wesentlich verschiedenen Auffassung der Aufsgabe habe ich jedoch keine Veranlassung gefunden.

Nicht selten aufgeforbert zu einer Ausarbeitung meiner Handschrift für den Druck konnte ich mich doch bisher dazu nicht entschließen. Zuerst war mir der Versuch nicht reif genug; später zogen mich andere wissenschaftliche und schriftstellerische Aufgaben mehr an. Und vielleicht würde ich auch jest mich dieser Beschäftigung nicht zugewendet haben, wäre ich nicht durch einen äußeren Grund dazu veranlaßt worden. Sin langwieriges Augenleiden nöthigt mich, eine mit diesem Zustande verträgliche geistige Beschäftigung zu suchen. Als eine solche bietet sich denn nochmaliges Durchdenken und Fertigmachen vorbereiteter Stosse dar.

Meine Ansichten über die Aufgabe und meine nicht ge= ringen Forderungen an die Bearbeitung einer Encyklopädie der Staatswissenschaften, (dabei auch meine Beurtheilung der vorhandenen Literatur derselben,) habe ich wiederholt öffentlich ausgesprochen. Zuerst in der Tübinger Zeitschrift der Staats= wissenschaften, Jahrgang 1845, S. 423-480; später und vollständiger in meiner Geschichte und Literatur der Staats= wissenschaften, Bb. I, S. 111—164. Ich kann mich natürlich nicht beschweren, wenn ich nun selbst nach diesem Maßstabe gemessen werde; unbillig ist es jedoch wohl nicht, wenn ich bitte, vor Ausspruch eines Tabels, sei es über die Behand= lungsweise sei es über die Aufnahme ober Weglassung einer bestimmten Disciplin, erst die an den eben bezeichneten Orten näher ausgeführten Gründe für das eingehaltene Verfahren zu Habe ich geirrt, so ist es nicht in Uebereilung und prüfen. aus Mangel an Nachbenken geschehen, sondern in voller Ueber= legung. Ein begangener Fehler ist allerdings unter diesen Um= ständen um so größer; allein es ist doch wohl zu untersuchen, ob ein solcher wirklich besteht.

Beibelberg, 7tm Mary 1859.

R. Mohl.

## Inhalts - Verzeichniff.

| Biuleitung.                                                           | Geite  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| I. Vorbegriffe über die Organisation des menschlichen Zusammentebens. |        |
| § 1. 1. Die Berschiebenheit der menschlichen Lebenskreise .           | 3      |
| 2. 2. Der einzelne Mensch und sein Lebenskreiß                        | 5<br>5 |
| 3. 3. Die Familie                                                     | 10     |
| <u> </u>                                                              | 15     |
| 4. 4. Der Stamm                                                       | 18     |
| 6. 6. Der Staat                                                       | 30     |
| 7. 7. Die Staatenverbindungen                                         | 34     |
| II. Literarische Vorbemerkungen.                                      | UZ     |
| § 8. 1. Berhältniß ber Staatswissenschaften zu anbern                 |        |
| wissenschaftlichen Kreisen                                            | 42     |
| 9. 2. Bon Encyklopädieen überhaupt und von benen ber                  | 74     |
| Staatswissenschaften insbesondere                                     | 46     |
| 10. 3. Die Literatur der Encyklopädicen der St.W                      | 57     |
|                                                                       | 01     |
| L Dogmatische Staatswissenschaften.                                   |        |
| 1. Allgemeine Staatslehre.                                            |        |
| § 11. 1. Begriff und Zwed des Staates                                 | 65     |
| 12. 2. Kritik anberer Auffassungen                                    | 78     |
| 13. 3. Bon der Entstehung der Staaten                                 | 84     |
| 14. 4. Die Berschiebenheit der Staaten                                | 97     |
| 15. 5. Die Staatsgewalt                                               | 107    |
| 16. 6. Bürger und Unterthan                                           | 118    |
| 17. 7. Das Bolt                                                       | 119    |
| 18. 8. Das Staatsgebiet und die Erdbeziehungen der Staaten            | 124    |
| 19. 9. Berfassung und Verwaltung                                      | 130    |
| 20. 10. Die Gesetze der Staaten                                       | 187    |
| 21. 11. Die Parteien im Staate                                        | 150    |
| 22. 12. Von Anberung und Untergang der Staaten                        | 158    |
| 2. <b>Offenisides Rechi.</b>                                          |        |
| A. Staatsrecht.                                                       |        |
| a. Philosophisches Staatsrecht.                                       |        |
| § 23. 1. Begriff besselben                                            | 170    |
| 24. 2. Geschichte des philosophischen Staatsrechts                    | 174    |

- 1) Wenn freilich die Natur des Menschen unvollständig, wo nicht gar ganz falsch, aufgefaßt wirb, ergeben sich auch andere Lebensbestimmungen als die angegebenen; allein eben ihre Einseitigkeit ift ber unmittelbare Beweiß ihrer Unrichtigkeit. Wenn z. B. ber Mensch lediglich nur in seinem Berhältnisse zur Gottheit und etwa als auf einer Vorbereitungsstufe zu einem anderen Leben befindlich bargestellt wird, wird ganz übersehen, daß er außerbem auch noch zu mitlebenben Menschen in Beziehungen steht und sein Leben auf dieser Erbe einen Sinn und Zwed haben muß, daß dieses einen unmittelbaren Inhalt hat. Ober aber ift es ebenfalls falsche Philosophie, wenn der Lebenszweck bes Menschen lediglich im Glücke ober Genusse gesucht Einmal ift Glud nur bas Gefühl ber Erreichung eines bestimmten Bustandes, also nur eine Folge und nicht die Sache selbst, und zwar eine sich selbst ergebende und somit nicht erst besonders zu erstrebende Folge. Zweitens aber kann möglicherweise die Erreichung eines Genusses mit der Erstrebung eines nothwendigen, vielleicht sehr hochstehenden, Lebenszweckes im Wiberspruche sein, wenn nämlich dieser Genuß die Frucht eines Zustandes ist, der durch die Unterlassung einer Pflicht oder einer Anstrengung gewonnen würbe. Der Mensch soll und darf genießen; aber nur insoferne er seine Lebensaufgaben mehr ober weniger vollständig erreicht.
- 2) Die Gefete für den in seinem besonderen Lebenstreise fich bewegenden Menschen sind von der Wiffenschaft allseitig bearbeitet, und auch, soweit sie fich dazu eignen, durch äußerliche Auctorität festgestellt. Go bie Religionslehren für Glauben und Handeln, theils als philosophisches System, theils als positives göttliches Gebot. So die Sittenlehre; das Privatrecht fowohl in seiner naturrechtlichen als in seiner positiven Begründung; endlich Diese geordneten Nachweisungen bes die wirthschaftliche Klugheitslehre. Richtigen find die Grundlagen eines vernünftigen menschlichen Lebens, allein sie sind nicht die einzigen möglichen und nothwendigen Systeme von Auf-Marungen und Vorschriften. Die verschiebenen Thätigkeiten bes einzelnen Menschen und ihre Erzeugnisse sind nämlich zwar berechtigt und unentbehrlich; allein es barf nicht vergessen werben, daß sie blos ben einzelnen Menschen, höchstens wieber im Verhältnisse zum einzelnen Menschen, betrachten, somit keineswegs ben ganzen Reichthum ber Lebensgestaltungen erschöpfen.

§ 3.

#### 3. Die Familie.

Das egoistische, das heißt auf sich selbst bezogene, Leben der Persönlichkeit ist ein nothwendiger und berechtigter Zustand, da der Mensch zunächst an sich und für sich da ist. Aber der=

übrige Welt ist. Durch das Nebeneinanderbestehen unzähliger Menschen in Raum und Zeit aber wird ein Nebeneinandersliegen ebenso vieler gleichartiger Lebenskreise hervorgerusen. Der Umfang und Inhalt dieser einzelnen Daseinss und Thätigkeitsssphären ist nach den besondern Verhältnissen der Persönlichkeiten allerdings sehr verschieden; allein gleichmäßig ist das Wesen aller, nämlich: erlaubte Selbstsucht und zurückbez ziehen alles Neußern auf die Person. Ebenso sind die Gesetze, welche der Einzelne in seinem Kreise zu befolgen hat, für Alle die gleichen.

Diese Gesetze haben nicht nur eine verschiedene Begründung, sondern auch einen verschiedenen Inhalt, je nachdem sie ein Berhältniß des Menschen zu regeln bestimmt sind. religiöser Art, wenn sie aus der Glaubenslehre stammen und über das Verhältniß des Menschen zur Gottheit Vor= schriften geben; sittlich, wenn sie von der eigenen Vernunft bes Menschen vorgeschrieben sind und es sich von rein ver= nünftiger Pflicht gegen die eigene Person und gegen andere Geschöpfe handelt; rechtlich, insoferne sie die Erwerbung ber zur Erreichung der Lebenszwecke erforderlichen Nothwendigkeiten auf eine äußerlich erzwingbare Weise anordnen; Klugheits= regeln, welche über die Wahl zwischen mehr oder weniger Zweckmäßigem Vorschriften geben, und zwar namentlich auch in wirthschaftlichen Dingen. Richtig aufgefaßt widersprechen sich diese verschiedenen Gattungen von Gesetzen nicht, und können sich nicht widersprechen, weil die Natur des Menschen, aus welcher sie hervorgehen und auf welche sie sich beziehen, keinen Widerspruch in sich zuläßt. Bei unvollkommener Auf= fassung freilich mögen Zusammenstöße unter ihnen vorkommen. Sache ber verschiedenen Wissenschaften ist es, Lehren zu geben, durch welche solche Collisionen verhütet und beseitiget werben 2).

- 1) Benn freilich die Natur des Menschen unvollständig, wo nicht gar ganz falsch, aufgefaßt wirb, ergeben sich auch andere Lebensbestimmungen als die angegebenen; allein eben ihre Einseitigkeit ist der unmittelbare Beweis ihrer Unrichtigkeit. Wenn z. B. der Mensch lediglich nur in seinem Berhältnisse zur Gottheit und etwa als auf einer Borbereitungsftufe zu einem anderen Leben befindlich bargestellt wird, wird gang überseben, daß er außer= bem auch noch zu mitlebenden Menschen in Beziehungen steht und sein Leben auf biefer Erbe einen Sinn und Zwed haben muß, daß diefes einen unmittelbaren Inhalt hat. Ober aber ift es ebenfalls falsche Philosophie, wenn der Lebenszwed des Menschen lediglich im Glüde ober Genusse gesucht wird. Einmal ift Glud nur bas Gefühl ber Erreichung eines bestimmten Zustandes, also nur eine Folge und nicht die Sache selbst, und zwar eine sich selbst ergebende und somit nicht erst besonders zu erstrebende Folge. Zweitens aber kann möglicherweise die Erreichung eines Genusses mit der Erstrebung eines nothwendigen, vielleicht sehr hochstehenden, Lebenszweckes im Widerspruche sein, wenn nämlich dieser Genuß die Frucht eines Zustandes ist, der durch die Unterlassung einer Pflicht oder einer Anstrengung gewonnen Der Mensch soll und barf genießen; aber nur insoferne er seine würbe. Lebensaufgaben mehr ober weniger vollständig erreicht.
- 2) Die Gesetze für den in seinem besonderen Lebenskreise sich bewegenden Menschen sind von der Wiffenschaft allseitig bearbeitet, und auch, soweit sie fich bazu eignen, burch äußerliche Auctorität festgestellt. Go bie Religionslehren für Glauben und Handeln, theils als philosophisches Spstem, theils als positives göttliches Gebot. So die Sittenlehre; das Privatrecht sowohl in seiner naturrechtlichen als in seiner positiven Begründung; endlich die wirthschaftliche Klugheitslehre. Diese geordneten Nachweisungen bes Richtigen sind die Grundlagen eines vernünftigen menschlichen Lebens, allein sie sind nicht die einzigen möglichen und nothwendigen Systeme von Aufklärungen und Vorschriften. Die verschiedenen Thätigkeiten bes einzelnen Menschen und ihre Erzeugnisse sind nämlich zwar berechtigt und unent= behrlich; allein es barf nicht vergessen werben, daß sie blos ben einzelnen Menschen, höchstens wieder im Verhältnisse zum einzelnen Menschen, betrachten, somit keineswegs den ganzen Reichthum der Lebensgestaltungen erschöpfen.

**§** 3.

#### 3. Die Familie.

Das egoistische, das heißt auf sich selbst bezogene, Leben der Persönlichkeit ist ein nothwendiger und berechtigter Zustand, da der Mensch zunächst an sich und für sich da ist. Aber der=

Der Egoismus der abstracten Persönlichkeit erhält in der Familie eine wesentliche Beränderung. Allerdings besteht er sort dei der Gesammtheit gegenüber von anderen Familien, und es bezieht auch eine Familie die ganze außer ihr stehende Welt auf sich zurück und betrachtet sich als deren Mittelpunkt. Dasgegen tritt unter den Mitgliedern der Familie ein weitreichendes Ausgeben der Persönlichkeit und Selbstsucht ein, und sie gehen, wo nicht ganz so doch großentheils, in dem Vereine und gegensseitig in einander auf. Daher ist denn auch die Familie die erste und die größte Schule der Sittlichkeit; und es sehlt da, wo das Familienleben ungesund ist, an dem wesentlichsten Anshalte und Antriebe zu rein vernünstigem Handeln. Auch die höheren Gestaltungen des Zusammenlebens kränkeln in solchem Falle bemerkdar, weil die Erundlage unsicher und faul ist.

Die Familie steht unter benselben Arten von Gesetzen, wie das Einzelleben und allerdings jede Gestaltung des menschslichen Lebens. Es gibt also rechtliche, sittliche, religiöse und wirthschaftliche Regeln für die Familie. Vor Allem werden die Verhältnisse der Frauen, als deren ganzes Dasein vorzugs-weise in der Familie stattsindet und weit weniger in die anderen Formen des menschlichen Zusammenlebens eingreist oder durch diese bedingt wird, durch die Familie in allen Beziehungen des stimmt, während sie wieder ihrerseits den größten Einsluß auf Gedeihen oder Versall derselben haben 5).

<sup>1)</sup> Die wissenschaftliche Bearbeitung des Gebankens und der Einzelsbeiten des Familienlebens ist durch die socialistische und communistische Bewegung sehr gesörbert worden, indem die verlangte Aushebung der Familie eine ernstere Prüsung ihres Wesens und ihrer Geschichte hervorries. Man sehe: Dosse, R., Familienleben. Stuttgart u. Tübingen, 1835. — Laboulaye, E., Histoire de la propriété soncière en Occident. Par., 1839. — Ders., Recherches sur la condition civile et politique des semmes depuis les Romains jusqu'à nos jours. Par., 1843. — Schützenberger, F., Les lois de l'ordre social. Par., 1849, Bb. I, S. 249 sq.

aber ist sie eine unfreiwillige Thatsache, was die Geburt in einer bestimmten Familie und das Leben in derselben während der erften Jahre betrifft; freiwillig jedoch wird die Fortsetzung nach erlangter Selbstständigkeit des Kindes. Die Dauer ist Für die Gründenden erlischt naturgemäß verschieden. erst mit dem Leben, indem mit dem Aufhören bes einen Zweckes um so mehr Gewohnheit und Hülfsbedürfniß entsteht. Für die in der Familie Erzeugten tritt der Wille zur Trennung ein mit dem Bedürfnisse eine eigene Familie zu gründen und mit Erwerbung der Mittel hiezu. Im letteren Falle ist übrigens mit der Trennung fortwährende Befreundung gar wohl vereinbar, und sogar durch sittliche Gebote verlangt. Die einzelne Fa= milie ist somit ein wesentlich vorübergehendes Verhältniß, die angebliche Fortbauer berselben Familie durch Jahrhunderte aber eine Reihenfolge von Familien, welche freilich durch erbliches Eigenthum, überlieferte Sitten und vielleicht von Ge= schlecht zu Geschlecht übergehende Eigenschaften etwas Gemein= schaftliches haben mögen, auch durch positives Recht zu einer fünstlichen Einheit verbunden werden können.

Der um eine Familie sich bilbende Lebenstreis schließt mit ihr ab und wird von ihr ganz ausgefüllt. Die Familie weist ihrer Natur nach Fremdes ab, soweit von ihrem eigensten Wesen die Rede ist. Deßhalb können und müssen zwar viele Familien zu gleicher Zeit bestehen; eine Verbindung derselben zu gemeinschaftlicher Erreichung der Familienzwecke tritt jedoch nicht ein, sondern es kann ein weiterer Kreis nur durch Zuziehung eines serneren Principes zum Behuse einer anderen höheren Gestaltung des menschlichen Zusammenlebens statisinden Die physische Krast der Familie ist deßhab auch klein; allein ihre sittlichen, körperlichen und wirthschaftlichen Wirkungen für den einzelnen Theilhaber sind dennoch höchst bedeutend und durch nichts Anderes ersesdar.

Willtührherrschaft ist, weil sie in jedem Hause eine solche nöthig macht, baburch aber Jeden an sie gewöhnt, wird ohnedem allgemein zugegeben.

5) So gewiß eine Sicherstellung und Hochhaltung des Weibes in der Familie ein Beweis und eine Quelle von Gesittigung ist; und so unbestreits bar Sklaverei und unwürdige Behandlung desselben gleichen Schrittes geht mit Barbarei: ebenso verkehrt nach entgegengesetzer Richtung ist die sogenannte Emancipation der Frauen, d. h. deren Losreisung von ihrem natürzlichen Boden, dem Wirken in der Familie, und ihr Eintreten in das öfsentzlichen Boden, dem Wirken in der Familie, und ihr Eintreten in das öfsentzliche Leben und in die Wirksamkeit der Männer, in welcher jene verwildern, während diese die Ruhe und die Sittlichung des Hauses verlieren. Die Durchsührung dieser krankhasten Folge wäre sür Niemand verderblicher, als für die Weiber selbst, und zugleich eine völlige Zerstörung der Familie und was daraus folgt.

#### · § 4.

#### 4. Der Stamm.

Aus der einzelnen Familie kann sich allmälig durch immer fortschreitende Abzweigung der erwachsenen Kinder und die somit in geometrischem Verhältnisse zunehmende Anzahl eigener Familien ein Stamm entwickeln. Derselbe besteht also aus lauter näher oder entsernter Verwandten, und läßt sich, geschichte lich oder wenigstens mythisch, auf einen gemeinsamen Stammvater zurücksühren.

Eine solche gemeinschaftliche Abstammung hat natürliche und nothwendige Folgen, und bildet auf gewissen Stusen der Gesittigung und unter geeigneten äußeren Verhältnissen eine eigenthümliche Stuse des organischen Zusammenlebens.

Die natürlichen Folgen sind eine gemeinschaftliche Grundbeschaffenheit der körperlichen Erscheinung und der geistigen Anlagen. Damit ist denn auch eine gemeinschaftliche Lebensweise und Lebensauffassung gegeben; woraus sich denn wieder gleiche Bedürfnisse, sowie die Neigung und die Befähigung zu gleichen Befriedigungsmitteln entwickeln. Diese Aehnlichkeit des eigenen Seins und der äußern Zustände schließt das Band

um so fester, welches die natürliche Berwandtschaft und die ge= schichtliche Ueberlieferung zuerft schlingt. Je schärfer aber sich diese Eigenthümlichkeiten ausprägen, im Gegensatze mit anderen Stammesgenoffenschaften, mit welchen eine Berührung stattfindet. besto inniger wird das Zusammenhalten der Verwandten und besto schroffer und leicht feindseliger die Trennung von den Fremden. Auf diese Weise bilden verwandte Stämme, d. h. solche, welche fämmtlich Sprossen aus einer weit tiefer liegenden, vielleicht geschichtlich nicht einmal mehr nachweisbaren Wurzel sind, ein mehr oder weniger festes Ganzes, während der einzelne bieser Stämme immerhin wieber seine Eigenthümlichkeiten und seine eigenen Interessen hat und bewahrt 3). Die Wahl= verwandtschaft ist namentlich bann besonders groß, wenn Ein gemeinschaftlicher religiöser Glauben geblieben ist.

Durch bas Zusammensein der Stammverwandten wird ein höheres Gesammtleben erzeugt, welches theils bie Erreichung gemeinschaftlicher Interessen mit gemeinschaftlichen Araften möglich macht, theils eine neue erweiterte Idee der menschlichen Verhältnisse erzeugt. Dieses Berhältniß ift kein mit Freihelt und Bewußtsein gebildetes, sondern ein naturwüchsiges im eigentlichen Sinne bes Wertes; baber benn auch bie Grund= lage keine rechtliche, sondern eine geschichtliche, und vielleicht eine sittliche und religiöse. Das burch ben Stamm entstehende (Ucfammtleben ist keineswegs nothwendig ein organisirtes, sondern zunächst ein psuchologisches und physiologisches. Ein Stamm mag sich vollkommen als ein Gemeinschaftliches fühlen und wissen, obne semals eine alle Genoffen umfassende gemeinschaftliche Ginrichtung gebabt zn baben. Die bauptfäcklichste und beste Bolge ber Uruppirung zu Stämmen bestet barin, daß die Vigenthümlichkeiten ber Race intensir gesteigert, ausgebildet und beselligt werden. Piedund entwickelt sich aber die Berschiedenheit In der Cindeit des Menschengeschlechts und wird die Erreichung

ber verschiedenen möglichen Lebensaufgaben der Menschheit vorsbereitet.

Von der Familie unterscheidet sich der Stamm wesentlich dadurch: daß er nicht blos vorübergehend ist, sondern sich immer wieder durch neue Geburten innerhalb des Gesammtkreises fort= set; daß keine die sammtlichen Genossen umfassende Gemeinschaft= siches der wichtigsten Lebensinteressen und kein gegenseitiges sitt= lichkeit Jueinanderaufgehen der Mitglieder stattfindet, sondern nur eine Gleichartigkeit bes Daseins; daß endlich Zusammenlegung von Kräften nicht der Mittelpunkt des ganzen Verhältnisses, sondern nur Zufall ist. Wenn z. B. ein Stamm wesentlich Viehzucht treibt, so kann allerdings gemeinschaftliches Eigenthum stattfinden, wenigstens in Beziehung auf die Ausschließung Fremder von einem bestimmten Gebiete; bei einem hauptsächlich gewerbenden Stamme bleibt dagegen jede einzelne Familie in ihrem Eigenthume und in ihrer Beschäftigung scharf gesondert. Ebenso ist eine Vereinigung aller verwandter Stämme zu einem gemeinsamen staatlichen Ganzen weber nothwendig noch auch immer thatsachlich vorhanden.

Der Stamm ist somit der geschichtliche Durchgang von der einzelnen Persönlichkeit und der Familie zu den höheren menschlichen Lebenskreisen; an sich nicht von großer Bedeutung und Wirkung, wohl aber als die körperliche und geistige Grundlage übereinstimmender Lebensansichten und Bedürfnisse, und somit der Wöglichkeit und Nothwendigkeit höherer Forderungen so wie entsprechender Vittel und Organisationen. Bei steigender Gesittigung und der Bildung größerer Bevölkerungsmassen tritt der Stamm wieder in den Hintergrund zurück, während Persönslichkeit und Familie ihre volle Bedeutung behalten.

<sup>1)</sup> Stamm barf nicht verwechselt werben mit Race ober mit Nationas lität. — Unter Race hat man die verschiedenen gleichbleibenden Spielarten des Menschengeschlechtes zu versiehen, welche sich durch den ganzen Bau des v. Robl, Eucyclopädie.

Rörpers, namentlich die Farbe ber Haut, den Gefichtswinkel, die Beschaffen= heit ber Haare u. s. w. unterscheiben. Gine solche Race kann in eine große Anzahl einzelner Stämme zerfallen, welche bei gemeinschaftlichem Grund= typus bennoch genealogisch vollkommen getrennt sind und beren' Mitglieber auch wohl wieber eine specifische Familienahnlichkeit in Rorper und Beift haben. Ebenso kann möglicherweise andererseits ein Stamm aus einer ursprünglichen Bermischung verschiedener Racen sich bilben, und bann eine Mischung von den Eigenschaften beiber darbieten. — Mit Nationalität ist Stamm in boppelter Beziehung nicht gleichbebeutenb. Einmal, insoferne ein Volk, im politischen Sinne bes Wortes, aus einer Bereinigung mancher und möglicherweise sehr verschiebener Stämme bestehen kann, so daß die ihm als Ganzes eigenthümlichen Eigenschaften und Neigungen keineswegs mit benen bes einzelnen Stammes zusammenfallen, sonbern vielmehr gerabe ein Erzeugniß ihrer Mischung sinb; wobei benn freilich eine andere Frage ift, ob nicht ein aus Einem Stamme erwachsenes Bolk, bessen Rationalität somit auch nur eine einfache ist, große staatliche Vortheile hat. (Ein großartiges Beispiel dieser Art bietet die Bevölkerung der Bereinigten Staaten von Nord= amerika bar, beren angelfächsischer Grundcharakter burch keltische und deutsche Beimischung schon jest wesentlich verändert ift und im Laufe der Zeit nothwendig eine gang eigenthumliche Entwidelung erhalten muß.) Zweitens aber barf die Nationalität insoferne nicht mit Stammeseigenthumlichkeit verwechselt werden, als die eine Nationalität bilbenden Gigenschaften keineswegs sämmtlich Folgen einer gemeinschaftlichen Abstammung und also einer Körper= und Geistesverwandtschaft sind, sondern noch durch eine Menge anderer Ereignisse und Zustände bewerkstelligt werden, so z. B. durch gewerbliche, faatliche, geschichtliche n. s. w. Es ist sehr wohl benkbar, daß ein und berfelbe Stamm, wenn er fich in verschiebenen Staaten ausgebilbet hat, all= mälig sehr abweichenbe Nationalitäten bilbet. Man nehme z. B. die Deutschen und die Schweizer, die Hollander und die flämischen Belgier, die Beduinen und die Fellahs.

2) Die verschiebenen Stämme der Hellenen, ebenso die verschiebenen stamme sind Beispiele theilweiser und beharrlicher Trennung innerhalb einer gemeinschaftlichen Abkunft.

§ 5.

## 5. Die Gefellicaft.

Die Erfahrung zeigt, daß sich bei allen irgend zahlreicheren und in der Gesittigung vorgeschritteneren Bevölkerungen manch= fache gleichförmige Beziehungen und zum Theile bleibende Gestal= tungen einzelner Bestandtheile dieser Menschenmenge vorfinden. Der Mittelpunkt dieser Verhältnisse ist ein bedeutendes fortbauerndes Interesse, welches den sämmtlichen Betheiligten ein gemeinschaft= liches Ziel des Wollens und Handelns gibt, dadurch aber auch gleiche Sitte und Lebensansichten, gemeinschaftliche Einrichtungen, endlich mehr oder weniger ausgebildete und bewußte Organismen erzeugt. Durch diese Gleichförmigkeit der geistigen, körperlichen und wirthschaftlichen Richtungen, durch Zusammenlegung ber Kräfte und, wenigstens zuweilen, durch Wirksamkeit ber Organi= fation können solche Lebensgestaltungen eine große Macht besitzen, und auf ihre Genossen und auf Dritte in weiterer ober engerer Weise wesentlich einwirken. Ihre Entstehung ist in letztem Grunde eine ganz naturwüchsige, und sie sind keineswegs künst= lich, etwa durch Staatsanordnung, erzeugt, sondern durch die gemeinschaftlichen Beziehungen zu einer und derselben Thatsache entstanden. Ihr Umfang und die Zahl ihrer Theilnehmer ist äußerst verschieden. Oft beschränken sie sich auf eine einzelne Dertlichkeit, (so die Gemeinden), oder ist nur eine verhältniß= mäßig Neine Anzahl von Menschen babei betheiligt, (z. B. bei tirchlichen Setten, gewissen Abelsklassen); dagegen erstrecken sie sich aber auch über große Bevölkerungstheile und sogar über mehr als Ein Land und Einen Welttheil, (die großen Kirchen, die Nationalitäten). Die Theilnahme ist keineswegs in dem Sinne ausschließlich, daß berselbe Mensch nur Mitglied einer berselben Genossenschaft sein könnte; sondern vielmehr mag Reber, je nach seiner Betheiligung bei geeigneten Interessen, einer größeren oder kleineren Anzahl zu gleicher Zeit angehören. (So kann z. B. ein ungarischer Magnat zu gleicher Zeit in seiner Betheiligung bei diesem Stande, bei der magyarischen Nationa= lität, bei der katholischen Kirche, bei den Interessen des großen Grunbeigenthumes, vielleicht endlich als Mitglied einer Gemeinde, erscheinen, sich fühlen und handeln).

Diese gemeinschaftlichen Zustände und Organismen werden gesellschaftliche genannt; die Gesammtheit derselben in einem bestimmten Lande ist die Gesellschaft!).

Die Zahl dieser gesellschaftlichen Kreise ist weber an sich und überhaupt, noch für ein concretes Land von vorne herein feststellbar, sondern sie wird durch das thatsächliche Borhanden= sein der maaßgebenden Interessen bei einem concreten Bolke und zu bestimmter Zeit geordnet. Wo Interessen groß und bleibend sind, dienen sie zum Kerne gesellschaftlicher Kreise; aber auch nur dann. Unbedeutende Verhältnisse vermögen näm= lich keine hinreichende Anziehungskraft und keine Röthigung zu einem für Alle wirkenden Organismus zu üben; und blos vorübergehende wenngleich große Interessen können keine dauerns ben Gestaltungen hinterlassen. Natürlich ist hierbei sehr Bieles subjectiv; und es kann ein Verhältniß zu einer Zeit ober bei einem Bolte von der größten gemeinschaftlichen Wichtigkeit er= scheinen, während es bei anderen Menschen und auf anders gesittigten Stufen wenig beachtet wird. Richts ist baber unter sich abweichender, als der gesellschaftliche Zustand verschiedener Bölkerschaften und selbst besselben Bolkes zu verschiebenen Zeiten. — Bei Kölkern der Reuzeit und von europäischer Gesittigung sind übrigend ersahrungsgemäß solgende 2) Interessen auch Mittelpunkte gesellschaftlicher Kreise:

1. Die Gemeinschaft der Rationalität und der Sprache. Weinu verschiedene Stämme oder gar Racen einem größern, sei es geographischen sei es politischen, Ganzen angeshören, tritt unter den zusammengezwängten leicht eine Zussammenschaarung der Rächstverwandten und ein Gegensatz der Ginen gegen die Andern ein; und es ist dies von um so größerer Bedeutung, als gewöhnlich auch noch Religionss, Ständes, und Besitzverhältnisse mit ins Spiel kommen. Daher denn Absonstatung im Raume, oder wenigstens im Umgange; verschiedene

Sitten und Bedürfnisse; oft Haß, Versolgung und Unterdrückung. Am schärfsten ausgeprägt und am schwersten verschmelzbar sind gesellschaftliche Kreise dieser Art, wenn sie durch eine schon im Meußeren auffallende Raceverschiedenheit bedingt sind.

- 2. Die gemeinschaftliche Abstammung von geschichtlich ausgezeichneten oder rechtlich bevorzugten Familien. Sowohl der Stolz auf eine solche Her= tunft, als die Bemühung zur Erhaltung ber Bevorzugung können zu einem sehr festen Bande unter den Betheiligten und zu einer schroffen Absonderung derselben von allen Plebejern führen. Hieran knupfen sich bann leicht noch eigene Sitten, vorzugs= weiser Betrieb bestimmter Lebensbeschäftigungen, vielfache gegen= seitige Verwandtschaft. Ein solcher gesellschaftlicher Kreis mag sich aber über die Grenzen Eines Staates hinaus erstrecken, wenn die geschichtlichen und die besonderen rechtlichen Verhält= nisse in solcher Ausbehnung und in wesentlicher Gleichartigkeit vorliegen, somit die Gleichheit der Interessen sowie der geistigen und äußeren Zustände eine Solidarität auch unter weit aus= einander wohnenden Genossen erzeugt.
- 3. Die gemeinschaftliche persönliche Bebeutung. Die durch Bildung, genügenden Besitz und staatlichen Einsluß an der Spitze einer Bevölkerung Stehenden haben, auch wenn keine bevorzugte Geburt dazu kömmt, eine gemeinsame Stellung und gleiche natürliche Interessen gegenüber von der großen Menge. So die Aufrechterhaltung seinerer Sitte; die Bewahrung des natürlichen Einstusses für Begabung und Bildung; das Bestehen höherer Culturanstalten, u. s. w. Dieser Mittelpunkt ist naturgemäß und berechtigt; allein er ist weniger sest und zu abgesonderter sormeller Gestaltung lange nicht so geeignet, als z. B. die Geburtsaristokratie, dieß aber wegen Unbestimmtheit der Gränzen der Genossenschaft und wegen Verschiedenheit der Ansprüche. Es sind also die Optimaten, die Gentry, die Honos

ratioren eines Volkes immerhin eine bemerkliche und wichtige gesellschaftliche Gestaltung, allein doch weit weniger besonders und ausgeschieden, als der Adel, und in der Regel ohne eine eigene äußere Organisation. Auch hier geht eine, freilich ziemlich lare, Wahlverwandtschaft durch die Betheiligten aller Völker derselben Gesittigungsart.

4. Gleiche Beschäftigung. Allerdings fann dieselbe, wo Mitwerbung besteht, sogar ein Grund von Spaltung und persönlicher Feindschaft sein; allein einmal treten diese stören= den Beziehungen thatsächlich nicht immer ein unter Gleichbe= schäftigten, sodann sind für Denkende und Leidenschaftslose die Gründe des Zusammenschließens der Genossen und der Absonderung von Fremden weit überwiegend. Gleiche Beschäftigung bringt übereinstimmende Lebensanschauungen und Sitten; das Gebeihen aller Einzelnen hängt vielfach von denselben äußeren Umständen ab; diese bedingen häufig eine gleiche Ordnung des täglichen Lebens, und geben gemeinschaftliche Widersacher und feindselige äußere Gestaltungen. Daher benn eine naturgemäße Neigung nicht nur zu einem gleichartigen Verhalten gegenüber von den Umgebungen, sondern selbst zu einer kräftigen Zusam= menlegung der Einzelnkräfte und zu einer bestimmten Organi= sation für gemeinschaftliche Erstrebung der von Allen getheilten Vortheile. Wenn sich mit diesen Zuständen, wie leicht geschehen mag, auch noch Erblichkeit, staatliche Einrichtungen ober religiöse Vorschriften verbinden, so wird dieser gesellschaftliche Kreis ein ebenso fester als bedeutsamer. Kaum bedarf es dabei der Be= merkung, daß, je nach dem thatsächlichen Vorhandensein gemein= samer Arbeiten, verschiedene einzelne Kreise dieser Art neben einander bestehen können, welche unter sich wieder in den ver= schiedensten freundlichen oder gegnerischen Beziehungen sein mögen. Beispiele festester Ordnung und reichster Glieberung dieser Art sind die Kasten Hindostans ober Egyptens; schon

Sitten und Bedürfnisse; oft Haß, Verfolgung und Unterdrückung. Am schärfsten ausgeprägt und am schwersten verschmelzbar sind gesellschaftliche Kreise dieser Art, wenn sie durch eine schon im Acußeren auffallende Raceverschiedenheit bedingt sind.

- 2. Die gemeinschaftliche Abstammung von geschichtlich ausgezeichneten ober rechtlich bevorzugten Familien. Sowohl der Stolz auf eine solche Herstunft, als die Bemühung zur Erhaltung der Bevorzugung können zu einem sehr sesten Bande unter den Betheiligten und zu einer schrossen Absonderung derselben von allen Plebejern sühren. Hieran knüpfen sich dann leicht noch eigene Sitten, vorzugseweiser Betrieb bestimmter Lebensbeschäftigungen, vielsache gegensseitige Berwandtschaft. Ein solcher gesellschaftlicher Kreis mag sich aber über die Grenzen Eines Staates hinaus erstrecken, wenn die geschichtlichen und die besonderen rechtlichen Berhältznisse in solcher Ausdehnung und in wesentlicher Gleichartigkeit vorliegen, somit die Gleichheit der Interessen sowie der geistigen und äußeren Zustände eine Solidarität auch unter weit ause einander wohnenden Genossen erzeugt.
- 3. Die gemeinschaftliche persönliche Bebeutung. Die durch Bildung, genügenden Besitz und staatlichen Einstuß an der Spitze einer Bevölkerung Stehenden haben, auch wenn keine bevorzugte Geburt dazu kömmt, eine gemeinsame Stellung und gleiche natürliche Interessen gegenüber von der großen Menge. So die Aufrechterhaltung seinerer Sitte; die Bewahrung des natürlichen Einstusses für Begadung und Bildung; das Bestehen höherer Culturanstalten, u. s. w. Dieser Mittelspunkt ist naturgemäß und berechtigt; allein er ist weniger sest und zu abgesonderter sormeller Gestaltung lange nicht so geeignet, als z. B. die Geburtsaristokratie, dieß aber wegen Unbestimmtheit der Gränzen der Genossenschaft und wegen Berschiedenheit der Ansprüche. Es sind also die Optimaten, die Gentry, die Honos

genossen und weniger Begünstigten. Ein erst in neuerer Zeit im Großen entwickelter, in allen seinen bedenklichen Folgen noch nicht einmal ganz überschaubarer gescllschaftlicher Kreis dieser Gattung ist der des Proletariates.

- b. Art des Besitzes. Von wenigstens eben so großer Bedeutung ist die verschiedene Beschaffenheit des Besitzes, nament= lich ob derselbe in Grund und Boden oder in fahrender Habe Die erstere Art begünstigt eine Neigung zum Be= harren und erzeugt in Deneu, welche selbst die Bebauung betreiben, einen kräftigen Menschenschlag; außerdem in roheren Auständen eine tropige Unabhängigkeit, in verfeinerten aber eine Abneigung gegen staatliche Aenderungen und gegen vorzugsweise Berücksichtigung der Persönlichkeit. Der Besitz fahrender Habe dagegen, namentlich der von Geldkapitalien, macht eher geneigt zum Kosmopolitismus in gutem und schlechtem Sinne, zu immer neuen Unternehmungen und zur Beweglichkeit; womit sich freilich auch oft eine feige Scheu vor Gewalt und selbst vorübergehender Unruhe verbindet. Eine scharf durchgreifende Sonderung der beiden Gattungen von Besitzern ist freilich insoferne nicht vor= handen, als derselbe Mann Vermögen von beiderlei Art haben kann; auch pflegt eine förmliche Organisation nach der Ver= schiedenheit des Besitzes nicht zu bestehen: dennoch ist im großen Ganzen der Unterschied und die Wirkung des Grundbesitzes und des Reichthumes an fahrender Habe unverkennbar und der ganze Zustand einer Bevölkerung wesentlich ein anderer, je nachdem dieselbe überwiegend aus der einen ober der andern Art von Besitzenden besteht.
- 6. Die Gemeinschaft der Religion. Ein gemeinschaftlicher Glaube und Cult ist für die meisten Menschen ein höchst bedeutendes Interesse, und die Beschaffenheit der Religion in verständiger und sittlicher Beziehung von dem größten Einsstusse auf den gesammten geistigen, zum Theil auch auf den

wirthschaftlichen Zustand. Das naturgemäße Berhältniß ist, wenigstens bei einem Volke von wesentlich gleichartiger Ge= sittigung, Bekenntniß Aller zu berselben Religion. In diesem Falle fällt dasselbe und seine Wirkung zusammen mit der Rationalität. Ebenso ist es in vielfachen Beziehungen bedeutend und ersprießlich, wenn der äußeren Abgränzung einer Be= völkerung auch der Abschluß ihrer religiösen Einrichtung ent= spricht. Allein gewöhnlich weicht hiervon freilich die Wirksichkeit ab; und dieß zwar nach zwei entgegenstehenden Seiten hin. Einerseits nämlich sind sehr häufig innerhalb derselben, in andern Beziehungen eine Einheit bildenden, Bevölkerung verschiedene religiöse Ueberzeugungen, und somit auch verschiedene tirchliche Organisationen; andererseits erstrecken sich manche vieser Glaubensgemeinschaften und der denselben entsprechenden Kirchen weit über den einzelnen Staat oder das einzelne Volk Die Folgen hiervon sind nun aber in Beziehung auf verschiedene neben und durch einander bestehende Religio= nen, wo nicht nothwendigerweise so doch oft, eine scharfe, die übrigen gesellschaftlichen Gestaltungen wunderbar durchschnei= dende und zersetzende Absonderung der verschiedenen Gläubigen, häusig bittere Feindschaft und Berfolgung, auf die Dauer ver= schiedenc Lebensrichtung und Gesittigungsstufe unter Stammes= genossen und sonft Gleichgestellten; bei einer Weltausbehnung einer Kirche bagegen eine Verbindung mit Menschen, welche in jeber andern Beziehung unter verschiedenen Einflüssen stehen und beren sonstige Interessen nichts weniger als gleichartig sind, überdies möglicherweise zwingende Beziehungen zu einem außer= halb bes Landes stehenden und von dessen Einrichtungen und Gewalten ganz unabhängigen Religionshaupte ober zu son= stigem kirchlichen Mittelpunkte. Die Bedeutung dieser Zu= stande für die verschiedenen Stufenfolgen des Zusammenlebens der Menschen kann aber, wie leicht einzusehen, kaum hoch genug angeschlagen werden.

Das enge räumliche Beisammenwohnen. Aus der blosen Thatsache des örtlichen Zusammenseins entsteht eine Anzahl von Interessen, welche von wenigstens relativer Bebeutung für die Betheiligten sind. So die Ordnung von Weg und Steg, die Reinlichkeit der Straßen und Plätze, die Beschaffung von Brunnen und Abzugsleitungen; dann aber auch die Regelung der Märkte, mancher Gewerbe, die Erhaltung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit bei Tag und Nacht; die Bestellung gemeinschaftlicher Schulen und Kirchen. Alle diese Zwecke erfordern die Gewinnung einer Uebereinstimmung, Zu= sammenlegung der Kräfte, zweckmäßige Anwendung derselben: folglich eine Organisation. Auf diese Weise bildet sich die Ge= meinde als ein durchaus nothwendiger gesellschaftlicher Kreis überall, wo Menschen nahe beisammen wohnen. Daß ber Staat diese Gestaltung oft auch als kleinsten geographischen Berwaltungsbezirk ansieht, und ihre, für ganz andere weit näher liegende Zwecke bestimmte, Organisation vielsach zur Durchführung seiner eigenen Zwecke gebraucht, ist ein erft später dazu kommendes Verhältniß, welches allerdings thatsächlich das Wesen der Gemeinden bedeutend zu ändern pflegt, aber doch deren gesellschaftliche Grundlage nicht aufhebt 2).

Das geistige und stoffliche Ergebniß der zahlreichen gessellschaftlichen Kreise für das Leben der Menschen und für die Erreichung ihrer Zwecke ist ein höchst verschiedenes, je nachsem das eine oder das andere Interesse in den Bordergrund tritt; serner nach dem Berhalten und dem Bildungsgrade der Betheiligten, so wie nach dem Mangel oder der Festigkeit einer Organisation; endlich je nachdem sich die verschiedenen Lebensstreise durchdringen und zersetzen, oder nur in Raum und Zeit neben einander liegen. Die Folgen können sehr gut, aber auch

sehr verderblich sein. Sie mögen mit den Richtungen der übrigen, einfacheren und zusammengesetzteren, Lebenskreise des Menschen zusammenfallen und sie dann stärken und steigern, oder aber sie hemmen, verändern, ganz ausheben; sie können ihrer Macht nach vorwiegen und ein Bolk vorzugsweise in Anspruch nehmen, aber auch, bei großer Gleichsörmigkeit seiner Bestandtheile und Interessen, zurücktreten, oder vielmehr einsach mit dem Wesen besselben zusammensallen. Willkührlich bestimmbar sind übrigens weder die gesellschaftlichen Kreise selbst, noch ihre Folgen; sondern beide stammen natürlicher und unvermeidlicher Weise aus den Thatsachen. Diese letzteren sind zwar vielleicht, ganz eber theilweise, aus menschlichem Willen hervorgegangen, oder können auch wohl mit Bewußtsein abgeändert werden; allein wenn sie einmal bestehen und so lange sie bestehen, haben sie ihren nothwendigen Berlauf und ihre Wirkung.

Preise nicht außer ihren natürlichen psychologischen, sittlichen und Zweckmäßigkeits-Gesetzen auch bindenden äußeren Normen zu solgen haben. Einmal ordnet nicht selten die positive Religion manche gesellschaftliche Berhältnisse. Zweitens aber können auch für die Gesellschaft aus allen Quellen, welche überhaupt Rechte erzeugen, Zwangsvorschriften entstehen. So aus der Bernunst ein natürliches Recht, d. h. Feststellung der nothwensdigen Mittel zur Erreichung der Zwecke; aus Gewohnheit und allgemeinem Rechtsbewußtsein ein positives Recht, oft mit sehr empfindlichen Folgen für die Dawiderhandelnden; endlich aus zuständiger äußerer Auctorität schriftliches Gesetz.

<sup>1)</sup> Die ist gewonnene Auffassung der Gesellschaft als eines eigenen Lebenstreises, welcher verschieden ist einerseits vom Einzelleben und dessen Erzweiterung zu Familie und Stamm, andererseits vom Staate und dessen höheren Zusammensetzung, ist eine wissenschaftliche Thatsache von großer Bedeutung. Es war selbst der Begriff der Gesellschaft ein unmöglicher, solange die Staats:

der Menschen kann aber, wie leicht einzusehen, kaum hoch genug angeschlagen werden.

Das enge räumliche Beisammenwohnen. Aus der blosen Thatsache des örtlichen Zusammenseins entsteht eine Anzahl von Interessen, welche von wenigstens relativer Bedeutung für die Betheiligten sind. So die Ordnung von Weg und Steg, die Reinlichkeit der Straßen und Plätze, die Beschaffung von Brunnen und Abzugsleitungen; dann aber auch die Regelung der Märkte, mancher Gewerbe, die Erhaltung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit bei Tag und Nacht; die Bestellung gemeinschaftlicher Schulen und Kirchen. Alle diese Awecke erfordern die Sewinnung einer Uebereinstimmung, Zu= sammenlegung ber Kräfte, zweckmäßige Anwendung berselben: folglich eine Organisation. Auf diese Weise bildet sich die Ge= meinde als ein durchaus nothwendiger gesellschaftlicher Kreis überall, wo Menschen nahe beisammen wohnen. Daß ber Staat diese Gestaltung oft auch als kleinsten geographischen Verwaltungsbezirk ansieht, und ihre, für ganz andere weit näher liegende Zwecke bestimmte, Organisation vielkach zur Durchführung seiner eigenen Zwecke gebraucht, ist ein erst später dazu kommendes Verhältniß, welches allerdings thatsächlich bas Wesen der Gemeinden bedeutend zu ändern pflegt, aber doch beren gesellschaftliche Grundlage nicht aufhebt 2).

Das geistige und stoffliche Ergebniß der zahlreichen gessellschaftlichen Kreise für das Leben der Menschen und für die Erreichung ihrer Zwecke ist ein höchst verschiedenes, je nachs dem das eine oder das andere Interesse in den Vordergrund tritt; ferner nach dem Verhalten und dem Bildungsgrade der Betheiligten, so wie nach dem Mangel oder der Festigkeit einer Organisation; endlich je nachdem sich die verschiedenen Lebensstreise durchdringen und zersetzen, oder nur in Raum und Zeit neben einander liegen. Die Folgen können sehr gut, aber auch

biesen in seinen Eigenthümlichkeiten zu begreifen und als solchen auszusonbern, ober ihn in unbestimmter Schwebe und unklarer Vermischung nach zwei Seiten hin zu lassen? Hier scheint benn nun aber über das richtige Versahren kein Zweisel obwalten zu können, wenn es sich einmal davon handelt, die Gestaltungen des menschlichen Zusammenlebens in ihrem Wesen und in ihrem Unterschiede auszusassen.

- 2) Bluntschli tabelt, a. a. D., S. 251 fg., daß die Ausscheibung einzelner gesellschaftlicher Kreise einmal angenommen — nicht auch die Familien und die politischen Partheien zu ihnen gerechnet, sondern jene als ein eigener Lebenstreis aufgefaßt, diese ganz übergangen worben seien. Alle Merkmale des gesellschaftlichen Kreises seien auch bei ihnen vorhanden. — Beibes ift mit Borbebacht geschehen. Daß eine Familie auch gemeinsame Interessen hat, ift gang richtig; allein bieselben sind nur mehr ober weniger mfällige Folgen, nicht aber ber Zweck ber Verbindung und ihr Wesen, welche vielmehr in der Ergänzung der menschlichen Personlichkeit durch eine Person verschiedenen Geschlechtes und in der Fortpflanzung bestehen. Dieß ist nun etwas so Eigenthümliches, und der daraus für die menschliche Persönlichkeit entstebende Einfluß ist so ganz verschieden von den aus gemeinschaftlicher Berfolgung eines äußeren Zweckes fich ergebenben Zuständen, daß bie beiben Arten von Lebenskreisen nicht vermischt werben bürfen. Der Kamilie gehört unzweifelhaft eine Stelle in ber Gesammtschilderung ber verschiebenen Gestaltungen bes menschlichen Zusammenlebens; allein bamit nicht gleich= bebeutend ist Aufnahme unter die gesellschaftlichen Kreise. Was aber die politischen Partheien betrifft, so ist allerbings einzuräumen, daß sie große Ahnlichkeit mit ben im Vorstehenben aufgeführten gesellschaftlichen Gestaltungen baben, und es wäre somit vielleicht ihre Einbegreifung unter dieselben zu rechtfertigen; bennoch scheint es richtiger, ihrer als einer specifischen Er= scheinung bes Staatslebens zu gebenken, (f. unten, § 21,) indem sie boch lediglich nur im Staate, und zwar nur in bestimmten Arten besselben, möglich find, sie auch überhaupt nur in Beziehung auf staatliche Bestrebungen und Buftanbe bestehen.
- 3) Die Anerkennung der Gesellschaft als eines eigenthümlichen Lebensfreises, welcher nicht zusammenfällt weder mit dem Leben des Einzelnen
  noch mit Einrichtungen des Staates, hat sowohl eine sormelle als eine
  sachliche Bedeutung. In ersterer Beziehung, indem sie eine logisch richtige Ordnung der Staats und der Rechtswissenschaft möglich macht und
  namentlich manchen Lehren, welche bisher zwischen Staats und Privatrecht hin und her geschoben wurden, weil sie in der That keinem von beiden
  angehören, ihre gehörige Stellung anweist. Daß hierdurch ein ganz neues
  Gebäude von Wissenschaften entsteht, mag beschwerlich und störend für die
  bergebrachten Anschauungen sein; es ist dieß jedoch kein Widerlegungsgrund.

Diese gemeinschaftlichen Zustände und Organismen werden gesellschaftliche genannt; die Gesammtheit derselben in einem bestimmten Lande ist die Gesellschaft!).

Die Zahl dieser gesellschaftlichen Kreise ist weder an sich und überhaupt, noch für ein concretes Land von vorne herein feststellbar, sondern sie wird durch das thatsächliche Vorhanden= sein der maaßgebenden Interessen bei einem concreten Volke und zu bestimmter Zeit geordnet. Wo Interessen groß und bleibend sind, dienen sie zum Kerne gesellschaftlicher Kreise; aber auch nur dann. Unbedeutende Verhältnisse vermögen näm= lich keine hinreichende Anziehungskraft und keine Nöthigung zu einem für Alle wirkenden Organismus zu üben; und blos vorübergehende wenngleich große Interessen können keine dauerns den Geftaltungen hinterlassen. Natürlich ist hierbei sehr Vieles subjectiv; und es kann ein Verhältniß zu einer Zeit ober bei einem Volke von der größten gemeinschaftlichen Wichtigkeit er= scheinen, während es bei anderen Menschen und auf anders gesittigten Stufen wenig beachtet wird. Richts ist daher unter sich abweichender, als der gesellschaftliche Zustand verschiedener Bölkerschaften und selbst desselben Bolkes zu verschiedenen Zeiten. — Bei Völkern der Reuzeit und von europäischer Gesittigung sind übrigens erfahrungsgemäß folgende 2) Interessen auch Mittelpunkte gesellschaftlicher Kreise:

1. Die Gemeinschaft der Rationalität und der Sprache. Wenn verschiedene Stämme oder gar Racen einem größern, sei es geographischen sei es politischen, Ganzen angeshören, tritt unter den zusammengezwängten leicht eine Zussammenschaarung der Nächstverwandten und ein Gegensatz der Einen gegen die Andern ein; und es ist dies von um so größerer Bedeutung, als gewöhnlich auch noch Religionss, Ständes, und Besitzverhältnisse mit ins Spiel kommen. Daher denn Absonsberung im Raume, oder wenigstens im Umgange; verschiedene

Sitten und Bedürfnisse; oft Haß, Bersolgung und Unterbrückung. Am schärssten ausgeprägt und am schwersten verschmelzbar sind gesellschaftliche Kreise dieser Art, wenn sie durch eine schon im Acußeren auffallende Raceverschiedenheit bedingt sind.

- 2. Die gemeinschaftliche Abstammung von geschichtlich ausgezeichneten ober rechtlich bevorzugten Familien. Sowohl der Stolz auf eine solche Herstunft, als die Bemühung zur Erhaltung der Bevorzugung können zu einem sehr festen Bande unter den Betheiligten und zu einer schrossen Absonderung derselben von allen Plebejern sühren. Hieran knüpfen sich dann leicht noch eigene Sitten, vorzugsweiser Betrieb bestimmter Lebensbeschäftigungen, vielsache gegensseitige Berwandtschaft. Ein solcher gesellschaftlicher Kreis mag sich aber über die Grenzen Eines Staates hinaus erstrecken, wenn die geschichtlichen und die besonderen rechtlichen Berhältznisse in solcher Ausdehnung und in wesentlicher Gleichartigkeit vorliegen, somit die Gleichheit der Interessen sowie der geistigen und äußeren Zustände eine Solidarität auch unter weit auszeinander wohnenden Genossen erzeugt.
- 3. Die gemeinschaftliche persönliche Bebeutung. Die durch Bildung, genügenden Besitz und staatlichen Einsluß an der Spitze einer Bevölkerung Stehenden haben, auch wenn keine bevorzugte Geburt dazu kömmt, eine gemeinsame Stellung und gleiche natürliche Interessen gegenüber von der großen Menge. So die Aufrechterhaltung seinerer Sitte; die Bewahrung des natürlichen Einslusses für Begabung und Bildung; das Bestehen höherer Culturanstalten, u. s. w. Dieser Mittelpunkt ist naturgemäß und berechtigt; allein er ist weniger sest und zu abgesonderter sormeller Gestaltung lange nicht so geeignet, als z. B. die Geburtsaristofratie, dieß aber wegen Unbestimmtheit der Gränzen der Genossenschaft und wegen Berschiedenheit der Ansprüche. Es sind also die Optimaten, die Gentry, die Hono-

In sachlicher Beziehung aber ist einleuchtend, daß bei einer Anerkensnung der Gesellschaft einerseits die Rothwendigkeit eintritt, die Regeln für das Verhalten des Staates gegen diese wichtige Lebensgestaltung auszussondern und zu durchdenken, andererseits aber der Staatswissenschaft die Regelung großer Verhältnisse abgenommen ist und diese auf ihre eigene Grundlage gestellt werden, während disher dem Staate Fremdartiges zugestheilt, und also von ihm Unmögliches oder Falsches verlangt wurde. Letzteres gilt sowohl vom Rechte als von der Politik.

### **§** 6.

#### 6. Der Staat.

Der Mensch ist durch Familie, Stamm und Gesellschaft wesentlich in seinen äußeren und inneren Lebendzwecken geförsbert. In allen drei Kreisen wirken die Kräfte Anderer gemeinsschaftlich mit den seinigen zur Erreichung mannchsachen Nutzens, welchen er vereinzelt niemals gewonnen hätte. Allerdings hat er auch Andern seinerseits beizustehen; allein der Gewinn eines jeden Theilhabers ist immer ohne allen Vergleich größer als seine Einlage, weil die Gesammtheit specisisch andere Güter schafft, als der Einzeltraft möglich wären selbst bei angestrengetester Verwendung, und weil die Genossenschaft jeden Einzelnen geistig entwickelt.

Doch ist der Zustand auch bei voller Entwicklung und Thätigkeit der bisher besprochenen Formen des Zusammenlebens ein noch gar unvollkommener; und zwar in mehreren Beziehungen.

Jormen des Zusammenlebens sind zum großen Theil nicht durch eine äußere Auctorität gegeben, sondern folgen nur aus der Natur der Sache. Daher sind sie denn nicht bestimmt genug für alle vorkommenden Einzelheiten; sie werden keinesswegs von Allen und unter allen Umständen anerkannt; und sie sind, ohne äußeres Beurtheilungszeichen, veränderlich je nach der

abgeschwächt sind die Zünfte und Gilden; noch loser endlich die gemeinschaftlichen Kreise der Bürger und Bauern, der Geswerbenden und Kaufleute überhaupt, der Fabrikarbeiter und Fabrikbesitzer, u. s. f.

- 5. Gemeinschaftliche Verhältnisse des Besitzes; und zwar in zwei Beziehungen:
- Größe bes Besites. Ungleichheit des Vermögens gibt in der Regel eine verschiedene Lebensstellung, sowohl was den Einfluß auf Andere als was die Forderungen an die Ge= sammtheit betrifft. Daran knüpfen sich bann verschiebene Sitten und Sympathieen. Zu allen Zeiten haben die Reichen, die mittelmäßig Begüterten und die Armen scharf unterschiedene Abtheilungen der Gesellschaft gebildet, und ihre Interessen sind häufig, entweder in der Wirklichkeit oder doch in der Meinung der Betheiligten, ungleichartig und selbst feindselig gewesen. Daher benn ein natürliches Zusammenhalten, beziehungsweise Abstoßen; nicht selten sogar die furchtbarsten Kämpfe, namentlich wo der Reichthum der Einen die Ursache der Armuth der Andern zu sein schien, ober sonst das Uebergewicht des Reichthums miß= braucht wurde. Eine förmliche Organisation der verschiedenen Bermögensklassen ist allerdings nicht immer vorhanden, besonders nicht aller zu gleicher Zeit; allein theils besteht der Einfluß der verschiedenen Größe des Besitzes auch ohne eine äußere Ein= richtung, und macht sich in einem Gefühle ber Gemeinschaftlichkeit und einem Bedürfniße gleichen Handelns geltend, theils kommt selbst eine Organisation nicht selten vor, entweder als eigene staatliche Einrichtung (Censusklassen), oder durch eine Berbindung mit anderweitigen gesellschaftlichen Gestaltungen, z. B. den Ge= burtsständen und den Beschäftigungsarten. In Fällen der letteren Art tritt natürlich das eigenthümliche Interesse jeder Rlasse sehr entschieden hervor und wird fest von den Genossen geschützt; freilich wohl auch grimmig angefeindet von den Un=

werden; soll es ferner an den entsprechenden Witteln zur Zweckserreichung und an dem Gehorsame gegen die Leitung nicht sehlen: so muß für jeden thatsächlich zusammengehörenden, von anderen getrennten, und innerhalb eines bestimmten Theiles der Erdobersläche lebenden Theil des Menschengeschlechtes ein einheitslicher und kräftig ausgestatteter Organismus bestehen, welcher die einzelnen Persönlichkeiten, die Familien, die Stämme und die gesellschaftlichen Kreise dieses Volkes zusammensast. — Dieser Organismus aber ist der Staat?).

Auch er also ist lediglich ein Mittel zur Erreichung menschlicher Zwecke, somit von den übrigen Lebenskreisen wohl nach Umfang, Ordnung, Macht und sachlicher Aufgabe ver= schieden, nicht aber in seinem letten Zwecke 3). Er verhält sich zu den Verschiedenheiten der übrigen Gestaltungen als aus= gleichende Einheit; zu Widerspruch und Unvernunft als über= wältigende Nöthigung; zu Unvollständigkeit und maßloser Aus= dehnung als Ausfüllung und Begränzung. — Damit soll aber nicht etwa gesagt sein, daß er nur als eine geschichtlich später eintretende Bildungsform betrachtet werden könne. Dic Ent= stehung eines Staates kann zwar mit dem Vorhandensein ein= zelner Persönlichkeiten und weniger Familien nicht zusammen= fallen, weil er zahlreiche Theilnehmer und Verhältnisse, eine räumliche Ausdehnung und die geistigen und stofflichen Bestand= theile einer Macht voraussett, er auch zur Ordnung so ein= facher und weniger Verhältnisse gar nicht nöthig wäre; dage= gen ist seine Entstehung und Entwickelung an und mit dem Stamme und mit der Gesellschaft gar wohl deukbar, und mussen diese keineswegs in ihrer Entfaltung ihm vorangegan= gen sein. Gben so wenig hören die sonstigen naturwüchsige= ren Formen des menschlichen Zusammenlebens mit der vollen Wirksamkeit des Staates auf; vielmehr können alle übrigen Lebenskreise, namentlich auch die Gesellschaft, sich in dem

Staate vortrefflich bilden und gedeihen. Er ist ja nicht ihre Aushebung, sondern ihre Ergänzung; sie dagegen bilden seinen Zweck und seinen sachlichen Inhalt.

Auch der Staat steht unter den verschiedenen Gesetzen, welche überhaupt das menschliche Leben regeln; also unter denen des Rechtes, der Sittlichkeit, der Religion und der Klugheit. Ihre Ineinanderpassung ist Sache des praktischen Verstandes und der Wissenschaft.

- 1) Es wird sogleich, § 7, erörtert werben, in wie ferne ein allgemeines Weltreich schließlich möglich und nützlich ist. Zunächst sind die allgemein bestehenden Verhältnisse ins Auge zu fassen. Diese zeigen nun aber eben eine Abtheilung des Menschengeschlechtes in eine Anzahl von gleichzeitigen aber wesenlich verschiedenen und sich ferne von einander haltenden Völkersichaften.
- 2) Nähere Aussührung über Begriff und Wesen des Staates s. unten, § 11 u. 12. Hier handelt es sich nur von der Bezeichnung seiner Stelle in der Reihe der menschlichen Lebenskreise und von seinen Verhältnissen zu diesen. Im Uedrigen vergleiche man über das Verhältnis des Staates im Allgemeinen zu dem Wesen des Menschen und zu dem Medium, in welchem sich dieser dewegt, Planta, P. C., Die Wissenschaft des Staates oder die Lehre von dem Lebensorganismus. I. II. Chur, 1852; und (Bollgrafs) Erster Versuch einer Begründung der allgemeinen Ethnologie. I—III. Marburg, 1851—55.
- 3) Die Nachweisung bes Staates als eines logisch nothwendigen Gliebes in einer ganzen Reihe von menschlichen Lebensgestaltungen beweist am besten die Unhaltbarkeit einer naturphilosophischen Aussalfung. Wenn der Staat nicht mehr und nicht weniger ist, als eine der Einrichtungen, welcher die Menschen bedürfen zu Erreichung ihrer verschiedenen Zwecke; und wenn iede dieser Einrichtungen eine ihrer speciellen Bestimmung angepaste Form und einen entsprechenden Inhalt hat: so kann verständiger Weise von einem unheischen Zusammenhange des Staates mit dem menschlichen Organismus, sei es nun dem geistigen oder dem körperlichen, nicht die Rede sein. Eine solche Bergleichung mag Geist und Witz zeigen; allein über das Wesen des Staates und über die ihm nothwendigen Einrichtungen kann aus einer Bergleichung der verschiedenen Staatsbehörden mit dem Berstande, dem Willen, der Einbildungskraft, oder gar mit Gehirn, Nase und Nabel weder klares Berständnis noch im Leben Anwendbares gewonnen werden. Es verstöst bekanntlich gegen die ersten Gesehe der Logis und Arithmetik, wesent

lich ungleichartige Dinge mit einander zu vergleichen. Ungleichartig sind nun aber einmal der einzelne menschliche Körper oder Geist, und die zum Wollen oder Handeln bestimmten Einrichtungen eines Staates. — Solche naturphilosophische Aufsassungen des Staates tauchen von Zeit zu Zeit immer wieder auf, theils aus einer ganzen krankhaften Richtung einer Zeit, theils aus individueller mystischer und dichterischer Anlage. In neuerer Zeit sind namentlich solgende Schristen zu nennen: Nibler, J. B., Der Staat aus dem Organismus des Universums entwickelt. Landshut, 1805. — (Wangenheim, K. v.,) Die Idec der Staatsversassung. Franksurt, 1815. — Bluntschli, J. C., Psychologische Studien über Staat und Kirche. Zürich, 1844. — Rohmer, Th., Die vier Parteien. Zürich, 1844.

#### § 7.

## 7. Die Staatenverbindungen.

Allerdings hat jeder einzelne Staat die Aufgabe, das ein= heitliche Leben seines Volkes herzustellen, und zwar in allen Beziehungen und unter Berücksichtigung aller berechtigten Zwecke der sämmtlichen in demselben enthaltenen Lebenstreise; und ein jeder Staat soll in dieser Rücksicht völlig abgeschlossen und ge= nügend sein. Dennoch ist die vernünftige Ordnung des mensch= lichen Zusammenlebens nicht beendigt mit der vereinzelten Thä= tigkeit jedes besonderen Staates. Vielmehr entstehen über diese hinaus noch breierlei Aufgaben, damit aber ein noch sehr erwei= teter Lebenstreis. Erstens erzeugt das Nebeneinanderbestehen mehrerer Staaten das Bedürfniß einer Ordnung unter ihnen und ihren Theilnehmern, und gibt zu gleicher Zeit das Mittel der Befriedigung. Zweitens kann die Unvollfommenheit einzel= concreter Staaten die Gründung gemeinschaftlicher Er= Drittens endlich gewährt das gänzungsanstalten veranlassen. Zusammenwirken vieler, im Ibeale aller, Staaten die Mög= lichkeit der Erreichung weiterer bedeutender Vortheile und so= gar der Gründung eines höhern Zusammenlebens der gefamm= ten Menschheit 1).

1. Das Rebeneinanberbestehen mehrerer Staaten

erforbert namentlich in folgenden Verhältnissen ein übereinstim= mendes Wollen und Handeln: .

Zunächst hinsichtlich des Verkehres der Einzelnen über die Grenzen ihres eigenen Staates hinaus, sei es nun mit fremden Staaten als solchen, sei es mit den Bürgern derselben. Gründe zu solchem Verkehre sind mannchkach und nöthigend. Ramentlich: gegenseitiger Austausch von Lebensbedürfnissen jeber Art, da kein Land und kein Bolk einerseits alles erzeugt, was es bedarf, andererseits alles verbraucht, was es hervor= bringt und was anderen nützlich ist; Einsammlung von Kennt= nissen und Erfahrungen außerhalb der eigenen Landesgränzen; Gesundheitsrücksichten u. s. w. Je gesittigter und vielseitiger ein Volk ist, besto größer ist auch bas Bedürfniß seiner An= gehörigen nach solchem auswärtigen Verkehr (Türken, Hotten= totten und Botokuben reisen gar nicht, Spanier nicht viel). Die immer steigende Leichtigkeit des Verkehres steigert auch die Möglichkeit, und die Lust zu demselben. Aus solchen Be= ziehungen des Einzelnen zum Auslande ergeben sich dann aber auch Verhältnisse besselben zu den fremden Staaten als solchen und zu beren Regierungen. So z. B. Verlangen nach Schutz, Begehren nach Unterstützung, Forberung von Rechtshilfe, Folgerungen aus Uebertretungen der Gesetze.

Sobann können auch ganze gesellschaftliche Kreise, wenn schon seltener und in der Regel verschwommener, in Beziehunsen zu gleichartigen Gestaltungen innerhalb der Gränzen ans derer Staaten stehen. Dadurch tritt denn aber ebenfalls die Nothwendigkeit einer Ordnung von Verhältnissen, sowohl mit Einzelnen als mit Regierungen, ein. So z. B. bei gleichen Kirchen, gleichen Ständen, gleichen Racen.

Endlich kommen die Staaten selbst als Einheiten in viels fache Berührungen mit anderen gleichzeitig bestehenden Staas ten. Feststellung der Gränzen, Selbständigkeit der Willenss bestimmungen und Einrichtungen, Gleichheit der Interessen gegenüber von Tritten, Verschiedenheit der Lebensrichtung, Verstretung einzelner Angehörigen in deren Beziehung zum Ausslande, geben vielsache Veranlassung zu Verhandlungen und Versabredungen; wohl aber auch zu Streitigkeiten und Feindschaft.

Eine vernünftige Ordnung aller dieser Verhältnisse ist unerläßlich, sowohl weil eine Unklarheit ober ein in Handlun= gen übergehender Widerstreit in den auswärtigen Beziehungen die inneren Einrichtungen im eigenen Lande stören, als weil Zwiespalt mit den Nachbarn nicht nur die Beziehungen der einzelnen Bürger zu denselben gefährden, sondern auch die diesseitige Gesammtheit in ihren Ansprüchen und vielleicht selbst in ihrem Dasein bebrohen würde. Diese vernünftige Ordnung der internationalen Verhältnisse aber kann wieder von verschie= denen Gesichtspunkten ausgehen, nämlich vom sittlichen, reli= giösen, rechtlichen, wirthschaftlichen und von dem der Klugheit. Am nothwendigsten und ausgiebigsten ist freilich eine rechtliche Ordnung; und deßhalb ift denn auch diese (das Völkerrecht), die bei weitem häufigste und bestimmteste, während eine Fest= stellung des aus den übrigen Gesichtspunkten sich ergebenden Gesammtlebens zum Theil eine höhere Gesittigung verlangt, zu welcher Bölker nur seltener sich aufschwingen, (wie z. B. die Ordnung der internationalen Beziehung nach den Geboten des reinen Sittengesetze,) zum Theile schwer in bestimmte und un= wandelbare Regeln zu bringen ist, (wie namentlich die Klug= heitslehre für die auswärtigen Verhältnisse.)

2. Die Unzulänglichkeit einzelner, besonders kleisnerer, Staaten ist allerdings ein großer Fehler; allein um so nothwendiger ist eine Ergänzung. Um wenigsten vom Begriffe eines genügenden Staates entfernt sind diejenigen, welche zwar ihren Organismus leidlich zu bewerkstelligen und damit wesnigstens den größeren Theil der Aufgaben im Inneren zu

lösen im Stande sind, welchen aber die Macht zu einer immer sicheren Vertheidigung gegen Außen fehlt. Weit weniger ent= sprechen gerechten Forderungen solche Staaten, welche die sach= lichen und geistigen Mittel nicht besitzen, um alle nothwendigen Einrichtungen genügend zu treffen, und bei welchen namentlich solche Anstalten unvollkommen ober ganz unmöglich sind, deren Gedeihen durch eine große Anzahl von Theilneh= mern oder eine ausgedehnte Gebietsstrecke bedingt ift. Gerichte; Hochschulen; Posten; Gisenbahnen; ein Zollsustem.) Im ersten Falle genügt eine Verbindung mehrerer schwäche= rer Staaten zu einem bloß völkerrechtlichen Ganzen, in welchem die innere Selbstständigkeit und Regierung der einzelnen Genoffen unangetastet bleibt, und nur zur Abwehr Außen gemeinschaftliche Verabredungen und Anstalten getroffen sind; also ein Staatenbund. Noch schwächere und unzu= reichenbere Staaten bagegen müssen sich zu ihrer Ergänzung ber Bildung einer gemeinschaftlichen, über ihnen allen stehenden Schutz und Hülfe in ausreichendem Maaße gewähren= Staatsgewalt unterwerfen, damit aber an diese einen entsprechenden Theil ihrer eigenen Souveränität abtreten. Hier= durch entsteht ein doppeltes Verhältniß, Bundesstaat ge= nannt, bessen bezeichnende Eigenthümlichkeit das Vorhandensein von zwei Gewalten mit entsprechenden Organisationen ist. — Bei= derlei Staatenverbindungen sind allerdings von mannchfachen Schwierigkeiten und Mängeln begleitet, und bleiben immer nur Rothbehelfe im Vergleiche mit großen einheitlichen Staaten; allein unter gegebenen Umständen sind sie doch eine unentbehr= liche und naturgemäße Glieberung bes menschlichen Zusammen= Die Einrichtung beiber Vereinigungsarten ist verschie= ben. Bei einem bloßen Staatenbunde ist ein beständiges Or= gan ber Gesammtheit nicht eben unerläßlich, und es mag auch burch nur zeitweise Zusammenkunfte und selbst durch schrift= lichen Verkehr bas Gemeinschaftliche verabredet werben. wird allerdings auch hier die Ueberwachung der vertragsmäßi= gen Leistungen sowie der Verkehr unter den Genossen erleich= tert sein durch einen gemeinschaftlichen beständigen Rath, in welchem die Mitglieder, vielleicht mit verschiedenem Stimmrechte je nach ihrer Bebeutung und Leistung, vertreten sind. Natür= lich nimmt aber eine solche Versammlung niemals die Eigen= schaften einer Regierung an, sondern bleibt immer eine Zu= sammenkunft von Abgeordneten selbsiständiger und einzelnen Zwecken verbündeter Staaten. Ein Bundesstaat bage= gen bebarf einer förmlichen Staatsgewalt, eines eigenen Inhabers berselben, einer regelmäßigen Organisation der untergeordneten Behörden, kurz einer Verfassung und Verwaltung. Im Uebrigen kann sowohl ber Hauptgebanke eines solchen gemeinschaftlichen Staates, als die Form der Ausführung verschieden sein, je nach der Art der einzelnen verbundenen Staaten und nach ber Zweckmäßigkeit.

3. Was endlich die Ausbildung eines hohern Gefammtlebens der Menschheit durch Zusammenwirken der einzelnen
Staaten, oder etwa auch Staatenverdindungen, betrifft, so ist
einleuchtend, daß in derselben Weise, wie die Erreichung der
Lebenszwecke der einzelnen Persönlichkeit durch Zusammenlegung
der Kräfte, Theilung der Arbeit und gegenseitige geistige Anregung vieler Menschen gefördert wird, ähnliche Vortheile
entstehen müssen, wenn ganze staatliche Vereine zu einem organischen Wirken zusammentreten. In einem solchen Vereine wäre
nicht nur Rechtsschutz ausgiedig beschafft; sondern es könnten
auch durch großartige Anwendung einer Seits von Mittelund Kraft-Zusammenlegung anderer Seits von drilicher Arbeitstheilung sachliche und geistige Güter geschaffen werden, zu
beren Erzeugung die Mittel der einzelnen, wenngleich zu den
nächsten Zwecken genügenden, Staaten niemals hinreichen wür-

den; auch könnten bei so engem Berbande die irgendwo ge= machten Verbesserungen überall Eingang finden; durch alles bieses aber wurde dem menschlichen Dasein ein höheres Ziel gesteckt, das ganze Leben gehoben werden. Begreiflich gehört jedoch schon zur Auffassung eines solchen organischen Lebens vieler Staaten, und noch mehr zu der folgerichtigen und vollständi= gen Durchführung, ein hoher Grad von Gesittigung, und mussen einem solchen Zustande viele und lange Ordnungen ber internationalen und der bundesstaatlichen Verhältnisse aus nie= bereren Gesichtspunkten und auf tieferen Stufen vorangehen. Erft einer späten Zukunft ist daher die Erreichung einer sol= den Organisation der gesammten Menschheit vorbehalten, wenn sie je überhaupt eintritt. Dann werden sich auch wohl die hierzu passenden Formen finden, deren vorzeitige Erörterung von keinerlei Nupen wäre 2). Bis jest sind kaum vereinzelte und nicht immer bewußte Anfänge zu einer solchen höheren Ausbildung bes Zusammenlebens gemacht, und selbst bie Wissenschaft ist erst mit dem Begreifen der Aufgabe beschäftigt 3).

- 1) Es würde geringe Einficht in die Geschichte der Entwicklung bes Menschengeschlechtes im Allgemeinen und bes Bolletrechtes im Besonbern beweisen, wenn aus dem jetigen noch unvollkommenen Zustande der internationalen Ordnung im Gegensaße mit anderen vorgeruckteren Seiten bes Lebens geschlossen werben wollte, daß die Menschen eine höhere Stufe berselben nicht zu erreichen vermögen. Die Fortschritte in diesen Berhältnissen find allerbings außerorbentlich langfam; allein die Gefittigung hat boch einen bebeutenben Weg zurückgelegt, namentlich seit dem classischen Alterthume, welches den Fremden nur als rechtlosen Jeind aufzufassen vermochte. Es ift baber die Hoffmung gar nicht aufzugeben, daß auch noch eine weitere Steigerung zunächst bes rechtlichen Bewußtseins, bann aber allmälig auch ber ganzen sittlichen Auffassung eintreten werbe. Jebenfalls ift bie Staaten= verbindung in ihren verschiedenen Auffassungen als das abschließende Glied in der Reihenfolge der menschlichen Lebenskreise aufzuführen, da dieselbe eine logische Nothwendigkeit ift und wenigstens unvollkommene Anfange bereits bestehen.
  - 2) Die Forberung eines endlichen rein vernünftigen Berhaltens ber .

In sachlicher Beziehung aber ist einleuchtenb, daß bei einer Anerkenz nung der Gesellschaft einerseits die Nothwendigkeit eintritt, die Regeln für das Verhalten des Staates gegen diese wichtige Lebensgestaltung auszusondern und zu durchdenken, andererseits aber der Staatswissenschaft die Regelung großer Verhältnisse abgenommen ist und diese auf ihre eigene Grundlage gestellt werden, während bisher dem Staate Fremdartiges zugeztheilt, und also von ihm Unmögliches oder Falsches verlangt wurde. Letteres gilt sowohl vom Rechte als von der Politik.

## § 6.

## 6. Der Staat.

Der Mensch ist durch Familie, Stamm und Gesellschaft wesentlich in seinen äußeren und inneren Lebenszwecken geförsbert. In allen drei Kreisen wirken die Kräfte Anderer gemeinsschaftlich mit den seinigen zur Erreichung mannchsachen Rutens, welchen er vereinzelt niemals gewonnen hätte. Allerdings hat er auch Andern seinerseits beizustehen; allein der Gewinn eines jeden Theilhabers ist immer ohne allen Vergleich größer als seine Einlage, weil die Gesammtheit specifisch andere Güterschafft, als der Einzeltraft möglich wären selbst dei angestrengetester Verwendung, und weil die Genossenschaft jeden Einzelnen geistig entwickelt.

Doch ist der Zustand auch bei voller Entwicklung und Thätigkeit der bisher besprochenen Formen des Zusammenlebens ein noch gar unvollkommener; und zwar in mehreren Beziehungen.

Jormen des Zusammenlebens sind zum großen Theil nicht durch eine äußere Auctorität gegeben, sondern folgen nur aus der Natur der Sache. Daher sind sie denn nicht bestimmt genug für alle vorkommenden Einzelheiten; sie werden keines-wegs von Allen und unter allen Umständen anerkannt; und sie sind, ohne äußeres Beurtheilungszeichen, veränderlich je nach der

wechselnden Auffassung. Daher benn Zweifel, Streit, möglicherweise Zerrüttung.

- 2. Es besteht in den bisher besprochenen Lebenstreisen teineswegs überall eine genügende, immer bereit stehende, jeder unberechtigten Störung überlegene Gewalt. Damit aber ist die Erreichung der gerechten Forderungen der Genossen und die Erhaltung des betreffenden Organismus in Frage gestellt.
- 3. Im Begriffe der Gesellschaft liegt, wie bereits bemerkt, das Merkmal einer bestimmten räumlichen Begränzung nicht; und ebensowenig die Rothwendigkeit einer gleichmäßigen Ausschnung aller gesellschaftlichen Kreise derselben Art über dasselbe Bolk. Nun ist aber doch eine scharfe Abscheidung der versichiedenen Abtheilungen des Menschengeschlechtes durchaus nothwendig zur Ordnung des Zusammenlebens, weil nur auf diese Weise ein bestimmter Plan für eine Organisation, eine Bezrechnung der Maßregeln, eine sichere Bezeichnung der Bezrechtigten und Verpflichteten, die Bildung und Anerkennung einer ausreichenden gemeinschaftlichen Gewalt denkbar ist 1).
- 4. Endlich und hauptfächlich aber hat die Gesellschaft nur ein theilweises, bruchstückliches und zufälliges Zusammensleben. Nicht aus innerer, sur Alle gleicher Nothwendigkeit, sondern je nach den thatsächlichen Berhältnissen bilden sich die einzelnen gesellschaftlichen Kreise; in andern, vielleicht eben so wichtigen, Beziehungen kommt eine geordnete und wirksame Genossenschaft gar nicht zu Stande, weil das Interesse dafür nicht dauernd, verbreitet oder start genug ist. Oft sinden ganz analoge Zustände eine ganz verschiedenartige gesellschaftlichen Organisation. Selbst Widersprüche unter den gesellschaftlichen Gestaltungen und entschieden falsche Richtungen derselben sind nicht unmöglich.

Soll asso die Gesammtheit aller menschlichen Lebenszwecke genügend, unter sich übereinstimmend und unbestritten verfolgt werden; soll es ferner an den entsprechenden Mitteln zur Zweckserreichung und an dem Gehorsame gegen die Leitung nicht sehlen: so muß für jeden thatsächlich zusammengehörenden, von anderen getrennten, und innerhalb eines bestimmten Theiles der Erdoberstäche lebenden Theil des Menschengeschlechtes ein einheitslicher und träftig ausgestatteter Organismus bestehen, welcher die einzelnen Persönlichteiten, die Familien, die Stämme und die gesellschaftlichen Kreise dieses Boltes zusammensaßt. — Dieser Organismus aber ist der Staat?).

Auch er also ist lediglich ein Mittel zur Erreichung menschlicher Zwecke, somit von den übrigen Lebenskreisen wohl nach Umfang, Ordnung, Macht und sachlicher Aufgabe ver= schieden, nicht aber in seinem letzten Zwecke 3). Er verhält sich zu den Verschiedenheiten der übrigen Gestaltungen als ausgleichende Einheit; zu Widerspruch und Unvernunft als über= wältigende Röthigung; zu Unvollständigkeit und maßloser Ausdehnung als Ausfüllung und Begränzung. — Damit soll aber nicht etwa gesagt sein, daß er nur als eine geschichtlich später eintretende Bildungsform betrachtet werden könne. Die Ent= stehung eines Staates kann zwar mit dem Borhandensein ein= zelner Persönlichkeiten und weniger Familien nicht zusammen= fallen, weil er zahlreiche Theilnehmer und Berhältnisse, eine räumliche Ausdehnung und die geiftigen und stofflichen Bestand= theile einer Macht voraussetzt, er auch zur Ordnung so ein= sacher und weniger Verhältnisse gar nicht nöthig wäre; dage= gen ist seine Entstehung und Entwickelung an und mit dem Stamme und mit der Gesellschaft gar wohl benkbar, und mussen diese keineswegs in ihrer Entfaltung ihm vorangegan= gen scin. Eben so wenig hören die sonstigen naturwuchsige= ren Formen bes menschlichen Zusammenlebens mit der vollen Wirksamkeit bes Staates auf; vielmehr können alle übrigen Lebenskreise, namentlich auch die Gesellschaft, sich in dem

Staate vortrefflich bilden und gedeihen. Er ist ja nicht ihre Aushebung, sondern ihre Ergänzung; sie dagegen bilden seinen Zweck und seinen sachlichen Inhalt.

Auch der Staat steht unter den verschiedenen Gesetzen, welche überhaupt das menschliche Leben regeln; also unter denen des Rechtes, der Sittlichkeit, der Religion und der Klugheit. Ihre Ineinanderpassung ist Sache des praktischen Verstandes und der Wissenschaft.

- 1) Es wird sogleich, § 7, erörtert werben, in wie ferne ein allgemeines Weltreich schließlich möglich und nützlich ist. Zunächst sind die allgemein bestehenden Berhältnisse ins Auge zu fassen. Diese zeigen nun aber eben eine Abtheilung des Menschengeschlechtes in eine Anzahl von gleichzeitigen aber wesentlich verschiedenen und sich serne von einander haltenden Bölkersichaften.
- 2) Nähere Aussührung über Begriff und Wesen bes Staates s. unten, § 11 u. 12. Hier handelt es sich nur von der Bezeichnung seiner Stelle in der Reihe der menschlichen Lebenskreise und von seinen Verhältnissen zu diesen. Im Uedrigen vergleiche man über das Verhältnis des Staates im Allgemeinen zu dem Wesen des Menschen und zu dem Medium, in welchem sich dieser bewegt, Planta, P. C., Die Wissenschaft des Staates oder die Lehre von dem Lebensorganismus. I. II. Chur, 1852; und (Bollgrafs) Erster Versuch einer Begründung der allgemeinen Ethnologie. I—III. Marburg, 1851—55.
- 3) Die Nachweisung bes Staates als eines logisch nothwendigen Gliebes in einer ganzen Reihe von menschlichen Lebensgestaltungen beweist am besten die Unhaltbarkeit einer naturphilosophischen Aussassung. Wenn der Staat nicht mehr und nicht weniger ist, als eine der Einrichtungen, welcher die Menschen bedürfen zu Erreichung ihrer verschiedenen Zwecke; und wenn iede dieser Einrichtungen eine ihrer speciellen Bestimmung angepaste Form und einen entsprechenden Inhalt hat: so kann verständiger Weise von einem undeinen Zusammenhange des Staates mit dem menschlichen Organismus, sei es nun dem geistigen oder dem körperlichen, nicht die Rede sein. Eine solche Bergleichung mag Geist und Witz zeigen; allein über das Wesen des Staates und über die ihm nothwendigen Einrichtungen kann aus einer Bergleichung der verschiedenen Staatsbehörden mit dem Berstande, dem Willen, der Einbildungskraft, oder gar mit Gehirn, Nase und Nabel weder klares Berständnis noch im Leben Anwendbares gewonnen werden. Es verstöst bekanntlich gegen die ersten Gesehe der Logis und Arithmetik, wesent

lich ungleichartige Dinge mit einander zu vergleichen. Ungleichartig sind nun aber einmal der einzelne menschliche Körper oder Geist, und die zum Wollen oder Handeln bestimmten Einrichtungen eines Staates. — Solche naturphilosophische Aufsassungen des Staates tauchen von Zeit zu Zeit immer wieder auf, theils aus einer ganzen trankhaften Richtung einer Zeit, theils aus individueller mystischer und dichterischer Anlage. In neuerer Zeit sind namentlich solgende Schristen zu nennen: Nibler, J. B., Der Staat aus dem Organismus des Universums entwickelt. Landshut, 1805. — (Wangenheim, K. v.,) Die Idee der Staatsversassung. Franksurt, 1815. — Bluntschli, J. C., Psychologische Studien über Staat und Kirche. Zürich, 1844. — Rohmer, Th., Die vier Parteien. Zürich, 1844.

# § 7.

## 7. Die Staatenverbindungen.

Allerdings hat jeder einzelne Staat die Aufgabe, das ein= heitliche Leben seines Volkes herzustellen, und zwar in allen Beziehungen und unter Berücksichtigung aller berechtigten Zwecke der sämmtlichen in demselben enthaltenen Lebenstreise; und ein jeder Staat soll in dieser Rücksicht völlig abgeschlossen und ge= nügend sein. Dennoch ist die vernünftige Ordnung des mensch= lichen Zusammenlebens nicht beenbigt mit der vereinzelten Thä= tigkeit jedes besonderen Staates. Vielmehr entstehen über diese hinaus noch breierlei Aufgaben, damit aber ein noch sehr erwei= teter Lebensfreiß. Erstens erzeugt das Nebeneinanderbestehen mehrerer Staaten das Bedürfniß einer Ordnung unter ihnen und ihren Theilnehmern, und gibt zu gleicher Zeit das Mittel der Befriedigung. Zweitens kann die Unvollkommenheit einzel= ner concreter Staaten die Gründung gemeinschaftlicher Er= Drittens endlich gewährt das gänzungsanstalten veranlassen. Zusammenwirken vieler, im Joeale aller, Staaten die Mög= lichkeit der Erreichung weiterer bedeutender Vortheile und so= gar der Gründung eines bobern Zusammenlebens der gefamm= ten Menschheit!).

1. Das Rebeneinanberbestehen mehrerer Staaten

erforbert namentlich in folgenden Verhältnissen ein übereinstim= mendes Wollen und Handeln:

Zunächst hinsichtlich des Verkehres der Einzelnen über die Grenzen ihres eigenen Staates hinaus, sei es nun mit fremden Staaten als solchen, sei es mit den Bürgern derselben. Gründe zu solchem Verkehre sind mannchfach und nöthigend. Ramentlich: gegenseitiger Austausch von Lebensbedürfnissen jeder Art, da kein Land und kein Bolk einerseits alles erzeugt, was es bedarf, andererseits alles verbraucht, was es hervor= bringt und was anderen nützlich ist; Einsammlung von Kennt= nissen und Erfahrungen außerhalb der eigenen Landesgränzen; Gesundheitsrücksichten u. s. w. Je gesittigter und vielseitiger ein Bolk ist, besto größer ist auch bas Bedürfniß seiner An= gehörigen nach solchem auswärtigen Verkehr (Türken, Hotten= totten und Botokuben reisen gar nicht, Spanier nicht viel). Die immer steigende Leichtigkeit bes Verkehres steigert auch die Möglichkeit, und die Lust zu demselben. Aus solchen Be= ziehungen bes Einzelnen zum Auslande ergeben sich dann aber auch Verhältnisse besselben zu den fremden Staaten als solchen und zu beren Regierungen. So z. B. Verlangen nach Schutz, Begehren nach Unterstützung, Forberung von Rechtshilfe, Folgerungen aus Uebertretungen der Gesetze.

Sodann können auch ganze gesellschaftliche Kreise, wenn schon seltener und in der Regel verschwommener, in Beziehunsen zu gleichartigen Gestaltungen innerhalb der Gränzen ans derer Staaten stehen. Dadurch tritt denn aber ebenfalls die Nothwendigkeit einer Ordnung von Verhältnissen, sowohl mit Einzelnen als mit Regierungen, ein. So z. B. bei gleichen Kirchen, gleichen Ständen, gleichen Racen.

Endlich kommen die Staaten selbst als Einheiten in viels fache Berührungen mit anderen gleichzeitig bestehenden Staas ten. Feststellung der Gränzen, Selbständigkeit der Willenss

#### IV. Lebensflugbeitelebre

- a. Lebre über ben Umgang mit Menschen;
- b. Bollswirthschaftslehre, soweit sie sich auf den Güterverkehr von Einzelnen mit Einzelnen bezieht.

hier ist benn also weniger nachzuholen; und es bandelt sich, vom Standspuncte ber Staatswissenschaft, bauptsächlich nur von der bewusten und vollständigen Ausscheidung aller und jeder Lebre vom Einzeln-Leben.

### **§** 9.

# 2. Bon Encyclopädicen überhaupt und von denen der Staatswissenschaften insbesondere.

Unter Enchklopädie einer Wissenschaft versteht man eine vollsständige Uebersicht über deren gesammten Umfang und über den Inhalt aller ihrer Theile. Wenn aber eine solche Bearbeitung nicht eine bloße Zusammenwürfelung unverbundener Mittheilunsgen sein soll, so hat sie nach Umfang, Absicht und Methode nachstehende Forderungen zu erfüllen!):

Dem Um fange nach ist die Gesammtheit derjenigen einzelnen Lehren und ganzen Systeme aufzunchmen, welche ihren Mittelpunkt in dem Gegenstande der fraglichen Wissenschaft haben. Fremdartiges ist auszuschließen. Mit andern Worten: es müssen alle Wissenschaften einer bestimmten Gatzung aufgenommen sein, und nur die se.

Die Aufgabe einer Enchklopädie kann eine dreifache sein. — 1. Sie kann dienen zur ersten Einleitung in das Studium der betreffenden Wissenschaft. In diesem Falle ist die Hauptsache: scharfe Bezeichnung der Grundbegriffe; Hervorshebung der wichtigsten Sätze und Andeutung der bedeutendsten Streitsragen; richtige logische Ordnung der Haupttheile; ein Umriß der Ausbildungs Seschichte und der Bücherkunde. — 2. Ein anderer Zweck mag sein, der größeren Lesewelt eine leichtsaßliche, somit nicht tief unter die Oberstäche eindringende allein gefällige, Uebersicht über ein wissenschaftliches Gesammts

gebiet zu geben. Hier handelt es sich bavon, ben Gegenstand, die hauptsächlichsten Lehren von demselben und die berühmtesten Entbecker und Schriftsteller in großen Hauptzügen barzustellen und geschickt zu gruppiren. Weder eine gelehrte Behandlung noch eine technisch scharfe Feststellung der Begriffe und Füh= rung der Beweise ist an der Stelle; wohl aber eine übersicht= liche Anschaulichkeit und eine Lebendigkeit der Gedanken. Einzelheiten sind hauptsächlich die auffallenden, die vielbespro= chenen und die augenblicklich bedeutendsten zu berücksichtigen. — 3. Endlich mag eine Encyklopädie für die mit dem Gegenstande bereits im Einzelnen Bertrauten als Kritik bes Systemes, ber Methode und der hauptsächlichsten Lehrsätze bearbeitet sein. Bei bieser Auffassung wird Bekanntschaft mit dem ganzen Stoffe und mit den hauptsächlichsten Leistungen im Gebiete vorausge= sett, dagegen hauptsächlich hingestrebt auf die genau richtige Feststellung und Formulirung der Grundwahrheiten, auf die Anbeutung der sich hieraus für die verschiedenen Disciplinen entwickelnden Folgerungen, auf die logisch richtige Anordnung und Ineinanderfügung der Gesammtheit und der einzelnen Abtheilungen, endlich auf die Richtigstellung der fruchtbarsten ober bestrittensten Fragen im Geiste bes ganzen Organismus ber Wissenschaft. — Es ist nicht möglich, diese drei verschiedenen Aufgaben in demselben Werke zu verfolgen.

Mas endlich die Methode betrifft, so ist bei jeder Enschlopādie eine doppelte möglich?). Entweder begnügt man sich mit einer äußeren Ordnung des Stoffes nach Maßgabe der gewöhnlich bearbeiteten Einzel Disciplinen, deren jede unter ihrem herkömmlichen Namen, in ihrem ganzen Umfange, aber ins Kleine gezeichnet, dargestellt wird, und welche nur als Ganze in eine logische Reihenfolge und Verbindung gebracht werden. Ober aber es wird eine organische Darstellung des Stoffes des gesammten Wissenschaftstreises versucht, so daß die Gegenstände

nach ihrem innern Zusammenhange aufgefaßt und vorgeführt werden, jeder einzelne besprochene Segenstand aber seine allsseitige Erledigung, somit seine Erörterung aus dem Standpunkte aller einzelnen Disciplinen, erhält. — Auch hier schließen sich beide Methoden gegenseitig aus, und die Wahl ist je nach der Aufgabe zu treffen, welche man sich bei der ganzen Arbeit gessetzt hat. Für eine erste Einleitung in das Studium ist die äußerlich ordnende Methode die entschieden brauchbarere, für eine wissenschaftliche Kritik dagegen die organische Behandlung vorzuziehen. Sine gemeinfaßliche Uebersicht für bloße Liebhaber mag nach Belieben die eine oder die andere Behandlungsweise wählen.

Eine Anwendung dieser Sätze auf eine Enchklopābie der Staatswissenschaften sührt zu nachstehenden Sätzen: Erstens sind sämmtliche staatswissenschaftliche Kenntnisse und Lehren zu berücksichtigen, d. h. alle Disciplinen, deren Mittel= punkt der Staat ist, sei es nun, daß sie das lehren, was der Staat zu thun hat und was in Beziehung auf ihn beobachtet werden soll, sei es, daß sie von den thatsächlichen Zuständen des Staats berichten. Alle anderen, auf den Staat sich nicht wesentlich beziehenden Wissenschaften sind aber auszuschließen.

Von den aufzunehmenden Fächern verursachen die über That sach en berichtende keinerlei Schwierigkeit. Offenbar sind ihrer zwei, aber auch nur so viele. Entweder nämlich kann erzählt werden, wie staatliches Leben, im Allgemeinen oder in einzelnen bestimmten Fällen, in der Zeit verlausen ist; oder aber mag dargestellt sein, wie die staatlichen Zustände in einem bestimmten Augenblicke sich gestaltet haben. Also Staatsgeschicht die und Statistik. — Weiter ausgeholt muß werden zur richtigen Feststellung der lehrend en Staatszwissenschaften. Und zwar ist es hier vor Allem nöthig zu unstersuchen, welchen Arten von Gesetzen der Mensch hinsichslich

seines Lebens im Staate unterworfen ist, aus wie vielen verschiedenen Standpunkten also Forderungen an ihn gestellt, Lehren gegeben werden können.

Es lassen sich nun aber breierlei ) Arten solcher Gesetze unterscheiden.

Zunächst Rechtsgesete. Vor Allem muß nämlich bas einheitliche Leben im Staate in eine äußere Ordnung gebracht sein, welcher sich jeder Theilnehmer zu unterwerfen hat, und welche im Nothfalle durch äußeren Zwang aufrecht erhalten werben kann. In einem Chaos kann ber Zweck bes Zusam= menlebens nicht erreicht werden, und auf ein freiwilliges, ver= nünftiges Handeln ift nicht bei Allen und in allen Fällen zu rechnen; vielmehr muß genau bestimmt sein, was die Gesammt= heit bem Einzelnen zu leisten und wie sich dieser zu ihr und zu ihren Einrichtungen und Organen zu verhalten hat, ferner, daß und wie Derjenige, welcher durch Mißverständniß ober üblen Willen stören würde, zum Gehorsam gegen das für Alle Bestehende und Bestimmte gezwungen wird. Und zwar muß diese Rechtsordnung sowohl im inneren Leben des einzelnen Staates hergestellt sein, als im Verhältnisse zu coeristirenden Staaten. In beiden Beziehungen können aber, wie sich von selbst versteht, die Satzungen nicht willkürlich und von Unbefugten aufgestellt werden, sondern sie müssen von einer zu ihrer Aussprechung und Aufrechterhaltung befähigten Macht ausgehen. Diese kann benn nun aber entweder die Wahrheit bes Gebankens sein, welcher bem Zwecke bes concreten Staates entspricht, ober eine berechtigte äußere Auctorität.

Durch die Feststellung einer äußeren Nothwendigkeit ist die unentbehrliche Grundlage des staatlichen Lebens gewonnen, und es reicht dieselbe auch in der Hauptsache aus zu Erreichung der Zwecke desselben. Allein der Mensch steht doch auch noch unter einem höheren Gesetze, als dem der blos äußeren Ord-

:::

= :

•

سامعيار پايمان

<u>:</u>

٠.;<del>:</del>

6 · b.,

28

7 1.

1

7

Ţ

•

nung, und es können nicht alle Leistungen des Staates und alle Handlungen der Einzelnen im Staate, welche an sich mög= lich und wünschenswerth sind, durch Zwang erreicht werden. Bei freiem gutem Willen ist Manches, was über die blos äußere Ordnung hinausliegt, zu erzielen, und es ist dieses sogar gerade das Beste. Da nun der Mensch überhaupt und in allen seinen Lebensbeziehungen unter dem Gesetze der Sitt= lichkeit steht, das heißt, schuldig ist, in allen Fällen nach Grundsätzen reiner Vernünftigkeit zu handeln: so hat er auch die sittliche Verpflichtung, im Staatsleben aus freiem Willen immer und überall, also auch da wo er nicht äußerlich ge= zwungen ist noch gezwungen werden kann, das Vernünftige zu wollen und zu thun. Die aus der sittlichen Aufgabe des Menschen im Staate sich entwickelnden Regeln bilden dann das Staatssitten gesetz, die Staatsmoralz und auch sie umfaßt sowohl das innere Leben des einzelnen Staates, als das Verhältniß zu anderen in Zeit und Naum nebenliegenden gleichen Geftaltungen 5).

Endlich leuchtet auch noch ein, daß das gesammte Han= beln der Menschen im Staate unter dem Gesetze der 3 weck = mäßigkeit und Klugheit steht. Erst wenn ein an sich richtiger Gebanke auf zweckmäßige Weise, also namentlich mit Anwendung der richtigen Mittel, ausgeführt ist, erfüllt er seine Absicht; und umgekehrt wird auch der beste und nothwendigste Plan scheitern, vielleicht zum Schaben ausschlagen, wenn er in einer unpassenden Weise vollzogen wird. Es reicht nicht hin, das Gerechte und das Gute zu wollen, sondern es muß dasselbe auch auf verständige Weise geschehen; und die Be= folgung der zu einem solchen Ergebnisse führenden Regeln ist ebenso gut Verpflichtung für den Menschen im Staate, als die Einhaltung der Forderungen des Rechtes und der Sitt= Auch die Herrschaft des Zweckmäßigkeitsgesetzes er= lichkeit.

streckt sich aber über alle Theile und Beziehungen bes Staats= lebens, so daß es nicht nur für alle Staatsgattungen und Arten Politik giebt, sondern ebenso gut eine innere, wie eine äußere.

Offenbar verlangt nun eine vollständige Uebersicht über bie wissenschaftliche Bearbeitung des Staatslebens eine Berücksichtigung sämmtlicher Lehren, welche aus ber Anwendung dieser brei Arten von Gesetzen auf bas einheitliche Zusammenleben der Menschen entstehen. Diese Berücksichtigung kann aber auf verschiedene Weise vor sich gehen. Es ist nämlich hier ebenfalls an und für sich möglich, jebe einzelne Frage aus allen brei Gesichtspunkten zu betrachten und. sie auf solche Weise vollstän= dig zu erläutern und umsichtig festzustellen. Allein wenn, wie oben ausgeführt wurde, wenigstens für bestimmte Zwecke einer Encyklopädie die äußerliche Ordnung vorzuziehen ist, so mögen die aus den drei verschiedeneu obersten Anschauungen entstehen= den Sätze auch in geschlossenen Lehrsystemen vereinigt gehalten und in logischer Neben = und Unter = Ordnung zu dem beab= sichtigten übersichtlichen Ganzen zusammengestellt werben. — In gegenwärtigem Werke ist diese lettere Anordnung befolgt.

Was aber die aus einer Encyklopädie der Staatswissenschaften auszusch seiner Encyklopädie der Staatswissenschaften außzusch seiner betrifft, so ist hier (vgl. oben, § 8) vor Allen aufmerksam zu machen auf sämmtsliche Wissenschaften der übrigen menschlichen Lebenskreise, und auf alle blos allgemeinen menschlichen Borkenntnisse. Demgesmäß sind denn namentlich zurückzuweisen: das natürliche Privatrecht; die gesammten Gesellschaftswissenschaften; die ganze Wirthschaftslehre, mit Ausnahme der polizeilichen Unterstützung der Bermögensthätigkeit der Bürger und der Staatshaushalstungskunde oder Finanzwissenschaft.); endlich die Kenntnisse und Fertigkeiten, welche einem Staatsmanne seine sormelle Thästigkeit erleichtern oder ihm Einsluß auf seine Umgebung versichassen.

Eine zweite Forderung an eine richtig bearbeitete und zur ersten Anweisung bes Studiums taugliche Encyklopädie der Staatswissenschaften geht bahin, daß die einzelnen staatlichen Disciplinen womöglich so bargestellt und benannt werden, wie sie sich gewohnheitlich ausgebildet haben. Es ist also so= wohl eine nicht gebräuchliche Spaltung, als eine ungewöhn= liche Zusammenfassung verschiedener Lehren zu einem neuen Ganzen zu vermeiden; und ebenso hat man es bei den herge= brachten technischen Bezeichnungen zu belassen, selbst wenn sich richtigere ober sprachlich reinere finden ließen. Unwesentliche Aenberungen dieser Art bringen keinen fühlbaren Rupen, wäh= rend sie leicht die bisher überkommenen Anschauungen verwirren und bas Bekanntwerden mit der bestehenden Literatur stören. bamit nicht gesagt, daß logische Fehler bei= Freilich ist behalten oder offenbare Lücken nicht ausgefüllt werden dürfen. Ist es auch nicht Aufgabe einer Encyklopäbie reformatorisch in der Wissenschaft aufzutreten, so hat sie doch Form und Stoff derselben in untadelhafter Weise darzustellen und nicht zur Verewigung von Fehlern hinzuwirken. — So ist es benn im vorliegenden Falle offenbar einer Seits zu tadeln, internationale Recht in ein Völkerrecht, ein bas wenn Staatenrecht und eine Diplomatie zerlegt, oder wenn eine eigene Culturwissenschaft aus Theilen der inneren Staatskunst gebildet und somit beren Inhalt aus dem Zusammenhange ge= rissen wird; wie es andererseits Mißbilligung verdient, wenn die allgemeine Staatslehre, also die Feststellung der allgemeinen Begriffe vom Staate, seinem Wesen und seinen Beziehungen, dem philosophischen Staatsrechte einheitlich verbunden mit bleibt.

Hopädie der Staatswissenschaften als die richtige:

- I. Dogmatische Staatswissenschaften.
  - 1) Allgemeine Staatslehre).
  - 2) Deffentliches Recht.
    - A. Staatsrecht:
      - a) philosophisches,
      - b) positives (Patriarchie; Patrimonialstaat; Theotratie; antiker Staat; der Rechtsstaat der Neueren; Despotie).

# B. Völkerrecht:

- a) philosophisches,
- b) positives (europäisches).
- 3) Staats sittensehre8).
- 4) Staatskunst. (Stoffliche Grundlagen; politische Psychologie; innere Staatskunst also Berfassungs= und Berwaltungs= Politik, lettere: Organisations= lehre, Justiz=Politik, Polizeiwissenschaft, Finanzwissenschaft; auswärtige Politik.)
- II. Hiftorische Staatswissenschaften.
  - 1) Staatengeschichte.
  - 2) Statistik.
- 1) Weitere Ausführungen über die an eine Enchklopädie der Staatswissenschaften zu machenden Forderungen, sowie über die Bedeutung einer solchen für Wissenschaft und Leben s. in meiner Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften, Bd. I, S. 111 u. ff.
- 2) Eine alphabetische Anordnung des Stoffes ist gar keine wissenschaftliche Bearbeitung. Wenn daher ein Werk den gesammten Stoff der Staatswissenschaften in eine größere Anzahl von Abschnitten nach Schlagsworten zerkleinert und diese in der Buchstadenreihe ordnet, so mag etwader einzelne dieser Abschnitte wissenschaftlichen Sinn und Werth haben, auch vielleicht deren Gesammtheit den ganzen Stoff der Staatswissenschaften enthalten; allein von einer systematischen Entwickelung der Gedanken und einer lebersicht über den Stand der polititischen Disciplinen, gleichgültig für welchen Zweck, kann keine Rede sein. Davon ganz abgesehen, daß die, bei einem solchen Werte kaum vermeidliche Berschiedenheit der Verfasser und

ihrer Ansichten anstatt innerer Einheit vielmehr Wiberspruch der einzelnen Bestandtheile zu erzeugen pslegt. Der Nuten solcher Bücher besteht lediglich in der leichtern Auffindung einer gewünschten einzelnen Kenntniß; es kann aber keiner der drei als berechtigt bezeichneten Zwecke einer Encyklopädie damit erreicht werden. Nur zur Gewinnung einer möglichsten Vollständigkeit der Bücherkenntniß und wegen der allerdings anerkennenswerthen Tüchtigkeit der Bearbeitung einzelner Abschnitte in den besseren Werken dieser Art werden daher auch solche Schriften unten ausgeführt werden.

- 3) Bielleicht ließe sich das Verhältniß der beiden Bearbeitungsmethoden kurz so bezeichnen, daß die äußerliche Ordnung eine "Encyklopädie der . . . . Wissenschaften ," die organische Bearbeitung dagegen eine "Encyklopädie der . . . . Wissenschaft" liesere. Damit wäre denn auch der Streit entschieden, ob Encyklopädie der Staatswissenschaften oder der Staatswissenschaft zu setzen sei. Es käme auf die Methode in jedem einzelnen Falle an.
- 4) Es find oben, § 6, vier Arten von Gesetzen, als auch für ben Staat, wie für die übrigen Gestaltungen des menschlichen Zusammenlebens, maakgebend angegeben worden, nämlich außer dem Rechte, der Sittenlehre und der Zweckmäßigkeit auch noch die Religion. Es möchte somit scheinen, als gehöre zu einer vollständigen Entwicklung der gesammten Staatswissenschaft auch eine religiöse Staatslehre. — Dieß mag benn auch im Allgemeinen und als logische Forberung zugegeben werben; auch ließen sich wohl einzelne Gulturzustände in der Geschichte auffinden, in welchen Religionsgesetze für ben Staat bestanden, die somit auch wissen= schaftlich entwickelt werben könnten. Allein bei ben Bölkern christlich=europäischer Gesittigung hat sich eine solche Staatswissenschaft gar nicht entwickelt, und hat sich auch wicht entwickeln können. Die dristliche Religion stellt keine eigenen für das Staatsleben besonders bestimmten Gebote auf, sondern begnügt sich mit sittlichen für ben einzelnen Menschen bestimmten Bor= schriften, welche er bann natürlich auch, als Individuum, auf sein Berhält= niß zum Staate und im Staate anzuwenden hat. So gewiß nun also unsere ganze Sittenlehre, folglich auch die Staatssittenlehre, von driftlichen Anschauungen durchbrungen ist und sein soll, so ift boch kein Stoff zu einer eigenen Staatsreligion vorhanden. Wenn allerdings in einem Theile ber driftlichen Welt und während eines bestimmten Zeitabschnittes ber Staat auf angebliche religiöse Sätze gebaut worben ist, so daß sich eine driftliche Theotratie entwickelte: so ist dieß einer Seits nie die Auffassung der ge= sammten Christenheit gewesen, anderer Seits längst diese Auffassung wieder aufgegeben. Als geschichtliche und literarische Erscheinung wird biese Erscheinung im Staatsleben gehörigen Ortes Erwähnung geschehen; allein bie Aufnahme einer religiösen Staatslehre in bas Gesammtspftem ber Staats= wissenschaften würde ebensowenig ber itigen allgemeinen Weltanschauung, als bem Stanbe ber Wissenschaft entsprechen.

- 5) Unmöglich kann man mit Stahl, Rechts: und Staatslehre, Buch II, Rap. 2, ben Unterschied zwischen Recht und Moral im letzten Grunde barin finden, daß das Recht das fittliche Handeln der Menschen in Beziehung auf die Norm und Ordnung des Gemeinlebens sei, die Moral bagegen ber sittlich vollendete Wille des Einzelnen in Beziehung auf Gingelne. Einer Seits ift eine äußerlich bestimmte und erzwingbare Feststellung ber gegenseitigen Berhältnisse unter Einzelnen auch ohne alle Beziehung auf ben Staat und ohne Vermittlung durch benselben benkbar und nothwendig. Unrecht zwischen Einzelnen soll schon an und für sich und wegen der Erreichung der individuellen Lebenszwecke nicht sein, keineswegs blos weil da= durch die Ordnung des Zusammenlebens gestört würde. Anderer Seits aber ist gar nicht einzusehen, warum ber fittlich vollenbete Wille bes Menschen nur für die verhältnismäßig weniger wichtigen Beziehungen zu Einzeinen in Anspruch genommen werden sollte, nicht aber auch zur bestmöglichen Beschaffenheit und Wirksamkeit des Allen gemeinschaftlichen Lebensverhältnisses bes Staates. Auch wenn man die Sittlichkeit als vollendete Persönlichkeit auffaßt, ist doch offenbar die Bollenbung erst dann erreicht, wenn auch gegenüber von ber Gesammtheit das Richtige geleistet wird. Zwar kann, bei ber allgemeinen Unvollkommenheit und sittlichen Mangelhaftigkeit ber Menschen, der Staat nicht blos auf Moral gestellt sein; es bedarf vor Allem äußere, im Nothfalle erzwingbare Ordnung durch das Recht: allein dieß hindert nicht, daß das Höhere auf die itt gesicherte Grundlage gebaut, das Feinere ber zuerst aufgestellten gröberen Stütze beigefügt werbe.
- 6) Die Bezeichnung "Nationalökonomie," "Staatswirthschaftslehre," >economie politique, » darf nicht zur Aufnahme der Wirthschaftslehre unter bie Zahl der Staatswissenschaften verführen. Wenn, selbstredend, eine Staats= wissenschaft nur eine solche Lehre ist, welche sich mit dem Staate beschäftigt: so ift einleuchtend, daß die Nationalökonomie, welchen Namen man ihr auch immer geben mag, nur zu ihrem geringeren Theile diesem Areise angehört. Die sämmtlichen allgemeinen Lehren berselben, also über Gut, Werth, Preis, Rapital, Arbeitskräfte und Arbeitstheilung, Erzeugung und Berzehrung ber Gater, Rredit, Berhaltniß ber verschiebenen Beschäftigungsarten unter einanber u. f. w., haben mit bem Staate gar nichts besonderes zu thun, und gelten für jeben menschlichen Lebenstreis, von dem der einzelnen Persönlichkeit an anfwarts. Rur also ba, wo es sich von Forberungen an ben Staat zur Unterftützung in wirthschaftlichen Dingen mittelft der Gesammtkraft ober von dem eigenen Haushalte des Staates handelt, gehören die Lehren der Birthschaftswiffenschaft in ben Kreis ber ftaatlichen Disciplinen, wo fie benn, je nach Zwed und System bes Einzelnen, als eigene und besonders bezeich= nete Biffenschaften (ökonomische Politik und Finanzwissenschaft), ober nur als Theile ber gesammten innern Staatskunft behandelt werben mogen.

Diese nur theilweise Anerkennung als Staatswissenschaft hindert aber natür= lich eine innerlich und äußerlich vollständige und einheitliche Bearbeitung ber Wirthschaftswissenschaft nicht; nur muß sie in solcher Ausbehnung nicht verlangen, ganz und gar in den Kreis der politischen Disciplinen auf= genommen zu werden. Daß auch die meisten übrigen Theile der Wirth= schaftslehre Bortenntnisse für staatliches Handeln sind, berechtigt sie durchaus nicht zur Einreihung unter die staatlichen Lehren. Es verhält sich mit ihnen, wie z. B. mit der Lehre von Besitz und Eigenthum, von Pfändern und Testamenten, oder mit den Borschriften über Ausbildung ber verschiedenen Truppengattungen und den Regeln für die Ausrüftung eines Belagerungs-Trains. Auch diese Regeln bilben beghalb keineswegs einen Theil ber Staatswiffenschaften, weil ber Staat Einrichtungen treffen muß, um rechtliche Berhältnisse im Nothfalle zu schützen, und also allerbings der Staatsmann einen Begriff von ihrem Befen haben soll; ober weil bie Aufstellung einer genügenden Bertheidigungsmacht eine Aufgabe der Politik ift, und somit ber Staatsmann wissen muß, daß für verschiedene Baffen= arten eine verschiedene Ausbildungszeit nöthig ift, oder daß die Beschaffung ber Geschütze Gelb kostet. — Es ist zwar hier nicht der Ort, es näher auß= zuführen, doch mag es immerhin bemerkt sein, daß die übliche Dreitheilung ber deutschen Wirthschaftswissenschaft in Volkswirthschaftslehre, Volkswirth= schaftspflege und Finanzwissenschaft noch keineswegs die logisch richtige Ein= theilung des Stoffes gibt. Offenbar muß nämlich die Volkswirthschaftslehre zerfallen: in die Erörterung der ganz allgemeinen Begriffe jeder Wirthschaft; in beren Anwendung auf das Güterleben bes Einzelnen und ber Familie; enblich in die Anwendung auf die Wirthschaft in der Gesellschaft. Und ebenso wird die Bolkswirthschaftspflege zu völliger logischer Klarheit und zur sachlichen Richtigkeit nur bann gelangen, wenn auch hier zwischen ber Hülfe bes Staates für ben Einzelnen und für die verschiedenen gesellschaft= lichen Areise wohl unterschieden wird.

7) Wenn es etwa Anstoß sinden sollte, daß hier (wie im vorstehenden S bei den Gesellschaftswissenschaften) eine allgemeine Staatslehre als eine eigene dogmatische Staatswissenschaft neben dem öffentlichen Rechte, der Staatsmoral und der Staatskingheitslehre ausgeführt ist; und wenn vielleicht die Einwendung Platzu greisen scheint, daß jeder über den Staat auszustellende dogmatische Grundsatzu einer der eben genannten drei großen Disciplinen gehören müsse, somit kein Raum nach richtigen Denkgesetzen sur eine vierte Lehre sei: so diene Nachstehendes zur Rechtsertigung. Allerz dings muß, wenn eine bestimmte Einrichtung oder Handlung des Staates gesordert wird, dieselbe aus dem Gesichtspunkte des Rechts, der Sittlichkeit oder der Zweckmäßigkeit begründet werden, und es bilden sich vollständige Lehrgebäude der auf diese drei Grundlagen zu stellenden Grundsätze; allein

eben weil das menschliche Leben im Staate nicht blos Einer Gattung von Grundsätzen unterliegt, so kann auch das allgemeine Wesen besselben nicht genügend und ohne erzwungene Verschiedungen in Einem jener besonderen Lehrgebäube erörtert werben, sondern bedarf es hierzu einer um= fassenderen Grundlage. Diese allgemeine Darlegung der Natur des Staates soll nun aber eben die allgemeine Staatslehre geben. Gewöhnlich werden diese Grundbegriffe im philosophischen Staatsrechte untergebracht; aber bann bleibt nur die Wahl, sie entweder durch einseitige Beachtung des Rechts= standpunktes zu verstümmeln, oder aber in einer angeblich rechtlichen Dis= ciplin Sate vorzutragen und Betrachtungen anzustellen, welche weber eine rechtliche Grundlage, noch eine Bedeutung für das Ruht haben. solche Staatslehrer, welchen der Staat überhaupt ausschließlich Rechtsanstalt ift, können folgerichtig auch sein ganzes Wesen lediglich aus dem Standpunkte des Rechtes auffassen. Daher benn allerdings unter der Herrschaft ber Rant'schen Schule von Allgemeiner Staatslehre nichts vernommen wurde. Allein eben dieser Standpunkt ist ein ungenfigender und überwundener.

8) Die Staatssittenlehre ist allerdings ein verhältnismäßig selten bearbeiteter Theil der Staatswissenschaften; und es möchte somit scheinen, als verstoße deren Aufnahme gegen den ausgestellten Grundsat, daß die herkömmlichen Eintheilungen beizubehalten seien. Da jedoch, (wie unten, § 76 f.), nachgewiesen werden wird, die Erörterung der staatlichen Verhältnisse aus dem Gesichtspunkte der Sittlichkeit ein nothwendiger Bestandtheil einer vollständigen wissenschaftlichen Bearbeitung des gesammten Staatsledens ist, so ist eine Verücksichtigung der häusig vernachläßigten Lehre kein Fehler, sondern vielmehr eine doppelte Psticht. Es soll nur vermeidliche Verwirrung vermieden, nicht aber Lückenhaftigkeit beibehalten werden.

### **§** 10.

## 3. Die Literatur ber Encyclopabicen ber Staatswiffenschaften.

Die Zahl der Schriften, welche eine vollständige Uebersicht über die Staatswissenschaften zu geben beabsichtigen, ist ziemlich groß, namentlich der von Deutschen versaßten; allein ein großer Theil derselben ist werthlos, entweder weil sie gleich von Ansang an falsch angelegt waren, oder weil sie durch Weiterausbildung der Wissenschaft ungenügend geworden sind. Deßhalb wäre eine bibliographisch vollständige Aufzählung derselben hier zwecklos. Es genügt an einer Kenntniß der mehr oder minder

brauchbaren Schriften; unter diesen aber ist es billig, die besonders ausgezeichneten besonders hervorzuheben.

- I. Systematische Werke.
  - 1. Aeußerlich orbnenbe.
    - a) Kürzere Uebersichten, (vorzüglich zur Einleitung in das Studium bestimmt).
- Schlözer, A. L., Allgemeines Staatsrecht und Staats= verfassungsrecht. Voran: Einleitung in alle Staatswissen= schaften. Encyklopädie derselben. Wetapolitik. Göttingen, 1793.

Sehr kurz und nicht vollendet, aber geistreich. Hinweisung auf die Gesellschaft.

Rössig, C. G., Entwurf einer Enchklopädie und Methodologie der St.W. Leipzig, 1797.

Jacob, v., Einleitung in das Studium der Staatswissenschaften. Halle, 1819.

Kronburg, Frh. v., Enchklopädie und Methodologie der praktischen Staatslehre. Dresden, 1821.

Hechts, ober Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. Berlin 1820; 2. Aufl. von Gans, 1840.

Großartig und gedankenreich; geistreich in Unterscheibung der versschiebenen Lebenskreise; aber auch manche Mißgriffe und schwerfällige Scholastik enthaltend.

Eiselen, J. F. G., Handbuch bes Systems der St.W. Breslau, 1821.

Hegel'sche Schule, aber selbstständig und vielfach klarer. Gbenfalls scholastische Form.

Pölit, K. H. H. Grundriß für enchklopädische Vorträge über die gesammten St.W. Leipzig, 1825.

Schön, J., Die Staatswissenschaft, geschichtsphilosophisch begründet. Bressau, 1831.

Dem Umfange nach unvollständig, aber lebensfrisch und gedankenreich. Bülau, F., Enchklopädie der St.W. Leipzig, 1832; 2. Aufl., 1856.

Nach Umfang und Eintheilung richtig; gefällige Darstellung; doch ohne tieferes wissenschaftliches Eingehen. Die zweite Auflage ist sehr verbessert.

b) Gemeinfagliche Schriften.

Pölitz, K. H. Die St.W. im Lichte unserer Zeit. I-V. Leipzig, 1823 u. 24; 2. Aufl., 1827 u. 28.

Dem Umfange nach ziemlich vollständig, doch mit Zuziehung nicht hergehöriger Disciplinen und sehlerhafter Spaltung Anderer; viele Literatur. Dem Inhalte nach seichte und geistlose Breite.

Brougham, Lord H., Political philosophy. I—III. London, 1844.

Weber vollständig noch vollendet; allein von staatsmännischer Aufsfassung und voll reicher Belehrung, namentlich über positive Staatseinrichtungen.

Ungewitter, F. G., Populäre Staatswissenschaft ober staatswissenschaftliches Handbuch. Halle, 1845.

Strube, G. v., Grundzüge der Staatswissenschaft. I—IV. Mannheim, 1847—48.

c) Werke von wissenschaftlicher Haltung. Réal, G. de, La Science du Gouvernement. I—VIII. Aix-la-Chapelle, 1751—1764. 4°. — Eine beutsche Uebersteng von J. P. Schulin: Die Staatskunst. I—VI. Franksturt, 1761—1767.

Das erste umfassende Werk über ben Gegenstand; inhaltreich und in einzelnen Theilen jest noch brauchbar.

Boß, Ch. D., Handbuch der allgemeinen Staatswissen= schaften. I—VI. Leipzig, 1796—1802.

Zachariä, K. S., Vierzig Bücher vom Staate. I—V. Stuttgart, 1820—1832; 2. Ausg. (völlige Umarbeitung). I—VII. Heidelberg, 1839—1843.

Bunderliche Anordnung; vielfache Sophistik und Spielerei; aber

überreich an Gebanken und Kenntnissen und baburch von höchstem Werthe für den Sachverständigen.

Rotteck, C. v., Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatswifsenschaften. I—IV. Stuttgart, 1829—1835.

Theils zu viel, theils zu wenig dem Umfange nach, auch einseitig in der Richtung; allein voll Verstand, Zweckbewußtsein und kräftigen Willens.

Eckenthal, D. G. v., Allgemeine Staatslehre. I—III. Neustabt, 1833—1835.

, Schmibthenner, F., Zwölf Bücher vom Staate, ober Systematische Encyklopädie der Staatswissenschaften. Bb. I. und III. Gießen, 1839—1843.

Unvollendet und mit nicht zur Sache gehöriger Gelehrsamkeit; aber gründlich und verständlich.

Eisenhart, H., Philosophie bes Staates ober allgemeine Socialtheorie. I. II. Leipzig, 1843—44.

2. Organisch entwickelnbe Werke.

Rößling, J. E. H., Die Wissenschaft von dem einzig richtigen Staatszwecke. Erlangen, 1811.

Lips, A., Die Staatswissenschaftslehre ober Encyklopädie und Methodologie der Staatswissenschaften. Leipzig und Erslangen, 1813.

Fritot, A., La Science du publiciste. I—XI. Paris, 1821—23.

Bang verkehrt.

Hagen, K. H., Von der Staatslehre und von der Vorbereitung zum Staatsdienste. Königsberg, 1839.

Ahrens, H., Die organische Staatslehre. I. Wien, 1850. Noch unvollendet; wichtig hauptsächlich wegen der Gesellschaftslehre.

Stein, L., System der Staatswissenschaft. I. II. Stuttsgart und Tübingen, 1852—57.

Unvollenbet, aber kaum mit Glück burchführbar wegen unverständslicher Scholastik. Morgenstern, L. v., Mensch, Volksleben und Staat im natürlichen Zusammenhange. I. II. Leipzig, 1855. Geist- und kenntnisreich.

II. Alphabetische Encyklopäbien.

Rottect, E. v., und Welter, E., Staatslerikon ober Encyklopädie der Staatswissenschaften. 1. Aust. I—XV. und Supplem. I—IV. Altona, 1834—1845; 2. Aust. I—XII. 1845—1848; 3. Aust. Leipzig, 1857 ff.

Allerdings ungleich, doch mit vielen tüchtigen Abschnitten; mehr für das Leben als für die Wissenschaft geschrieben. Die dritte Auslage noch lange nicht vollendet.

Dictionnaire politique: Encyclopédie du langage et de la science politiques. Avec une introduction de Garnier Pagés. Publ. par E. Duclerc et Pagnerre. 2<sup>de</sup> éd. Paris, 1843.

Wiffenschaftlich unbedeutend; von ultra-liberaler Richtung.

Political Dictionary, forming a work of universal reference, both constitutional and legal. I. II. London, 1845—46.

Verständig und brauchbar, namentlich für englische Einrichtungen und Ansichten.

Hopulares Staatslericon. Stuttgart, 1852.

Bluntschli, J. C. und Brater, K., Deutsches Staats= wörterbuch. I—IV. Stuttgart und Leipzig, 1856 ff.

> Bon ernstem wissenschäftlichem Geist und entsprechender Form; gemäßigt=freisinnige Richtung. Noch lange nicht beendigt, aber in raschem Fortschreiten.

Wagener, H., Staats= und Gesellschafts=Lexicon. Ber= lin, 1858.

Im Sinne ber reactionären Parthei. Raum erst begonnen.

Ueberdies finden sich theils in der großen Krünitz'schen Dekonomischen Encyklopädie, theils in Weiske's Rechtslexicon,

Eine zweite Forberung an eine richtig bearbeitete und zur ersten Anweisung bes Studiums taugliche Encyklopädie der Staatswissenschaften geht bahin, daß die einzelnen staatlichen Disciplinen womöglich so bargestellt und benannt werden, wie sie sich gewohnheitlich ausgebildet haben. Es ist also so= wohl eine nicht gebräuchliche Spaltung, als eine ungewöhn= liche Zusammenkassung verschiedener Lehren zu einem neuen Ganzen zu vermeiden; und ebenso hat man es bei den herge= brachten technischen Bezeichnungen zu belassen, selbst wenn sich richtigere ober sprachlich reinere finden ließen. Unwesentliche Alenderungen dieser Art bringen keinen fühlbaren Rußen, mäh= rend sie leicht die bisher überkommenen Anschauungen verwirren und das Bekanntwerden mit der bestehenden Literatur stören. damit nicht gesagt, daß logische Fehler bei= ist Freilich behalten oder offenbare Lücken-nicht ausgefüllt werden bürfen. Ist es auch nicht Aufgabe einer Encyklopädie reformatorisch in der Wissenschaft aufzutreten, so hat sie doch Form und Stoff berselben in untabelhafter Weise barzustellen und nicht zur Verewigung von Fehlern hinzuwirken. — So ist es denn im vorliegenden Falle offenbar einer Seits zu tadeln, internationale Recht in ein Bölkerrecht, bas wenn Staatenrecht und eine Diplomatie zerlegt, ober wenn eine eigene Culturwissenschaft aus Theilen der inneren Staatskunst gebildet und somit beren Inhalt aus dem Zusammenhange ge= rissen wird; wie es andererseits Mißbilligung verdient, wenn die allgemeine Staatslehre, also die Feststellung der allgemeinen Begriffe vom Staate, seinem Wesen und seinen Beziehungen, dem philosophischen Staatsrechte einheitlich verbunden mit bleibt.

Hieraus ergiebt sich denn folgende Umgränzung und Einstheilung einer — wohlbemerkt äußerlich geordneten — Enchsklopädie der Staatswissenschaften als die richtige:

- L Dogmatifde Staatswiffenschaften.
  - 1) Allgemeine Staatslehre).
  - 2) Deffentliches Recht.
    - A. Staatsrecht:
      - a) philosophisches,
      - b) positives (Patriarchie; Patrimonialstaat; Theotratie; antifer Staat; der Rechtsstaat der Reueren; Despotie).

### B. Bolterrecht:

- a) philosophisches,
- b) positives (europäisches).
- 3) Staats sittenlehre.).
- 4) Staatskunft. (Stoffliche Grundlagen; politische Psychologie; innere Staatskunst also Berfassungs= und Berwaltungs= Politik, lettere: Organisations= lehre, Justiz=Politik, Polizeiwissenschaft, Finanzwissenschaft; auswärtige Politik.)
- II. Historische Staatswissenschaften.
  - 1) Staatengeschichte.
  - 2) Statistit.
- 1) Weitere Ausführungen über die an eine Encyklopädie der Staatswissensschaften zu machenden Forderungen, sowie über die Bedeutung einer solchen für Wissenschaft und Leben s. in meiner Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften, Bb. I, S. 111 u. ff.
- 2) Eine alphabetische Anordnung des Stoffes ist gar keine wissen: schaftliche Bearbeitung. Wenn daher ein Werk den gesammten Stoff der Staatswissenschaften in eine größere Anzahl von Abschnitten nach Schlag-worten zerkleinert und diese in der Buchstabenreihe ordnet, so mag etwader einzelne dieser Abschnitte wissenschaftlichen Sinn und Werth haben, auch vielleicht deren Gesammtheit den ganzen Stoff der Staatswissenschaften enthalten; allein von einer spstematischen Entwickelung der Gedanken und einer Uebersicht über den Stand der polititischen Disciplinen, gleichgültig für welchen Zweck, kann keine Rede sein. Davon ganz abgesehen, daß die, bei einem solchen Werke kaum vermeidliche Verschiedenheit der Versasser und

• • • . `

- 5) Unmöglich kann man mit Stahl, Rechts: und Staatslehre, Buch II. Rap. 2, ben Unterschied zwischen Recht und Moral im letten Grunde barin finden, daß das Recht das fittliche Handeln der Menschen in Beziehung auf die Norm und Ordnung des Gemeinlebens sei, die Moral dagegen ber sittlich vollenbete Wille bes Einzelnen in Beziehung auf Sinzelne. Einer Seits ist eine äußerlich bestimmte und erzwingbare Feststellung ber gegenseitigen Berhältnisse unter Einzelnen auch ohne alle Beziehung auf ben Staat und ohne Vermittlung durch benselben benkbar und nothwendig. Unrecht zwischen Einzelnen soll schon an und für sich und wegen der Erreichung ber individuellen Lebenszwecke nicht sein, keineswegs blos weil da= burch die Ordnung des Zusammenlebens gestört würde. Anderer Seits aber ist gar nicht einzusehen, warum der fittlich vollendete Wille des Men= ichen nur für die verhältnismäßig weniger wichtigen Beziehungen zu Ginzelnen in Anspruch genommen werden sollte, nicht aber auch zur bestmöglichen Beschaffenheit und Wirksamkeit des Allen gemeinschaftlichen Lebensverhältnisses bes Staates. Auch wenn man die Sittlichkeit als vollendete Persönlichkeit auffaßt, ift doch offenbar bie Bollenbung erft bann erreicht, wenn auch gegenüber von ber Gesammtheit bas Richtige geleistet wirb. Zwar kann, bei ber allgemeinen Unvollfommenheit und sittlichen Mangelhaftigkeit ber Menschen, der Staat nicht blos auf Moral gestellt sein; es bedarf vor Allem äußere, im Nothfalle erzwingbare Ordnung durch das Recht: allein dieß hindert nicht, daß bas Höhere auf die iht gesicherte Grundlage gebaut, das Feinere ber zuerst aufgestellten gröberen Stütze beigefügt werbe.
- 6) Die Bezeichnung "Nationalökonomie," "Staatswirthschaftslehre," > économie politique, » barf nicht zur Aufnahme ber Wirthschaftslehre unter bie Zahl ber Staatswissenschaften verführen. Wenn, selbstrebend, eine Staats= wissenschaft nur eine solche Lehre ift, welche fich mit dem Staate beschäftigt: so ift einseuchtenb, daß die Nationalökonomie, welchen Namen man ihr auch immer geben mag, nur zu ihrem geringeren Theile biefem Kreise angehört. Die fammtlichen allgemeinen Lehren berfelben, also über Gut, Werth, Preis, Rapital, Arbeitskräfte und Arbeitstheilung, Erzeugung und Berzehrung ber Güter, Rrebit, Berhältniß ber verschiebenen Beschäftigungsarten unter einanber u. f. w., haben mit bem Staate gar nichts besonderes zu thun, und gelten für jeben menschlichen Lebenstreis, von dem der einzelnen Persönlichkeit an aufwärts. Rur also ba, wo es sich von Forberungen an den Staat zur Unterstützung in wirthschaftlichen Dingen mittelst der Gesammtkraft ober von bem eigenen Haushalte bes Staates handelt, gehören die Lehren ber Birthschaftswissenschaft in ben Rreis ber staatlichen Disciplinen, wo sie benn, je nach Zwed und Spstem bes Einzelnen, als eigene und besonbers bezeich= nete Wiffenschaften (ökonomische Politik und Finanzwissenschaft), ober nur als Theile ber gesammten innern Staatstunft behandelt werben mogen.

Diese nur theilweise Anerkennung als Staatswissenschaft hindert aber natür= lich eine innerlich und äußerlich vollständige und einheitliche Bearbeitung ber Wirthschaftswissenschaft nicht; nur muß sie in solcher Ausbehnung nicht verlangen, ganz und gar in den Areis der politischen Disciplinen auf= genommen zu werben. Daß auch die meisten übrigen Theile der Wirth= schaftslehre Borkenntnisse für staatliches Handeln sind, berechtigt sie burchaus nicht zur Einreihung unter die staatlichen Lehren. Es verhält sich mit ihnen, wie z. B. mit der Lehre von Besitz und Eigenthum, von Pfändern und Testamenten, ober mit den Borschriften über Ausbildung ber verschiebenen Truppengattungen und den Regeln für die Ausrüftung eines Belagerungs-Trains. Auch diese Regeln bilben beghalb keineswegs einen Theil ber Staatswissenschaften, weil der Staat Einrichtungen treffen muß, um rechtliche Verhältnisse im Nothfalle zu schützen, und also allerbings ber Staatsmann einen Begriff von ihrem Besen haben soll; ober weil die Aufstellung einer genügenden Bertheibigungsmacht eine Aufgabe der Politik ift, und somit der Staatsmann wissen muß, daß für verschiedene Waffenarten eine verschiebene Ausbildungszeit nöthig ift, ober daß die Beschaffung ber Geschütze Gelb kostet. — Es ist zwar hier nicht der Ort, es näher aus= zuführen, doch mag es immerbin bemerkt sein, daß die übliche Dreitheilung ber beutschen Wirthschaftswissenschaft in Volkswirthschaftslehre, Bolkswirth= schaftspflege und Finanzwissenschaft noch keineswegs die logisch richtige Eintheilung des Stoffes gibt. Offenbar muß nämlich die Bolkswirthschaftslehre zerfallen: in die Erörterung der ganz allgemeinen Begriffe jeder Wirthschaft; in beren Anwendung auf das Güterleben des Einzelnen und ber Familie; enblich in die Anwendung auf die Wirthschaft in der Gesellschaft. Und ebenso wird die Volkswirthschaftspflege zu völliger logischer Alarheit und zur sachlichen Richtigkeit nur dann gelangen, wenn auch hier zwischen ber Bülfe bes Staates für ben Einzelnen und für die verschiedenen gesellschaft= lichen Rreise wohl unterschieden wird.

7) Wenn es etwa Anstoß sinden sollte, daß hier (wie im vorstehenden S bei den Gesellschaftswissenschaften) eine allgemeine Staatslehre als eine eigene dogmatische Staatswissenschaft neben dem öffentlichen Rechte, der Staatsmoral und der Staatsklugheitslehre ausgeführt ist; und wenn vielleicht die Einwendung Platz zu greisen scheint, daß jeder über den Staat auszustellende dogmatische Grundsatz zu einer der eben genannten drei großen Disciplinen gehören müsse, somit kein Raum nach richtigen Denkgesehen sür eine vierte Lehre sei: so diene Nachstehendes zur Rechtsertigung. Allersdings muß, wenn eine bestimmte Einrichtung oder Handlung des Staates gesordert wird, dieselbe aus dem Gesichtspunkte des Rechts, der Sittlichkeit oder der Zweckmäßigkeit begründet werden, und es bilden sich vollständige Lebrgebäude der auf diese drei Grundlagen zu stellenden Grundsähe; allein

eben weil das menschliche Leben im Staate nicht blos Einer Gattung von Grundsätzen unterliegt, so kann auch das allgemeine Wesen desselben nicht genügend und ohne erzwungene Berschiebungen in Einem jener be= sonderen Lehrgebäude erörtert werden, sondern bedarf es hierzu einer um= fassenderen Grundlage. Diese allgemeine Darlegung ber Natur bes Staates foll nun aber eben die allgemeine Staatslehre geben. Gewöhnlich werben diese Grundbegriffe im philosophischen Staatsrechte untergebracht; aber dann bleibt nur die Wahl, sie entweder durch einseitige Beachtung des Rechts= standpunktes zu verstümmeln, ober aber in einer angeblich rechtlichen Disciplin Sate vorzutragen und Betrachtungen anzustellen, welche weber eine rechtliche Grundlage, noch eine Bedeutung für das Recht haben. solche Staatslehrer, welchen der Staat überhaupt ausschließlich Rechtsanstalt ift, können folgerichtig auch sein ganzes Wesen lediglich aus bem Standpunkte des Rechtes auffassen. Daher benn allerdings unter ber Herrschaft ber Rant'schen Schule von Allgemeiner Staatslehre nichts vernommen wurde. Allein eben biefer Standpunkt ift ein ungenfigender und überwundener.

8) Die Staatssittenlehre ist allerdings ein verhältnismäßig selten bearbeiteter Theil der Staatswissenschaften; und es möchte somit scheinen,
als verstoße deren Aufnahme gegen den ausgestellten Grundsak, daß die
herkömmlichen Eintheilungen beizubehalten seien. Da jedoch, (wie unten,
§ 76 f.), nachgewiesen werden wird, die Erörterung der staatlichen Verhältnisse
aus dem Gesichtspunkte der Sittlichkeit ein nothwendiger Bestandtheil einer
vollständigen wissenschaftlichen Bearbeitung des gesammten Staatslebens ist,
so ist eine Verücksichtigung der häusig vernachläßigten Lehre kein Fehler,
sondern vielmehr eine doppelte Psticht. Es soll nur vermeidliche Verwirrung
vermieden, nicht aber Lückenhaftigkeit beibehalten werden.

§ 10.

# 3. Die Literatur der Encyclopädieen der Staatswissenschaften.

Die Zahl der Schriften, welche eine vollständige Uebersicht über die Staatswissenschaften zu geben beabsichtigen, ist ziemlich groß, namentlich der von Deutschen versaßten; allein ein großer Theil derselben ist werthlos, entweder weil sie gleich von Ansfang an falsch angelegt waren, oder weil sie durch Weiteraussbildung der Wissenschaft ungenügend geworden sind. Deßhalb wäre eine bibliographisch vollständige Aufzählung derselben hier zwecklos. Es genügt an einer Kenntniß der mehr oder minder

Was aber erlaubt sei, läßt sich freilich nicht selbst unerlaubt. im Allgemeinen, sondern nur im einzelnen Staate und Falle angeben. Hierbei wird benn allerbings von der Ansicht aus= gegangen, daß mehrere und verschiebene Lebens= zwecke benkbar seien; zu bieser Annahme ist benn aber auch alle Berechtigung. Die menschliche Natur ist so reich mit geistigen und körperlichen Kräften ausgestattet, und beren besondere Geltendmachung und Ausfüllung ist so sehr in den Willen des Einzelnen gestellt, oder hängt vielmehr so bestimmt von der gesammten Entwickelungsstufe des Volkes ab, daß kei= neswegs nur ein einzelner bestimmter Lebenszweck für alle Zei= ten und Bölker gesetzt werden darf. Es kann also auch nicht blos Einer in den Begriff des Staates aufgenommen werden. Hiermit soll natürlich nicht gesagt sein, daß alle diese verschie= denen Lebenszwecke gleichbedeutend seien und gleich hoch stehen. Bielmehr ist zuzugeben, daß einzelne nur für Menschen auf nie= beren Bilbungsstufen genügen, andere aber sich entwickeln und verstärken mit der allgemeinen geistigen Ausbildung. ist also die Ansicht, daß Alles, was sich folgerichtig der menschlichen Natur entwickelt, auch berechtigt ist. Aller= dings wird mannchfach angenommen, daß die Förderung einer harmonischen Ausbildung der allein richtige Staats= zweck sei; dies ist jedoch ein Jrrthum. Eine harmonische Entwickelung des ganzen Wesens ist allerdings das höchste Lebensziel und Ibcal menschlicher Beschaffenheit; allein es ist nicht nur die Erreichung dieses Zustandes, sondern selbst schon seine Begreifung, nur unter ber Bedingung höherer Gesittigung möglich. Minder organisirte Menschen und weniger entwickelte ganze Bölker muffen sich mit ber Auslebung einzelner Kräfte begnügen. Bu Weiterem sind sie gar nicht fähig; also kann es auch ihre Aufgabe und Pflicht nicht sein. Die Handhabung einer größern ober kleinern Anzahl einzelner und untergeordneter Kräfte ist

nun aber nicht etwa nur eine unvollkommene Lösung ber Aufgabe einer Harmonie, sondern sie ist etwas specifisch Verschie-Daher benn auch die Aufgabe des Staates nicht bloß für jene lette und höchste Stufe gestellt werden muß, sondern ebenso selbstständig und berechtigt auch für die Erreichung der übrigen natürlichen Zustände ist. Wenn ein ganzes Volk bis zur Erstrebung einer harmonischen Ausbildung gediehen ist, so ist dies freilich um so besser für basselbe, und auch sein Staat muß einem solchen wünschenswerthen Zustande entsprechen; allein deßhalb hören andere Zustände nicht auf, und auch für sie muß gesorgt werden 3). Daß sich aus bieser Verschieden= heit ber Zwecke ber Bölker verschiebene Gattungen von Staas ten ergeben, wird unten, § 14, nachgewiesen werden; welche Aufgabe nun aber auch eine solche Gattung verfolgt, ein Staat bleibt sie immer. Die Beschränkung bes Staatsbegriffes auf einen einzelnen, dem Beurtheiler etwa besonders genehmen, Aweck ist somit ein logischer Fehler, und enthält überdies die Quelle vielfachen und großen Unrechtes.

Unter Bolk ist hier nur eine einheitlich und räumlich zusammen wohnende und somit von anderen ähnlichen Zusammen= schaarungen verschiedene Menschenmenge verstanden; nicht aber eine Einheit, welche jede Beimischung fremden Stammes aus-schließt und dagegen alle zur selben Nationalität Gehörige umfaßt. Gleiche Abstammung der Bevölkerung eines Staates hat aller-bings große politische Vortheile; aber eine nothwendige Be-bingung des Staatsbegriffes ist sie nicht, wie sich dies aus der Ersahrung ergibt. (Vergl. übrigens unten, § 16.)

Daß zum Begriffe eines Staates auch ein besonderes Gebiet gehört, ist unzweifelhaft, weil die Ausdehnungsgränze seiner Aufgaben und Mittel bestimmt und seine unbehinderte Wirksamkeit innerhalb derselben gesichert sein muß; allein es ist bei der so eben gegebenen Bestimmung dessen, was unter Volk staatlich zu verstehen ist, überstüssig, die räumliche Grundlage noch einmal besonders hervorzuheben.

Daß ber Staat die Förberung sämmtlicher Lebens= treise, welche in seiner Bevölkerung sich thatsächlich vorfinden, und somit ihren Zweck bilben, zur Aufgabe hat, erhellt aus der Hülfsbedürftigkeit ihrer Aller. Allerdings sind die Leistungen des Staates von verschiedenem Umfange, je nachdem die eigene Rraft der natürlichen Vergesellschaftungen größer oder kleiner ist, und nach dem Grade der Entwicklung, welche die Ge= sittigung diesen besonderen Kräften gegeben hat; aber selbst die größten gesellschaftlichen Kreise und die höchsten Culturzustände tonnen ihrer boch nicht ganz entbehren 1). Eine große Berar= mung der Wissenschaft und vielfache Verfäumniß und Verkehrt= heit im Leben ist daburch entstanden, daß lange, und zwar nicht blos von rechtsphilosophischen Schulen sondern auch im gemeinen Bewußtsein, nur die einzelne Persönlichkeit und ihre Zwecke in Verbinbung mit bem Staate gebracht worden sind; und es wäre manche übertriebene Forderung und Feindselig= keit gegen ben Staat in der Reuzeit vermieden worden, wenn immer anerkannt gewesen wäre, daß die Gesellschaft, wie sie nun auch immer sei, einen Anspruch an den Staat habe 5).

Endlich ift nur Förberung, nicht aber vollständige Uebernahme der Lebenszwecke des Volkes vom Staate gefordert. Es ist allerdings möglich, daß dieser seine Theilnehmer vollsständig absorbirt und er an ihrer Stelle lebt und handelt. Die Staaten des klassischen Alterthumes und einzelne Theokrastien sind Belege hiervon. Allein es ist dießkeineswegs immer der Fall; und es ist recht gut, daß dem nicht so ist. Theils beschräntt eine so weitgehende Thätigkeit des Staates die einzelne Persöulichkeit und die ganze Bedeutung ihres Daseins auf der Erde allzusehr; theils kann der Staat nur sehr schwer die

Mittel zu einer solchen allumfassenden Ersetzung der Selbste bestimmung der Einzelnen erwerben.

1) Es wird kaum einer ernsthaften Bertheibigung beburfen, daß bei ber Begriffsbestimmung bes Staates ein bestimmter und ein allgemei= ner Zwed besselben stillschweigenb vorausgesett ift. Zwar wird bas erstere tbeils bei einer naturphilosophischen Auffassung bes Staates, so 3. B. ron A. Müller, Elemente ber Staatsfunft, Bb. I, S. 27 fg. ausbrucklich geläugnet, theils wenigstens von Schleiermacher, System ber Sittenlehre, S. 274 fg. übergangen; bas andere aber von R. L. v. haller, in feiner Restauration der Staatswissenschaften, in Abrede gestellt: allein der Jrrthum liegt in allen diesen Fällen zu Tage. — Daß die naturphilosophische Schule ben Staat als ein organisches Gebilbe nicht im Sinne einer vielseitigen und reichen Einrichtung mit einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte und Zwecke, sondern als ein naturwüchsiges Erzeugniß der Weltordnung mit einer den lebendigen Wesen ahnlichen Natur betrachtet, ist oben § 6, Anm. 3, bereits erwähnt, biese Ansicht aber auch wiberlegt; und in ber That zeigt sich die bloße Spielerei einer solchen Anschauung am deutlichsten bier, wo fie, an fich folgerichtig, keinen eigenen Zwed fur ben Staat anerkennt, und somit jedes Haltes zur Feststellung eigener Regeln seines Handelns und zur Beurtheilung seiner Leistungen entbehrt. Wenn also namentlich Müller behauptet, ber Staat sei sowenig für den einzelnen Menschen, als biefer für ben Staat ba, sonbern es seien vielmehr beibe in ungetheilter Gemeinschaft ber Ausbruck eines göttlichen Gebankens, sowie die Schnecke nicht für die Schale und diese nicht für jene bestimmt sei, sondern beibe zusammen die Form eines Lebens bilben: so ift allerdings bei phyfischen Raturerzeugnissen, welche zusammen ein Ganzes bilben, das Berhältniß von Mittel und Zwed nicht vorhanden, und es stehen alle Theile auf gleicher Linie; allein ganz anders boch ba, wo Menschen und eine Einrichtung für dieselben in Frage stehen. Hier ist es geradezu abgeschmackt und unwurdig, von einer gleichen Bebeutung beiber zu reben; und eine unabweiß= bare Forberung ber Bernunft ist es, bag eine jebe Einrichtung auch einen Zwed habe, also einen Zwed für Menschen, wenn sie durch menschliche Arafte gebildet und gehandhabt wird. — Wenn aber Schleiermacher, a. a. D., ben Begriff bes Staats lediglich in dem, gleichviel wie hervortretenden, Gegen= sate von Obrigkeit und Unterthanen findet, ohne diesem Berhältniffe irgend eine Bestimmung zu geben: so mag damit, wie übrigens auch die Absicht ift, zwar der Unterschied zwischen der naturwüchsigen Horde (dem Stamme) und einem bewußt geordneten Gemeinwesen bezeichnet sein, allein es ist boch nur die außere Form dieser weiteren Entwicklungsstufe der menschlichen Berbindungen angegeben. Die Obrigkeit muß nun aber nothwendig ihr Recht

zu befehlen auf einen verständigen Grund stützen, und es mussen die Unter= thanen eine zureichende Ursache des Gehorchens haben. Diese Begründung in etwas Anberem, als in ber Berfolgung eines gemeinsamen Zweckes zu sinden, ist unmöglich. Ein Befehl ohne bestimmten Zweck ift rohe Willführ, wo nicht Wahnsinn; ein Gehorsam ohne Zweck aber völlige Verläugnung der Persönlickkeit und der sittlichen Pflicht. — Haller seinerseits erklärt das Zustanbekommen bes Staates aus einem Aggregate von einzelnen Verträgen, bei welchem Jeber der Betheiligten seinen besondern Zweck habe. Abgesehen nun bavon, daß diese Auffassung höchstens auf den Patrimonialstaat Haller's paßt, und schon nicht auf seinen eigenen Priesterstaat ober seine freien Gemeinden: so ist es überhaupt eine ganz willkührliche Annahme, daß in Be= ziehung auf ben Staatszwed die Auffassungen thatsächlich ganz auseinander= laufen und auseinanderlaufen müssen. Die Erfahrung zeigt vielmehr, baß sehr große Einigkeit herrschen kann, was benn auch ganz begreiflich ift, weil biese Forberungen aus bem ganzen Gesittigungsstande hervorgehen. mag sein, daß sich nicht alle einzelnen Individuen des Staatszweckes mit gleicher Klarheit bewußt sind ober gar eine schulgerechte Bezeichnung desselben zu geben vermöchten: damit ist aber gar wohl eine allgemeine Ueberein= stimmung über bas, was vom Staate zu verlangen sei, vereinbar. Selbst bei einem aus einem Aggregate von Privatverträgen bestehenden Patri= monialstaate ist ein völliges Auseinanderlaufen der Zwecke unmöglich, und auch ihm liegen einige gemeinschaftliche Zwecke zu Grunde, namentlich gegen= seitiger Shut und wirthschaftliche Vortheile.

4-

- 2) Mit besonderer Kraft, wenn schon in anderer Entwicklung als hier geschieht, hebt die Nothwendigkeit der Einheit im Staate hervor: Rößler, C., System der Staatslehre. Leipzig, 1857.
- 8) Ueber die verschiedene Möglichkeit der menschlichen Lebenszwecke sehe man namentlich: Welker, E. Th., Letzte Gründe von Recht, Staat und Strafe. Gießen, 1813. Duden, G., Ueber die wesentlichen Berschieden= heiten der Staaten und die Strebungen der menschlichen Natur. Köln, 1822. Bollgraff, E., Die Systeme der praktischen Politik. Gießen, 1828. (Letzterer freilich wunderlich übertreibend.)
  - 4) Bergl. Dupont-White, L'individu et l'état. Éd. 2. Par., 1858.
- 5) Es kann nur als ein Beweis verkehrten Scharssinnes betrachtet werden, wenn der Staat als ein Uebel erklärt wird, (so von K. S. Zaschariä), oder wenn die Staatlosigkeit, Anarchie, (von Proudhon), als letzles Ziel gesetzt ist. Daß der Staat die Willkühr der Einzelnen beschränkt, ist ganz richtig; allein wenn diese Beschränkung, wie es sein soll, nur gegen unvernünstige und ungesellschaftliche Willkühr gerichtet ist, so ist sie weit entsernt ein Uebel zu sein, vielmehr ein großes Glück. Auch kann die Bezreithaltung einer Gewalt zur Durchführung der nöthigen Beschränkung nicht

als etwas Beklagenswerthes betrachtet werden, da sie zur Erreichung des Zweckes unerläßlich ist. Wer aber den Zweck will, muß verständigerweise auch die Mittel wollen. Was aber Proudhon's Berlangen betrifft, so ist der Staat eine Ergänzung der allzuschwachen Einzelkraft und ein Schutz gegen Unvernunst. Er möchte also vielleicht entbehrt werden sür das Zussammenleben von Engeln, niemals aber sür das von Menschen. Hiermit aber ist natürlich wohl vereindar, daß die Staatsgewalt schwächer werden darf, wenn sich ein Volk zur Selbstbesorgung einer größeren Anzahl von Angelezgenheiten besähigt hat. Vergl. Rößler, Allgem. Staatslehre, S. 363 fg.-

## **§ 12.**

### 2. Kritit anderer Auffaffungen.

Theils absichtliche Fehler, theils der Wunsch, bestimmte praktische Sätze schon auf den Begriff des Staates selbst zu stützen, haben eine große Venge abweichender Begriffs-bestimmungen vom Staate erzeugt. Eine Nachweisung der Unrichtigkeit der bemerkenswertheren dient zur wenigstens negativen Besestigung der eigenen Auffassung und bewahrt vor durchgreisenden Jrrthümern 1).

Es lassen sich aber fünf Arten solcher unrichtiger Besgriffsbestimmungen unterscheiben, von welchen jede wieder mancherlei Spielarten in Worten oder Nebenbeziehungen in sich faßt.

1. Der Staat soll eine zum allgemeinen Glücke seiner sammtlichen Theilhaber bestimmte Verbindung von Menschen sein. (Baco; Thomasius; Bentham.) — Diese anscheinend höchst wohlwollende und zu den besten Folgen führende Ausschlicht eine nähere Prüfung aus mehr als Einem Grunde nicht aus. — Vor Allem ist sie unklar. Es ist nämlich zweiselhaft, ob subjectives oder objectives Glück verstanden wird; d. h. der Zustand thatsächlicher allgemeiner Zusriedenheit, oder eine Sachslage, mit welcher Jedermann zusrieden sein sollte. Daß diese beiden Zustände nicht nothwendig dieselben sind, leuchtet ein;

und somit ist nicht einmal dem Wortlaute nach unzweifelhaft, was benn über bas Wesen des Staates ausgesagt werden will. — Zweitens aber ist jedes der beiden möglichen Glieder der Alternative unrichtig. Versteht man nämlich unter Glück subjectives Wohlbefinden, so besteht jenes in einem individuellen Urtheile und Gefühle ber Staatstheilnehmer. Nach aller Kennt= niß von den Menschen aber ist es geradezu eine Unmöglichkeit, alle und jede einzelnen Individuen durch dieselbe Handlungs= weise, durch denselben Zustand zufrieden zu stellen. Ueberdies besteht gar keine Sicherheit dafür, daß gerade die dem Staate möglichen Maßregeln ein solches Gefühl der Zufriedenheit hervorrufen können; ja nicht einmal dafür, daß die Vernunft=mäßigkeit eines Zustandes biese Wirkung unter allen Umständen hervorbringt. In dieser Voraussetzung also wird dem Staate eine unmögliche Aufgabe gesetzt. Wird aber Glück im objectiven Sinne gewonnen, so müßte vor Allem angegeben sein, welches benn der Zustand sei, mit welchem Alle zufrieden zu sein die Verpflichtung haben. Dies geschieht nun aber nicht; und so ist über Aufgabe und Wesen des Staates gar nichts gesagt. — Drittens ift es eine falsche Auffassung von der Berechtigung bes Menschen hinsichtlich seines irbischen Lebens. Derfelbe hat in seinem gegenwärtigen Dasein unzweifelhaft bestimmte Aufgaben zu erfüllen; und zu den hierzu nothwendigen Mitteln ist er allerdings berechtigt. Unter Aufgaben und Mitteln ist nun aber Gluck weber aus den geistigen noch aus den körper= lichen Eigenschaften des Menschen, und eben so wenig aus seiner wahrscheinlichen künftigen Bestimmung nachweisbar. Wenn also bie Erreichung der Lebensaufgabe und der Besitz der dazu dienlichen Mittel den Einzelnen glücklich macht: so ist dies zwar ein angenehmer Zufall und braucht nicht von der Hand gewiesen zu werden; allein nicht dadurch erfüllt er seinen Lebenszweck, und nicht dazu werden ihm die für letteren

nöthigen Mittel gegeben, also unter anderen der Staat. Die Lebensaufgabe bleibt ganz dieselbe, ob ihre Anstredung glücklich macht, oder nicht. — Biertens endlich ist die in Frage stehende Begriffsbestimmung insoserne höchst gefährlich, als dadurch der vollständigsten Unterdrückung der Persönlichkeit und seder Art von Zwingherrschaft Thüre und Thor geöfsnet ist unter dem Borwande, und selbst vielleicht bei der Absicht, das allgemeine Glück herzustellen 2).

2. Der Staat wird als eine Rechtsanstalt aufgefaßt. Diese Begriffsbestimmung, so lange sie anch die herrschende war, geht nicht in das Wesen der Sache ein und ist eine viel zu enge. Unzweifelhaft hat der Staat die Aufgabe, das Recht, soweit es dazu seiner Hülse bedarf, zu schützen; auch mag gerne zugegeben werben, daß der Rechtsschutz die erste und unerläßlichste Bedingung des menschlichen Zusammenlebens ift: allein damit ist weder gesagt, daß die Hervorhebung dieser Aufgabe den eigentlichen Kern der Sache trifft, noch daß der Staat sonst keine Zwecke zu erfüllen hat. In ersterer Beziehung ift nämlich zu bemerken, daß der Rechtsschutz nicht seiner selbst wegen verlangt wird, sowie das Recht überhaupt nicht an und für sich einen Werth hat, sondern nur als Bedingung anderer wünschenswerther und nothwendiger Zustände 3). Um das eigentliche Wesen des Staates zu erforschen, muß man also tiefer dringen und den letzten Grund seines Bestehens barlegen; vieser ist nun aber nicht die Herstellung einer Rechtsordnung, welche selbst nur ein Mittel ist, sondern vielmehr Förderung menschlicher Lebenszwecke. Was aber die Enge der Bestimmung betrifft, so ist zweierlei klar. Einmal, daß thatsächlich nicht nur vereinzelte Beispiele sondern ganze große Gattungen von Staaten bestehen, deren Inhalt und Richtung in bloßer Rechtsordnung, schon dem ersten Anblicke nach, nicht aufgeht. So z. B. die Theotratie, der Staat des classischen Alterthumes,

welcher eine allgemeine Einheit des Bolkslebens durchführte, Die fragliche Begriffsbestimmung schließt also einen wesentlichen Theil der von ihr zu begreifenden Zustände aus. Sodann aber ist in jedem Staate, welcher Art er immer sei, weit mehr zu leisten, als bloßer Rechtsschutz. Jeder Blick ins tägliche Leben zeigt, daß auch noch vielfache Hülfe und Unterstützung in solchen Beziehungen gefordert und geleistet wird, wo von einem Nechte gar die Rede nicht ist. So z. B. Bewahrung gegen schädliche Einwirkung der Naturkräfte, Er= leichterung von Verkehr, Förderung der gesammten geistigen Ausbildung u. s. w. Selbst die vollkommenste, von Menschen gar nie erreichbare, Herstellung der Rechtsordnung würde den thatsächlich vorhandenen Bedürfnissen eines Volkes durchaus nicht genügen; dieses also auf keiner Gesittigungsstufe eine volle Berücksichtigung ber Gründe finden, welche einen einheit= lichen Organismus bes Zusammenlebens nothwendig machen 1).

3. Der Staat wird erklärt als eine Gesellschaft zur Herstellung bes Menschheitszweckes. — So gewiß nun der Staat eines der Mittel ist, um die Erreichung menschlicher Lebenszwecke zu fördern, so darf doch dieser allgemeinen Dienst= leistung weber der beschränkte Sinn unterlegt werden, daß nur ein einzelner bestimmter Zweck ben Menschen gesetzt und erlaubt, und also auch nur dieser die berechtigte Aufgabe des Staates sei; noch ist es richtig, dem Staate die unmittelbare und eigene Erreichung der menschlichen Zwecke zu übertragen. — Die Unzulässigkeit der ersteren Annahme ist bereits nachgewiesen (s. § 2 und 11). Auf welche Weise benn also auch immer der Eine Menschheitszweck bestimmt würde, immer wäre er nur theilweise wahr, hinsichtlich aller andern Zustände aber würde eine Ungerechtigkeit begangen ober eine Unmöglichkeit verlangt. Und hieran wird nicht etwa dadurch etwas geändert, daß der Zweck möglichst hoch und weit gesteckt würde, ober

daß man ihn in ber barmenischen Ansbildung aller Kräfte fanbe. Beniger entwickelte Boller baben auch ein Recht zu bestehen und ibre Einrichtungen nach den Zweden zu treffen, welche mit ihrer Bildungsstufe übereinstimmen und and der-Die Anfbringung einer Lebensaufgabe, selben bervergeben. welche erst bei weiterem Berlaufe ihrer Seschichte und rielleicht erst in viel späterer Zeit faßlich und also möglich für sie ist, ware jetzt nech unerreichbar und widersinnig, und überdies eine unerlandte Beeinträchtigung wirklich bestebenter Bedürfnisse. Eine solche Auffassung bes Staates ist ein wahres Profrustesbett. — Dem Staate aber unmittelbar die Erreichung eines Lebenszweckes, welcher Art bieser auch sei, zu übertragen, beißt bie Lebensaufgabe und Berechtigung des einzelnen Menschen, und somit auch des ganzen Bolkes, beseitigen. Der Mensch hat das Recht und die Pflicht, sein Leben selbst zu leben und bemgemäß auch die Zwecke besselben selbst zu erstreben. Nur ba. wo ihn seine Kräfte verlassen, soll er sich nach Hilse, unter anderem bes Staates, umsehen. Wenn aber ber Staat selbst die Verfolgung dieser Zwecke ausschließlich in die Hand nimmt, so wird das Berhältniß geradezu umgekehrt. Ueberdieß wird durch eine solche Alles verschlingende und sich vordrängende Thatigkeit besselben ber Burger zum Mittel seines eigenen Mittels gemacht, und so ein widersinniges Verhältniß erzeugt, indem der Staat zu seinem Handeln Mittel bedarf, er aber biese nur von seinen Theilnehmern erhalten kann 5).

4. Ferner wird der Staat als ein irdisches, allerdings unvollkommenes, Abbild des allgemeinen Gottes= reiches erklärt, und ihm dabei die Aufgabe gestellt, diesem letzteren so nahe als möglich zu kommen. (F. Schlegel, de Maistre, Stahl.) — Eine ausschließende religiöse Lebensaufsfassung ist eine berechtigte; allein sie ist nicht die einzig mögsliche und vernümftige, somit auch nicht die allein berechtigte.

Nicht nur ist ein die übrigen geistigen Eigenschaften und Bedürfnisse des Menschen ebenfalls berücksichtigendes Leben durchaus, und vielleicht selbst noch in höherem Grade als ein einseitig religiöses, gestattet; sondern es kann einem Bolke auch nicht zum Vorwurfe gereichen, wenn es durch seine Gesittigungsstufe ober durch den Drang ber äußeren Verhältnisse zu nächster Berücksichtigung ber materiellen Lebensaufgaben Wenn also auch einem Volke, welches eine veranlaßt ist. ausschließlich religiöse Richtung hat, das Recht nicht bestritten werben kann, sein Leben darnach einzurichten, und also auch den Staat folgerichtig anzupassen: so folgt baraus noch nicht, daß andere Völker, oder dasselbe Volk zu anderer Zeit, diese Lebensausicht und Staatseinrichtung auch haben müssen. Theokratie ist unter Umständen eine vollständig vertheidigbare und selbst nothwendige Staatseinrichtung; allein sie ist nicht die einzig benkbare und wirkliche. Also ist eine solche Begriffs= fassung logisch zu enge und praktisch sehr bedrohlich. Wird aber gar, wie dieß bei den Anhängern dieser Lehre in der Regel, wo nicht immer, der Fall ift, die religiöse Lebensauf= fassung ausschließlich auf ein bestimmtes Dogma gestützt, so entsteht baraus entweber eine bis zur Verzerrung gehende Verengerung des Staatsbegriffes, oder folgt ein allgemeiner Glaubenszwang 6).

5. Wenn aber endlich, der Zweck des Staates in der Herstellung einer sittlichen Einheit des Lebens, in der Herrschaft des Sittengesetzes gefunden wird, (Aristoteles, Hegel, Rößler): so ist hier nur eine negative Wahrheit ausgesprochen. Unzweiselhaft soll und darf der Mensch, also auch die organisirte Einheit eines Volkes, keinen unsittlichen Zweck verfolgen und keine unsittlichen Mittel anwenden; allein hiermit ist eine bestimmte, durch den Staat zu erreichende Ausgabe noch nicht gesetzt. Die Ansichten darüber, was rein vernünstig, also

sittlich sei, sind auf verschiedenen Gesittigungsstufen der Ein= zelnen und ganzer Völker sehr verschieden, sowohl dem Gegen= stande als dem Umfange nach. Offenbar muß, wenn dem Begriffe des Staates ein Inhalt und seinem Handeln ein bestimmtes, beurtheilbares Ziel gesetzt werden will, auch die gegen= ständliche Aufgabe des organisirten Zusammenlebens bestimmt Geschieht dieß aber, dann laufen auch bald Forberungen auseinander je nach den subjectiven Auffassungen und den äußeren Verhältnissen; und es bleibt also nichts übrig, als — wie in der oben, § 11, aufgestellten Begriffsbestimmung geschehen ist — die Förderung sämmtlicher nicht unvernünftiger Lebenszwecke als Aufgabe zu erklären. Wollte aber etwa nur ein einzelner positiver Zustand als der ausschließlich sittliche und somit erlaubte anerkannt werden, so entstünde daraus dieselbe ungerechtfertigte Beschränkung, wie sie durch einen ausschließlich religiösen Glauben erzeugt würde. Der verküm= mernde und ungerechte Zwang weltlicher Philosophie ist ebenso unerträglich, als der eines religiösen Dogma's. Auch barf nicht übersehen werden, daß eine große Nenge ganz und gar nicht unvernünftiger Lebenszwecke mit der Sittlichkeit mittelbar gar nichts zu thun haben, (so namentlich alle Bemühungen um eine Herrschaft über die Naturkräfte,) und boch unzweifelhaft Gegenstand der staatlichen Fürsorge sind. weber müßte also in Beziehung auf biese ber Umfang ber staatlichen Aufgabe in unerlaubter und unnütlicher Weise beschränkt, oder ihre Einbeziehung auf erkünstelte und unwahre Ersteres ist practisch, dieses aber Art erschlichen werden. wissenschaftlich unzulässig.

Noch ist es übrigens nicht überflüssig, auch noch solche in der Feststellung des Staatsbegriffes begangene Fehler bemerklich zu machen, welche zwar nur einzelne Merkmale betreffen und somit auf den Kern der Sache nicht eingehen, aber doch, von bedeutenden Ancreritäten begangen, einen weitreichenden jepadlichen Einfluß ausüben könnten.

Hegriff vom Staate aufgenommene, Bestimmung, daß verselbe eine Gesellschaft freier Menschen sei. Die persönliche Freiheit aller Staatstheilnehmer ist allerdings eine glückliche Frucht vorgeschrittener Gesittigung; allein eine unerläßliche Bedingung des organischen einheitlichen Zusammenlebens ist sie nicht. Auch bei einer theilweise persönlichen Unsreiheit des Volkes ist noch ein Staat denkbar. Unzählige Beispiele aus allen Weltstheilen und Zeitaltern beweisen es.

Sehr häufig und von ganzen rechtsphilosophischen Schulen wird das Merkmal der vertragsmäßigen Bildung und Leitung in den Begriff aufgenommen. Wie immer es sich nun auch mit der rechtlichen Entstehung der Staaten, und namentlich mit der Begründung derselben durch einen Vertrag, verhalten mag: immerhin ist Doppeltes einleuchtend. Einmal, daß auch hier die Geschichte in den meisten Fällen Anderes nachweist; was benn wieder verbietet, die Begriffsbestimmung so zu fassen, daß die Mehrzahl der thatsächlich vorhandenen Zustände gar nicht darunter paßt. Sodann, daß es überhaupt ganz venünftige Veranlassungen zur Bildung eines Gesammt= willens gibt, welche weber auf einem Vertrage ursprünglich beruhen, noch in ber Form eines solchen sich aussprechen. So z. B. die allgemeine sittliche Unterwerfung unter ein natürliches Stammesoberhaupt, die Befolgung eines für wahr erachteten göttlichen Gebotes u. s. w. Mit einem Worte: burch Bertrag kann vielleicht in bestimmten Fällen ein Staat entstehen; aber es ist keineswegs die einzige und somit nothwendige Weise ber Entstehung, folglich auch kein wesentlicher Bestandtheil des Begriffes.

Wenn bas Merkmal der Unabhängigkeit, Souverä=

nität, ebenfalls häufig aufgenommen wird: so ist dies in doppelter Beziehung unrichtig. Einmal zeigt die tägliche Ersfahrung, daß es politische Gestaltungen gibt, welche in jeder Beziehung die Aufgabe eines Staates erfüllen und die Rechte eines solchen ausüben, aber doch nicht ganz unabhängig von einer außer ihnen stehenden Gewalt sind. Solchen Berbinsduugen ist die Bezeichnung als Staat niemals verweigert worden. Zweitens aber würde durch die Aufnahme einer solchen Bestimmung ein für allemal die Möglichkeit vernichtet, die Staaten einer vorgeschrittenen Gestittigung zu einer höhern Gesammteinrichtung zu vereinigen, falls diese nicht selbst wieder ein Staat wäre, was doch nicht durchaus nothwendig und selbst nicht immer möglich ist.

Endlich erscheint es von vorne herein unzulässig, daß Eisenhart, (Philosophie bes Staats, Bb. I. S. 117 ff.) ben Staat als "arbeitstheiligen" Verein von Menschen zu Erreichung ihrer Zwecke bezeichnet. Arbeitstheilung ist allerdings eine wichtige Form der menschlichen Beschäftigung jeder Art, und es mag gerne zugegeben werben, daß in jedem irgend gebilde= ten Staate nicht nur die Bevölkerung bas Gesetz ber Arbeits= theilung zur reichlicheren und besseren Erzeugung von Gütern anwendet, sondern auch der Staat selbst seine Organe nach diesem Grundsatze abtheilt und beschäftigt: allein es trifft biese Zweckmäßigkeitsregel das Wesen des Staates auch nicht ent= fernt und gibt keinerlei Aufschluß über seine Aufgabe ober über seine Verschiedenheit von anderen menschlichen Vereinen. Auch hier hat die Absicht, eine bestimmte Gestaltung im Leben (und awar namentlich verschieben bercchtigte Stände) schon auf den allgemeinsten Begriff bes Staates selbst zu stützen, die Berfälschung bieses letteren veranlaßt.

<sup>1)</sup> Uebersichten über die verschiedenen Staatsbegriffe sind namentlich zu finden in: Raumer, F. v., Ueber die geschichtliche Entwicklung von v. Robl, Encyclopadie.

- Staat, Recht und Politik. Leipzig, 1826; 2. Aufl. 1831. Murhard, F., Der Zweck bes Staates. Göttingen. 1832. Struve, G. v., Grundzüge ber Staatswissenschaft, Bb. I, S. 1 u. ff. Rößler, Staatslehre, S. 283 fg.
- 2) Zu welchen Folgen es führt, wenn als Zweck bes Zusammenlebens die allgemeine Wohlsahrt in objectivem Sinne angenommen wird, beweisen namentlich die Staatsplane bes Socialismus und Communismus, sowie ein großer Theil der sogenannten Staatsromane. In allen diesen gefährelichen, freilich auch geistreichen und von ihrer kritischen Seite wohl zu beachtenden Schriften wird mit dem Dasein und den Lebensverhältnissen der Menschen ganz nach Belieben umgesprungen. Von einer Achtung der Persönlichseit und der einzelnen Lebenszwecke, ja nur von einer Rücksicht auf die gemeinsten Gebote der Sittlichkeit und Schicklichkeit, von einer Bezrückstigung der psychologischen Ersahrung und der allgemeinen Wirthschaftsgesetze pflegt gar keine Rede zu sein. Diese Weltverbesserungen würden alle Freiheit so gründlich vernichten, daß keine Strasanstalt eine unbedingtere und härtere Beschränkung auslegen könnte. Bergl. meine Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. Bb. I, S. 65 u. ff.
- 3) Nicht gut zu begreisen ist, wie Hartenstein, Grundbegriff der ethischen Wissenschaften, S. 519, einer Seits der Ansicht sein kann, der Begriff des Staates beruhe darauf, daß jeder Einzelne Schutz für seine Privatinteressen bei der Macht suche, und daß deßhalb das erste und dringendste Bedürsniß des Staates eine Rechtsordnung sei; er anderer Seits aber behauptet, daß das Recht nicht als Mittel zu anderen Zwecken, sondern selbst als Zweck erscheine, auf bessen Erreichung sür den Staat die eigene innere Würde beruhe. Hier ist offenbarer Selbstwiderspruch. Wenn die Ausgade des Staats Gewährung von Schutz sür die Zwecke Dritter ist, und hierzu das Recht als erste Bedingung nöthig ist, so ist dasselbe offenbar ein Mittel und nicht selbst Zweck. Ob die Gesammtheit des Staates und seiner Einrichtungen an "die Idee des Rechtes gebunden ist", mit andern Worten, ob die Rechtsordnung über den ganzen Staat ausgedehnt sein muß, macht hierin keinen Unterschied.
- 4) Die Auffassung bes Staates als einer bloßen Rechtsanstalt beginnt mit Pufendorf, ist von Kant lange unbestritten auf den Thron erhoben worden und hat endlich in der liberalen deutschen und französischen Schule ihre höchste Ausbildung, aber auch ihr wissenschaftliches Ende erreicht. Ein Nachhall davon ist noch das Gerede über den Unterschied von Rechts: und Polizeistaat. Belustigend ist es, anzusehen, wie sich Anhänger dieser Ansicht drehen und wenden, den Worten und Begriffen Gewalt anthucnd, wenn sie den doch gar zu unabweisdaren weitergehenden Forderungen des Lebens auf ihrer engen Grundlage Befriedigung verschaffen wollen.

Man sebe z. B. Behr, W. J., Polizeiwissenschaftslehre. Würzburg, 1848. — Richts anbert es offenbar in ber Sache, wenn etwa die einzelnen Beziehungen, in welchen Recht gehandhabt werden soll, aufgezählt werden; wie dies z. B. von Biper, System des natürlichen Rechts (Stuttg., 1841,) geschen Durch alle Aufzählungen kommt man aus der zu engen Auffassung nicht heraus. — Söchst wunderlich ift es aber gar, wenn R. G. Zacharia, in seinen Bierzig Büchern vom Staate, unterscheiden will zwischen bem praktischen und natürlichen Zwecke bes Staates, als ersten aber bloß ben Rechtsschut anerkennt, weil Weiteres zu theuer wäre, und als natürlichen Zweck Förderung der allgemeinen menschlichen Bildung zugibt. Nicht nur ware Beschränkung auf Recht bas Theuerste, wie benn auch die Erfahrung zeigt, daß die Staaten in ihrem und bes Bolkes Gelbinteresse noch Anderes leisten; sondern es ist überhaupt unstatthaft, den als "natürlich" erkannten 3wed bes Staates kurzweg aus Zwedmäßigkeitsgründen zu verlassen. falls muß berselbe auch im Leben angestrebt werden; und erreicht man ihn aus Mangel an Mitteln nicht vollständig, so ist wenigstens das Ziel festzuhal= ten und das Mögliche zu leisten. — Zu bemerken ist hierbei übrigens, daß, wenn auch Ahrens Realisation ber Rechtsibee als Staatszweck aufftellt, er nur den Worten nicht aber auch dem Sinne nach hierher gehört. Er versteht nämlich unter jener Aufgabe überhaupt die Herbeischaffung sämmt= licher zu Erreichung ber menschlichen Zwecke erforderlichen Mittel. Dies ift aber etwas ganz Anderes und viel Weiteres.

5) Eine besondere Stelle unter den Theorieen, welche einen allge= meinen Menschheitszweck für den Staat in Anspruch nehmen, ist vie Hege liche besonders hervorzuheben wegen der großartigen Eigenthum= lichkeit ihrer Entwicklung. Hegel stellt als Zweck des Staates, weil als Zweck bes vernünftigen menschlichen Handelns die Objectivirung des Sitten= gesetzes auf. Seine Entwickelung ist aber folgende. Der Mensch hat eine breifache Stufe des Betragens: 1. Recht, d. h. äußerliche Achtung des Anbern, ohne daß es auf die Gesinnung dabei ankömmt; 2. Moral, wobei der Mensch lediglich nach seiner Gesinnung verfährt; 3. Sittlichkeit, die Bermittelung des rein Aeußerlichen und rein Innerlichen. Die Sittlichkeit hat sich aber wieder zu bewegen in drei auf einander folgenden Kreisen: 1. in der Familie; 2. in der Gemeinde, d. h. dem unbewußten Vereine mehrerer Familien; 3. in ber bürgerlichen Gesellschaft, wo sich bie streitenben Interessen leicht versöhnen. Die Bethätigung ber Sittlichkeit in der burger= lichen Gesellschaft, also die höchste Steigerung des vernünftigen Willens, ist ber Staat. — hier ift benn aber, abgesehen von ber Unrichtigkeit in ber Aufsäblung ber Lebenskreise, und abgesehen ferner von der Unmöglichkeit, das Sittengefet in seinem gangen Umfang burch die außeren Mittel bes Staates berzustellen, eine Haupteinwendung zu machen, welche allen solchen einzelnen

und somit ist nicht einmal dem Wortlaute nach unzweifelhaft, was benn über das Wesen des Staates ausgesagt werden will. — Zweitens aber ist jedes der beiden möglichen Glieber der Alternative unrichtig. Versteht man nämlich unter Glück subjectives Wohlbefinden, so besteht jenes in einem individuellen Urtheile und Gefühle der Staatstheilnehmer. Nach aller Kennt= niß von den Menschen aber ist es geradezu eine Unmöglichkeit, alle und jede einzelnen Individuen durch dieselbe Handlungs= weise, durch denselben Zustand zufrieden zu stellen. Ucherdies besteht gar keine Sicherheit dafür, daß gerade die dem Staate möglichen Maßregeln ein solches Gefühl ber Zufriedenheit hervorrufen können; ja nicht einmal dafür, daß die Vernunft=mäßigkeit eines Zustandes diese Wirkung unter allen Umständen hervorbringt. In dieser Voraussetzung also wird dem Staate eine unmögliche Aufgabe gesetzt. Wird aber Glück im objectiven Sinne gewonnen, so müßte vor Allem angegeben sein, welches benn der Zustand sei, mit welchem Alle zufrieden zu sein die Verpflichtung haben. Dies geschieht nun aber nicht; und so ist über Aufgabe und Wesen des Staates gar nichts gesagt. — Drittens ist es eine falsche Auffassung von der Berechtigung des Menschen hinsichtlich seines irdischen Lebens. Derselbe hat in seinem gegenwärtigen Dasein unzweifelhaft bestimmte Aufgaben zu erfüllen; und zu den hierzu nothwendigen Mitteln ist er allerdings berechtigt. Unter Aufgaben und Mitteln ist nun aber Gluck weber aus ben geistigen noch aus ben körper= lichen Eigenschaften des Menschen, und eben so wenig aus seiner wahrscheinlichen künftigen Bestimmung nachweisbar. Wenn also die Erreichung der Lebensaufgabe und der Besitz der dazu dienlichen Mittel den Einzelnen glücklich macht: so ist dies zwar ein angenehmer Zufall und braucht nicht von der Hand gewiesen zu werden; allein nicht daburch erfüllt er seinen Lebenszweck, und nicht dazu werden ihm die für letteren

und die Wirksamkeit der Staaten, namentlich ob ihre Rechtsbeständigkeit im Allgemeinen und die Nechtmäßigkeit ihrer Handlungen dadurch berührt werde?

Allerdings hängt das Wesen eines menschlichen Zustandes und die Wirkung besselben für die Betheiligten nicht in jeder Beziehung von der rechtlichen Form seiner Entstehung ab. Es kann ein Verhältniß auf eine Weise ins Leben treten, welche vom Standpunkte des Nechtes aus nicht vertheidigt werden kann, und boch mag es Nuten stiften; und umgekehrt ist es möglich, daß sich gegen die Entstehung einer Anstalt ober eines sonftigen menschlichen Zustandes rechtlich gar nichts einwenden läßt, und daß doch dieselben ihren Zweck verfehlen oder sonst zu Klagen Veranlassung geben. Allein richtig ist es boch immer, daß sowohl eine rechtlich unansechtbare Fortdauer als eine Rechtsbeständigkeit der einzelnen Handlungen bedingt ist durch einen rechtlichen Ursprung, indem wer gar nicht das Recht hat vorhanden zu sein, auch das Recht nicht in Anspruch nehmen kann fortzubestehen, und daß, wer nicht rechtlich eristirt, auch keine rechtlichen Wirkungen erzeugen kann. Selbst ein nütlicher Zustand ist somit durch einen ursprünglichen Fehler in der Entstehung auf eine gefährliche Weise in Frage gestellt und kann nur durch sehr günstige anderweitige Eigenschaften Berzeihung finden. Auch hängt die Beantwortung der Frage, auf welche Weise ein bestehender Zustand gültig abgeändert werben könne, in mannchfachen Beziehungen mit der Art der Entstehung zusammen, indem ein schwächeres Recht, als welches ben ursprüngliche Zustand erzeugte, eine gültige Beränderung mit bemselben nicht vornehmen kann.

So denn nun auch im Staate; und es ist in der That die Frage nach dem zureichenden Rechtsgrunde seines Entstehens von großer Bedeutung. Der Inhalt seiner Leistungen ist freilich durch die Art seiner Begründung nicht nothwendig

wen leichter angewendet werden können. Auf der anderen Seite ist unbestreitbar, daß auch bei der Gründung eines Staates Fehler begangen werden können, welche dem rechtlichen Bestande des concreten Zustandes zuwider sind und eine Anerstennung desselben vom Rechtsstandpunkte aus nicht zulassen. Es ist nicht wohl thunlich, alle diese möglichen Fehler aufzuzählen; aber unzweiselhaft gehören namentlich nachstehende Fälle hierher:

- a) wenn die Gründenden lediglich durch willkürliche Gewalt, somit ohne Zustimmung des Bolkes, ohne eine höhere genügende Auctorität und ohne innere Nothwendigkeit, die Bereinigung erzwingen und die Formen derselben feststellen<sup>2</sup>);
- b) wenn absichtliche ober unabsichtliche Täuschung über das Wesen des zu gründenden Staates oder über hauptsächliche Formen desselben obwaltet, somit über Zweck und Wittel;
  - c) wenn Bedingungen gestellt aber nicht erfüllt werden;
- d) endlich wenn in einer neuen Staatseinrichtung die Lebenszwecke nur eines Theiles des Volkes berücksichtigt, dagegen die der Uebrigen vollständig vernachlässigt sind.

Bur näheren Erläuterung ist babei noch zweierlei zu bemerken. — Einmal unterliegt es keinem Anstande, daß ein anfänglich unrechtlicher Zustand nachträglich verbessert und aus einem nur thatsächlichen in einen rechtlich gültigen verwandelt werden kann. Namentlich ist dieß möglich durch eine spätere freie Zustimmung zu einem ursprünglich underechtigt auserzlegten Staatsverhältnisse; und zwar kann auch hier die Zusstimmung nicht bloß durch ausdrückliche Erklärung, sondern auch stillschweigend durch deweisendes, actives oder passtwes, Benehmen erfolgen. Durch eine solche nachsolgende Anerkennung mag aber nicht blos dies sehlende Recht überhaupt gegeben, sondern selbst jede bisher vorgekommene Handlung des betressens den Staates ratihabirt werden; und ein Beweis späterer stills

•

daß man ihn in der harmonischen Ausbildung aller Kräfte Weniger entwickelte Bölker haben auch ein Recht zu bestehen und ihre Einrichtungen nach den Zwecken zu treffen, welche mit ihrer Bildungsstufe übereinstimmen und aus der= Die Aufdringung einer Lebensaufgabe, selben hervorgehen. welche erst bei weiterem Verlaufe ihrer Geschichte und vielleicht erft in viel späterer Zeit faßlich und also möglich für sie ift, ware jest noch unerreichbar und widersinnig, und überdies eine unerlandte Beeinträchtigung wirklich bestehender Bedürfnisse. Eine solche Auffassung des Staates ist ein wahres Protrustes= bett. — Dem Staate aber unmittelbar die Erreichung eines Lebenszweckes, welcher Art bieser auch sei, zu übertragen, heißt bie Lebensaufgabe und Berechtigung bes einzelnen Menschen, und somit auch des ganzen Volkes, beseitigen. Der Mensch hat das Recht und die Pflicht, sein Leben selbst zu leben und bemgemäß auch die Zwecke deffelben selbst zu erstreben. Nur ba, wo ihn seine Kräfte verlassen, soll er sich nach Hülfe, unter anderem des Staates, umsehen. Wenn aber ber Staat selbst die Verfolgung dieser Zwecke ausschließlich in die Hand nimmt, so wird das Verhältniß geradezu umgekehrt. Ueberdieß wird durch eine solche Alles verschlingende und sich vordrängende Thatigkeit besselben ber Bürger zum Mittel seines eigenen Mittels gemacht, und so ein widersinniges Verhältniß erzeugt, indem der Staat zu seinem Handeln Mittel bedarf, er aber biese nur von seinen Theilnehmern erhalten kann 5).

4. Ferner wird der Staat als ein irdisches, allerdings unvollkommenes, Abbild des allgemeinen Gottes= reich es erklärt, und ihm dabei die Aufgabe gestellt, diesem letteren so nahe als möglich zu kommen. (F. Schlegel, de Maistre, Stahl.) — Eine ausschließende religiöse Lebensaufsfassung ist eine berechtigte; allein sie ist nicht die einzig mögsliche und vernämstige, somit auch nicht die allein berechtigte.

Nicht nur ist ein die übrigen geistigen Eigenschaften und Bedürfnisse des Menschen ebenfalls berücksichtigendes Leben burchaus, und vielleicht selbst noch in höherem Grade als ein einseitig religiöses, gestattet; sondern es kann einem Volke auch nicht zum Vorwurfe gereichen, wenn es durch seine Gesittigungsstufe ober durch den Drang der äußeren Verhältnisse zu nächster Berücksichtigung ber materiellen Lebensaufgaben Wenn also auch einem Volke, welches eine veranlaßt ist. ausschließlich religiöse Richtung hat, das Recht nicht bestritten werben kann, sein Leben barnach einzurichten, und also auch den Staat folgerichtig anzupassen: so folgt baraus noch nicht, daß andere Völker, ober daßselbe Volk zu anderer Zeit, diese Lebensansicht und Staatseinrichtung auch haben mussen. Die Theokratie ist unter Umständen eine vollständig vertheidigbare und selbst nothwendige Staatseinrichtung; allein sie ist nicht die einzig denkbare und wirkliche. Also ist eine solche Begriffs= fassung logisch zu enge und praktisch sehr bedrohlich. Wird aber gar, wie dieß bei den Anhängern dieser Lehre in der Regel, wo nicht immer, der Fall ift, die religiöse Lebensauf= fassung ausschließlich auf ein bestimmtes Dogma gestützt, so entsteht daraus entweder eine bis zur Verzerrung gehende Verengerung des Staatsbegriffes, ober folgt ein allgemeiner Glaubenszwang 6).

5. Wenn aber endlich, der Zweck des Staates in der Herstellung einer sittlichen Einheit des Lebens, in der Herrschaft des Sittengesetzes gefunden wird, (Aristoteles, Hegel, Rößler): so ist hier nur eine negative Wahrheit ausgesprochen. Unzweiselhaft soll und darf der Mensch, also auch die organisirte Einheit eines Volkes, keinen unsittlichen Zweck verfolgen und keine unsittlichen Mittel anwenden; allein hiermit ist eine bestimmte, durch den Staat zu erreichende Aufgabe noch nicht gesetzt. Die Ansichten darüber, was rein vernünstig, also

sittlich sei, find auf verschiedenen Gesittigungsstufen der Ein= zelnen und ganzer Bölker sehr verschieden, sowohl dem Gegen= stande als dem Umfange nach. Offenbar muß, wenn dem Begriffe des Staates ein Inhalt und seinem Handeln ein bestimmtes, beurtheilbares Ziel gesetzt werden will, auch die gegen= ständliche Aufgabe des organisirten Zusammenlebens bestimmt Geschieht dieß aber, dann laufen auch bald die Forberungen auseinander je nach den subjectiven Auffassungen und ben äußeren Verhältnissen; und es bleibt also nichts übrig, als — wie in der oben, § 11, aufgestellten Begriffsbestimmung geschehen ist — die Förderung sämmtlicher nicht unvernünftiger Lebenszwecke als Aufgabe zu erklären. Wollte aber etwa nur ein einzelner positiver Zustand als der ausschließlich sittliche und somit erlaubte anerkannt werden, so entstünde baraus dieselbe ungerechtfertigte Beschränkung, wie sie durch einen ausschließlich religiösen Glauben erzeugt würde. Der verkum= mernde und ungerechte Zwang weltlicher Philosophie ist ebenso unerträglich, als der eines religiösen Dogma's. Auch barf nicht übersehen werden, daß eine große Menge ganz und gar nicht unvernünftiger Lebenszwecke mit der Sittlichkeit mittelbar gar nichts zn thun haben, (so namentlich alle Be= mühungen um eine Herrschaft über die Naturkräfte,) und boch unzweifelhaft Gegenstand der staatlichen Fürsorge sind. weder müßte also in Beziehung auf diese ber Umfang ber staatlichen Aufgabe in unerlaubter und unnützlicher Weise beschränkt, ober ihre Einbeziehung auf erkünstelte und unwahre Art erschlichen werden. Ersteres ist practisch, dieses aber wissenschaftlich unzulässig.

Noch ist es übrigens nicht überflüssig, auch noch solche in der Feststellung des Staatsbegriffes begangene Fehler bemerklich zu machen, welche zwar nur einzelne Merkmale betreffen und somit auf den Kern der Sache nicht eingehen, aber doch,

Ob nun die eine oder die andere dieser rechtlich gültigen Staatsgründungen wirklich vorliegt, ist in jedem einzelnen Falle nach den Thatsachen zu entscheiden, und es ist natürlich teine Einwendung gegen die Zulässigkeit der einen Begründungs= art, daß in einem andern Falle eine andere vorliegt und vort als gültig anerkannt wird. Beide können berechtigt sein, jede in ihrer Art und auf ihrer besonderen Grundlage. Auch'darf nicht übersehen werden, daß möglicher Weise bei einem und demselben Volke zu verschiedenen Zeiten neue Begründungen bes Staatswesens (nicht bloße Verbesserungen bes Bestehenben) vorkommen können, wenn entweder durch innere Unruhen die bisherigen Einrichtungen völlig zerstört, durch neue wesentlich verschiedene Lebensauffassungen völlig andere Zwecke entstanden, ober durch äußere Ereignisse Veränderungen in Umfang uud Bestandtheilen herbeigeführt worden sind. In solchen Fällen tann bei demselben Volke im Laufe der Zeit eine Staatsgrundung auf ganz verschiebenen Grundlagen und doch gleichmäßig recht= lich erfolgen.

1) Die Frage über die rechtliche Entstehung des Staates ist nicht nur vielfach, sondern auch mit großer Leidenschaft behandelt worden. Die Meinungen scheiben sich zuerst in zwei Haupttheile, je nachdem nur Eine Art ber Begründung als zuläßig angenommen wird, oder aber mehrere Arten zugelassen find. Beibe sind aber wieder sehr gespalten. Unter ben Bertheibigern einer einzigen ausschließlichen Gründungsart verlangen nämlich bie Einen (so namentlich bie ganze Rant'sche Schule), Begründung durch allgemeine Verträge; Andere (wie Stahl, Philosophie des Rechts II, 2, S. 187 ff.) erkennen nur göttliche Stiftung; Dritte enblich (namentlich Haller, Restauration, Bb. I, S. 18 ff.) wollen ausschließlich ben Einfluß natürlicher Macht gelten lassen. Hierüber find fie benn aber unter sich in heftiger Fehbe begriffen. Ebenso sind die Auffassungen Derzenigen, welche verschiebene Gründungsmöglichkeiten annehmen, mannchfach abweichend, und zeichnen sich auch nicht alle burch Rlarheit ber Gebanken aus. Hierher gehören z. B. Zach aria, R. S., Bierzig Bücher vom Staate, Buch 2; Schmitthenner, Zwölf Bücher vom Staate, Bb. I, S. 10 ff.; Bluntschli, Allgemeines Staatsrecht, 2. Aufl., Bb. I, S. 201 ff.; Böpfl, Staatsrecht, Bb. I, S. 51 ff.

entwickelt hat; und wenn die Ansicht von der Zweckmäßigkeit einer neuen Ordnung auch von dem mit väterlichem Ansehen bekleideten Stammeshaupte oder den mit gleichem Ansehen aussgerüsteten Aeltesten getheilt wird: so kann der Staat von diesen Personen, deren Willen für die Uebrigen aus sittlichen Gründen und aus Gewohnheit Gesetz ist, mit Rechtsverbindlichkeit einsseitig angeordnet werden.

Endlich ist aber auch noch, brittens, die Gründung eines Staates als im concreten Falle rechtlich erfolgt anzuerkennen, wenn dieselbe zwar mit Gewalt und unter Wiberspruch Bethei= ligter erfolgt ist, sie aber nachweisbar unter den thatsächlich gegebenen Umständen die einzige Möglichkeit war, der Gesammtheit des Volkes einen Zustand zu verschaffen, in welchem es die durch seine Gesittigungsstufe hervorgerufenen Lebenszwecke erreichen konnte. — Ein solcher Fall setzt zweierlei Thatsachen Einmal das Bestehen einer physischen Gewalt, welche bas fragliche Volk bisher verhindert hat und auch künftig zu verhindern droht, die seinen Lebenszwecken entsprechende Staats= einrichtung zu erlangen; und zwar mag diese Gewalt die eines barbarischen Gewaltherrschers, etwa eines Eroberers, die einer ober mehrerer anarchischer Partheien, oder endlich die eines gegenüber von seinen Colonieen ungerechten und dieselben selbst= süchtigen Absichten aufopfernden Mutterlandes sein. Zweitens der zur Herstellung einer entsprechenden die Vergeblichkeit Staatsordnung versuchten friedlichen und regelmäßigen Schritte. Hier kann benn nur Gewalt die den angeborenen Berpflich= tungen und Berechtigungen der menschlichen Natur feindlich entgegenstehende Gewalt beseitigen; der Staat aber, welcher durch die für die Menschheitszwecke siegreich kämpfende Macht hergestellt ist, hat eine vollkommene Berechtigung zu bestehen, als das einzige Mittel zur Erreichung einer innerlich und äußer= lich nothwendigen Aufgabe 6).

lomei (Corso elementale di diritto naturale. I-III. Padov., 1849); und Soria di Crispan (Philosophie du droit public. Éd. 3. I—IX. Brux., 1853. 1854). G. Ausführlicheres in meiner Geschichte und Lite= ratur der Staatswissenschaften, Bd. I, S. 227 ff. — Gegner der Bertrags: theorie sind aber unter Anderen: Haller, Restauration der St.W. Bb. I, C. 295 ff.; Coleiermader, Spftem ber Sittenlehre, C. 275 ff.; Thilo, L., Der Staat. Breslau, 1827; Bacharia, R. G., Bierzig Bücher vom Staate, Bb. I, S. 73 ff.; Stahl, Philosophie bes Rechts, Bd. II, Abth. 2. S. 141 sf.; Zöpfl, Staatsrecht. 4. Aufl. Bd. I, S. 70 ff. - Batte die Wiberlegung sich tarauf beschränkt, die au &: jch ließen de Gültigkeit ber Bertragstheorie zu bekampfen, ober handgreif: liche Fehler einzelner ihrer Anhänger zu wiberlegen, so z. B. die Annahme eines atomistischen Naturzustandes unverbundener Einzelner oder die lächer= liche Reihenfolge verschiedener förmlicher Grundverträge: so wäre sie voll= ständig berechtigt und nütlich gewesen. Allein sie hat das Ziel weit über= schossen burch bie Bemühung, die Unmöglichkeit eines Bertrags überhaupt nachzuweisen, und schabet ihrer Wirksamkeit burch ganz unflichhaltige Grünbe. Leicht nämlich ift die Unrichtigkeit nachstehender Argumente einzuseben : 1. Eine Staatsgründung durch Bertrag sei eine thatsächliche Unmöglichkeit, und in der That auch nie wirklich dagewesen. Hier ist einfach zu fragen: warum benn auf gleicher Gesittigungsstufe, gleichartigen außeren Bebürfnissen und gesellschaftlichen Zuständen, endlich namentlich bei einfachen Berhältnissen eine allgemeine llebereinstimmung ganz unmöglich sein soll? Und mit Recht barf die Recheit ober Unwissenheit scharf getadelt werden, welche das sogar häufige thatsächliche Vorkommen von Staatsbegründungen mittelft Bertrages abläugnen will. Man denke nur z. B. an die Gründung so vieler nord: amerikanischer Staaten bis in die neueste Zeit herunter; an die Gründung bieses Bunbesstaates selbst; an die vielen in Europa burch Vertrag zu Stande gekommenen Berfassungen u. s. w. — 2. Ein Bertrag setze bereits den Staat voraus, dieser könne also nicht durch Bertrag entstehen. (Schleier= macher.) Hier ist eine schwer zu begreifende Berwechslung zwischen bestimmter Form eines Bertrages, (welche allerbings möglicherweise nur burch Geset, also Staat, bestehen kann,) oder aber zwischen den Bedingungen der Ausführbarkeit eines Bertrages, und bem rechtlichen Wesen einer binbenben Willensvereinigung. Warum diese lettere nicht soll zu Stande kommen und eine verpflichtende Kraft baben können ohne Zuthun einer Obrigkeit, ist in ber That nicht einzusehen. Auch ist kein Grund hierfür angegeben worben. — 3. Durch einen Bertrag könne nur die Form ber Entstehung, nicht aber bas Wesen ber Staatsgewalt erklärt werben. Antwort: Dieß ist auch gar die Absicht nicht; sondern im Gegentheile will gerade nur die Ent: stehung begründet werben. Das Wesen bes Staates an sich und bas seiner

Gewalt beruft alleitungs auf gang andern Grinden. — 4. Der Staat mette auf biefe Beife burd meridliche Bullim geichaffen; teder fenne es nun auch belieben, auf feinen endenlichen Draumsnund zu wollen. Giet ift nun field angugeben, bag, we gat fein Staat besteht, auch feiner an begründen fit; allen bied fit bie fitage gar undt. Die allemeine Rechmentiglet des Staates bleite und ber der Bertragstbertie velleintig aner: fannt; es bandelt sich unt von der rechtlichen Unt feiner Begründung, wie und weinen biefe Niethweitenlicht ihre Bufungen aufern. Mehr aber fann teme Themse leiften, welches und un befonderer Judalt bei — 5. Ein Saire, fram und gegen du frechet generale werden Allertungs; & bindelt fich aber mass baren melde gemirfatte over mifliebige fielerfate Es ant agéen me ba neune Antes des et Constituent, feide um, welche beis ie. It bie dieten und iben belätigte gefichen burd du Entichung bei Steete felbe, is miffen eben nachmielte Mine in iben Benediung aufgefanden wenden. — 6. Ein Bennag benade fallefild bed and unt auf Uchermade, nämlich ber Menge. Hier Feit eine effenbur Begriffsverweckslung von Lat ein Mehrben mehr Made bat als de Minterbeit, in frelle Car; ebenfo, daß bantig die anfänglich einer ber Giebenen Meinen: Zuserenbeiter fich ber Meinheit aufallefen neuffen. weil de nicht im Stante wirter ihren nichtgelegenen Buris abgefentent प्रबंदे देवीराम प्राचीराम प्रमा विर्मिता, सार्था कि श्रीति । सरप्राप्त स्थार्थन प्राचीत कुलावर के देवां सर्वर्धार्क कृतिकृत स्तर किया है जिल्लाकाया क्रिक्ट क्षेत्र कर्मा क्रिक्ट क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र bas Emikeben ber Berkundlichter und bes nechtlichen Zuftanbes als eine Jelge der Uebermack der Merchen darzufellen, wiebend die doch lernind and der allgemeinen liebereurfinnmung der Bilen bewerbeit. — 7. Die gemendame Anerstrammy eines Berbüllinfles krauche nicht auf einem Bermage pu beinden, fentern fenne entreder und befen jedem Merfichen eine lendsenden Beirber bewerteben, is 3 B. bie Anerkentung allgemeiner réssélatione Thailaine et e Gérque et et aus en Kommentalen eine serkliebten Ortung. Die Armabre bei arteien Mieliafen if enfade Bestränk. Es dundi fir mit den de Arfabe namm eine Erichemung der Sienentell von jedem Ernebner glechmiste aufgefest wer ein Aumgelet ben Alex erfanzt unter ferbenn ben bei Beiber unt ber merfüllich Bille in Begebung auf Zufammerlinen rechtlich gebunden werden finne Bis da te faireil unt auerem Anefermie eres Benilmites and come recipence Cellis ever forward and follower Recommen feit bereit, fe fe burd Artimeritaten nur bie Dirtiche bei Berdanden र्वेदार्थके का विश्वित्रकारणाहरू वर्गीकेंग्न, क्षेत्र प्रार्थके विराधिकारकुर्वे क्षेत्र विराधिकारणाहरू क्षेत्र Erickinau in emparen film art bit Elle afen aren beforberen ferm Jit es mit und ner: bag bien Richtenum unde auffelief in burd entragen ifige Zufinnung bei Bereugen enfelben fann in mate bis wenigstens unter Rechtsgelehrten barüber kein Streit sein, daß Bertrag jeden Falles ein mögliches und erlaubtes Mittel hierzu ist. — Nicht erst einer ernstlichen Bertheibigung bedarf es, um von einer verständigen Berztragstheorie die Vorwürfe ferne zu halten, welche ihr wegen des Mißbrauches mit dem Begriffe der Volkssouveränität gemacht werden. Die Begründung eines Staates durch Vertrag setzt keineswegs die Annahme einer ursprüngzlichen Ausübung der Staatsgewalt durch Alle, oder eines Rechtes zu rein willkührlichen Aenderungen voraus.

- 4) Es ist eines der Verdienste der Haller'schen Restauration der Staats= wissenschaften, daß sie die Möglichkeit einer allmäligen Staatsgründung durch eine Reihenfolge von einzelnen und verschiedenartigen Verträgen schutzund hülsebedürstiger Personen oder Corporationen mit Einem Mächtigen aussührlich begründet hat. Diese Aussassina als eine unwürdige anzugreisen, ist lächerlich; sie als eine mit Nothwendigkeit zur Unsreiheit sührende darzussellen, handgreislich unrichtig; ihr endlich die Vertheidigung jedes Unzrechtes schuld zu geden, ganz grundlos. Der Fehler der Haller'schen Ansicht liegt ganz wo anders; nämlich in ihrer geschichtlich und wissenschaftlich unz gerechtserigten Ausschließlichkeit, und in der halb wahnsinnigen Heftigkeit ihrer Angrisse auf alle Andersdenkende.
- 5) Nur als eine folgewidrige und äußern Zwecken angepaßte Abschwächung und Verkehrung der göttlichen Stiftung des Staates kann es betrachtet werden, wenn Stahl einen mittelbaren göttlichen Ursprung der (fürstlichen) Staatsgewalt auszusühren sucht. Wer den einzelnen Staat und seine Einrichtungen auf Gottes Gebot stellt, der bedarf keiner philosophischen Begründung und keines Beweises, daß der Staat eine sittlicherechtzliche Anstalt, als solche aber vernünftig und nothwendig sei. Jenes Gebot genügt vollkommen. Auch kann er solgerichtig nur zur Theokratie gelangen; eine Mischung aber von geschichtlichem und rationellem Rechte und von göttlichem Austrage ist logisch unmöglich.
- 6) Nicht also, weil die Gewalt an sich und als solche Recht schafft, sondern weil sie unter gegebenen Umständen das einzige Wittel zur Erreichung eines nothwendigen Zweckes ist, wird eine Staatsgründung mittelst ihrer Anwendung gegen ungerechte Verhinderung als rechtlich unangreisdar anerstannt. Jede andere erlaubte Begründung ist wünschenswerther, häuptsächlich aus Zweckmäßigkeitsrücksichten; allein deshalb ist doch auch gegen die schließe liche Anwendung im wirklichen Nothsalle nichts einzuwenden, man müßte denn behaupten wollen, daß Wilkführ und Unrecht befugt seien, die Erreichung der Lebenszwecke Oritter zu verhindern, und daß der Mensch nicht berechtigt sei, unvernünstige Hindernisse wegzuräumen, blos weil sie ihm entgegenstehen. Das gesunde natürliche Gefühl hat sich niemals darüber täuschen lassen, daß die Begründung des griechischen Staates gerechtsertigt war, weil unter

ber türkischen Barbarei eine auch nur theilweise Versolgung vernünftiger Lebenszwecke unmöglich war. Die innere Berechtigung herangereister Colosnieen zu eigener Staatsgründung ist zum Ariom geworden, weil nur ein eigener Staat den aus höherer Gesittigung entsprossenen Lebenszwecken gesnügt. Wer würde das Recht der Handlungsweise und das rechtliche Besstehen des daraus hervorgehenden Erzeugnisses bezweiseln, wenn es einem Einzelnen oder einer Anzahl gelänge, in einem größeren oder kleineren Theile des mittels oder südamerikanischen Festlandes einen Staat an die Stelle der dort herschenden Anarchie zu sesten? — Daß eine ähnliche Bertheidigung gewaltsamer Umänderungen in bereits bestehenden Staaten statt sindet, (s. unten, § 22,) benimmt der Beweiskraft sür die Erlaubtheit einer Reugründung nichts. Derselbe Rechtsgrund kann in thatsächlich verschiedenen Berhältnissen zu verschiedenen Handlungsweisen besugen.

7) Bon selbst versteht sich, daß unter Neugründung nicht auch schon blose Aenderungen und Berbesserungen eines im Wesentlichen bleibenden Staatswesens begriffen sind. Ihre Berechtigung beruht auf anderen Borausssetungen. Allein eben so klar ist auch, daß nicht blos von Resorm die Rede sein kann, wenn eine in dem ganzen Wesen und in der Hauptausgabe, vielleicht selbst in den äußeren Bestandtheilen verschiedene Gestaltung eines allerdings längst bestehenden Staatszustandes eingetreten ist. Alexander's afiatisches Reich war eine ganz selbstständige Schöpfung; das spanische Weriko keine Fortsetung des Staates der Aczteken; Wilhelm der Eroberer gründete einen ganz neuen Staat in England; die Niederlande von 1815, Belgien im Jahre 1830 waren neu gegründete Staaten. In allen solchen Fällen steht die Frage über die Berechtigung zur Gründ ung eines Staates ofsen.

### § 14.

#### 4. Die Berfciebenheit ber Staaten.

Da die durch den Staat zu fördernden Volkszwecke nach Art und Ausdehnung sehr verschieden sein können, und da die Begründung der Staaten ebenfalls auf mannchsache Weise möglich ist: so ist eine Verschiedenheit derselben nach Inhalt und Form vorweg zu vermuthen. Und diese Vermuthung wird durch die Erfahrung reichlich bestätigt. Sowohl die Geschichte als die Umschau in der Gegenwart zeigt große Abweichungen nicht nur in einzelnen Theilen des Organismus, sondern auch in der ganzen Richtung.

Eine untadelhafte und umfassende Eintheilung dieser ver= schiedenartigen Erscheinungen ist nicht bloß logisches Bedürfniß, sondern sie dieut auch zur Erleichterung und Richtigkeit in der Aufstellung von Grundsätzen jeder Art für das staatliche Leben. Ihre Feststellung ist somit eine wichtige Aufgabe für die Wissen= schaft ). Dabei versteht es sich aber von selbst, daß die Hauptabtheilung nach den wesentlichen Unterschieden geschieht, und erst die Unterabtheilungen nach Formen oder Zahlenverhält= nissen gemacht werden dürfen. Ein anderes Verfahren reißt innerlich Zusammengehörendes auseinander und wirft grund= sätzlich Verschiedenes zusammen. Auch bedarf es wohl nicht erst einer Rechtsertigung, wenn sich auch die Wissenschaft mit der Aufzählung und Ordnung derjenigen Staatszustände begnügt, welche bereits in die Erscheinung getreten sind, und bloß -benkbare staatliche Gestaltungen unberücksichtigt bleiben. Die Zahl schon der ersteren ist groß genug. Staatsgattungen aber mögen die Hauptabtheilungen genannt werden, welche je diejenigen Staaten umfassen, die aus derselben wesentlichen Lebensanschauung hervorgehen und denselben Hauptzweck ver= folgen; Staatsarten bagegen sind deren Unterabtheilungen, zusammengestellt je nach der Gleichheit wichtiger Formen.

Hieraus ergibt sich denn nachstehende Eintheilung 2):

Erste Hauptgattung. Staaten, welchen die hausväter=
liche Gewalt zu Grunde liegt und welche die Ordnung eines
Stammeslebens zum Zwecke haben. Dieselben sind aller=
dings die niederste Stuse des einheitlichen Zusammenseins auf
begrenztem Naume, und sie stehen den naturwüchsigen Zuständen
eines bloß gesellschaftlichen Zustandes noch sehr nahe; aber sie
müssen doch bereits den Staaten zugezählt werden, wenn eine
wirkliche gemeinsame Gewalt anerkannt ist, und wenigstens die
nothwendigsten Einrichtungen zur Ordnung und ihrer Hand=
habung getroffen sind. Patriarchalische Staaten.

Zweite Hauptgattung. Staaten, welche auf dem Glauben an eine un mittelbare göttliche Stiftung und an eine fortdauernde unmittelbare Leitung der menschlichen Dinge durch gettliche Anordnung beruben; d. h. Theofratieen. Dieselben zerfallen in zwei wohl zu unterscheidende Arten:

In reine Theokraticen, das ist in solche Staaten, in welchen die Leitung der religiösen und der politischen Dinge in derselben Hand liegt, somit Kirche und Staat ein und dasselbe Ganze bilden, und das gesammte Leben auf der Erde lediglich in dem Berhältnisse des Menschen zur Gottheit aufgefaßt wird. Nothwendig sind hier die Priester auch die Leiter aller gemeinsschaftlichen Angelegenheiten, welcher Art diese auch sein mögen.

Gemischte oder dualistische Theofratieen. Bier wird dem . Erbenleben wenigstens se weit Eigenthümlichkeit und selbststänviger Werth zugeschrieben, daß ihm eine von der Besorgung der überirdischen Beziehungen gesonderte Leitung, übrigens immer nach Maßgabe göttlicher Gebote und in der von der Gottheit angeordneten Form, eingeräumt wird. Hier besteht also eine eigene Laienregierung für die weltlichen Dinge, und eine besondere Leitung der religiösen und kirchlichen Angelegen= beiten; beide untrennbar verbunden durch dasselbe göttliche Geset, und beibe beruhend auf berselben göttlichen Auctorität. darin kann Verschiebenheit und möglicher Weise Streit bestehen, ob bas Religionshaupt, welches jeden Falles in Sachen bes Glaubens und bes Cultes selbstständig und die höchste Macht ift, auch eine obere Leitung der weltlichen Dinge hat, so daß das Haupt der letzteren nur ein mittelbarer Statthalter Gottes ist; oder ob die beiden Gewalten, jede in ihrem Kreise, auf gleicher Höhe stehen und unabhängig von einander den sie betreffenden Theil der göttlichen Anordnung vollziehen 3).

Dritte Hauptgattung. Staaten, beren Bestandtheile sich in abgesonderten Gruppen und Stellungen um eine Macht

schiet ihren einzelnen erlaubten Zwecken sicher nachzugehen. Sowohl die Leistungen der Macht als umgekehrt die Gegensleistungen und die Unterwerfungsbedingungen der einzelnen Bestandtheile mögen hier verschiedenartig sein, nur bleibt immer die Selbstständigkeit und Ursprünglichkeit der den Mittelpunkt bildenden Macht, und andererseits der Anspruch auf Schuk. Es sind dies die Patrimonial staaten. — Sine eigenthümsliche Spielart dieser Staatsgattung ist der militärische Lehen staat, in welchem die kriegerische gegenseitige Verstheidigung der Kern und fast der ganze Inhalt des Zusammenslebens ist.

Die vierte Hauptgattung besteht aus benjenigen Staaten, welche sich die möglichste Innigkeit und Zufriedenstellung eines Gemeinlebens aller einzelnen Bürger als Zweck vorsetz; so zwar, daß der Einzelne in der Gesammtheit ganz aufgeht und er keine besonderen nur ihm eigenthümlichen Lebenszwecke verfolgt. Jeder Einzelne betrachtet und fühlt sich hier nur als ein Bestandtheil des großen Ganzen, und bringt dessen Gedeihen seine Persönlichkeit zum Opfer. Es ist dies der elas sischen und Römer diese Lebensauffassung hatten. Derselbe zerfällt übrigens in drei verschiedene Arten:

erstens Monarchie, wo die Regierungsgewalt einer einzelnen Person zusteht, sei es nun, daß dieselbe durch Wahl der Bürger, oder nach erblichem Ansehen und Rechte, oder auch wohl durch unwiderstehliche Macht in den Besitz kömmt;

zweitens, Aristokratie, d. h. die Regierung einzelner Ausgezeichneter, welche entweder durch Abstammung aus bestimmten berühmten Familien, durch Verdienste oder durch Vermögen zu diesem Vorzuge berufen sind;

drittens endlich Demokratie, wenn die Gesammtheit

ber Bürger sich die Leitung der allgemeinen Angelegenheiten selbst vorbehält, und in voller Versammlung darüber beschließt 4).

Fünfte Hauptgattung. Der Rechtsstaat der Neuzeit. Derfelbe steht in doppeltem Gegensate, einerseits gegen die Theofratie, andererseits gegen den antiken Staat. jene, insoferne dem gegenwärtigen Leben auf der Erde ein Selbstzweck, und zwar als solcher die möglichst vollständige Ausbildung aller menschlichen Kräfte, eingeräumt und die Ordnung des Zusammenlebens in diesem Sinne verlangt, das Glaubensleben aber nur als eine einzelne Seite dieser Ent= wickelung betrachtet und die Organisation desselben nur auf ihren unmittelbaren Bereich und Zweck beschränkt wird. Gegen ben Staat der alten Volker aber insoferne, als der Zweck und Nuten des Staates nicht erst in einem gedeihlichen Gesammt= leben sondern in der unmittelbaren Befriedigung des Einzelnen und der besonderen gesellschaftlichen Kreise gesucht wird. Einzelne geht hier so wenig im Ganzen, ber Mensch so wenig im Bürger unter, daß vielmehr umgekehrt ber Staat seine Leistungen nach ben subjectiven vernünftigen Forberungen ber Einzelnen ausdehnt und zusammenzieht, und der Einzelne nur wegen der Erreichung seiner menschlichen Zwecke Bürger ist. — Die Arten dieser großen Staatsgattung sind in erster Linie nach benselben Bestimmungsgründen einzutheilen, wie im antiken Staate; also sind auch hier Fürsten herrschaften, Regierungen ber Vornehmen, endlich Volksherrschaften zu unterscheiben. Allein es haben sich auch einzelne bieser Arten weiter entwickelt und abgezweigt; namentlich die Monarchie und die Demokratie. Es zerfällt nämlich die erfte im neuzeitigen Rechtsstaate in eine unbeschränkte, eine ständische und eine Fürstenherrschaft mit Volksvertretung, je nachdem die Regierungsgewalt Einer Person ohne äußere Schranken für die Art der Anwendung übertragen ist, ober aber gewisse Classen des Volkes

Antheil an der Regierung haben, oder endlich die Gesammtheit der Bürger eine Anzahl Männer aus ihrer Mitte abordnet zur Wahrung der allgemeinen Interessen und Rechte gegenüber von etwaiger Mißregierung des Staatsoberhauptes. Die Demostratie des Rechtsstaates aber ist entweder eine reine, wenn die Bürger unmittelbar zu einer Versammlung zusammentreten, oder eine repräsentative, wenn die Regierung des Volkes durch gewählte Vertreter aus den verschiedenen Bezirken des Landes besorgt wird, welche dann im Auftrage und Namen der Gesammtheit zusammentreten und die allgemeinen Geschäfte besorgen.

Sechste Hauptgattung. Des potieen, d. h. Staaten, in welchen lediglich der Wille des Einen Herrschers Gesetz und die von ihm vorgeschriedene Richtung Zweck der Gesammtheit ist. Hier ist also von selbstständigen Ansprüchen der Einzelnen nicht die Rede; überhaupt hat das ganze Zusammenleben keine höhere Aufgabe, als die Willkühr des Oberhauptes durchzussühren und die Mittel dazu zu liesern. Nur soweit es sein eigener Vortheil oder seine persönliche Laune und Gesinnung ist, sindet Schutz und Förderung der Unterthanen Statt. Das Volk ist nur der Person des Einen wegen vorhanden. Es liegt in der Natur der Sache, daß keine verschiedene Arten dieser Staatsgattung bestehen; militärische Gewaltherrschaft ist hier die einzige mögliche Form.

Nicht zu verwechseln mit dieser Verschiedenheit der Hauptaufgaben und der Grundsormen der Staaten ist die, zuerst von Montesquieu versuchte, Aufstellung verschiedener Geistesrichtungen, welche die einzelnen Staatsarten durchdringen und beleben. Als solche Principien hat er selbst für die Fürstenherrschaft die Ehre, für die Freistaaten die Tugend (Vaterlandsliebe), für die Despotieen die Furcht angegeben; nach ihm aber ist der Gedanke vielsach gewendet und zum Theil ins Abenthenerliche

verdreht worden. Gang richtig ift nun ohne Zweisel, daß jede eigenthümliche Lebensanschauung auch eine entsprechende Sinnes: weise und vorherrschende Neigungen und Leidenschaften erzeugt; ebenso ist unläugbar, daß sich eine solche Beistesbeschaffenheit auch im Staatsleben geltend macht; und es ist namentlich Sache ber Staatsklugheit, einen so bedeutenden Hebel in jedem einzelnen Falle richtig zu erkennen und geschickt auzuwenden; allein diese Gemüthöstimmungen sind nicht die Grundlagen, sondern vielmehr die Folgen der wesentlichen Staaten: verschiedenheiten, sie sagen nichts aus über die zu lösenden Aufgaben, und sie begründen keine Rechte und Pflichten. Es ist somit eine Frage von nur untergeordnetem Interesse, ob die angegebenen Geistesrichtungen wahr und ob sie erschöpfend angegeben sind. Im lebrigen ware es wohl am richtigsten, als vorwiegende Stimmung im patriarchalischen Staate naive Stammesliebe anzunehmen; im Patrimonialstaate Festhaltung des individuellen Rechtes, verbunden mit kriegerischem Geiste in der besonderen Form des Lehenstaats; in der Theokratie gläubige Frömmigkeit; im antiken Staate Gemeinsinn unb Aufopferungsfähigkeit; im Rechtsstaate ber Neuzeit vielseitigen Bildungstrieb, aber auch Selbstsucht erlaubter und unsittlicher Art, mit verschiebenen Abstufungen je nach den einzelnen Formen, z. B. in der unbeschränkten Monarchie als Ehrgeiz, in der Bolksherrschaft als Unabhängigkeitssinn, in Erbstaaten mit Volksvertretung als Eisersucht und Mißtrauen; in der Despotie endlich sittliche Verworfenheit und Feigheit.

<sup>1)</sup> Die Literatur über die Berschiebenheit der Staatsarten ist sehr groß. Man sehe z. B.: He er en, Ideen über Politik, 2. Aust., Bd. I, S. 978 fg. — Schleiermacher, Ueber die Begriffe der verschiedenen Staatssormen (Abhandl. der Berl. Alab., 1814). — Welker, Lette Gründe. — Duden, Berschiedenheit der Staaten. — Grundsätze und Ansichten über Staatssormen und deren Ableitung aus dem Wesen des Staates selbst. Leipzig, 1832. — Leo, H., Natursehre des Staates. Halle, 1833. — Rohmer, Th., Die

vier Parteien, S. 126 fg. — Bluntschli, Psychologische Studien über Staat und Kirche. S. 229 ff.; Ders., Allgemeines Staatsrecht, Bb. I, S. 237 ff. — Zächariä, Vierzig Bücher, 2. Aufl., Bb. III, S. 4 ff.

2) Der Versuche zu einer Eintheilung ber Staaten nach ihren Verschiebenheiten gibt es sehr viele. Gine vollständige Aufzählung und Beurtheilung berselben wäre jedoch eben so zeitraubend als wenig belehrend; und bie beste Kritik liegt ohnebem in der Aufstellung des wahren Gintheilungs= grundes. Daber benn hier nur einige wenige Beispiele und Bemerkungen. — Die bekanntlich schon bei Herobot vorkommende und von Aristoteles (Polit., III, 4, 1) ausführlich besprochene Eintheilung der Staatsverfassungen nach ber Zahl ber Regierenben war vollkommen richtig innerhalb bes Kreises bes antiken Staates, und somit als Unterabtheilung bieser Staatsgattung. Allein unvollkommen war sie schon zur Zeit ihrer Aufstellung in so ferne, als sie die asiatischen, den Griechen doch nicht unbekannten, Theokratieen und Despotieen nicht berücksichtigte; und geradezu unbegreiflich ift es, daß man auch später, als neue Weltauschauungen noch weitere Grundverschiebenheiten von Staaten erzeugt hatten, bei biesem Eintheilungsgrunde stehen bleiben Eine Eintheilung, welche den Papst ober die Chalifen, Ludwig den Vierzehnten, einen König von Polen, den constitutionellen König von England, endlich den König von Dahome als staatsrechtliche. Wesen bersesben Art zusammenwirft, trägt ihre Fehlerhaftigkeit an der Stirne; und alle Flickereien haben das Uebel nur vermehrt, weil sie zu der Benützung eines blos untergeordneten äußerlichen Eintheilungsgrundes in der Regel noch ben weiteren Fehler eines Herausfallens aus dem Eintheilungsprincipe fügten. Hierher gehören die Eintheilung von Montesquieu in Monarchieen, Republiken und Despotieen, von He eren in Republiken, Autokratieen und Despotieen, von Machiavelli, J. v. Müller, Schmitthenner in Monarchieen und Republiken, von Haller in Fürstenthümer und freie Communitäten, von welchen bie ersteren wieber in Staaten ber Patrimonialherren, Priester ober Kriegshäupter zerfallen; enblich von Bluntschli in Ibeokratieen, Demokratieen, Aristokratieen und Monarchieen, welche sämmtlich wieder mehrere Unterabtheilungen haben. Was aber Schleiermacher in ber oben, Anmerk. 1, angeführten Abhandlung über das Berhältniß der drei Formen zu ber geistigen Entwicklung ber Bevölkerung sagt, ist zwar sehr geistreich und erklärend für das Bestehen berselben in den einzelnen Fällen: aber die Nichtunterscheidung wesentlich verschiedenartiger Zustände und die Unvollständigkeit der Aufzählung wird baburch nicht beseitigt. Anscheinend tiefer geht allerbings bie (schon von Aristoteles angebeutete) Eintheilung Rant's und vieler Franzosen, z. B. Lanjuinais' und Destutt's be Tracy, welche die Staaten eintheilen in solche, die das allgemeine und solche, die das besondere Beste wollen; allein sie ist als Ordnungsprincip fämmtlicher staatlicher Erscheinungen wo möglich noch unhaltbarer. œ8 ift nämlich einleuchtend: 1. daß sämmtliche Staaten, mit einziger Ausnahme ber Despotie, die Berücksichtigung bes allgemeinen Besten von sich behaupten; 2. daß das sowohl nach Form als nach Aufgabe Allverschiedenartigste bunt zusammengeworfen wird. — Enblich ist die Bergleichung der Staaten mit den Altern des menschlichen Lebens, also die Annahme von Staaten der Rindbeit, bes Junglingkalters u. f. w. (wie bies Welder und Rohmer thun, Bluntschli aber vertheibigt) nur ein mehr ober weniger bichterischer oder witiger Bergleich, aber keine wissenschaftliche Auffassung und keine Grundlage für Forberungen im Leben. Daß Bölker alt ober jung seien, ist eben so wenig ein klarer Berstandesbegriff oder eine richtige politische Erflärung, als wenn zwischen männlichen und weiblichen Bölkern unterschieben wird. Solche Bezeichnungen find Phrasen ober Bilber ber Phantasie und machen in der Wissenschaft einen fremdartigen, fast unheimlichen Eindruck.

- 3) So wenig es Billigung finden kann, wenn dem Rechtsstaate der Reuzeit eine ausschließende religiöse Grundlage gegeben werben will, während boch seine Aufgabe eine gleichzeitige und gleichmäßige Förberung aller mensch= lichen Kräfte und Bedürfnisse ist, und sich die religiöse Ausbildung zu ihm nicht anbers verhält, als die Übung jeder andern geistigen Kraft: so ist es auf ber anbern Seite ebensowenig gerechtfertigt, wenn die Theokratie nicht als eine eigene Hauptgattung ber Staaten erkannt wird. Es zeugt in ber That von wenigem Nachbenken ober von gar geringer geschichtlicher Renntniß, wenn völlig über eine Staatsart weggegangen wirb, welche in allen Welttheilen und in allen Zeitaltern vorgekommen ift, beren einzelne Beispiele oft einen Jahrtausende langen Bestand darbieten, und beren Gesetzgebungen wir überbies weit vollständiger besitzen, als die der meisten andern Staaten. Theofratieen find, auch wenn sie lediglich nur aus dem Standpunkte bes öffentlichen Rechtes und der Staatsklugheit betrachtet werben, von dem höchsten Interesse für jeden denkenden Menschen, und es ift in ihnen mehr Menschenkenntniß und Rühnheit verwendet, als vielleicht in allen übrigen Staatseinrichtungen zusammen. Bergl. Bluntschi, St.=Wörterb., Bb. I, **6.** 250 fg.
- 4) Die Nichtunterscheidung des Staates der Neuzeit von dem der Griechen und Römer ist insoserne verzeihlich und begreislich, als die äußeren Formen und Unterarten beider ungefähr gleich sind, und man somit versucht sein kann, das in gleiche Unteradtheilungen Zerfallende für selbst gleichartig zu halten. Allein bei genauerem Eindringen in den Geist der beiden Staatsgattungen zeigt sich ein unversöhnbarer Widerspruch zwischen dem Gemeinleben der Alten und der atomistischen Selbstsucht der Neueren. Es ist deshalb eben so verkehrt, wenn Beispiele und Lehren aus dem Staats:

leben der Alten ohne Weiteres jest als maßgebend benützt werden wollen, als wenn wir unsere modernen Anschanungen in die Erklärung ber Ereig= nisse jener Zeit hineintragen. Es war tief geschmacklos und ein Beweis von großer Unwissenheit, wenn in der großen französischen Umwälzung die wirklichen ober angeblichen Lehren und Einrichtungen Griechenlands und Roms als unmittelbar anwendbar betrachtet und bei jeder Gelegenheit als Muster aufgestellt wurden. Sie stehen nothwendig als etwas ganz Frembartiges und in keinen organischen Zusammenhang zu Bringendes zu unserm neueren Leben. Und ist je ein Leser gewesen, welcher nicht das Gefühl hatte, daß selbst in Machiavelli's staunenswerthen Betrachtungen die antike geschichtliche Grundlage verschiedenartig und nichts beweisend sei? Davon nicht zu reden, daß der hauptsächlichste Widerwille, welcher ganze Bevölkerungen gegen alle Staatsplane des Communismus erfüllt, schließlich, Bielen freilich unbewußt, auf der Scheu vor der Aufgebung des erlaubt: selbstischen Daseins und vor dem Eintritte in ein allumfassendes Gesammt= leben beruht. Was Spartaner ertragen konnten und was sie mächtig machte, wäre für uns härter als Negerstlaverei; und das platonische Ideal von Recht und Glückeitigkeit ift uns, ganz folgerichtig mit unserer Lebensauf= fassung, der Gipfel der Unnatur und fast Barbarei. — Man vergleiche über bie Staatsansicht der Alten: Bollgraff, Antike Politik (Band II. seines Systemes der praktischen Politik); Raltenbotn, Die Borläufer des Hugo Grotius, S. 29 ff.

5) Die Despotie wird häufig als die Entartung der unbeschränkten Fürstenherrschaft aufgefaßt, ober wohl gar lettere für gleichbebeutend mit Dies ist durchaus unrichtig. Der Grundgebanke beiber ihr gehalten. Staatsarten ist ein wesentlich verschiebener. In ber unbeschränkten Monarcie bes Rechtsstaates ist von bem Zwecke bieser Staatsgattung nicht bas Min= beste aufgegeben, und der Fürst hat alle Pflichten und nur diejenigen Rechte, welche aus ber Erfüllung jenes Zweckes hervorgehen. Nicht die Durch= führung seiner subjectiven Laune und die Erreichung seines persönlichen Wohlbefindens ist hier der anerkannte Zweck bes Staates; und bas Uebermaß von Vertrauen, welches alle äußere Nöthigung bes Staatsoberhauptes zu folgerichtigem und verfassungsmäßigem Hanbeln unnöthig findet, mag zwar unvorsichtig und burch die Erfahrung nicht gerechtfertigt sein, allein es ist keine Aufgebung eines Grundsates, und überhaupt liegt nur eine Zwedmäßigkeits = und keine Principien = Frage babei vor. Die Despotie ift eine burchaus selbstständige Gestaltung des Zusammenlebens der Menschen. Daß fie ein sittlich burchaus nichtswürdiges Volksleben voraussett, anbert nichts im Begriffe und in der Thatsache; rechtfertigt also auch nicht ein völliges Uebergehen in der Wissenschaft. Her ist sittlicher Ekel so wenig an der Stelle, als es ein physischer bei Forschungen über Thiergattungen ware. Aller= dings gibt die Despotie wenig Stoff zu rechtsphilosophischen Entwicklungen; allein eine benkbare und vielsach bestehende Staatsgattung ist sie immerhin.
— Daß also Tyrannei und Despotie nicht gleichhedeutend sind, bedarf wohl nicht erst der Bemerkung. Tyrannei ist gewaltthätiger Mißbrauch der Staatssgewalt, welche bei jeder Art und Form nicht selten vorkommen kann, während dagegen eine Despotie nicht nothwendig tyrannisch zu sein braucht, sondern selbst milbe und wohlthätig sein mag.

#### **§** 15.

#### 5. Die Staatsgewalt.

Schon in dem Begriffe des Staates liegt als wesentliches Merkmal das Vorhandensein einer befehlenden, ordnenden und durchführenden Macht. (s. oben § 11.) Diese ist die Staats=gewalt<sup>1</sup>).

Sie besteht theils aus der Befugniß, das Erforderliche zu thun; theils aus den Mitteln der Ausführung und Gehorsamserzwingung. Letztere sind wieder theils menschliche Kräfte, und zwar sowohl geistige als körperliche; theils Geld und Werkzeuge.

Die rechtliche Grunblage ber Staatsgewalt ist diesselbe, auf welcher der Staat selbst ruht, also die Lebensansschauung und das Bedürfniß des Volkes; sie ist nur die Berkörperung dieses Bedürfnisses. In einer Theokratie z. B. beruht die Staatsgewalt auf dem göttlichen Besehle; in einem Patrimonialstaate auf der Hausmacht Dessen, um welchen sich die einzelnen Schutzbedürftigen sammeln; im neuzeitigen Rechtsstaate auf dem gemeinschaftlichen freien Willen der Theilhaber. Wit Einem Worte, wer die Berechtigung eines Staates zugibt, erkennt auch die Berechtigung seiner Gewalt.

Die Größe der Staatsgewalt läßt sich grundsätzlich nur auf negative Weise bestimmen. Sie darf nämlich nicht zu schwach sein für ihre Aufgabe; vielmehr muß sie zu jeder Zeit jeden möglichen Widerstand von Menschen gegen die Ausführung der Staatszwecke niederschlagen, und jedes unter den gegebenen Umständen irgend besiegbare Naturhinderniß beseitigen können. Sie ist also, nicht bloß thatsächlich sondern auch rechtlich, verschieden in den verschiedenen Staatsgattungen und Arten; und zwar nicht bloß mit Berücksichtigung der Bevölkerung des Gebietes und der Nachbarn, sondern auch nach der Aufgabe des einzelnen Staates. Je zahlreicher und bedeutender die Zwecke eines solchen sind, desto größer muß auch seine Gewalt sein. Sie wächst also, namentlich auch im Rechtsstaate der Neuzeit, mit der Vielseitigkeit der Ausbildung von Volk und Staat, und höchstens mag eine gleichzeitige Steigerung der Sittlichkeit und des Rechtsgefühles des Volkes einen Abzug gestatten.

Die Staatsgewalt bedarf zu ihrer Anwendung und Wirksamkeit eines bestimmten Trägers ober Inhabers; es kann aber dieser kein anderer sein, als diejenige physische ober moralische Person, welcher die Ordnung und Leitung des Staatswesens zusteht. Also das Stammeshaupt, der Landes= herr, der Fürst, die Vornehmen, die Volksversammlung u. s. w. Dieser Inhaber mag etwa, wo er selbst nicht anwesend und nicht thätig sein kann, einen größeren ober kleineren Theil seiner Gewalt an Untergeordnete übertragen; und in ausgebildeten Staaten ist eine weite Verzweigung und künstliche Abstufung folcher übertragenen Gewalttheile unvermeiblich. Aber niemals kann von einer völligen Unabhängigkeit der theilweisen und untergeordneten Träger die Rede sein; immer muß über ihnen der rechtliche Inhaber der gesammten Gewalt und der Urheber ihres Rechtes stehen, so daß sich in ihm die Machtvollkommen= heit, Souveränität, vereinigt.

Unrichtig ist der Gedanke, daß der rechtliche Besitz der Staatsgewalt immer bei dem gesammten Volke sei. Es ist dies weder wahr hinsichtlich des Ursprungs, (wie denn z. B. in dem Patrimonialstaate oder in der Theokratie die Staats-

gewalt durch eine ganz verschiedene Macht gegründet wird;) noch ist dem so in Betreff der Innehabung, und zwar nicht blos in den eben genannten Staatsgattungen, sondern in allen Formen des Staates, in welchen ein von der Volksversamm-lung oder den wählenden Bürgern verschiedenes collectives oder einzelnes Staatsoderhaupt besteht. Und noch weniger würde aus einer ursprünglichen Begründung durch das Volk, oder selbst aus einer anfänglichen Innehabung von Seiten desselben die Besugniß zu einer beliedigen Zurücknahme in eigene Ausübung folgen <sup>2</sup>).

Der Machtvollkommenheit des Staates und seines Hauptes entspricht natürlich die Verpflichtung zum Gehorsam bei der Ge= sammtheit und den Einzelnen, und zwar in der Ausdehnung, wie solche das Wesen des einzelnen Staates, mit anderen Worten ber Zweck besselben, erfordert. Ueber diese innere Berechtigung hinaus geht denn aber auch die natürliche Pflicht nicht. Der staats= bürgerliche Gehorsam ist somit in allen Staaten nur ein bedingter oder verfassungsmäßiger; aber freilich sind die Bedingungen und Grenzen sehr verschieden. Daß die Grenze im einzelnen Falle nicht immer leicht zu bestimmen, in einzelnen Staats= gattungen, so namentlich in der Theokratie und in der unbe= schränkten Fürstenherrschaft, sehr weit hinausgerückt ist, ändert an der Wahrheit des Satzes nichts. Je nach dem Grund= gebanten der einzelnen Staatsgattungen ist denn auch die Rich= tigkeit des Sates, "daß Gott mehr zu gehorchen sei als den Menschen," zu beurtheilen. Derselbe ist rechtlich nur wahr in der Theokratie; in den andern Staaten hat er nur eine sittliche Bedeutung, und kann nur insoferne von Wirkung sein, als sich ein Staatsbefehl unvereinbar erzeigt mit der anerkannten Lebensansicht des Volkes, also mit der letzten Grundlage des organischen Zusammenlebens.

Der Staatsgewalt kommen folgende Eigenschaften zu:

- 1. Sie ist ausschließend, und also untheilbar. Mehrere obersten Gewalten, welchen die Staatsgenossen gleichen Gehorsam schuldig wären, würden schon dem Begriffe eines Organismus, d. h. der Einheit in der Bielheit, widersprechen; außerdem müßte die unvermeidliche Verschiedenheit der Besehle zur Verwirrung und Auflösung führen. Wo eine staatliche Gestaltung insoferne eine zusammengesetzte ist, als ein Theil der Staats-Zwecke zunächst durch eine Anzahl von untergeordeneten Organismen besorgt wird, der Rest aber einem höheren einheitlichen Ganzen zusteht, (also namentlich in einem Bundesestaate,) da ist eine scharfe Scheidung der beiderseitigen Aufgaben, somit auch eine entsprechende Zutheilung von Rechten und von Wacht, unerläßlich 3).
  - 2. Sie ist ewig, b. h. sie hört nicht auf durch den Tod oder den sonstigen Wegsall des zeitigen Inhabers; sondern geht vielmehr alsbald über auf einen neuen Besitzer, falls sich nicht der Staat zu gleicher Zeit ganz auslöst. Gs sind daher in allen Gattungen und Arten von Staaten. Bestimmungen nothwendig, wie es in solchem Falle zu halten ist. Selbst wenn der neue Inhaber nur unter Bedingungen eintreten kann, berührt die Frage nach Erfüllung derselben zwar die Person des Beanspruchenden, nicht aber die Dauer und das Wesen der Staatsgewalt selbst.
  - 3. Sie ist allumfassend, und zwar in dem Sinne, daß sie ihre Wirkung auf das ganze Gebiet und auf die sämmt-lichen Staatstheilnehmer erstreckt. Wie weit die einzelnen Hand-lungen und menschlichen Verhältnisse ihr unterworfen sind, hängt freilich von dem Wesen und von den einzelnen Gesetzen des concreten Staates ab.
  - 4. Sie ist, endlich, keiner Verantwortlichkeit unterworfen. Dieß ist schon logisch nothwendig, weil eine Verantwortlichkeit einen Höheren voraussetzt, gegen welchen die

Rechtfertigning zu erfolgen und welcher ein Urtheil auszusprechen hat. Ein über der Staatsgewalt stehender Höherer ist aber nicht vorhanden; wäre doch sonst eben dieser der Inhaber der Staatsgewalt, und dann über ihm Niemand mehr. Außerbem ist aber eine Verantwortlichkeit des Inhabers der obersten Gewalt eine practische Unmöglichkeit, und schon der Versuch einer Geltendmachung ein großes Unglück. Jenes ist der Fall, weil Niemand Den zwingen und einem Befehle unterwerfen kann, welcher über die gesammte Macht des einheitlich geord= neten Volkes verfügt; Unglück aber ift die unvermeidliche Folge auch nur eines Versuches, weil ein solcher nothwendig einen erbitterten inneren Kampf hervorrufen muß. Nur eine bereits gestürzte und durch eine neue mächtigere ersetzte Staatsgewalt kann mit Erfolg (wenn schon mit Unrecht) zur Verantwortung gezogen werden; daher ist auch der Anblick eines solchen Vor= falles von so hochtragischer Wirkung.

- 1) Allgemeine Literatur über Staatsgewalt und Souverainität: Feuersbach, A., Antihobbes, ober über die Grenzen der höchsten Gewalt. Erfurt, 1798. Ancillon, F., Ueber Souverainität und Staatsversassung. Berlin, 1816. Zachariä, K. S., Vierzig Bücher. Bb. I, S. 82 ff. Schmitthenner, F., Ueber das Wesen der Staatsgewalt, (in Bülau's Jahrb., 1841, S. 431). Zöpfl, H., S., Staatsrecht. Bb. I, S. 76 ff. Humboldt, W. von, Ideen über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates. Breslau, 1851. Dupont-White, L'individu et l'état. Éd. 2, Par., 1858.
- 2) Die Lehre von der ursprünglichen und unveräußerlichen Souverais nität des Bolkes ist zu aller Zeit dei tiefgehenden staatlichen Bewegungen von Feinden der bestehenden Gewalt behauptet und als ein mächtiges Angrissmittel benutzt worden. So von F. Hotman in seinen Kämpsen gegen Heinrich III. und die Ligue; von Junius Brutus und Buchanan im Ansange der englischen Umwälzung. Bald hat sie jedoch auch Gegner gefunden, z. B. an Hugo Grotius. (Man sehe diese ältere Literatur bei Hertius, Opusc. Bd. I, dissert. 9.) Die meiste Berbreitung und der größte Sinssus ist dieser Ansicht jedoch durch J. J. Rousseu verschafft worden. Bon ihm an ist unzähligemale gesehrt worden, daß die Staatsgewalt (Souverainität) nur dem Bolke rechtlich zustehe, nur in seinem Austrage aus-

geübt werben könne, und in jedem Augenblicke von ihm wieder an sich gezogen, selbst ausgeübt ober anderwärtig vergeben werben dürfe. Die beste Widerlegung dieser Säte, welche bem Wesen ber meisten Gattungen und Arten des Staates geradezu widersprechen und mit welchen eine feste also vernünftige Staatseinrichtung unvereinbar ift, liegt in einer richtigen Auffassung bes Wesens so wie ber verschiebenen Zwecke und Arten bes Staates, und es kann also statt alles Anderen auch hier darauf verwiesen Diejenigen aber, welche in übergroßem Eifer jakobinischen Grund= sätzen nur durch eine ebenso einseitige Hervorhebung einer göttlichen, patri= monialen ober geschichtlichen Fürstenmacht begegnen zu können glauben, sind selbst schuld daran, wenn ihrer allzu ausschließenden und daburch unrichtigen Lehre eine ebenso einseitige und unzulässige nicht ohne Schein von Glück entgegengesett wird. Bblliger Unfinn ist es freilich unter allen Umständen, wenn nicht blos von der Souverainität des ganzen Bolkes, sondern auch von der eines jeden Einzelnen gesprochen wird. Dies heißt ben ganzen Begriff und die Möglichkeit nicht nur des Staates sondern selbst jedes menschlichen Bereines bis zur Familie herunter läugnen. Die an sich sehr einfache Frage über den rechtlichen Inhaber der Staats= gewalt ist wegen des groben Migbrauches, welcher hier wiederholt getrieben wurde, über die Gebühr vielfach und ausführlich behandelt. 3. B. Murhard, F., Die Bolkssouverainität im Gegensate ber Legitimität. Kassel, 1732. — Thilo, L., Die Bolkssouverainität in ihrer wahren Gestalt. Breslau, 1833. - Maurenbrech er, Die beutschen regierenben Fürsten und bie Souverainität. Frankfurt, 1839. — Bluntschli, Allgemeines Staatsrecht. Bb. II, S. 1 fg.

3) Im entschiedenen Wiberspruche mit dem Sape, daß die Staats= gewalt eine einheitliche und untheilbare sei, steht die bekannte, schon von Aristoteles vorgetragene, später von Locke mächtig erfaßte, endlich haupt= sächlich durch Montsquieu verbreitete, Lehre: daß die Staatsgewalt in drei wesentlich verschiedene Bestandtheile zerfalle, und daß in jeder freien Ber= fassung eine völlige Trennung berselben und eine Uebertragung an physisch verschiebene von einander unabhängige Personen ober Körperschaften statt= finden müsse. Die Unrichtigkeit dieses Gebankens ist zwar jest fast allgemein in der Wissenschaft anerkannt; jedoch erst nachdem er die größten Berwirrungen in der Lehre und den größten Schaben im Leben angerichtet hatte. boch zahlreiche Verfassungen auf seiner Grundlage angelegt worden mit immer gleich schlechten Wirkungen für Ordnung und für Freiheit. — Dieser so allgemeine und lange andauernbe Beifall ist in der That schwer zu begreifen, da die Lehre eben so sehr den zu ihrer Stützung angeführten Thatsachen als den ersten Grundsätzen der Logik und der Staatsklugheit widerspricht. Thatsächlich nicht richtig ift es nämlich, daß die englische

Berfassung ein schlagendes Beispiel dieser Dreitheilung sei. Unlogisch ist es: 1. die Richter überall der ausübenden Gewalt als gleich hohes Ein= theilungsglied an die Seite zu setzen, während die Gerichte doch ebenfalls nur die Gesetze anwenden und ausüben, und somit die sogenannte rich= terliche Gewalt nichts weiter ift, als ein Theil der ausübenden; 2. weil Gesetzgebung und Ausübung lange nicht die ganze Aufgabe und Thätigkeit bes Staates und ben Zweck ber Staatsgewalt erschöpfen, somit diese Eintheilung der letteren ganz unvollständig ist. Politisch untauglich ist die Lehre sobann aus verschiebenen Gründen. Zunächst schon, weil die Uebertragung blos eines Theils der Staatsgeschäfte an eine bestimmte Person weder einen einseitigen Migbrauch berselben, noch eine Berbindung mehrerer berselben zu gemeinschaftlicher Unterbrückung verhindert. Sodann aber, weil bei einer solchen Zerreißung der Staatsgewalt anstatt geordneten Zusammenwirkens zum allgemeinen Wohle weit wahrscheinlicher bitterer Streit und gegenseitiges Hemmniß, sowie anstatt gesetzlicher Freiheit nur Anarchie entstehen würde. Diese Ausstellungen find aber burch die vielfachen Flicarbeiten von B. Con= stant u. A. entweber gar nicht berührt ober zum Theil sogar noch verstärkt worben. Der Gebanke und Rugen der Bolksvertretung aber beruht glud: licher Weise so wenig auf bieser falschen Spaltung ber Staatsgewalt, baß er vielmehr mit berselben ohne Zwang an Worten und Begriffen gar nicht vereinbar ift. — Bergl. über Borstehenbes meine Literatur und Geschichte ber Staatswissenschaften. Bb. I, S. 271 ff.; Bluntschli, Allgem. Staatsrecht. 2. Aufl., Bb. I, S. 397 fg.; Stahl, Lehre vom Staate. 3. Aufl., **E.** 198 fg.

4) Die Ewigkeit der Staatsgewalt ist, für eine Monarchie, bezeichnend ausgedrückt durch das französische Sprüchwort: le Roi est mort; vive le Roi!

#### **§** 16.

### 6. Bürger und Unterthan.

Es ift möglich, daß der Mensch zu demselben Verhältnisse theils als Berechtigter, theils als Verpflichteter steht, und natürlich hat er dann in beiden Beziehungen verschiedenen Gesehen zu solgen. So denn auch im Staate. Es gibt zwar einzelne Staatsgattungen, wie z. B. die Despotie und wohl auch die Theokratie, in welchen das Verhältniß der Verpflichtung fast ausschließlich hervortritt; allein in der großen Mehrzahl dersselben sind die Theilnehmer sowohl zu bestimmten Ansprüchen

an den Organismus der Gesammtheit berechtigt, als andererseits zu gewissen Leistungen verpflichtet. Dies allerdings in verschiedenem Maße; und das Urtheil über die Leistungen eines Staates so wie über den Grad der von ihm gewährten Freiheit bestimmt sich eben darnach, ob mehr Leistungen oder mehr Berechtigungen vorliegen.

In den meisten Staatsgattungen also sindet der Begriff von Unterthan und von Bürger Anwendung auf jede Person, mit einziger Ausnahme des Staatsoberhauptes. Unterthan ist der Staatsgenosse insoserne er zu gehorchen und zu den Gesammtlasten beizutragen hat. Als Bürger aber ist er zu bezeichnen, insoserne er die Förderung seiner Zwecke vom Staate zu verlangen besugt ist; mit besonderem Nachdruck aber ist er so genannt, wo und soweit er an der Leitung des Staates selbst, zur Vergewisserung dieser seiner Ansprüche, gesetlichen Antheil nimmt.

Wenn alle Diejenigen, welche ber Staatsgewalt unter= worfen sind, als Unterthanen bezeichnet werden mussen, so sind auch Solche hiervon nicht ausgenommen, welche eine aus= nahmsweise berechtigte Stellung in anderen Beziehungen haben. So z. B. in einer Monarchie die sämmtlichen Prinzen bes Hauses, vom Thronfolger an; die Regenten früher unabhängiger Staaten, welche aber jest einem größeren einverleibt und seiner Gewalt unterworfen sind; die Häupter kirchlicher Genossen= schaften innerhalb bes Staates, welchem sie nach Wohnort und sonstigen bürgerlichen Verhältnissen angehören!). Die Stellung eines Unterthanen ist weder rechtlos noch ehrenrührig. rechtlos, weil die Verpflichtungen nur gesetzlich bestimmte sind, und weil neben ihrer Leistung derselben Person auch Ansprüche, vielleicht sogar sehr weitgehende, zustehen, da mit der Unter= werfung unter den Staatsgedanken und unter dessen Handhabung die mannigfachsten Rechte und ein genügender Schutz gegen Bergewaltigung gar wohl vereinbar sind. Nicht ehrenrührig aber, weil die sittliche Würde des Menschen unter der Anerkennung einer nützlichen und nothweudigen Einrichtung, also auch der Handhabung der Staatsgewalt, nicht leidet.

In der Regel ift das Unterthanenverhältniß ein bleiben = des und ausschließendes. Jenes, weil man dem Staate im Zweifel für das ganze Leben angehört; dieses, weil man naturgemäß nur Angehöriger Eines Volkes und Eines ein= heitlichen Organismus ist. Doch sind Ausnahmen möglich. Einmal vorübergehend, während des Aufenthaltes in einem fremden Staate, bessen Mitglied man allerdings durch das Betreten seiner Grenzen nicht wird, bessen Gesetzen und Gin= richtungen aber man während des Aufenthaltes zu folgen hat. Ein Fremder ist nicht schuldig, zur Aufrechterhaltung des gastlichen Staates positiv beizutragen; allein er darf dessen Einrichtungen und Gesetze in keiner Weise stören und ist in= soferne denselben unterthan. Sodann kann, zweitens, durch Ansässigkeit in zwei Staaten ein Doppelverhältniß entstehen, wo denn in Beziehung auf die sachlichen Verhältnisse den beiden betreffenden Staaten zu gehorchen ist, in persönlichen jedem während der Dauer des Aufenthalts, bei nur einmal möglichen je nach einer Wahl. Endlich noch drittens, wenn der Unter= than eines Staates (gesetzliche Erlaubniß vorausgesetzt) in ben Dienst eines anderen tritt. Hier ist er Unterthan des letztern während der ganzen Dienstzeit, kann aber mannchfach auch in Unterthanenverhältniffen zu bem angebornen Staate bleiben, und kehrt auch wohl nach Aufhören des besondern Verhältnisses ausschließlich zu dem letzteren zurück. — Nicht zu verwechseln natürlich mit einem solchen boppelten Unterthanenverhältnisse ift die Stellung Solcher, welche Theilnehmer an einer colle= gialisch geordneten Staatsgewalt sind, z. B. in einer Aristokratie oder reinen Demokratie. Bei biesen kommt allerdings zu bem

einfachen Bürgerrechte auch noch bas Mitregierungsrecht, und sie mögen in Beziehung auf bieses, und namentlich so lange sie in seiner Ausübung begriffen sind, besondere Vorzüge genießen; allein nur der Gesammtheit einer solchen regierenden Körperschaft steht die Staatsgewalt zu, und das einzelne Mitzglied ist Unterthau in allen seinen Lebensbeziehungen, mit einziger Ausnahme dieser Theilnahme.

Die Berechtigungen bes Staatsbürgers als solcher zerfallen in drei Arten. Die eine begreift die Forderungen auf Erfüllung der allgemeinen Staatszwecke, und sie besteht theils in Ansprüchen, welche durch die positiven Gesetze bes concreten Staates aus= drücklich anerkannt sind, theils aus bloßen Schlußfolgerungen, welche aus der Natur des Staates überhaupt und der betreffen= den Staatsgattung insbesondere folgerichtig abgeleitet werden können. Eine zweite Art sind die negativen Freiheitsrechte des Einzelnen, d. h. die Bestimmung, welche jedem Staatstheil= nehmer gegenüber von der Staatsgewalt und ihrem Inhaber die Erlaubniß zu gewissen Handlungen und die Befreiung von gewissen Behandlungen zuschreibt. Endlich bilden, aber aller= dings nicht in allen Staatsarten, die Berechtigung zur Theil= nahme an Regierungshandlungen, eine britte Kategorie. Wenn in neuerer Zeit die in der zweiten Abtheilung befindlichen hauptsächlich staatsbürgerliche Rechte genannt werben, so ist diese Bezeichnung an und für sich unrichtig, weil zu enge; - sie beweist aber das große Gewicht, welches eben jetzt, ganz folgerichtig mit der ganzen Lebensauffassung auf diese negative Freiheit gelegt wird. Zu anderen Zeiten, z. B. im classischen Alterthume, standen die Ansprüche auf Mitregierung, die poli= tischen Rechte, in erster Reihe. Nichts kann übrigens unter allen Umständen verkehrter sein, als bei den Besitzern ausge= behnter staatsbürgerlicher Rechte keine Unterthanenschaft aner= tennen zu wollen ?).

Es ist in unserer Zeit sehr gewöhnlich, das ganze Verhältniß des Einzelnen zum Staate, und zwar sowohl die Seite der Ansprüche als die der Verpflichtungen, lediglich aus dem Gesichtspunkte bes Rechtes aufzufassen. Dies ist insoferne begreiflich, als bei dieser Auffassung sich herausstellt, wieviel im Nothfalle mit Gewalt erzwungen werden kann, und als eine solche Gewaltanwendung bei der menschlichen Unvollkom= menheit von besonderem Werthe ist. Allein eine solche Betrach= tungsweise ist doch eine ganz einseitige, also falsche. Mensch hat auch in diesen Verhältnissen des Zusammenlebens, wie in allen sonstigen, noch anderen Gesetzen zu folgen, als denen des Rechtes; nämlich benen der Sittlichkeit und der Wenn ein Unterthan dem Gemeinwesen nur das leistet, wozu er gezwungen werden kann, so bleibt er freilich straffrei und rechtlich unbescholten. Allein leicht ist es möglich, daß ihm das Sittengesetz der Sache ober der Form nach viel weiter Gehendes auflegt; und bann erfüllt er seine Pflicht nicht, und wird das Gemeinwesen sich nicht gut befinden, wenn er nicht auch dieser Auflage Folge leistet. Ebenso ist damit nicht Alles gethan, wenn die Leistungen des Staates gegen den Bürger hinter dem strengen Rechtsgesetze nicht zurückbleiben, und somit Weiteres nicht erzwungen werden kann; seine Aufgabe ift es auch, die Forderungen der Zweckmäßigkeit und Klugheit zu beachten, weil nur auf diese Weise wirklich das erreicht wird, was unter den gegebenen Umständen das Beste und möglich Auch ift sicher nicht zu läugnen, daß der Inhaber einer Staatsgewalt sich mit seiner Pflicht und seinem Gewissen burch eine scharfe Einhaltung der Rechtsvorschriften noch lange nicht absindet; sondern daß er, falls seine Mittel dazu reichen, so weit zu gehen hat, als das Sittengesetz verlangt. Das Recht ist freilich die Grundlage und die Vorbedingung alles Weiteren; aber es ift nicht die ganze mögliche Vollenbung.

- 1) Wenn es im beutschen Reiche verboten war, die Reichsfürsten als Unterthanen des Kaisers zu bezeichnen, so war dies begründet nicht etwa in ihrem hohen Range, sondern vielmehr in ihrem Besitze der Landeshoheit, welche ein Theil der Staatsgewalt war und die sie solglich mit dem Kaiser theilten. Jetzt aber mag ein Standesherr von noch so alter und großer Whstammung sein, noch so viele Borrechte und so fürstliches Bermögen besitzen, er ist jetzt Unterthan, weil er eine Staatsgewalt über sich hat.
- 2) Die Behauptung, daß man dem Gesetze unterthan sei, nicht aber einem Menschen, ift nicht etwa blos ein müßiger Wortstreit, sonbern sie ist positiv unrichtig. Der Staatsgenosse-ift ber Staatsgewalt unterthan, nicht blos wo fie Gesetze vollzieht, sonbern wo sie überhaupt in ihrem Rechte Dagegen war, wenn man bis auf Harspaltereien genau sein will, richtig, daß die Minister Louis Philipp's sich in ihren Berichten an den Rönig nicht "Unterthanen" sonbern "Diener" nennen sollten. Ihre amtlichen Schreiben an das Staatsoberhaupt erließen sie als dessen Organe und somit "Diener," nicht als Unterthanen im Allgemeinen. Dagegen waren die Franzosen im Ganzen nach der Julirevolution so gut wie vor berselben "Unterthanen." — Im Uebrigen fit a potiori denominatio. Daher mag immerhin in einem Staate, wo die Berpflichtungen vorwiegen, wie z. B. in Rußland, der Staatsgenosse in allen Fällen und Beziehungen Unterthan genannt werben, also auch, wenn gelegentlich von Rechten besselben bie Rebe ift; und umgekehrt mag in Nordamerika immer nur von Bürgern bie Rebe sein, auch ba, wo sie gehorchen ober wenigstens gehorchen sollten.
- 3) Es ist bezeichnender, als löblich und klug, daß in der itigen Zeit ausschließlich nur von den Rechten und nicht auch von den Verpflichtungen ber Staatsgenossen die Rebe ist, und zwar nicht blos in den Gesetzen, sondern auch in theoretischen Bearbeitungen. Unwillfürlich und unbewußt brückt sich barin ein boppelter Grundzug unserer staatlichen Zustände auß: einmal, die selbstsüchtige Atomistik unserer ganzen Lebens = und Staats= anschauung; zweitens aber bas tiefe Mißtrauen gegen ben guten Willen und die Leistungen der Regierungen. Auch die fast durchgängige völlige Nichtbesprechung der sittlichen Pflichten und der Klugheitsrücksichten des Bürgers ist bemerkenswerth; und es barf in ihr ohne Zweifel eine Nachwirkung ber so lange herrschenben ausschließlichen Auffassung bes Staates Im positiven Staatsgesete als einer blosen Rechtsanstalt erblickt werden. kann freilich nur bas, was auch erzwingbar ist, vorgeschrieben werben; allein einmal hindert dieß keineswegs die Aufnahme auch von Berpflichtun= gen des Bürgers; sobann stünde es jeden Falls der Wissenschaft frei, in ihren Forberungen allseitig zu sein. — Manches Richtige sagt in bieser Beziehung Stahl, Lehre vom Staate, 3. Aufl., S. 518 fg.; einiges auch Schmitthenner, Zwölf Bücher, Bb. III, S. 383 fg. und Mor=

genstern, Der Mensch, Bb. I, S. 103 fg.: Die Uebrigen schweigen meist ganz von den Verpslichtungen der Unterthanen, und zwar schon von der rechtlichen, gar aber von den noch weiter gehenden. In Welcker's Staatslerikon z. B. ist gar kein eigener Artikel "Unterthan."

#### § 17.

#### 7. Das Bolk.

Die Gesammtheit der Theilnehmer des Staats bilbet das Volk oder die Nation.

In diesem staatlichen Sinne ist es völlig unrichtig, nur einzelne Classen als Volk zu bezeichnen; sei es nun, daß man hierunter nur die untern Schichten der Bevölkerung oder daß man etwa einen bevorzugten Stamm so neunt; und gleichgültig, ob man für einen solchen Theil aus dieser Beneunung Vorrechte oder Benachtheiligungen ableiten will. Dem Volke gehören die Vornehmen so gut wie die Geringen, die Reichen so gut wie die Armen an; und wenn und so lange ein Staat ein Ganzes ist, bilden auch die zu diesem Ganzen vereinigten gesammten oder bruchstücklichen Nationalitäten eine Einheit.

In staatlicher Beziehung kommen aber beim Volke in Betracht: die Zahl; die Abstammung; die Gesetze des menschlichen Lebens; der Grad der Bildung.

1.- Die Zahl der Bevölkerung ist von mannchsacher und großer Bedeutung, und zwar sowohl die absolute Größe derselben, d. h. die Gesammtzahl der innerhalb des Staates lebenden Menschen, als die relative Größe, d. h. das Berstältniß dieser Zahl zu dem Flächeninhalte des Landes. — In erster Beziehung ist im Allgemeinen eine große Zahl von günstigen Folgen und also wünschenswerth. Sie ist, wenigstens in den meisten Fällen, die hauptsächlichste Bedingung der Macht und der Sicherstellellung des Staates gegen Außen. Sie steigert, im Innern, das Nationalgesühl; ermöglicht eine mächtige öffents

liche Meinung; liefert die zu einer ausgebildeten und mit zahlereichen Organen versehenen Berfassung und Berwaltung nothewendigen geistigen Kräfte; macht manche nütliche Einrichtung, welche zahlreiche Betheiligung voraussetzt, aussührbar; gestattet (was in despotischen Staaten von großem Werthe sein kann) ein in der Menge verdorgenes Leben. — Die relative Größe einer bestimmten Bevölkerung aber entscheidet darüber ob der Staat im Zustande einer Untervölkerung, einer Uebervölkerung ober in dem einer zwar dichten aber doch durch die vorhandenen Subsissenzittel genügend zu ernährenden Bevölkerung sich besinzbet; wovon denn wieder die mannchfaltigsten und wichtigsten Folgen für allgemeines Wohl und Wehe abhängen, so wie viele und tief einschneidende Einrichtungen und Gesetze.

Die Abstammung. — Das Menschengeschlecht zerfällt in eine Anzahl von Racen, d. h. in Abtheilungen von wesentlich verschiedenen und sich immer gleich bleibenden Gigenthumlichkeiten ber Körper= und Geistesbeschaffenheit; die Race aber wieder in Stämme, d. h. in gleichbleibende Abschattungen derselben Hauptgattung, mit ebenfalls bestimmt aus= geprägten und dauernden besonderen Eigenschaften. Der Unter= schied der Racen ist hauptsächlich physiologisch, und erscheint äußerlich in der Hautfarbe und in der Schädelform; die Ver= schiedenheit der Stämme aber ist mehr psychologisch und zeigt sich zunächst in der Sprache. Diese Abstammungsverhältnisse sind aber nicht etwa nur in physiologischer und psychologischer Hinsicht merkwürdig, sondern auch von großer Bedeutung für alles staatliche Leben. Vor Allem ist nicht jede Race für iebes Clima von der Natur bestimmt. Es gibt Himmelsstriche und Oertlichkeiten, welche für die Angehörigen bestimmter Racen höchst nachtheilig sind, ober ihnen wenigstens angestrengte Arbeit nicht gestatten. Ju solchen Gegenden können bieselben also keinen eingenen Staat gründen, und höchstens in geringer An=

zahl und als herrschende Classe bestehen. Sodann erzeugt bie Race= und die Stammeseigenthümlichkeit auch eine entsprechende Lebensweise, damit aber verschiedene Gesittigung, und folglich auch verschiedene Forderungen an das Wesen und an die ein= zelnen Einrichtungen des Staates. Wenn es auch nicht richtig ift, daß bestimmte Nacen und Stämme schon von Natur unfähig zu jeder höheren Entwicklung und zu beständiger Dienstleiftung gegen die begabteren Abtheilungen bestimmt seien: so ist boch eine Verschiedenheit der Unlagen und somit eine bleibende Verschiedenheit der staatlichen Forderungen und Leistungen unbeftreitbar. Welche Bedeutung dieser Umstand für das Recht und für die Staatsklugheit hat, fällt in die Augen. Endlich hat das Nebeneinandersein der verschiedenen und sich mehr ober weniger abstoßenben natürlichen Abtheilungen bes Menschen= geschlechtes die mannchfachsten und wichtigsten Einflüsse auf das Verhalten und auf die Schicksale der Staaten, sei es nun, daß Nachbarn verschiebenen Stammes gegen einander stehen, ober daß gar die Bevölkerung besselben Staates aus verschie= benartigen Bestandtheilen zusammengesetzt ist 3).

3. Der Verlauf bes menschlichen Lebens ist Naturs geses sen unterworfen, welche burch die Regelmäßigkeit ihrer Wirkungen Staunen und fast Grauen erregen. So namentlich das Gleichbleiben der Zahlenverhältnisse zwischen beiden Gesichlechtern, die Fruchtbarkeit der Ehen, die mittlere Dauer des Lebens, die Regelmäßigkeit der Sterblichkeit in den verschiedenen Altersstusen. Diese Gesetze sind so eingerichtet, daß sie sich zwar dei dem einzelnen Menschen nicht immer fühlbar und erkenndar machen, wohl aber vollkommen darstellen sowohl bei einer großen Anzahl gleichzeitig Lebender, als in einer längern Auseinandersolge der Fälle, folglich in Raum und in Zeit. Die Aimatischen Verhältnisse, die Lebensweise, mannchsache öffentliche Einrichtungen bringen wohl in den Formeln dieser Gesetze

einige Abweichungen, ins Günstige ober Ungünstige, hervor; allein theils sind diese Berschiedenheiten nur von geringer Bedeutung, theils sind sie ebenfalls in bestimmten Kreisen und Dertlichkeiten beständig und können somit zu praktischen Answendungen für das Leben in Berechnung genommen werden. Sowohl ihre Kenntniß im Allgemeinen als die Aufsindung der einzelnen örtlichen Abweichungen ist also eine wichtige Aufgabe für Wissenschaft und Leben ). Beispiele ihrer Brauchbarkeit für staatliche Zwecke sind aber unter anderen solgende:

- a. Die Berechnung des wahrscheinlichen künftigen Ganges der Bevölkerung; woraus sich denn höchst wichtige Schlüsse stürtige Verhalten des Staates in Beziehung auf Steigerung, Verminderung oder Gleicherhaltung der jetzigen Menschenzahl ergeben.
- b. Die Kenntniß des Bestandes der verschiedenen Altersklassen; nothwendig zur richtigen Ordnung der für gewisse Altersstusen zu treffenden Einrichtungen, z. B. der Schulen, der Versorgungshäuser u. s. s., sodann zur Beurtheilung mannchfacher Leistungsmöglichkeiten, wie der Militärpslicht, der Bezahlung von Kopfsteuern, der Abgebung von Wahlstimmen u. dgl.
- c. Die Gewinnung sicherer thatsächlicher Grundlagen für zahlreiche Hülfsanstalten, z. B. der Wittwenkassen, Lebensverssicherungen, Pensionsgesetze, Leibrenten.
- d. Die Entbeckung schäblicher örtlicher Einwirkungen auf Gesundheit und Leben der Menschen, wenn diese sich in abnormer Weise äußern bei bestimmten Altersstusen, Beschäftigungen, Dertlichkeiten.
- e. Der Nachweis regelwidriger Zustände in einzelnen Theilen des geselligen Lebens, namentlich etwa in der Zahl der Ehen, der unehelichen Kinder, der Wittwen.
  - 4. Der Grad ber Bilbung. Wenn nicht die

ganze bisher sestgehaltene Auffassung von dem Wesen und den Zweiten des Staates salsch war, so bedarf die staatliche Wichetigkeit der Gesitkigung eines Bolkes nicht erst eines besonderen Nachweises. Hängt doch selbst, wenigstens auf die Dauer und wo keine übermächtige ungerechte Gewalt hindert, die ganze Bersassung und Einrichtung des Staates von derselben ab. Auserdem ist Wissen Wacht; sittliche gesunde Bildung die sicherste Grundlage eines gedeihlichen Zustandes der Familie und der Gesellschaft; endlich die Art und Höhe der religiösen Bildung entweder eine große Stütze oder ein ebenso bedeutens bes Hinderniß, zuweisen selbst der Mittelpunkt des staatlichen Lebens.

- 1) Richt blos ber populus Romanus begriff sowohl die Blebejer als die Patrizier in sich; sondern es foll dieß bei jeber Nation der Rall fan Jebe Beschränkung auf nur einen Theil ber Bevölketung ift ein Amecht und ein großer Nachtheil. Eine Berfassung, welche — wie bie mibere ungarische - jum populus nur den Abel rechnet, die große Mehr: 34hi aber nur als misera plebs contribuens behandelt, mug nothwendig die Entwicklung des Landes bemmen und verdient den Untergang. Aber tbenfo tann nur eine verächtliche Befchmeichelung ber großen Menge ober tue bewußte bemagogische Bühlerei bie boheren Bilbunges, Bermogenes und Standesverhaltnisse als vom Bolte geschieben und ihm seinblich entgegens Bicht barftellen. So ungerecht und nachtheilig eine Bernachläffigung ber Richte und Interessen ber Mehrzahl ift, eben so ungerechtsertigt und sündhaft stgen bie mabre Ausbilbung und Gefammtheit ift eine Losreigung berfelben von denjenigen Classen, welche das höchste unter gegebenen Umftanden Etteichbare bereits erlangt haben. Diese find Borbilder und Führer, nicht zünde, und ihre besseren Zustände nicht zu vernichten, sondern allgemein machen.
- 2) Da bie meisten, wenn auch nicht alle, staatlichen Beziehungen ber Bevöllerungszahl in bas Gebiet ber Politik einschlagen, so ift bas Rähere unten, § 89, zu ersehen.
- 8) Die Berichiebenheit ber Racen bes Menschengeschlechtes ift ber Gegenstand höchst zahlreicher Untersuchungen und vielsachen Streites gewesen, und zwar vom naturwissenschaftlichen, theologischen, sprachlichen, geschichtlichen und geographischen Standpunkte aus. Aus dieser großen Literatur bürften namentlich nachstehenbe Werte für ben Gebrauch in den Staatswissenschaften

hervorzuheben sein: Prichard, Lectures on physiology, zoology and the natural history of man. Ed. I. Lond., 1819; Ed. by Norris. Lond., I. II. 1856. — Agassiz, The diversity of origin of human In dem Christian examiner. Bost., 1850. — Gobineau, races. Cte. de, Essais sur l'inégalité des races humaines. I—IV. Par., 1853/5. - Nott, J. C. and Gliddon, H. R., Types of mankind. I. II. Philad., 1856. — Dief., Indigenous races of the earth. Philad., 1857. — Mit unmittelbarer Anwendung auf den Staat aber ist der Gegenstand vorzugsweise besprochen von: Comte, Ch., Traité de législation. Ed. 2, Bb II. und III. — Zachariä, K. S., Vierzig Bücher vom St., Bb. II, S. 146 fg. — Stahl, Staatslehre, 3. Aufl., S. 161 fg. - Courtet de Lisle, La science politique fondée s. l. science de l'homme, ou études des races humaines. Par., 1838. — (E o I I = graff, R.,) Ethnographie und Ethnologie. Marbg., 1853. — Man sehe im Uebrigen auch über diese Beziehungen ber Bevölkerung zum Staate Weiteres unten, § 37.

4) Die Lehre von den menschlichen Lebensgesetzen ist vielfach bearbeitet. Abgesehen von den Theorieen über die Wirkungen der Bevölkerungen auf die wirthschaftlichen und die sonstigen gesellschaftlichen Berhältnisse, wie sie von Platon und Aristoteles an, namentlich aber seit dem großen Umschwunge durch R. Malthus von kaum zählbaren Schriftstellern und in den verschiedensten Richtungen bargelegt find, haben hier namentlich diejenigen Schriften eine Bebeutung, welche die Fesistellung und Berechnung der Thatsachen sowie bie Aufsuchung der bestimmenden Naturgesetze (Bevölkerungs = Statistik und Populationistik) unternehmen. So namentlich: Süßmilch, J. P., Gött= liche Ordnung in den Veränderungen des Menschengeschlechtes. 4. Aufl. I—III. Berl., 1775. — Casper, J. L., Die wahrscheinliche Lebensbauer. Berl., 1835. — Quetelet, A., Sur l'homme et le developpement de ses facultés. I. II. Brux., 1836. — Moser, L., Die Gesetze ber Lebens: Berl., 1839. — Bernoulli, C. H., Populationistik ober Bevöl= kerungswissenschaft. Ulm, 1840. — Derselbe, Reue Ergebnisse ber Bevölkerungsstatistik. Ulm, 1843. — Horn, J. F., Bevölkerungswissenschaftliche Studien aus Belgien. Bb. I. Leipz., 1854. — Eine Uebersicht über die gesammte Literatur der Bevölkerungs-Wissenschaft f. in meiner Geschichte und Literatur der St.: 2B. Bb. III, S. 448 fg.

### **§** 18.

# 8. Das Staatsgebiet und die Erbbeziehung ber Bolter.

Das Leben bes Menschen geht auf der Erde vor sich und er ist an diese mit allen seinen Bedürfnissen angewiesen. Ohne einen entsprechenden, mittelbaren oder unmittelbaren, Antheil an der Erde kann er gar nicht bestehen; je leichtere und reichslichere Gelegenheit zur Befriedigung der Forderungen seiner physischen Natur geboten ist, desto mehr Wohlbehagen sindet statt, und besto ungestörter kann auch zur Erreichung der geistigen Zwecke aufgestiegen werden. Dasselbe ist der Fall bei allen zusammengesetzten Lebensgestaltungen dis hinauf zum Staate. Ohne den Besitz eines Landes mag ein Bolt eine herumziehende Horde bilden, aber es lebt nicht in einem Staate; ohne eine entsprechende Beschaffenheit des Landes kann der Staat seine Aufgabe gar nicht oder nur mit großer Beschwerlichkeit lösen. Auch für die Staatswissenschaften sind daher die Erdseiehungen von der höchsten Bedeutung 1).

- 1. Vor Allem ist eine Bestimmtheit bes Gebietes, d. h. eine sichere Feststellung der Grenzen, nöthig. Ohne diese ist kein Abschluß des Staates sowohl in Beziehung auf die eigenen Theilnehmer als auf Nichtangehörige; somit beständige Gesahr von Streit über den Gehorsam, keine Mögslichkeit einer sesten gehörigen Ordnung, Ungewisseit über die Ausdehnung der Aufgabe und der zu ihrer Erreichung nöthigen Mittel. Zuweilen ist die geographische Lage eines Landes von der Art, daß die Natur selbst die Grenzen und damit die Gessammtheit des zusammengehörigen Gedietes sestgestellt hat; und in diesem Falle ist jede Abweichung einer Quelle von Haber und von Unsicherheit. Eine Nichtanerkennung oder Verletzung der Grenzen von Seiten Oritter ist nicht bloß ein sachlicher Rachtheil, sondern eine Untergrabung des concreten Daseins des Staates.
- 2. Die vielsachsten Folgen hat die Größe des Gebietes, und zwar sowohl die absolute als die relative, (Letteres theils im Verhältniß zur Bevölkerungszahl, theils im Vergleiche mit anderen Staaten verstanden). Die absolute Größe bestimmt,

Ausnahmen abgerechnet, die Zahl der Bevölkerung; und ist von großer Bebeutung für bie Vertheibigungsfähigkeit gegen frembe Einfälle; entscheidet über die Möglichkeit der Einführung gewisser Staatsformen, z. B. ber reinen Demokratie, einer patriarchalischen Regierung; gibt oder verweigert eine den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechende Verschiedenheit der Naturerzeug= Im Allgemeinen ist eine bedeutende Ausdehnung des nisse. Staatsgebietes von Vortheil und, wo möglich, zu erstreben; doch bringt die Beschränktheit der menschlichen Kräfte und die große Zahl ber aus Raum und Zeit entstehenden Schwierig= keiten die Nothwendigkeit einer Begränzung auf das Ueber= schaubare und Erreichbare mit sich 2). — Inwieferne die Größe des Gebietes im richtigen Verhältnisse zur Bevölkerungszahl stehen muß, ist bereits im vorstehenden § angedeutet worden. Im Vergleiche mit anderen, entweder benachbarten ober doch sonst einflugreichen, Staaten aber ist die Größe des Landes von Bedeutung, weil sie, je nach ihrer Ausdehnung, als ein Element der Kraft und Vertheidigungsfähigkeit ober aber der Schwäche und Abhängigkeit erscheint. Hier findet ein bestimmtes und bleibendes Maaß natürlich nicht statt, da die wünschend= werthe Ausdehnung burch veränderliche fremde Thatsachen be= stimmt ist.

;

- 3. Das tellurische Verhältniß (die Lage auf dem Erdballe) hat namentlich zwei Beziehungen zum Staatsleben:
- a) Sie bedingt das Klima. Hierdurch wird aber, wenigstens zum Theile, weiter bestimmt: Die Fruchtbarkeit des Landes; die Lebensweise, damit aber auch die Bildung des Volkes, sowie ein Theil der Gesetze und Einrichtungen; der Handelsverkehr je nach Uebersluß und Bedürfniß; endlich sogar mannchmal die äußere Sicherheit, z. B. durch ungesunde Hitze, Sandwüsten, Eis. Im Uebrigen zeigt allerdings vielsache Ersahrung, daß die Wirkungen des Klima nicht unbedingt

maßgebend sind, der Mensch vielmehr durch Beharrlichkeit und Kenntnisse große Ungunst desselben überwinden kann, und umgekehrt die günstigste Himmelsbeschaffenheit nicht sicher stellt gegen Verfall von Volk und Staat, wenn es ihm an den sittlichen oder intellectuellen Bedingungen gebricht 3).

- b) Bon höchfter Wichtigkeit für ben friedlichen Berkehr mit andern Boltern ist eine Lage bes Landes an ben großen Bafferwegen. - Bor Allem ift gunftig ber Besitz einer mit gutem hafen versebener Rufte am offenen Weltmeere; (ichon weniger natürlich die Lage an einer geschlossenen See.) Tief ind Land einschneibende Meeresarme sind Bermittler von Reichthum und Bilbung; und ein Land, welches keinen Ausweg an bie See hat, wird sich nie zu einer Weltstellung erheben. — Sowohl Bebingung einer vollständigen Benühung ber Lage am Meere, als eine große Erleichterung bes inneren Berkehres ift fobann, zweitens, ber Befit eines großen Stromgebietes mit allen feinen Buffüffen. Gin folches bilbet für Gewerbe, handel und Gesittigung ein natürliches Ganzes, und ber Schiffbare Strom ist die bequemfte und wohlfeilfte Bermittelung von Einfuhr und Ausfuhr, also von Bedürfniß und Ueberfluß, bis in bas Herz bes Lanbes 1). — Allerdings gewähren Erfindungen ber Neuzeit die Möglichkeit, fehlende Bafferverbindungen burch ebenfalls leicht benüthbare und wohlfeile Landwege wenigstens theilweise zu erseten; boch kann von einer völligen Gleichstellung des Nutens beiber Berbindungsarten nicht die Rede fein.
- 4. Ferner ist die geometrische Figur eines Staatssebietes nichts weniger als gleichgültig, und zwar sowohl für die inneren Einrichtungen und die Leichtigkeit aller Verbindungen unter den Theilen desselben Ganzen, als in internationalen Beziehungen. In der Regel ist möglichste Gedrängtheit und Abrundung der wünschenswertheste Zustand.

- 5. Endlich ist noch die geologische Beschaffenheit des Staatsgebietes von mannchfachem Einflusse auf die wirthschaftlichen, gesellschaftlichen, damit aber auch auf die politischen Zustände der Menschen.
- a) Von ihr hängt ab die Reichlichkeit, Güte und Verstheilung der Quellen, damit denn aber eine der Hauptbesdingungen nicht bloß der Landwirthschaft und der Gewerke, sondern überhaupt des Vorhandenseins von Menschen.
- b) Die Beschaffenheit des Bodens bedingt vielsach die Art und den Reichthum der Begetation. Nachhülse durch menschliche Kunst ist allerdings möglich, aber doch nur innerhalb gewisser Grenzen.
- c) Von größter Bedeutung ist die Art und die Menge der im Boden enthaltenen Mineralien. Ob Eisen, Kohlen, Gold, Silber u. s. w. innerhalb des Staates erschlossen werden oder nicht, bestimmt wesentlich die Thätigkeit, den Reichthum, die Macht eines Volkes, wenigstens wenn es sich über die untersten Bildungsstusen erhoben hat. Daß aber der Wille und die Einsicht der Menschen hier nicht zur Erzeugung des Fehlenden, sondern nur zur Auffindung des Vorhandenen beitragen können, ist auch in staatlicher Beziehung beachstenswerth.
- d) Die Beschaffenheit des Bodens ist von Einstuß auf die Zahl und Art der menschlichen Ansiedelungen, und zwar sowohl hinsichtlich der Bevölkerungszahl, als in Beziehung auf die Vertheilung und Beschaffenheit der Wohnorte. Beides aber ist nicht ohne Wichtigkeit für die Wirthschaft und überhaupt für die Gesittigung und das staatliche Leben.
- 1) Die Lehre von dem Einstusse der Gebietsbeschaffenheit auf das Leben der Staaten ist keineswegs so gründlich und umfassend bearbeitet, als die Wichtigkeit und das Naheliegen des Gegenstandes mit sich bringen sollte. (Bergl. die unten in § 86, Anmerk 1 angeführten Schriften.)

Bis ist find nur einzelne Gesichtspunkte bervorgehoben, und diese zum Theil verkehrt genng behandelt. Wenn z. B. Montesqien allerdingk das Berdienst hat, auf die Bedeutung des Klima für die körperlichen und geistigen Eigenschaften eines Bolkes, und somit sin Gesetze und Versassungen ausmerksam zu machen: so hat er doch die ganze Wahrdeit, sast wie absichtlich, baburch versehlt, das er nur auf Währne und Lätze ein Gewicht legt, in letzterer aber die Omelle aller Mannhassigkeit und Tugend sindet. Und Gh. Comte (Traité de legislation) dat den Fehler wahrlich dadurch nicht verbessert, daß er der hiebe die sittlichenden und gestigenden Eigenschaften beimist, der Kälte aber Stumpsmachung und Undeweglichkeit.

- 2) Ueber die Nachtheile der übermäßigen Ausdehnung eines Reiches geben höchst belehrenden Ausschlicht das römische Reich und Rustand. Zenes sowohl zur Zeit seiner Blüthe, wo die entlegenen Prodinzen unter der Randssucht der Stattbalter seufzten, als zur Zeit seines Berfalls, wo es sich se vieler gleichzeitigen und weit von einander ansisiernenden zeinde nicht zu erwehren wußte; dieses durch die Berberbenheit seiner Beamten und die Barbarei der entsernt liegenden Theile. Wenn die Bereinigten Staaten von Rordamerika ein ungeheures Gebiet wenigstens sest noch mit steigendem Wohlstande und Gedeiben auszusüllen vermögen, so ist die Möglichkeit dierzu gegeben durch die sosteniere Beriassung, welche kräftiges örtliches Leben verbindet mit einheitlicher Leitung.
- 3) Daß der Einstlich bed Klima nicht der den Bolkscharakter allein oder auch um hauptsächlich bedingende ist, deweist am besten einerseits die Unsgleichheit verschiedener Bevölkerungen unter dem Einstlusse eines und desselben Klima, andererseits das Gleichbleiben des Nationalcharakters unter verschiedenen Himmeldstrichen. Man vergleiche die alten Römer mit den sepigen; man sebe die Berschiedenheiten der im türkischen Reiche gemischt unter einander lebenden Stämme: oder auf der andern Seite die Gleichsförmigkeit der angelsächsischen Bevölkerung in allen Beltitbeilen; die Fortsdamer der französischen Eigentbümlichkeiten in Canada und in Louissana. Damit ist aber natürsich nicht gesagt, daß die Beschassenheit von Himmel und Boden von keinem Einflusse auf die Menschen und also auf die Staaten sei; unt darf das Berhältnis nicht blos stückweise ausgesast und gewürdigt, und muß Uebertreibung vermieden werden.
- 4) Bon welcher Bichtigkeit ber Besit eines ganzen Stromgebietes bis zum Reere ist, zeigt z. B. ber Mississpri; von welchem Nachtbeile bagegen ein nur zerstückelter Besitz und die Unterdindung des unteren Stromlauses durch eine fremde Nacht, erbellt andererseits aus den Zuständen des Rheinund des Donaugebietes.

## § 19.

## 9. Berfaffung und Berwaltung.

Der Staat bildet- allerdings begrifflich ein einheitliches Ganzes, und somit muß denn auch seine ganze Einrichtung eine in sich übereinstimmende sein. Es wäre eben so wenig recht, als logisch und klug, wenn ein Theil dem andern, oder wenn die Einzelheit und Ausführung dem höheren Grundsatze wider= sprechen würde. Hiermit wohl vereinbar ist jedoch nicht nur (was sich von selbst versteht) eine Verschiedenheit des Gegen= standes und nächsten Zweckes einer staatlichen Thätigkeit, falls dieselbe nur innerhalb des gezogenen Kreises bleibt; sondern auch eine größere ober geringere Bedeutung der einzelnen staat= lichen Anstalten und Anordnungen, je nachdem dieselben selbst= ständig bestimmen oder nur Gegebenes ausführen, oder nachdem der von ihnen zu schaffende Nuten ein größerer oder kleinerer ist. Und da auch noch insoferne eine wesentliche Verschiedenheit der einzelnen Theile des Staatsorganismus stattfindet, als die einen dauernd und unveränderlich, andere dagegen je nach ben wechselnden Bedürfnissen ebenfalls wechselnd sind: so ist eine Abtheilung nach diesen Rücksichten für die Wissenschaft und bas Leben nicht nur gestattet, sondern selbst nützlich und in manchen Beziehungen nothwendig.

Diese Eintheilung nach Beständigkeit, Bedeutung und Bestimmungskraft ist nun aber die jetzt sehr geläusige in Ver= fassung und Verwaltung<sup>1</sup>).

Verfassung ist die Summe der Einrichtungen und Bestim= mungen, welche den concreten Staatszweck seststellen, den zu seiner Verwirklichung bestimmten Organismus in den wesent= lichen Grundzügen ordnen und erhalten, die zur Durchsührung nöthige Staatsgewalt nach Form, Grenzen und Inhaber bezeich= nen, endlich die Verhältnisse zwischen den Staatsangehörigen (Einzelnen sowohl als gesellschaftlichen Kreisen) und der Gesammtheit grundsätzlich regeln.

Die Verwaltung dagegen ist die Sesammtheit der Vorsschriften und Handlungen, welche dazu bestimmt sind, den Inhalt der Versassung in allen einzelnen vorkommenden Fällen zur Anwendung zu bringen und demgemäß das ganze Leben im Staate einheitlich zu leiten.

Die Verfassung ist also die Grundlage, der Grundsatz, das Ruhende und Feste; die Verwaltung aber das sich Bewegende und Wechselnde, die Wirksamkeit und die Anwendung im Staate<sup>2</sup>).

Jeder Staat hat eine Verfassung; nur natürlich ist, bei der Verschiedenheit der Staatszwecke und der dadurch bedingten Einrichtung, eine große und wesentliche Abweichung unter den Verfassungen sowohl nach Juhalt als nach Form. Auch ist keines= wegs nothwendig, daß die Verfassungsbestimmungen in eigens bazu bestimmten Urkunden vollständig gesammelt, oder daß sie überhaupt, schriftlich verzeichnet seien; die Grundsätze können an verschiedenen Orten zerstreut ausgesprochen, oder wohl gar nur in Gewohnheit begründet sein; da die einzelnen Einrichtungen aus verschiedener Zeit stammen und von verschiedenen Auctori= täten herrühren 3). Endlich ist eine große Ausführlichkeit ber Verfassungenormen keineswegs eine Bedingung und Sicherstellung ihrer Zweckmäßigkeit und Festigkeit. Gine solche Ausbehnung ift oft die zufällige Folge langwieriger Streitigkeiten, deren Wiederkehr man dadurch zu beseitigen hofft, oder eines verkehrten gesetzgeberischen Bestrebens, für alle möglichen Fälle zum Voraus auch schon die Entscheidung zu geben.

Ganz unrichtig ist es, die Verfassung eines Staates lediglich als einen Theil der Recht sordnung aufzufassen. Allerdings hat sie, und selbst vorwiegend, rechtliche Beziehungen, theils weil sie auch für die Rechtsordnung des concreten Staates

. ]

•!

die obersten Grundsätze bestimmt, theils aber auch, weil die meisten ihrer Bestimmungen entweder eine Befugniß ertheilen ober einen Gehorsam verlangen, also ein Rechtsverhältniß Die Entwicklung des Verfassungsrechts ist daher gründen. allerdings eine stofflich wichtige Aufgabe und ein wesentlicher Theil des Landes = Rechtssystems. Allein die Verfassung steht, wie jedes menschliche Verhältniß, auch noch unter den Gesetzen der Sittlichkeit und der Klugheit, und es ist Sache der Wissenschaft, auch diese Seiten des Verfassungslebens zu entwickeln, sowohl hinsichtlich der Begründung als der Entwicklung. Und noch entschiedener selbst tritt es bei der Verwaltung hervor, daß sie nicht blos Rechtsanstalt ist. Allerdings soll sie kein Unrecht sein und kein Unrecht begehen, allein die Richtigkeit einer Ausführung im Einzelnen und die Behandlung von Men= schen und Dingen zum Behufe der Erreichung bestimmter Zustände fteht vorzugsweise unter dem Gesetze der Zweckmäßigkeit. Eine Berwaltungseinrichtung kann ganz gerecht und boch sehr ungenügend und selbst schädlich, eine Verwaltungshandlung rechtlich ganz unanfechtbar und doch höchst verwerflich sein. Nur eine ganz einseitige und dadurch falsche Auffassung des ganzen Staatslebens tann sich mit bloser Gesetmäßigkeit begnügen.

Die Frage nach der rechtlichen Zustandebringung einer Berfassung, und die nach der Möglichkeit einer Abänderung derselben, bedarf keiner besonderen Beantwortung. Beides fällt vollständig zusammen mit der rechtlichen Entstehung und Abänsterung des concreten Staates selbst.

Ueber das Verhältniß der Verfassung zur Verwaltung sind aber nachstehende Sätze maßgebend:

1. Die Verwaltung muß in Geist und Form durchaus verfassungsgemäß sein. Ein Widerspruch zwischen Grundsatz und Anwendung, zwischen Allgemeinem und Besonderem, zwischen einem Organismus und seiner Thätigkeit ist jedenfalls

gegen die Sesetze des Denkens und der Zweckmäßigkeit, in den meisten Fällen überdies gegen die Forderungen des Rechtes und der Sittlichkeit. Eine mehrsach begründete Nothwendigkeit ist es also, daß jede concrete Versassungsart auch eine besondere ihr eigenthümliche Verwaltungsweise hat; und nichts kann verkehrter sein, als einzelne Verwaltungstheile ohne Weiteres in einen fremden Staatsgrundgedanken zu verpstanzen ohne vorgängige Untersuchung, ob sie hier auch versassungsgemäß und also solgerichtig und aussührbar sind. Nicht nur stören sie im Verneinungssalle die innere Einheit, sondern es ist höchst zweiselhaft, ob auch nur der stossliche Rutzen dei fremden Umgebungen und Voraussetzungen erreicht, nicht vielleicht gar das Gegentheil bewerkstelligt wird.

- 2. Die Verwaltung kann sich keine eigenen Zwecke frei setzen, sondern hat sich lediglich an diesenigen zu halten, welche durch die Verfassung gegeben sind. Verfassung und Verwaltung becken sich allerdings insoferne nicht ganz, als mancher Grundsatz, und selbst manche in die Sinnenwelt tretende Einrichtung der Verfassung zu keiner Thätigkeit und Ausübung unmittelbarer Veranlassung gibt; allein die Verwaltung ist ganz innerhalb des Gedankens der Verfassung.
- 3. Da jedoch verschiedene Mittel zur Erreichung eines und besselben Zweckes dienlich sein können, und die Zweckmäßigsteit je nach Zeit und Zweck der Anwendung unter denselben wechselt, ohne daß deßhalb das Ziel selbst im Mindesten verändert würde oder an Erreichbarkeit verlöre; so ist eine Veränderung in Verwaltungssachen noch keineswegs ein Beweis, sei es vom Willen sei es von der Thatsache, eines Verlassens der bischerigen Verfassung. So lange die Abweichungen vom Bischerigen noch logisch solgerichtig unter den Versassungsgrundsatz zu begreisen sind, ist dabei nur von einer Frage der Zweckmäßigsteit die Rede. Auch die Verwaltung soll nicht ohne überwiegende

Gründe geändert werden, weil dieß immer Mühe und Kosten verursacht, den Bürger ungewiß macht über Rechte und Pflichten, dem Beamten die Gewohnheit und Sicherheit des Handelns nimmt, am Ende auch wohl eine gewohnte kleine Unvollkommensheit bequemer ist als eine neue Berbesserung. Allein unzweiselshaft kommen Beränderungen in der Verwaltung häusiger mit Fug und Recht vor, als dieß in der Versassung der Fall ist, welche nur geändert werden darf, wenn eine wesentliche Versänderung in der ganzen Lebensauffassung des Volkes erfolgt ist, oder mindestens der bestehende allgemeine Organismus sich erfahrungsgemäß als untauglich zur Ausführung des Grundsgedankens erwiesen hat ).

- 4. Die Berwaltung hat somit die Aufgabe, die wirksamsten, die sichersten, die einfachsten und die am wenigsten beschwerlichen und kostspieligen Ausführungsmaßregeln ausfindig zu machen. Theils kann selbst der Erfolg durch die richtige Wahl der Mittel bedingt scin; theils hat der Staat, bei den großen Forberungen, welche allerseits an ihn gemacht zu werden pflegen, alle Ursache, seine Mittel zu Rathe zu halten und sie nicht nutlos zu verschwenden; theils endlich barf er ben Bürgern teine weiteren Beiträge ober sonstige Belästigungen zur Durch= führung seiner Verwaltung zumuthen als die nothwendigen, d. h. die den Zweck wirklich erfüllenden. Da nun aber die Verwaltung nicht sowohl in Grundsätzen und Einrichtungen, als hauptsächlich in Handlungen besteht, so genügen bei ihr teineswegs passenbe allgemeine Befehle, sondern sie hat auch in jedem einzelnen ihr durch die Verfassung mittelbar ober unmittelbar zur Besorgung gestellten Falle mit richtiger Personen= und Sachkenntniß, umsichtig und klug, aber auch schnell, kräftig und, wenn es sein muß, muthig zu handeln.
- 1) Der jest so geläufige Unterschied zwischen Verfassung und Verwalstung ist ein verhältnismäßig neuer, wenigstens in der formellen Behandlung

und Eintheilung der Wissenschaft. Bon den Publiciften des vorigen Jahr= hunderts hat keiner seinen Stoff auf diese Weise eingetheilt, und auch keiner die sachlichen Grundsätze über das Wesen beiber Seiten des Staatslebens und über ihr Berhältniß zu einander erörtert. Erft bie, durch die Amerikaner Sitte gewordene, Abfassung von eigenen Berfassungsurkunden hat bas Bewußtsein eines wesentlichen Unterschiedes unter den Theilen des Staatsorganis= mus und ben Handlungen ber Staatsgewalt allmäsig erweckt; und bieser Ursprung des Begriffes zeigt sich beutlich in einigen ganz falschen aber bennoch sehr verbreiteten Auffaffungen. So spricht man d. B. von "verfaffungslosen" Staaten, mahrend man bamit blos ben Mangel einer spftemotischen schriftlichen Zusammenstellung ber Grundbestimmungen bezeich= nen will. Ober man rechnet nicht blos formell, sondern auch sachlich, zu der "Berfassung" eines Landes, was immer in der Verfassungsurkunde steht, obgleich hierunter sehr unbebeutenbe Dinge gelegentlich vorkommen können. — Auch in der Wissenschaft ist noch große Unklarheit und Unbestimmtheit in der Feststellung des Begriffes der Verwaltung. Man vergl. Rrug, 28. T., Ueber Staatsverfaffung und Berwaltung. Königsb., 1806. (28 angenheim, R. v.) Die Ibee ber Staatsverfaffung. Frankfurt, 1816. Schlözer, Ch. v., Neber Staatsverf. und Staatsverw. nach Fievee. Lpz., Bacharia, B. A., Deutsches Staatsrecht. 2. Ausg. Bd. II. S. 1; Bopfl, Deutsches Staatsrecht. 4. Aufl. Bb. I. S. 30; Hoff= mann, in der Tübinger Zeitschrift für St. = 28. 1844, G. 191; Stahl, Lehre vom Staate, 3. Aufl., S. 205 (kurz und gut.) Biele zerstreute Bemerkungen bei Bagern, Resultate ber Sittengeschichte, Bb. IV.

- 2) Hieraus folgt benn auch, daß manche Gegenstände des Staatslebens nicht ausschließlich dem einen oder dem andern Theile zugewiesen werden dürfen, sondern ihrem odersten Grundsate nach der Verfassung angehören, in ihrer einzelnen Besorgung aber lediglich der Verwaltung. So ist z. B. die Feststellung der allgemeinen Kriegsdienstpssicht ein Verfassungsgrundsat, dagegen die Aushebeordnung eine Verwaltungsnorm; und gar die tausend Geschäfte dei deren Anwendung sind lediglich Verwaltungssachen. Oder der Grundsat der Preffreiheit einerseits; die Pandhabung der Prefpolizei (Einlieserung von Pstichteremplaren, Cautionsaussegungen, Anstellung von Anklagen u. s. w.) andererseits.
- 3) Die in Hunberten von Fällen sich wiederholende Ausarbeitung und Bekanntmachung von Versassurfunden ist allerdings ein weltgeschichtliches Ereigniß, weil sich in dem ungefähr gleichen Inhalte derselben die Ansichten der Völker von europäischer Gesittigung über das, was dem Staate noth thue, hier so unverkenndar ausspricht, wie zu keiner anderen Zeit in irgend einer Weise geschehen ist. Noch mehr aber vielleicht deshalb, weil durch die häusige Wiederholung derselben Gedanken gewisse Forderungen von Recht

und Freiheit sich immer weiter und immer tiefer verbreitet haben, so daß sie zum Angelpunkte großer Begebenheiten geworden find, und es voraussichtlich noch lange Zeit bleiben werben. Auch soll nicht in Abrebe gestellt sein, daß die systematische Aufzählung und die stylistische Zusam= mendrängung der Verfassungspunkte in einer Urkunde die Anwendung im Leben sowohl, als die Auslegung in der Wissenschaft sehr erleichtert, überdies die Bekanntschaft mit ihnen in weiten Kreisen des Bolkes fördert. Allein bei aller Anerkennung ihrer Bedeutsamkeit muffen boch auch fühlbare Nachtheile dieser Art von Grundgesetzen zugegeben werben. Da sie nur bie allgemeinsten Säte enthalten und enthalten follen, so ift einerseits die Aufstellung unrichtiger ober unausführbarer Normen wohl möglich, andererseits eine Veränderung der ganzen Grundlage des Staates ober wenigstens einzelner seiner Haupttheile allzusehr erleichtert. Hierzu kömmt noch, bag bie Ausführung ber lakonischen Bestimmungen einer Verfassungsurkunde oft sehr lange auf sich warten läßt, woburch benn das üble Beispiel eines nicht befolgten Gesetzes gegeben ist und große Wibersprüche sowie unlösbare Zweisel entstehen. Endlich ist durch diese Form der Staatsfeststellung die gefährliche Unfitte aufgekommen, die Gesetze fremder Bölker kurzweg nachzuahmen, während fie weber dem biesseitigen Bebürfnisse entsprechen, noch die Bebingungen zu ihrer Ausführung vorhanden sind. Wit einem Worte: wenn eine Verfassungsurkunde bas scharf und richtig zusammengebrängte Ergebniß eines ganzen und vollenbeten staatlichen Lebensprocesses ist, und wenn sie lange genug unverändert besteht, um in allen ihren Theilen durch gewöhnliche Gesetze und deren Uebung ausgeführt werden zu können: dann ist sie ein naturgemäßer Abschluß, eine richtige Form und eine gute Grundlage. Wenn sie aber nur ber Schaum ist, welchen ein heftiges Wogen ber politischen See aufwirft, so ist sie vorübergehend und bietet keinen Ankergrund, ist also besten Falles eine leere Täuschung, möglicherweise die Beranlassung zu Unheil.

4) Ein Hauptgrund der salschen Auffassung von Versassung und Verwaltung als bloser Recht sinstitute ist wohl, daß die Grundfragen über den Staat in dem philosophischen Staatsrechte, und nicht in einer allgemeinen Staatslehre behandelt zu werden pslegen, wo denn natürlich der rechtliche Gesichtspunkt der einzig zulässige ist. Man sehe z. B. die Behandlung des Gegenstandes in Schmitthenner's Zwölf Büchern vom Staate, Bd. III, S. 410 fg. — Im lebrigen ist diese einseitige Aussassung keineszwegs der einzige hier vorkommende Fehler. Ebenso tadelnswerth ist die verhältnißmäßig sehr geringe wissenschaftliche Beschäftigung, welche dem Verwaltungsgediete überhaupt zu Theil zu werden pflegt. Diese hat aber wohl wieder eine doppelte Ursache. Einmal ist allerdings in einer Zeit, welche einer Neugestaltung des Staatslebens bedürftig ist, die Feststellung

ber leitenden Grundsätze das nächstliegende Bedürfniß. Ein zweiter und weit häusigerer Grund aber ist Unkenntniß und Bequemlichkeit. Um über Fragen der Verwaltung, sei es nun aus rechtlichem oder politischem Standpunkte, irgend eine Ansicht zu haben und äußern zu können, sind positive Kenntnisse sowie Einsicht in das Leben und in die bestehenden Geschäftse einrichtungen nothwendig. Diese zu erwerben ist aber mühseliger, als über allgemeine Grundsätze, betreffend die Freiheitsrechte, die Volksvertretung u. das, etwas leidlich Anhörbares vorzubringen.

## **§ 20.**

#### 10. Die Gesete ber Staaten.

Ein Gesetz ist eine befehlende Norm, welche von einer zuständigen Auctorität im Staate zur Nachachtung von Seiten der Betheiligten bekannt gemacht ist. — Nicht alle Verhältnisse bes Zusammenlebens, ja nicht einmal alle Rechtsverhältnisse, mussen gerade durch Gesetze geregelt werden. Es mag auch Bertrag, Autonomie, d. h. selbstständige Berechtigung Einzelner zu einer Gehorsamsforderung, oder endlich Gewohnheits= recht, d. h. freiwillige, aus gemeinschaftlicher Rechtsanschauung entstandene Anerkennung von Seiten der Betheiligten, menschliche Berhältnisse binbenb orbnen. Aufgabe des Staates ist es: theils solche Verhältnisse, welche durch eigene Thätigkeit der Betheiligten entweder nicht verpflichtend für Dritte, oder nicht bestimmt und zweifelhaft genug festgestellt werden können, seiner= seits durch Gesetze zu regeln; theils aber seine eigenen Ein= richtungen und Vorschriften auf diese Weise bekannt zu machen und sicher zu stellen. Da in dem Begriffe des Gesetzes eine ftrenge Verbindlichkeit zur Befolgung liegt, so können selbstrebenb nur solche Forberungen durch ein Gesetz aufgestellt werben, deren Ausführung im Nothfalle mit Zwang durchgesetzt werden fann 1). Gegegenstand der Staatsgesetzgebung sind also: einer= seits Rechtsverhältnisse der Einzelnen und der verschiedenen in der Einheit des Staates begriffenen untergeordneten Lebens= treise, soweit hier ein Bedürfniß nachhelfender Vorschriften vor-

## § 19.

## 9. Berfaffung und Bermaltung.

Der Staat bildet- allerdings begrifflich ein einheitliches Ganzes, und somit nuß denn auch seine ganze Einrichtung eine in sich übereinstimmende sein. Es wäre eben so wenig recht, als logisch und klug, wenn ein Theil dem andern, oder wenn die Einzelheit und Ausführung dem höheren Grundsatze wider= sprechen würde. Hiermit wohl vereinbar ist jedoch nicht nur (was sich von selbst versteht) eine Berschiedenheit des Gegen= standes und nächsten Zweckes einer staatlichen Thatigkeit, falls dieselbe nur innerhalb des gezogenen Kreises bleibt; sondern auch eine größere oder geringere Bedeutung der einzelnen staat= lichen Anstalten und Anordnungen, je nachdem dieselben selbst= ständig bestimmen oder nur Gegebenes ausführen, oder nachdem der von ihnen zu schaffende Nuten ein größerer ober kleinerer Und da auch noch insoferne eine wesentliche Verschiedenheit der einzelnen Theile des Staatsorganismus stattfindet, als die einen bauernd und unveränderlich, andere bagegen je nach ben wechselnden Bedürfnissen ebenfalls wechselnd sind: so ist eine Abtheilung nach diesen Rücksichten für die Wissenschaft und bas Leben nicht nur gestattet, sondern selbst nützlich und in manchen Beziehungen nothwendig.

Diese Eintheilung nach Beständigkeit, Bedeutung und Bestimmungskraft ist nun aber die jetzt sehr geläufige in Ver= fassung und Verwaltung!).

Verfassung ist die Summe der Einrichtungen und Bestim= mungen, welche den concreten Staatszweck seststellen, den zu seiner Verwirklichung bestimmten Organismus in den wesent= lichen Grundzügen ordnen und erhalten, die zur Durchsührung nöthige Staatsgewalt nach Form, Grenzen und Inhaber bezeich= nen, endlich die Verhältnisse zwischen den Staatsangehörigen (Einzelnen sowohl als gesellschaftlichen Arcisen) und der Gestammtheit grundsässlich regeln.

Die Berwaltung dagegen ist die Gesammtheit der Berschriften und Handlungen, welche dazu bestimmt sind, den Inhalt der Bersassung in allen einzelnen vorkommenden Fällen zur Anwendung zu bringen und demgemäß das ganze Leben im Staate einheitlich zu leiten.

Die Berfassung ist also die Grundlage, der Grundsaß, das Ruhende und Teste; die Berwaltung aber das sich Bewegende und Bechselnde, die Wirksamkeit und die Anwendung im Staate.

Jeber Staat hat eine Berfassung; nur natürlich ist, bei der Berschiedenheit der Staatszwecke und der dadurch bedingten Einrichtung, eine große und wesentliche Abweichung unter ben Berfassungen sewohl nach Inhalt als nach Form. Auch ist keines: wegs nothwendig, daß die Verfassungsbestimmungen in eigens bazu bestimmten Urkunden vollständig gesammelt, oder daß sie überhaupt schriftlich verzeichnet seien; die Grundsäße können an verschiedenen Orten zerstreut ausgesprochen, oder wohl gar nur in Gewohnheit begründet sein; da die einzelnen Ginrichtungen aus verschiebener Zeit stammen und von verschiebenen Auctori= taten herrühren 3). Endlich ist eine große Ausführlichkeit ber Berfaffungenormen teineswegs eine Bebingung und Sicherftellung ihrer Zwedmäßigfeit und Festigfeit. Gine solche Ausbehnung ift oft die zufällige Folge langwieriger Streitigkeiten, deren Wiederkehr man dadurch zu beseitigen hofft, oder eines verkehrten geschgeberischen Bestrebens, für alle möglichen Fälle zum Voraus auch schon die Entscheidung zu geben.

Ganz unrichtig ift es, die Verfassung eines Staates lediglich als einen Theil der Recht der dronung aufzufassen. Allerdings hat sie, und selbst vorwiegend, rechtliche Beziehungen, theils weil sie auch für die Rechtsordnung des concreten Staates

bie Verpflichtung zur Vorlegung an den Höheren und durch ein Aenderungsrecht desselben leicht gesorgt werden 3).

Derjenige, welchem bas Recht zur Erlaffung eines Gesetzes zusteht, hat ebenfalls die ausschließende Befugniß zur authen= tischen Auslegung, d. h. zu einer in allen künftigen Fällen bindenden Erklärung über den eigentlichen Willen des Gesetz-Verschieden hiervon ist die Anwendung eines Gesetzes auf den einzelnen Fall durch die zustehenden Behörden, sowie die doctrinäre Auslegung durch die Wissenschaft. In diesen beiben Fällen ift allerdings auch die wahre Absicht des Gesetzgebers zu erforschen und das Gesetz in derselben anzuwenden, beziehungsweise auszulegen: allein die Auffassung der unteren Behörde hat keine Zwangskraft für das Staatsoberhaupt, son= dern erhält erst durch dessen ausdrückliche oder stillschweigende Billigung allgemeine Bedeutung; die blos theoretische Auslegung aber ist lediglich eine Privatmeinung, welche unmittelbar Niemand verpflichtet, und beren ganze Bedeutung von ihrer logischen Richtigkeit abhängt 1).

Das Gesetzgebungsrecht erstreckt sich über alle Theile und Beziehungen des Staatslebens (nicht etwa blos auf die Rechtsordnung); dennoch ist dieselbe in sachlicher Beziehung nach
mehreren Seiten hin beschränkt <sup>5</sup>).

Einmal kann der Gesetzgeber nicht zur Leistung von physsischen blum öglichem verpflichten bl. (Ad impossibilia non datur obligatio).

Zweitens ist es unerlaubt, ein Gesetz für ganz unabsänderlich und für alle Zeiten sestschend zu erklären. Die Gültigkeit der Besehle des Staates beruht in letzter Instanzauf dem concreten Grundgedanken des Bereines, d. h. auf dem Lebenszwecke des Volkes. Da es nun unmöglich ist, den letzteren ein für allemal sestzustellen, einer Veränderung desselben aber auch der Staat mit allen seinen Einrichtungen zu folgen hat:

so ergiebt sich die Unmöglichkeit eines ganz unabänderlichen Gesetzes von selbst. Nicht zu verwechseln damit sind Erschwerungen leichtsinniger und häusiger Aenderungen ohne wirkliches Bedürfniß. Solche sind nicht blos erlaubt, sondern selbst nützlich.

Sodann darf einem Gesche keine rückwirkende Kraft gegeben werden; d. h. es können nur die seit der Veröffentslichung der neuen Norm entstehenden Verhältnisse und Handslungen nach deren Bestimmungen vorgenommen, beurtheilt und geregelt werden, die unter der disher geltenden Gesetzgebung zu Stande gekommenen dagegen sind nach der Norm dieser letzteren zu behandeln. Der Unterthan hat durch Besolgung der bestehenden Gesetze seine Pslicht erfüllt und ein Recht auf die durch eine solche Handlungsweise zu Stande gekommenen Zusstände und Ansprüche erworden; es wäre offendare Gewaltthat, ihn derselben wieder zu berauben, weil der Gesetzgeber nachträgslich seinen Willen geändert hat.

Ferner dürsen wohlerworbene Privatrechte nicht durch ein Geseth verletzt werden, weil sonst die ganze Rechtsordnung in Frage gestellt und namentlich ihr Hauptnutzen, die Sicherheit und Zuverläßigkeit der Zustände, zerstört wird. Ausnahmen treten nur in solchen Fällen ein, wo einer Seits ein großer allgemeiner Nachtheil aus einer unverletzten Erhaltung des Rechts Einzelner entstände, anderer Seits eine Geldentschädigung möglich ist (Zwangsenteignung). — Bon einer Unveränderlicheteit öffentlicher Rechte ist dagegen keine Rede, weil sie nicht selbstständiges Eigenthum des damit Beliehenen, sonvern nur ein Ausstuß der allgemeinen Staatszwecke und Einzichtungen sind. Wenn also diese in gültiger Weise durch die Sesetzgebung geändert werden, so erfolgt auch die daraus sich erzgebende Beränderung persönlicher Zustände von selbst und ohne Anspruch aus Entschädigung.

Endlich kann der Gesetzeber keiner seiner Normen eine Gültigkeit gegen eine höhere Art von Gesetzen geben; also nicht einfachen Gesetzen gegen Versassungsgesetze, oder Verordnungen gegen einfache Gesetze. Dieß ist unabweisdare Forderung der Logik; und eben so unabweisdar ist denn auch der Schluß, daß ein Gesetz von unmöglichem Inhalte auch nicht befolgt werden kann und sogar nicht befolgt werden darf, sei es vom einfachen Bürger, sei es von den zur Vollziehung der gültigen Gesetzen.

Eine nothwendige Bedingung der Vollziehbarkeit der Gesetze ist beren Bekanntmachung an sämmtliche Betheiligte. Es tann Gehorsam gegen einen Befehl nicht verlangt werden, wenn selbst sein Vorhandensein nicht bekannt ist. Nicht nur ist selbstredend von einer Straffälligkeit wegen Nichtbeachtung eines Nichtbekannten keine Rebe, sei es nun für einfache Staats= bürger ober für untergeordnete Beamte; sondern es kann sich sogar begeben, daß der Grundsat des blos verfassungsmäßigen Gehorsames, also der Berechtigung zu einem Widerstande, zur Anwendung kömmt, falls die Bollziehung des nicht bekannt gemachten Gesetzes im Widerspruche steht mit dem Inhalte der bisher bestehenden Normen, deren Aufhebung nicht angekündigt ist. — Die Mittheilung an die zum Gehorsame zu Verpflichtenden muß, des Zweckes willen, wirklich und nicht blos dem Scheine nach erfolgen. Sie hat also auf eine Weise zu geschehen, welche eine Bekanntschaft mit dem neuen Gesetze den Betheiligten wirk= lich möglich macht. Also nicht au einem ungewöhnlichen Orte, wo die Benachrichtigung nicht gesucht wird; nicht in einer Form, welche den zwingenden Befehl nicht erkennen läßt; nicht in einer Weise, welche die Gedächtnißeinprägung erschwert; nicht in einer unverständlichen Sprache 8). (Wo also namentsich in demselben Reiche von verschiebenen Stämmen ber Gesammt=

bevölkerung verschiedene Sprachen gesprochen werden, ist eine Bekanntmachung der Gesetze in jeder berselben nothwendig.)

Bielfach sind die Forderungen, welche an die Tüchtigsteit einer Gesetzgebung gemacht werden müssen, und es betreffen dieselben sowohl den Inhalt als die Form.

Dem Inhalte nach sind einer Gesetzgebung nachstehende Gigenschaften nothwendig:

Folgerichtige Durchführung bes concreten Staatsgebankens in allen seinen Anwendungen auf das Ausammenleben. Wo geradezu ein Widerspruch mit den obersten Bestimmungen der Verfassung stattfindet, tritt unmittelbare Ungültigkeit ein (s. oben); allein es find auch weniger plumpe Abweichungen möglich, welche dann den Staat in seinem Wesen verkrüppeln und das Bewußtsein des Bürgers von Recht und Pflicht trüben, ohne daß sie unter den Begriff von formalen Selbstwidersprüchen gebracht werden könnten. Auch solche sind Rux wenn das Ganze gleichsam aus Einem zu vermeiden. Gusse ist, entsteht auch eine Gleichförmigkeit der Wirkungen. Besonders genau ist diese Forderung ins Ange zu fassen nach der Einführung wesentlicher Neuerungen in der Berfassung eines Staates, damit weder einerseits Ueberreste der früheren jest frembartig gewordenen Zustände in entfernteren Theilen bes Staatsorganismus stehen bleiben, noch andererseits Einrichtungen unterlassen werben, welche zu einer vollständigen Geltendmachung bes Neuen nöthig waren. Die lange Dauer einer Berfassung und überhaupt einer Geschgebung ist namentlich auch deßhalb von so großem Werthe, weil es dann weber an Zeit noch an Gelegenheit fehlte, die sämmtlichen Schlußfolgerungen wirklich zu ziehen. Und sehr bedenklich ist bagegen die Herübernahme ber Gesetzebung eines fremden Staates, wie vortrefflich diese an sich und in ihrem Ursprungslande sein mag, weil eine voll=

ständige innere Uebereinstimmung mit dem diesseitigen Staats= gedanken kaum zu erwarten steht.

Befriedigung des wirklichen Bedürfnisses. Der Staat ist nicht seiner selbst wegen da, sondern um die Zwecke des Volkes zu fördern. Hieraus solgt denn, daß auch die Sesetzgebung lediglich eine entsprechende Ordnung der Dinge zur Aufgabe hat. Sie soll weder mehr noch weniger leisten, als zu jeder gegebenen Zeit verlangt wird; und am wenigsten ist sie dazu bestimmt, etwaigen Liebhabereien der Gewalthaber zu dienen oder Versuche anzustellen. Die Befriedigung des wahren Bedürfnisses setzt aber die Erfüllung nachstehender Bestingungen voraus:

Genaue Erforschung des Thatbestandes. Wenn ber Geschgeber schützen und fördern soll, so muß er die Wirk= lichkeit kennen. Befehlende Anordnungen, welche auf fal= schen thatsächlichen Voraussetzungen beruhen, leisten besten Falles nicht genug, wahrscheinlicherweise aber schaben sie gerabezu. Je genauer also sowohl die Bedürfnisse nach Gegenstand und Umfang bekannt sind, und je genauer die Einsicht in die zu ihrer Befriedigung etwa vorhandenen Mittel ist: besto sicherer und wirksamer kann der Gesetz= geber vorgehen. Alle Vorkehrungen, welche zu Verschaffung einer solchen Umsicht dienen können, müssen daher je nach Beschaffenheit des Falles angewendet werden. Dieselben sind namentlich: Berichte sachvertrauter Behörden; Abhörung kundiger Zeugen (Enqueten); statistische Arbeiten; Ginberufung Sachverständiger zur Bearbeitung ober Begutachtung der Entwürfe; Preßfreiheit; Berathungen in Ständever= sammlungen 10).

Berücksichtigung des Standes der Wissenschaft und frem der Gesetzgebungen. Der Entschluß, fremden richtigen Gedanken zu folgen, muß allerdings frei bleiben; von Andern bereits Geleistete zu benützen, sondern in der That eine große sittliche und politische Schuld, Besseres zu unterlassen aus Selbstüderhebung und vermeidbarer Unwissenheit. Mittel: Beiziehung von Männern der Wissenschaft; Bekanntmachung der Entwürfe vor deren schließlicher Feststellung; Aufsorderung zur Beurtheilung und Belohnung derselben; genügende Büchersammlungen; Reisen Sachverständiger ins Ausland.

Beschräntung der Gesetzebung auf allgemein gefühlte Bedürfnisse und auf den richtigen geographischen Umsfang. Eine allzugroße Thätigkeit der Gesetzebung erzeugt leicht Verwirrung in den Beschlen, unsichere Kenntniß der Beamten und Bürger, schließlich Nichtbeachtung. Es kann daher auch des Guten zu viel geschehen, und dieses dann in Uebel umschlagen. Pedantisch und ungerecht aber ist es, Einrichtungen, welche nur einem mehr oder weniger ausgedehnten örtlichen Bedürfniße entsprechen, auf Alle auszudehnen, und diese dadurch zu belästigen. In großen Reichen sind Provinzialgesetzebungen naturzemäß.

Berhältnißmäßigteit der Mittel. Die Leistungen des Staates sind ihrem Gegenstande und Werthe nach sehr verschieden; ebenso die Mittel zu ihrer Durchsührung nach dem Auswande an geistiger und körperlicher Kraft. Ruten und Wittel müssen selbstredend in jedem einzelnen Falle in richtigem Verhältnisse stehen. Wenn also ein Gesetz nur einem verhältnismäßig geringeren Bedürfnisse abhelsen, es dagegen weitläusige Einrichtungen, zahlreiche Beamte, großen Geldauswand erfordern, oder den Bürgern viele Zeit kosten würde: so wäre seine Erslassung unverständig, auch wenn an und für sich gegen den Inhalt nichts einzuwenden wäre. Namentlich muß darauf ges

sehen werben, ob nicht die richtige Vollziehung eines Gesetzes ein ungewöhnliches Maß von Geisteskräften erforderte. Da der Staat über große Männer seden Falles nicht in bedeutender Zahl zu verfügen hat, dieselben auch wohl theuer zu stehen kommen werden, so müssen sie, so weit sie vorhanden sind, für die wichtigsten öffentlichen Angelegenheiten aufgespart werden, und minder Bedeutendes, was aber ohne ihre Hülfe gar nicht zu Stande kommen könnte oder verkehrt wirken würde, hat zu unterbleiben. Der allgemeine Stand der Bildung eines Bolkes bedingt die Gesetzgebung desselben in doppelter Weise: einmal hinsichtlich der daraus entstehenden Forderungen an das Leben und an den Staat; zweitens hinsichtlich der zur Ausführung bereiten Geisteskräfte.

Eine gute Form der Gesetze setzt folgende Eigenschaften voraus:

Beschräntung auf Grundsätze und Vermeidung kleinlicher Casuistik. Natürlich muß der Gesetzeber, wenn er verschiedene Vorschriften für verschiedene Gattungen von Fällen
geben will, dieses ausdrücken; allein es ist nicht nur unmöglich,
alle kleineren Abschattungen der Verhältnisse aufzusinden und
für jede derselben eine eigene Entscheidung zu geben, sondern
es führt schon der Versuch zu einem solchen Eingehen in die
feinsten Unterschiede zu großen Schwierigkeiten bei der Anwendung, da die Unterordnung der in der Wirklichkeit sich zutragenden einzelnen Fälle unter einen allgemeinen Satz weit
leichter und weit sicherer ist, als die analoge Anpassung der
nächsten kleineren Bestimmung. Für ganz eigenthümliche Fälle,
beren Behandlung nach dem allgemeinen Grundsatz widersinnig
wäre, mag den Behörden der nöthige Spielraum, dem Staatsoberhaupte ein Begnadigungs- und Dispensationsrecht zustehen.

Kürze und Einfachheit der Fassung. Deutliche Gebanken können immer auch beutlich ausgedrückt werden, und

hoffentlich ist der Gedanke des Gesetzgebers ein bestimmter. Da die Gesetze nicht blos für die Beamten und die Männer der Wissenschaft, sondern auch, und zwar zunächst, für das Volk bestimmt sind, so ist eine Gemeinfaßlichkeit des Ausdrucks Vortheil und Pflicht. Hiermit ist Schärse der Fassung und, an der rechten Stelle, der Gedranch technischer (genau erklärster) Ausdrücke gar wohl vereindar 11).

Eine systematische Zusammenstellung ber ganzen Gesetzgebung über einen ganzen Theil bes Staatslebens (Cobification) ist nur da an der Stelle, wo der Gegenstand voll= ständig durchgearbeitet ist, und wo also voraussichtlich die zu gebenden Vorschriften im Sanzen und im Einzelnen eine längere Dauer haben werden. Wo aber eine häufige Aenderung der Befehle bes Staates durch den Wechsel der Verhältnisse und Bedürfnisse nöthig ist; oder wo die Gedanken über die richtige Ordnung einer Staatsthätigkeit oder eines Verhältnisses der Bürger unter sich noch zu keinem Abschlusse gekommen sind, somit man sich noch im Zustande der Versuche befindet: da sind einzelne Gesetze weit besser an der Stelle, weil sie nach Bedürfniß geändert werden können, ohne daß Verwirrung und Unklarheit in die Normen gebracht und das Ansehen des Gesetz= gebers beeinträchtigt wird. Von der einzelnen Gesetzgebung und ihrer Verbesserung mag zu Consolidationen ganzer Ab= schnitte, von diesen aber zur Codification vorgeschritten werben.

<sup>1)</sup> Es ist ein offenbarer Jrrthum, wenn man den Gesetzgeber in Beziehung auf Beweggründe, Zwecke und Gegenstand auf das Rechts=gediet beschränken will. Wahr ist allerdings, daß das Gesetz niemals und in keiner Beziehung besehlen soll, was nicht nöthigensalls erzwungen werden kann, damit sich der Gesetzgeber nicht lächerlich mache und der Mißachtung versalle: allein aus welchen Gründen und zu welchem Vortheile der Besehl gegeben wird, ist dann gleichgültig, wenn er nur überhaupt gerechtsertigt ist. Da nun das menschliche Leben jeden Falles auch unter den Vorschriften der Sittlichkeit und der Klugheit sieht, überdieß ein Voll unter allgemein

anerkannten religiösen Rormen stehen kann: so ist sowohl ber Gesichtskreis als die Wirksamkeit des Gesetzgebers weit gesteckt, nur muß immer sein Befehl erzwingbar sein.

- 2) Gewöhnlich wird ber Unterschied zwischen Verfassungsgesetzen, ein= fachen Gesetzen und Verordnungen nur bei den repräsentativen Formen des Dieß ist jedoch irrig. mobernen Rechtsstaates gemacht. bier die Verschiebenheit der Befehle schon der Form nach besonders deutlich hervor, und bestehen eigene Grunbsätze über bas Recht zur Erlassung biefer brei Arten von Gesetzen; allein ein Unterschied unter den befehlenden Nor= men liegt in der Natur der Sache und kommt daher bei jeder Staats= gattung vor, nur mit anbern Benennungen und Folgerungen für bie So sind z. B. in einer Theofratie die heiligen Bücher die Berfassung; die späteren Befehle der Religionshäupter aber die einfachen Gesetze ober, in tieferer Abstufung, die Verordnungen. So unterschied man in den mittelalterlichen Patrimonialstaaten sehr wohl zwischen den Landes= privilegien, Lanbesgrunbfesten, Freiheitsbriefen; den einfachen Landtags= abschieben, Manifesten und Gesetzen; enblich ben Kanzleierlassen, Decreten u. s. w. — S. über die verschiebenen Arten von befehlenden Normen m ein Staatsrecht bes Königreichs Württemberg, 2. Aufl., Bb. I, S. 193 fg. - Schmitthenner, Zwölf Bucher vom St., Bb. III, S. 362 fg. -Stahl, Lehre vom Staate, 8. Aufl., S. 272 fg. — Bluntschli, Allgem. Staatsrecht, 2. Aufl., Bb. I, S. 476 fg.
- 8) Es ist schwer begreislich, wie Zachariä, Vierzig Bücher, bas Bestehen eines Gewohnheitsrechtes neben der (geschriebenen) Gesetzgebung des Staates durch das Fortbestehen eines Gesetzgebungsrechtes des Volkes neben dem des Staatsoberhaupres erklären will. Offendar ist hier eine völlige Verwechselung von Begriffen. Recht, d. h. erzwingdare Verpslichtung zu bestimmten Handlungen, kann aus verschiedenen Quellen herrühren, und so unter Anderem aus Gewohnheit, nämlich aus dem allgemeinen Rechtsedewußtsein des Volkes. Etwas ganz Anderes aber ist das Recht zur Gesetzgebung, d. h. zum Ausspruche eines Besehles im Namen des Staates. Dieses Recht kann nur dem Staatsoberhaupte zustehen, soll nicht Anarchie entstehen.
- 4) Ueber Auslegung der Gesetze s. namentlich: Zachariä, K. S., Bersuch einer allgemeinen Hermeneutik des Rechts. Epz., 1805. Thibaut, A. F. J., Theorie der logischen Auslegung. Alt., 1806. Mailher, Traité de l'interpretation des lois. Par., 1822. Savigny, System des R. R. Bb. I, S. 206 sg. Günther, E. F., Betrachtungen über das Gesetz im Staate. Lpzg., 1842.
- 5) Ueber die Schranken des Gesetzgebungsrechtes s. Bollgraff, K., Die historisch = staatsrechtlichen Grenzen moderner Gesetzgebung. Marbg.,

- 1830. Zachariä, Bierzig Bücher, Bb. IV., S. 20 fg. Wipper = mann, Beiträge zum Staatsrechte, S. 119 fg.
- 6) Beispiele von Gesetzen, welche physische Unmöglichkeiten anordnen, sind nicht so ganz selten. So die Feststellung eines beständigen Golds und Silberwerthes; die Anordnung einer unveränderlichen Leistung an Naturalien u. dgl.
- 7) Dieß ist die berüchtigte Frage über den bloß verfassungsmäßigen Gehorsam, oder, auf einen einzelnen besonders wichtigen Fall bezogen, die Frage: ob der Richter ein verfassungswilliges, übrigens formell untadehaftes Geset oder eine gesetwidrige Verordnung anzuwenden habe? Eine aus-führliche Erörterung über den Gegenstand sowie über die, sehr zahlreiche, Literatur in Betreff desselben s. in meiner Geschichte und Literatur der St.=W., Bb. I, S. 820 fg.
- 8) Rur die Gewöhnung an das täglich vor Augen Liegende, wie immer es sei, macht es begreislich, daß uns der entsetliche Unsinn nicht auffällt, welcher in der Anwendung von Gesethüchern in fremden und sogar ausgestorbenen Sprachen liegt, alst in einer Ordnung des täglichen Lebens, welche der Menge der Bürger völlig unverständlich und unzugänglich ist, obgleich sie nach deren Satungen leben müssen.
- 9) Literatur über die Gesetzebung als Wissenschaft und als Kunst: Is e lin, J., Bersuch ü. d. Gesetzebung. Zürich, 1759. — Filangieri, Scienza della legislazione, Buch I. — Zacharia, R. S., Die Wissenschaft ber Gesetzgebung. Lpz., 1806. — Ders., Vierzig Bücher vom St., Bb. IV, S. 1 fg. — Bentham, J., Influence of time and place in matters of legislation; Nomography; Essay on the promulgation of laws; Papers rel. to Codification. (Bgl. meine Geschichte u. Literatur ber Staatsw., Bb. III, S. 610 fg.) — Mundell, A., Philosophy of legislation. Lond., 1834. — Gerstäder, F., Systematische Darstellung ber Gesetzgebungskunst. I—IV. Lpz., 1837. — Ritka, J., Ueber bas Ber= fahren bei Abfassung der Gesethücher. Brünn, 1838. — Morgenstern, Mensch, Volksleben und Staat. Bb. I, S. 284 fg. — Bluntschli, Allg. Staatsrecht, 2. Aufl., Bb, I, S. 476 sg. — Mein Artikel "Geset" in Bluntschli's Staatslerikon. Bb. IV. Außerdem enthalten die Schriften über bas parlamentarische Verfahren, also von Jefferson, Man, Cushing, sehr nüpliche Beispiele und Winke, wenigstens über Gin Stabium ber Geset; gebung in einem Staate mit Boltsvertretung.
- 10) Hoffentlich wird eine Zeit kommen, welche es ganz unbegreiflich sinden wird, wie man jemals Gesetze machen konnte ohne große statistische Borarbeiten, ohne parlamentarische Enqueten, ohne Anhören, wohl gar gegen den Rath, von Sachverständigen; also ohne irgend eine sichere Kenntniß der Thatsachen und der Bedürfnisse. Iht freilich werden noch genug Gesetze ohne solche Bordereitung gemacht; sie sind aber auch darnach.

11) Manche scharffinnige Bemerkung über die allgemeinen Forderungen an eine der Form und dem Inhalte nach gute Gesetzebung s. bei Zachariä, Bierzig Bücher vom St., Bb. IV, S. 22 fg.

#### § 21.

## 11. Die Parteien im Staate.

Geschichte und Kenntniß der Gegenwart zeigen, daß in manchen Staaten das ganze öffentliche Leben bewegt wird durch das Ringen verschiedener Parteien um die Herrschaft und um die Durchsührung ihrer Auffassungen. Zuweilen dauern diese Kämpse Jahrhunderte lang fort und bestimmen das Schicksal der Staaten und der Bölker; das Bemühen um den Sieg artet wohl in blutigen Streit und in vernichtende Berfolgung Einzelner und ganzer Classen aus. Die Parteien aber sind in der Regel gebildet aus einflußreichen gesellschaftslichen Kreisen, besonders nach den Momenten der Geburt, des Besitzes und der Religion. — Diese Gestaltung des staatlichen Lebens ist jedoch keine notlywendige und allgemeine. Bei anderen Bölkern oder in denselben Staaten zu anderen Zeiten sindet sich keine Spur von solchem gemeinschaftlichem Handeln und seinen Folgen 1).

Das häufige Vorkommen und die tiefgreifende Wichtigkeit der Erscheinung erfordert eine Erörterung schon in der allgemeinsten Lehre vom Staat.

Was zunächst den Begriff der Partei betrifft, so ist dieselbe wohl zu unterscheiden von Faction und von Zusammensschaarung. — Eine Faction ist eine Anzahl von eng versbundenen Personen, welche einen unerlaubten selbstischen Zweck durch gemeinschaftliche Anwendung aller zum Ziele führender Wittel, also auch unrechtlicher und unsittlicher, zu erreichen strebt. Sie ist sich ihres Zweckes und ihrer Wittel genau bewust, gegen Außen abgeschlossen, im Innern aber sest gegliedert;

.

möglicherweise hält sie ihren Bund und ihre Mittel geheim. Die Dauer der Vereinigung erstreckt sich eigentlich nur auf die Erreichung des Zweckes; doch mag die Sicherstellung des= selben ein längeres Zusammenhalten erforbern. — Gine Zu= sammenschaarung bagegen mag es genannt werben, wenn eine bestimmte wichtige Frage die Leibenschaften und Wünsche der Bürger so lebhaft beschäftigt, daß die eine bestimmte Art der Entscheidung gemeinschaftlich Wollenden sich öffentlich an einander anschließen und gemeinschaftliche Schritte thun, dies jedoch ohne eine bestimmte Organisation ober Abgrenzung und ohne Nothwendigkeit eines Zusammenhaltens in andern Beziehungen, jedenfalls aber ohne Fortbauer der Gemeinschaft nach Erreichung bes Zweckes. Die angewenbeten Mittel können möglicherweise ungesetzliche, namentlich gewaltthätige, sein, nicht wohl aber unehrliche, als zu welch' letteren sich nicht so Vicle und einander bis jetzt ganz Frembe offen zusammenfinden würden. — Eine staatliche Part ei bagegen ist die Gesammtheit der= jenigen, welche ber Staatsgewalt aus Ueberzeugung einer recht= lichen, sittlichen ober politischen Nothwendigkeit eine bestimmte Richtung geben, gewisse staatliche Einrichtungen und Zustande herstellen, zu dem Ende aber, je nach der concreten Berfassung, entweber die Regierung selbst auf gesetzliche Weise erwerben ober doch wenigstens einen bestimmenden Einfluß auf sie ausüben wollen. Eine Partei hat ein Staatsibeal im Auge, von welchem sie sich Wohlergehen für Alle, natürlich also auch für ihre eigenen Mitglieber, verspricht; nicht aber unmittelbar und ausschließlich eine selbstische Absicht. Sie ist sich ihres Zweckes bewußt, bekennt sich offen zu bemselben und sucht möglichst viele Anhänger zu gewinnen. Jebe ausgebilbete und lebensträftige Partei hat eine mehr ober weniger ausgeprägte äußere Gestaltung und selbstanerkannte Führer ?). Die Mittel mögen allerdings bei hochgehender Leidenschaft auch gewaltthätig und

selbst unsittlich sein; allein im Wesen der Sache liegt dieses nicht. Die Dauer einer Partei hängt von dem Bestande und von der Thattraft der ihr zu Grunde liegenden Ueberzeugung ab. Durch Gewalt kann sie nur äußerlich unterdrückt werden; dagegen bringt Ueberzeugung von der Unmöglichkeit oder Unrichtigkeit des Zieles allmälig Gleichgültigkeit gegen dasselbe; oder führt ein neues mächtigeres Interesse ein Zurücktreten der Theilnehmer und vielleicht ein schnelles Ende herbei. Nicht selten zerfallen auch Parteien nach erreichtem Siege, sei es nun aus persönlichem Zwiespalt über die Beute, sei es aus Meinungsverschiedenheit über die Art und Ausdehnung der Folgerungen.

Aus Vorstehendem ergibt sich nun

1. ber Grund, warum Parteien in gewissen Staaten vorhanden sind, in anderen dagegen fehlen. Parteien sind unmöglich in benjenigen Staaten, in welchen die Unterthauen keinen gesetzlichen Antheil an der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten haben können, ober wo sie wenigstens mit Uebermacht von ber Staatsgewalt in gleichmäßigem Gehorsame gehalten werden. So z. B. in einer reinen Theotratie ober in einer unbeschränkten Monarchie. In anderen Staatsformen liegt eine lebendige und weitverbreitete Theilnahme an ben Staatsangelegenheiten nicht im Geiste des Zusammenlebens. Wenn also auch die Bilbung von Parteien hier nicht rechtlich und thatsächlich unmöglich ist, so ist sie doch nicht zu er= warten. Beispiele hiervon sind die Patriarchie und der Patri= monialstaat. Endlich mag es sich auch da, wo ein regeres öffentliches Leben und Raum für ehrgeiziges Streben ist, zuweilen (freilich wohl nur auf kurze Zeit), begeben, daß entweder allgemeine Uebereinftimmung herrscht, ober eine vollständige · Abspannung gegen alle staatliche Zustände gleichgültig macht, so daß also keine Meinungsverschiedenheiten oder keine wün=

schenswerthen Ziele vorliegen. — In gewöhnlichen und gesunden Zeiten bestehen dagegen Parteien in allen Staaten mit freierer Bewegung der Bürger und bei Streben nach irgend einer Entswicklung. Nie ist ein zu erreichender neuer Zustand ohne alle Schattenseiten, nie der zu verlassende ohne alle Vortheile; beides wenigstens für Minderheiten. In der Regel können verschiedene Wege zu demselben Ziele eingeschlagen werden. Oft ist neben einer neu auftauchenden Richtung eine frühere noch nicht erstorben, oder machen sich verschiedene mächtige Interessen neben einander in verschiedenen Theilen der Gesellschaft geltend. Am gewissesten sind Parteien da, wo das Volt selbst gesetzlichen Antheil an der Regierung hat, und also eine Entscheidung das rüber, was mit dem Staate geschehen soll, unmittelbar oder mittelbar den Wassen zusteht. So also in beiden Formen der Bolksberrschaft und in dem Fürstenstaate mit Volksvertretung.

2. Es liegt keineswegs im Wefen der Partei, daß sie immer der Regierung feindlich gegenüberstehe; vielmehr muß jebe Partei verständigerweise dahin streben, die Regierung in ihrem Sinne zu leiten und also bieselbe mit ihren Anhängern zu besetzen. Hat sie bieses erreicht, so ist nicht Bekämpfung, sondern vielmehr Kräftigung und Aufrechterhaltung der Regierung ihre Aufgabe. Bei einem staatlich durchgebildeten Volke werben also irgend verftändige Parteien niemals suchen, die Regierung an sich unmöglich zu machen, ober Forberungen aufstellen, welche teine Verwaltung zu erfüllen im Stande wäre; sondern sie werben nur eine concrete ihren eigenen Auffassungen entgegen= stehende, eben jetzt am Ruber befindliche Regierungsweise zu beseitigen suchen, hierbei aber nichts verlangen, was sie nicht selbst, saus sie zur Gewalt kämen, ausführen könnten ober wollten. Leicht erklärlich ist baher, warum conservative Parteien, wenn sie im Wiberspruche befindlich sind, eine richtigere und

staatsmännischere Stellung zur bestehenden Regierung und über= haupt zu den öffentlichen Dingen einzunehmen pflegen 3).

- 3. Ganz unklar ist die oft gehörte Forberung, eine Regie= rung müsse sich frei halten von ben Parteien, ein wahrer Staatsmann über ben Parteien stehen. Viclmehr hat eine Regierung sich auf die Partei zu stützen, welche mit ihrer Richtung und Handlungsweise übereinstimmt; ja in einem freieren Staate wird es die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten sehr er= leichtern, wenn die Regierung geradezu aus der mächtigsten Partei ihre hauptfächlichsten Organe nimmt und in beren Sinne überhaupt den Staat führt. Eine Regierung außerhalb aller Parteien ist ein utopisches Ibeal, welches in der Wirklichkeit leicht in eine bloße Faction umschlägt und Gefahr läuft, von allen Seiten als dynastische Selbstsucht ober als stumpfsinnige Beamtenherrschaft gehaßt und angegriffen zu werden. Ebenso soll der Staatsmann zwar insoferne über den Parteien stehen, als es ihm gebührt, ihrer aller Wesen genau zu kennen und ihre Vorzüge und Schwächen zu beurtheilen; aber in der Hand= habung der öffentlichen Gewalt muß er sich auf die beste der= selben stützen und sie in seinem Sinne leiten. Nur etwa für die Person des Fürsten ist die Forderung, ganz außerhalb den Parteien zu stehen, in so weit begründet, als er sich mit keiner derselben persönlich und unauflöslich verbinden soll, sondern sich so zu allen, an sich nicht gerabezu feindseligen, zu verhalten hat, daß er nach Umftänden und ohne Verläugnung der eigenen Vergangenheit seine Rathe wechseln kann.
- 4. Unzweifelhaft ist ein heftiger Parteikampf, namentlich bei langer Dauer und abwechselndem Glücke, also bei ungesfähr gleicher Stärke der Gegner, mannchsach unbehaglich und schädlich. Es wird der ruhige Fortgang der Geschäfte gestört, möglicherweise eine tiefe Zerrissenheit der gesellschaftlichen Zustände bis ins Familienleben herunter erzeugt; die öffentlichen

Männer nützen sich im leidenschaftlichen Widerstreite der Ge= sinnungen vor der Zeit und oft unverdient ab; die Maßregeln der siegenden Partei sind nicht selten gehässig und ungerecht, ober selbstsüchtig; im schlimmsten Falle kann ce zu großer Zerrüttung und selbst zum blutigen Bürgerkriege kommen. ber Nuten eines lebenbigen und mehrseitigen Antheiles am öffentlichen Wesen ist boch überwiegenb. In solchem Zustande ift Unthätigkeit und stumpfe Gleichgültigkeit bei den Inhabern ber Gewalt unmöglich; immer wieder, und zwar auf den ver= schiedenen Seiten, werden bebeutende Männer zu Einfluß empor= gehoben; strenge Ueberwachung durch Gegner veranlaßt Vermeidung grober Fehler; ein Abschluß der wichtigsten Staats= fragen und eine billige Ausgleichung in Betreff berfelben ift nur nach einer lebendigen Durchkämpfung derselben möglich; bürgerliche Freiheit endlich wird nicht geschenkt noch mit einem Griffe erhascht, sondern nur im langen Kampfe errungen. Ein Parteileben also kennt Stürme, nicht aber Käulniß und Still= stand.

5. Eine ungefähr gleiche Macht ber Parteien und die Ermüdung eines unentschieden gebliedenen Kampfes bringt zusweilen eine Uebereinkunft zu gemeinschaftlicher Leitung des Staates hervor, Coalitionsministerien, Bertheilung der öffentslichen Stellen oder des Einflusses auf die öffentlichen Angeslegenheiten unter den Partheien, u. dgl. Dies kann jedoch auf die Dauer und von Rutzen nur da sein, wo entweder die Sesgensähe nie bedeutend waren, oder wo sie sich durch aufrichtiges gegenseitiges Nachgeben ausgeglichen haben. Dann mögen auch mehrere Parteien bleibend zu einer neuen gemeinschaftlichen versschwelzen. In der Regel jedoch ist eine solche Verdindung nur ein halbe Nachregel und höchstens ein Waffenstillstand. Nach einer kürzeren oder längeren Zeit gegenseitigen Wicktrauens, großer Unthätigkeit in den wichtigsten Geschäften und oft eines

allseitigen Verlustes an Ansehen reißt das Unzusammengehörige wieder auseinander und die Spaltung ist tieser und bitterer als vorher. Nur in den oben angedeuteten Fällen ist daher zu einem solchen Versuche zu rathen. — Nicht zu verwechseln mit solchen Verbindungen bisheriger Gegner zu gemeinsamer Regierung sind Vereinigungen mehrerer Parteien zu gemeinsschaftlicher Bekämpfung eines Gegners; solche sind an sich naturgemäß und häusig auch wirksam. Auf eine Dauer der Freundschaft nach erreichtem Siege ist jedoch nicht zu rechnen.

6. Gegenstand der Parteibestrebungen kann jede Be= ziehung des Staatslebens sein, z. B. Verfassungsform, Freiheit ober straffe Regierung, Religionsübung, Erbfolgerecht, Verhalten zum Auslande u. s. w. Am dauernosten und wohl auch am heftigsten sind diejenigen Parteien, welche auf einer gesellschaft= lichen, namentlich auf einer kirchlichen, Grundlage ruhen. In freien Staaten aber werben zu allen Zeiten zwei Partei= richtungen sein; eine auf Befestigung und Erweiterung der negativen Freiheitsrechte gehende, und eine, welche Kraft der Regierung und Ordnung anstrebt. Beibe können wieder in sich gespalten sein, je nachdem sie in Zwecken und Mitteln gemäßigt ober ber rücksichtslosen Durchführung aller Folgerungen zugeneigt sind. In solchem Falle mögen bann auch die beiben äußersten Parteien sich in Gewaltthätigkeit ähneln und selbst mehr Vorliebe zu einander haben, als zu ihren eigenen milberen Mei= Dabei sind nicht selten die Parteien durch nungsgenossen. Einfluß der Racen und Stämme, geschichtlicher Vorgänge, reli= gibse Zwistigkeiten auf wunderbare Weise verquickt und zersett 1). Es ist unstaatsmännisch, irgend einer politischen Partei unbedingt den Vorzug vor allen andern zuzusprechen; je nach ben wechselnden Bedürfnissen der Zeiten und der Bölker, nach der Persönlichkeit der Führer, nach den zufälligen Leidenschaften

und Launen kann Ruten und Schaben, Lob und Tadel sehr Verschiedenen zufallen.

- 7. Nicht zu verwechseln schließlich mit den Parteien innerhalb desselben Staatsgedankens ist der Zustand, wenn ein Staat anfängt, der Lebensauffassung des Volkes oder eines namhasten Theiles desselben überhaupt nicht mehr zu genügen, und sich in Folge dessen bei einer größern oder kleinern Anzahl der Plan zu einer vollständigen und nöhigenfalls gewaltsamen Umänderung ausbildet. Hier ist denn kein Ringen mehr um eine gesetzliche Erwerbung von Einfluß, sondern vielmehr der Ansang einer Aussösung und im günstigen Falle einer völligen Reugestaltung.
- 1) Ueber Parteien s. Rohmer, Th., Die vier Parteien. Zürich', 1844; eine geistreiche aber vielsach verschrobene Schrift, selbst nur Parteierzeugniß in dogmatischem Gewande. Bgl. Welder's Staatslerikon, 2. Aust. Bb. X, S. 479 ff.
- 2) Sehr verschieben von naturgemäßer und unschäblicher Gestaltung ber Parteien, nämlich von ber freiwilligen Anerkennung bestimmter Männer als Vorkampfer und Häupter, bem Bestanbe eigener Organe zur Vertretung ber gemeinschaftlichen Meinung, endlich dem Gebrauche gewisser Mittel zur Förberung der Zwecke, sind förmlich gegliederte Organisationen, welche einer Partei eine befehlende Gewalt, regelmäßig vertheilte untergeordnete Behörden, einen genau geregelten Zusammenhang und eine Berfügung über Gelb unb Menschenkräfte geben. Eine solche Einrichtung ist ein Staat im Staate unb kann möglicherweise ber gesetzlichen Gewalt unwiderstehliche Hindernisse in ben Weg legen. Besonders bedenklich ist, wenn sich die Mitglieder zu unbedingtem Gehorsame verpflichten, vielleicht sogar nach ben Befehlen geheimer Oberen. Parteiorganismen bieser Art find unverträglich mit einem geordneten Staatswesen, und mit ihnen ist, welches immer ihr wirklicher ober angeblicher Zweck sei, ein Kampf auf Leben und Tob gerechtfertigt, überbies auf die Dauer nicht zu vermeiben. Beispiele solcher Bereine find die Jacobiner, die Carbonari, der babische Landesausschuß von 1849. Ein großer Beweis von ber politischen Durchbilbung bes englischen Bolks ift es, daß dasselbe zwar wohl zur Durchführung eines bestimmten Zweckes eine formellen Organisation der Anhänger desselben dulbet, (wie ihn z. B. die Anticornleague besaß;) daß aber eine fortbauernde Unterordnung unter einem oberften Rath und eine baburch zu Stanbe kommende bleibende und im

Allgemeinen auf öffentliche Angelegenheiten anwendbare Macht von der gemeinen Meinung als unverträglich mit Staat, Gesetz und Recht betrachtet und nimmermehr geduldet wird. Wenn Parteien in Geheimbündelei, Eidesleistung und regelmäßigen Verkehr ausarten, dann sind sie Verschwörungen oder Lindereien, nicht aber natürliche Gestaltungen eines gesunden staatlichen Lebens.

- 3) Sehr belehrend hinsichtlich der Folgen einer größeren oder kleineren staatlichen Ausbildung ist eine Bergleichung des Benehmens englischer Parteien und des von den deutschen Liberalen nach der Bewegung von 1848 besfolgten. Während jene, wenn sie durch Erlangung der Mehrheit im Parliamente an das Ruder gekommen sind, die Uebernahme der Regierung durch die bedeutendsten Männer aus ihrer Mitte als ihren eigenen Triumph betrachten und nun dem bestehenden. Ministerium treu zur Stütze dienen: wendete sich die deutsche constitutionelle Partei alsdald von ihren disherigen Stimmssührern ab, als diese, und mit ihnen die disher angestredten Maßregeln, unerwartet den Sieg errungen hatten. Ministeriell zu sein und zu heißen, erschien ihnen ein Borwurf, ohne Rücksicht darauf, wer die Minister waren und was sie thaten. Bei so geringer Einsicht mag man wohl zu einem beständigen ohnmächtigen Bekritteln von Regierungsmaßregeln, niemals aber zur eigenen Handhabung der Staatsgewalt besähigt sein.
- 4) Parteien auf rein staatlicher Grundlage waren oder sind z. B. die Whigs, Tories und Radicalen in England, die Hüte und Müten in Schweben, die Conservativen, Liberalen und Republikaner auf dem ganzen europäischen Festlande, die Republikaner und Demokraten in Nordamerika. Parteien mit religiöser Färdung: Guelsen und Ghibellinen; die Puritaner und Independenten; die Hugenotten und Liguisten; die Geusen und die Spanischgesinnten. Parteien auf gesellschaftlicher Grundlage: Patrizier und Plebeser in Rom; die Geschlechter und die Zünste der deutschen und italienischen Städte; die Normannen und die Angelsachsen nach Wilhelm dem Eroberer; die Weisen und die Fardigen in den Antillen. Bedeutsame Verquickungen versschiedener Grundlagen sind aber unter Andern in Irland, wo keltische Abstammung und katholische Kirche im Gegensate mit Sachsenthum und Protestantismus stehen; oder in Ungarn, wo magyarische Nationalität mit Freiheitsideen sich verbindet.

## § 22.

# 12. Bon Aenderung und Untergang der Staaten.

Es kann sich begeben, daß der Staat seinem Zwecke, also der Förderung der concreten Lebensaufgabe des Volkes, nicht entspricht. Und zwar sind hier vier Fälle möglich:

- 1. Der Staat ist immer ungenügend gewesen wegen mangelhafter Grundanlage. Es kann etwa die Staatsgewalt zu schwach angelegt, der zur Erreichung der Aufgaben nöthige Behördenorganismus nicht bestellt, eine mit dem Wesen des bestimmten Staates unvereindare Thatsache nicht beseitigt, eine dem Geiste und den Gewohnheiten des Volkes zuwider laufende Verfassungsform gewählt worden sein.
- 2. Die Staatseinrichtungen sind allmälig in Verderb= niß übergegangen, so daß sie nicht mehr zweckgemäß wirken, vielleicht positiv schaden<sup>2</sup>).
- 3. Die zur Erhaltung des Staates in seiner bisherigen Weise zu bringenden Opfer sind zu schwer geworden, sei es wegen Steigerung der Forderungen, sei es wegen vermins berter Leistungsfähigkeit.
- 4. Die Leben &z wecke des Volkes haben sich geändert, so daß z. B. an die Stelle einer gläubig frommen Auffassung eine bloß verstandesmäßige, an die Stelle eines vegetativen Stammeslebens eine vielseitig thätige Entwickelung aller Kräfte getreten ist, oder daß ein bisher den Zwecken eines anderen Landes willenlos dienendes Volk seine eigenen Zwecke verfolgen, ein von der Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten ausgeschlossenes bei denselben mitwirken will 4).

Eine Verbesserung offenbarer Mißstände, und namentlich also eines Widerspruches zwischen Wittel und Zweck, ist logisch, rechtlich und sittlich nothwendig; und jede Bestimmung, welche eine Unveränderlichkeit von Staatseinrichtungen unbedingt sestesstellt, ist deßhalb widersinnig und unerlaubt. Nur wer einen, mit der Geschichte in vollkommenstem Widerspruch stehenden, völligen Stillstand des ganzen geistigen Ledens der Bölker, und zu gleicher Zeit ein Gleichbleiben aller ihrer sachlichen Bedürfenisse behauptete, könnte dieses läugnen. Vor Allem aber ist die lange Dauer eines ungenügenden staatlichen Zustandes kein

Grund der Heiligung desselben, vielmehr ein um so gerechterer Grund zu endlicher Verbesserung.

Dagegen leuchtet auf der andern Scite ein, daß nicht jede Art der Abänderung eine erlaubte und wünschenswerthe ist. Vielmehr muß sie auf eine rechtlich unangreifbare Weise vorge= nommen werden und dem Inhalte nach zweckgemäß sein <sup>5</sup>).

Sinnlos namentlich ist es, einer Staatsbehörde beshalb, weil sie mit Verbesserung der bestehenden Zustände beauftragt ist, Befreiung von allen Gesehen des Rechts, der Sittlichkeit und der Zweckmäßigkeit, ein Recht zum Unrechte, eine Aufgabe zur Unvernunft zuzuschreiben. Sie hat keine andere außersgewöhnliche Besugniß, als die der Nichtbeachtung etwaiger Verbote einer nothwendigen Veränderung <sup>6</sup>).

Demgemäß ist benn,

ju 1, eine gänzliche Beränderung der bestehenden Bersasssung allerdings unerläßlich, wemt dieselbe so verkehrt und ungenügend ist, daß von einer bloß theilweisen Berbesserung Nichts zu hoffen steht. Allein ebenso unzweiselhaft hat man sich mit der Ausmärzung nur einzelner schlechter Anstalten zu begnügen, wenn damit die Herstellung eines gesunden und richtig fungirenden Organismus bewerkstelligt werden kann. Wenn also namentlich schon durch Beränderungen in der Verwaltung und in der gewöhnlichen Gesetzgebung das Bedürsniß befriedigt würde, ist ein Umsturz der Versassung weder zweitsmäßig noch erlaubt.

Zu 2. Nicht übermäßig schwierig ist die Aufgabe einer Werbesserung, wo bloß entweder Mißbräuche bei einer an sich guten Einrichtung oder Verderbniß einzelner Theile des in der Hauptsache gesunden Sanzen vorliegen. Hier helsen Verdote und Gebote, neue Ueberwachungen, Austausche guter Einzrichtungen mit schlichten. Weit schwieriger natürlich ist eine Verbesserung, wenn die Fäulniß bereits den ganzen Organismus

ergriffen hat. Hier wird es eben so sehr am guten Willen ber zu den Verbesserungen versassungsmäßig Berusenen, als wohl auch an den sachlichen Mitteln zur Hülfe sehlen. Ein solcher Staat geht gewöhnlich seinem völligen Untergange entgegen, und es sind eigentlich nur zwei Mittel einer Versäungung vorhanden: ein großes Unglück, welches das Volk bis zu seinen innersten Tiesen aufrüttelt, dadurch jede noch vorshandene gute Kraft in Thätigkeit bringt und alles Unhaltsbare und Faule zerschmettert; oder aber ein großer Mann, welcher mit beherrschender Einsicht und eisernem Willen den Augiasstall säubert. Letzterer ist nun aber nicht nach Belieben zu haben; und das Heilmittel des Unglücks, welches freilich auf die Dauer nicht ausbleiben wird, mag leicht auch den Kranken töbten.

- Zu 3. Eine Verminberung unerträglich geworbener Lasten ist in boppelter Weise möglich. Entweder durch Aufgebung von Staatszwecken, welche zwar an sich begründet und nützlich sind, aber doch nicht den Kern der Aufgabe ausmachen; oder aber durch Vereinigung mit einem andern Staate, so daß eine Ersparung in den höheren Regierungsausgaben stattsindet. Ersteres Mittel wird bei örtlich beschränkter Vaterlandsliebe und bei Eitelkeit und Selbstsucht der disher Herrschenden weniger Widerstand sinden, dagegen eine bleibende Verkümmerung des Staatsnutzens zur Folge haben. Dagegen ist, wenn die gänzliche Aufgebung der disherigen Selbstständigkeit eines Staates ein allzu großes Opfer-erscheint, durch Gründung eines Bunsbesstaates wenigstens ein erklecklicher Theil eigenen Lebens zu retten ).
- Zu 4. Für eine ganz neue Lebensrichtung kann lediglich eine entsprechende Umgestaltung des Staates in seinem ganzen Wesen Befriedigung verschaffen. Eine geringere Aenderung erreicht den Zweck nicht und führt zu großen Folgewidrigkeiten

Grund der Heiligung desselben, vielmehr ein um so gerechterer Grund zu endlicher Verbesserung.

Dagegen leuchtet auf der andern Scite ein, daß nicht jede Art der Abänderung eine erlaubte und wünschenswerthe ist. Vielmehr muß sie auf eine rechtlich unangreifbare Weise vorge= nommen werden und dem Inhalte nach zweckgemäß sein <sup>5</sup>).

Sinnlos namentlich ist es, einer Staatsbehörde deßhalb, weil sie mit Verbesserung der bestehenden Zustände beauftragt ist, Befreiung von allen Gesetzen des Rechts, der Sittlichkeit und der Zweckmäßigkeit, ein Recht zum Unrechte, eine Aufgabe zur Unvernunft zuzuschreiben. Sie hat keine andere außerzgewöhnliche Besugniß, als die der Nichtbeachtung etwaiger Verbote einer nothwendigen Veränderung.

Demgemäß ist benn,

ju 1, eine gänzliche Beränderung der bestehenden Bersasssung allerdings unerläßlich, wemt dieselbe so verkehrt und ungenügend ist, daß von einer bloß theilweisen Berbesserung Nichts zu hoffen steht. Allein ebenso unzweiselhaft hat man sich mit der Ausmärzung nur einzelner schlechter Anstalten zu begnügen, wenn damit die Herstellung eines gesunden und richtig sungirenden Organismus bewerkstelligt werden kann. Wenn also namentlich schon durch Beränderungen in der Verwaltung und in der gewöhnlichen Gesetzgebung das Bedürsniß befriedigt würde, ist ein Umsturz der Versasssung weder zwecksmäßig noch erlaubt.

Zu 2. Nicht übermäßig schwierig ist die Aufgabe einer Werbesserung, wo bloß entweder Mißbräuche bei einer an sich guten Einrichtung oder Verderbniß einzelner Theile des in der Hauptsache gesunden Sanzen vorliegen. Hier helsen Verdote und Gebote, neue Ueberwachungen, Austausche guter Einrichtungen mit schlechten. Weit schwieriger natürlich ist eine Verbesserung, wenn die Fäulniß bereits den ganzen Organismus

Unenblich besser ist es freisich, wenn biese Frage nicht zur praktischen Beantwortung gestellt wird; und Diesenigen, welche durch Selbstsucht und Eigensinn die Nothwendigkeit einer thatssächlichen Lösung herbeiführen, machen sich des größten politischen Fehlers und des höchsten sittlichen Bergehens schuldig. Allein da die Bermeidung einer theoretischen Antwort auf die Frage die im Leben etwa vorkommenden Fälle nicht erledigt, im Segentheile eine besonnene Erörterung Klarheit und somit Rutzen schafft: so erscheint die Ausstellung nachstehender Sätze als nöthig.

Vor Allem muffen biejenigen Verhältnisse ausgeschieben werben, bei welchen unter keinen Umständen von einem Rechte zu einer gewaltsamen Umgestaltung bes Staates die Rebe sein kann. — Zunächst sind es alle diejenigen Fälle, in welchen die gewöhnlichen gesetzlichen Mittel noch nicht vollständig erschöpft Ein Nothfall ist ja nicht vorhanden, wo noch regel= mäßige Hülfe angerufen werden kann. Bon selbst ergibt sich dabei, wie wohlthätig auch in vorliegender Beziehung Staats= einrichtungen sind, welche der Stimme des Volkes in geord= neter Weise Gehör verschaffen. — Ebensowenig besteht ein Recht zu irgend einem gewaltthätigen Schritte, wenn das Bebürfniß ber Umgestaltung noch kein allgemeines Der Staat ist zur Förberung ber Lebenszwecke bes ganzen Bolkes bestimmt, nicht aber für die abweichenden Auffassungen einer Minderheit; und ganz gleichgültig ist es hierbei, ob eine Minberzahl geistig weiter fortgeschritten zu sein glaubt als die In letterer Voraussetzung mag sie die Gesammtheit durch Belehrung nach sich zu ziehen suchen; allein bis zur Erreichung dieses Zieles hat sie keine Befugniß zur Aufbrängung ihrer vereinzelten Plane. Je folgeschwerer jeder Versuch einer gewaltsamen Aussehnung gegen bas Bestehende ist, und je leichter er fehlgeschlagen und dann die Uebel nur noch ver=

im Staatsorganismus. Aber allerdings ist eine so durchgreifende Umgestaltung mit großen Schwierigkeiten verbunden, weil sich kaum erwarten läßt, daß die neue Lebensauffassung alsbald von Allen einstimmig angenommen wird, und namentlich die im bisherigen Staate besonders Bevorzugten sich schwer zur freiwilligen Aufgebung ihrer Vortheile entschließen; daher wird hier in der Regel nur langer Kampf und Gewaltsamkeit der Mittel zum Ziele führen.

Versäumniß rechtzeitiger und ausreichenber Verbesserungen ist nicht nur unsittlich und unrecht, sondern auch unklug. Die nächste Folge ist ein Kränkeln bes Staatslebens, immer weiter sich greifende Unzufriedenheit, staatliche Verschlechterung der Bürger und allgemeines Mißbehagen. Bei längerer Fortdauer aber und in besonders schweren Fallen werben Empörungen und gewaltsame Umsturzversuche nicht ausbleiben, deren Folgen sodann im besten Falle vielfaches Unglück Einzelner, auf lange Zeit wirkende Erschütterungen der Grundlagen alles gesell= schaftlichen Lebens, endlich unglückliche Uebergangszustände sind, leicht aber auch blutige Bürgerkriege, ungeheure Verbrechen, gründliche Zerrüttung des Volkswohlstandes und fortdauernde neue Bewegungen sein können. Genügende und zeitige Ver= besserung auf gesetzlichem Wege ist also das einzige, aber auch ein sicheres Vorbeugungsmittel. Natürlich ist ein solches nicht zu verwechseln mit feigem und kopflosem Nachgeben gegen unberechtigte Forderungen von Minderheiten ober gegen lärmende Aufwallungen von Pöbelhaufen.

Weber in der Wissenschaft noch im Leben läßt sich die schwierige und kitliche Frage umgehen: ob zu einer gewaltsamen Auflehnung der Bürger und einer gegen den Willen der bischerigen Machthaber durchzuführenden Aenderung ein Recht bestehe, wenn gewünschte Umgestaltungen des Staates nicht freiwillig und auf friedlichem, gesetzlichem Wege erfolgen?

ber neuen Lebensauffassung und ihren Folgen zu widerstehen: so verdient eine solche Haltung doch sittlich und vom Standspunkte der Zweckmäßigkeit aus den härtesten Tadel. Sbenso bedarf es nicht erst der Bemerkung, daß die Art des abzuänsbernden Staates keinerlei Unterschied in dem Rechte ihn zu verändern macht. Sine Theokratie z. B., welche den Glauben des Bolkes verloren hat, ist so wenig berechtigt weiter zu bestehen, als ein patriarchalischer Staat, dessen geringe Leistungen erweisterten Lebensansorderungen .nicht mehr entsprechen.

Dies die Antwort vom rechtlichen Standpunkte aus; allein nicht. aus ben Augen burfen bie großen Schwierigkeiten gelaffen werben, welche sich bei der Durchführung solcher außergesetz= licher Schritte ergeben. Schon ber Umstand, daß zu gewalt= samen Maßregeln gegriffen werden muß, beweist, daß ernstlicher Widerstand, sei es von bisherigen Gewalthabern sei es von einer Minderzahl, in Aussicht steht. Bielleicht, und selbst wahrscheinlich, mischen sich auch fremde Staaten aus Beforgniß der Ansteckung ober aus Lust in der Verwirrung zu gewinnen, in den Streit. Leicht also möglich, daß viele Jahre erbitterten und verheerenden Kampfes die Folge einer solchen Bewegung sind. Der Nationalwohlstand und die Gesittigung können in einem Meere von Blut untergehen; Verfolgungen, Hinrichtungen und Bertreibungen Einzelner und ganzer Parteien Glück und Leben von Tausenden vernichten. Dabei ist ein guter Erfolg nichts weniger als sicher, wäre es auch nur beshalb, weil ber Erschöpfung und Verzweiflung oft auch eine verhaßte und dem ursprünglichen Bemühen noch so entfernte Herrschaft als einen Rettungsanker erscheint. Vielleicht ist sogar der aus den Fugen gebrachte Staat nicht wieder in irgend eine bleibende Die verschiebenen Bestandtheile des Ordnung zu bringen. Volkes treten feinbselig auseinander und bekämpfen sich, da keiner übermächtig ist, mit abwechselnbem Glücke, und führen durch

schlimmern kann: desto unerlaubter und unkluger ist jede Uebereilung, und also namentlich jeder Plan, welchem nicht voraussichtlich die überwiegende Mehrheit des Volkes zustimmen wird. — Endlich noch ist kein Grund zur Umgestaltung des Staates, wenn dieser, falls er verfassungsmäßig regiert wird, den Bedürfnissen und Wünschen des Volkes entspricht, und nur zufällig eben jetzt der zeitige Inhaber der Staatsgewalt (sei dieser eine physische ober moralische Person) ungesetzlich und tyrannisch verfährt. Hier mag es sich von der Entfernung des Schuldigen aus der von ihm mißbrauchten Stellung han= beln; nicht aber von einer Aenberung der Staatseinrichtungen. Vielmehr tritt, wenn jene persönliche Beseitigung thatsächlich und rechtlich durchgeführt ist, der nach den bestehenden Gesetzen Nächstberechtigte an die Stelle des Vertriebenen ein, mit dem Auftrage und mit der Warnung, die verletzte Verfassung wieder herzustellen und selbst zu achten.-

Es bleibt also für eine erlaubte Revolution nur der einzige Fall, wenn nach Erschöpfung aller verfassungsmäßigen Mittel zur Abhülfe oder, was dem gleich kommt, bei gesetwidriger Verschließung berselben die von der Gesammtheit des Volkes zur Befriedigung einer neuen Lebensrichtung als nothwendig angesehene Einrichtung mit Gewalt vorenthalten wird. tritt offenbar ein Nothrecht bes Volkes ein; und zwar ein um so entschiedeneres, als die Erreichung höherer menschlicher Lebens= zwecke in Frage steht. Ein Recht zur Bewahrung des unge= nügend gewordenen Zustandes kann für Niemand bestehen, da ein Staat, welcher den concreten Lebenszecken des Volkes im Wege ist, keine Berechtigung hat; und die Stellung, welche ber zu solcher Vertheibigung Geneigte in bem unerlaubt gewor= benen Staate etwa einnimmt, macht keinerlei Unterschied in dem Mangel an Berechtigung. Mag es etwa auch, aus Mangel an positivem Gesetze, kein rechtliches Verbrechen sein, nur Unsegen und proper und in der Regel mit großer treihre endeten. So z. B. die nordamerikanische Consöderation von 1781; von Staatseinrichteringen, welche von Ansang an nichts taugten, weil sie dagegen der Einheitsstaat für die Schweiz im J. 1798; die verschiedenen Kepubliken in Frankreich; repräsentative Demokratieen in den spanischen

- 2) Beispiele: Das beutsche Reich vor seinem Ende; das französische Königthum vor der Revolution; die venetianische Aristokratie im 18. Jahrh.; das englische Parliament vor der Resorm; die Türkei (falls diese jemals etwas taugte.) Um von dem römischen Reiche im Westen und Osten, von dem Mongolenreiche u. s. w. nicht zu reden.
  - 3) Klägliche Fälle solcher Unzureichenheit aus Mangel an Mitteln zur Erreichung der Staatszwecke waren die Hunderte von deutschen Zwergstaaten vor den Secularisationen und Mediatisirungen zu Ansang des 19. Jahrshunderts; und sehr verbreitet ist wohl die Ueberzeugung, daß die Aushebung ummöglich gewordener Zustände lange nicht weit genug gegangen sei. Auch sind einzelne der Schweizer Kantone, Monaco u. s. w. hier zu nennen.
  - 4) Hierher gehört ber Uebergang beutscher Patrimonial-Staaten in den Rechtsstaat; die Lossagung herangewachsener Kolonieen vom Mutterlande, wie z. B. in Nordamerika; die Umwandlung so vieler europäischer unbeschränkter Fürstenthümer in Repräsentativ-Staaten.
  - 5) Wie im Leben nicht selten bie Bestrebungen nach einer Aenderung untlar in Zweden und Mitteln find, z. B. bie Bekampfung eines Zustandes fic verwandeln kann in einen Streit mit einer Person, welche ber Träger besselben ift; ober wie umgekehrt die Bekampfung eines tyrannischen Staatsoberhauptes zu einem Angriffe auf die bestehende Staatsordnung selbst führt: so liegen auch in der Literatur die Erörterungen über das Widerstandsrecht gegen gesetwidrige Regierungshandlungen oder schlechte Fürsten in bunter Bermischung mit den Lehren und den Streitschriften über das Recht zu ber Aenberung ber Staatsverfassung. Eine scharfe Sonderung beiber Gattungen von Schriften ift baber nicht möglich, so wesentlich verschieben auch ihr Begenstand ift. Die Schriften über blos verfassungsmäßigen Gehorsam find ausammengestellt in meiner Geschichte und Literatur ber Staatswiffenschaften, Bb. I, G. 320 ff.; von Werken über bas Recht und die Politik der Revolutionen im e. S. find aber folgende zu bemerken: Aristoteles, Polit., lib. V. - Volney, C. F. de, Les Ruines. Par., 1791. - Ferrand, A. de., Théorie des révolutions. I-IV., Par., 1817. - Ehr: barb, Ch. D., Ueber bas Recht bes Bolks zu einer Revolution. Jena, 1795. - Murhard, Fr., Das Recht ber Nation zur Erftrebung zeitgemäßer

eine Reihenfolge immer neuer Umwälzungen eine gänzliche Auflösung von Staat und Gesellschaft herbei. Endlich noch ist es außerordentlich schwierig, vor dem Eintritte der Thatsachen den wahren Stand der Volksgesinnung zu kennen und also die Rechtmäßigkeit und die Räthlichkeit von Gewaltmaßregeln zu beurtheilen. Aeußerungen Einzelner, und wären sie noch so laut und noch so entschieden, geben keinen Maßstab. Selbst eine anscheinend allgemeine Volksstimmung mag nur augenblickliche Regung auf der äußersten Dberfläche sein; über die Nachhaltigkeit selbst einer tiefer gehenden Bewegung liegt keine Gewißheit vor. Auf solche Weise ist ein Wißlingen sehr wohl möglich; ein solches aber führt nicht nur über die Urheber und ihre hauptsächlichsten Genossen schweres Unglück, sondern stürzt auch noch ungezählte Andere in Elend und Verschlechterung ihrer bisherigen Zustände. — Aus all dem ergibt sich nun, daß es eine gleichmäßige Forberung des Rechtes, der Sittlich= keit und der Klugheit ist, keine gewaltsamen Aenderungen im Staate zu unternehmen, wo irgend ein Zweifel über das allge= meine Bedürfniß und irgend eine Möglichkeit der Zufrieden= stellung mit dem Bisherigen vorhanden ist. Es ift nicht blos feige Folgewidrigkeit und Gesinnungslosigkeit, welche bei Revolutionen nach dem Erfolge urtheilt; sondern in der That gibt hier nur der Sieg auch das Recht, weil nur aus jenem auf das Vorhandensein der Bedingungen des letzteren geschlossen werben kann ).

<sup>1)</sup> Schlagende Beispiele von Staatseinrichtungen, welche vom ersten Ansange an salsch waren, weil sie an einer Schwäche der öffentlichen Gewalt litten, ließen sich in Menge aus der Geschichte der seit 1789 entstandenen Bersassungen ansühren. So z. B. die sämmtlichen Grundgesetze, welche der Familie der ersten französischen Bersassung (von 1791) angehörten; serner die Cortesversassung mit allen ihren Nachahmungen. Aber auch die polnische, die ungarische Versassung. Namentlich sind serner die Einrichtungen mancher Staatens bünde zu nennen, welche von Ansang an angeborener Schwäche kränkelten,

Bestande keine Mittel haben, zeigt der Borgang der Bereinigten Staaten von Nordamerika; serner die Schweiz im Jahre 1848. Freilich war hier keine persönliche Eitelkeit und keine Sorge für das Interesse Einzelner zu überwinden!

9) Es ist gleich unrichtig, die Revolutionen als ein unvermeidliches Raturereigniß anzusehen, welches gar keinen Berechnungen und keinen fitt= lichen Gesetzen unterworfen sei, und welches man denn eben mit allen seinen Folgen, etwa wie ein Erdbeben, über sich ergehen lassen müsse; und fie zu betrachten als eine unerlaßbare Gunbe gegen bie göttliche Weltorbnung, als ein in keiner Weise zu entschuldigendes Unrecht, und als eine unvermischte Masse von Verbrechen und Uebeln, welche unter allen Umständen auf Tod und Leben zu bekämpfen und deren Urheber und Theilnehmer als der Auswurf der Menschheit zu bezeichnen seien. Mit einem Worte, weber der mechanische Fatalismus von Thiers und anderen Franzosen, noch die sußliche Theologie und die handgreiflichen Begriffsverwechslungen und Trug= schlüffe Stahl's geben die Wahrheit. Gewaltsame Umwälzungen sind keine blose Naturgewalt und Thatsache, weil sie bie logisch richtigen Folgen mensch= licher Fehler und Leibenschaften find, und schon in ihren Ursachen vermieben, möglicherweise selbst noch im Berlaufe burch stärkere Gegenmittel aufgehalten werben können. Unrecht und Unsittlichkeit aber find fie nur, wenn sie ohne zureichende Rechtsertigung begonnen wurden, d. h. wegen unwichtiger Beschwerben, ohne vernünftige Aussicht auf Erfolg, und so lange noch andere regelmäßige Mittel zur Abhülfe vorhanden waren. Allerdings führen fie in der Regel unermeßliche Uebel und Verbrechen mit fich; allein die größere Hälfte ber Schuld trifft Diejenigen, welche durch Beharren auf unerträglichem Widersinne und Unrechte zu einem so fürchterlichen und so unficheren Heilmittel hingebrangt haben. Die Frage ift schließlich eben hier, wie noch in einigen andern Fällen des Staatslebens, ob der Mensch Gewalt und Unrecht bis zu wesentlicher Beeinträchtigung seiner ganzen Lebenszwecke widerstandsloß zu tragen verpflichtet und sittlich berechtigt ist? ob es im Staatsleben keinen Zustand ber Nothwehr gibt? Ratürlich begreift eine aus Mannesgefühl und aus Achtung vor Menschenrecht hervorgegangene Antwort weber die Rechtfertigung ehrgeiziger ober mit dem Leben zerfallener Berschwörer, noch die Bertheidigung und Berschleierung von Grausamkeiten, als angeblich revolutionärer Mittel, in sich. Wer aber die Rechts = und Sittlickfeitsfragen in Beziehung auf diesen, durch Stillschweigen boch nicht ganz zu vermeidenden Zustand, scharf ins Auge faßt und grundsählich zu beantworten sucht, ift nicht etwa ein Feind, sonbern im Gegentheile ein vorsorgender Freund begründeten Rechtes und allgemeinen Wohlergebens.

# Öffentliches Recht.

# A. Staatsrecht.

# a. Philosophisches Staatsrecht.

§ 23.

#### 1. Begriff beffelben.

Das philosophische Staatsrecht ist das System derjenigen Rechtssätze, welche die Befugnisse und Verpflichtungen sämmtlicher Staats-Theilnahme, als solcher, feststellen, insoserne sich diese Sätze einerseits auf das innere Leben des einzelnen Staates beziehen, andererseits aus dem Wesen des Staates überhaupt und seiner einzelnen Gattung und Art ins-besondere mit logischer Nothwendigkeit folgen.

Es verdienen also hauptsächlich vier Punkte eine nähere Betrachtung.

1. Die Feststellung eines Staatsbegriffes und die allgemeine Wahl einer passenden Form für denselben weicht zur Ordnung des Zusammenlebens lange nicht aus. Soll der Zweck erreicht werden, so muß der concrete Organismus in allen seinen Theilen in Wirksamkeit treten und müssen alle einzelnen im Staatsleben vorkommenden Fälle des Handelns der Staatsgewalt unterworfen werden. Dies darf aber natürlich

nicht-willführlich und grundsatzlos geschehen, sondern nach logisch richtigen Regeln.

- 2. Das Staatsrecht umfaßt die Rechtsverhältniffe samm telicher Staatstheilnehmer als solcher. Die richtige Abgrenzung des Gegenstandes erfordert eine doppelte Rücksicht: einerseits Ausdehnung auf alle Rechte und Verbindlichkeiten, welche sowohl Einzelne als ganze Classen und gesellschaftliche Kreise in Beziehung auf das Zusammenleben im Staate haben; anderersseits die Beschräntung auf Sätze, welche staatliche Verhältnisse regeln. Demgemäß zerfällt der Inhalt des Staatsrechtes vom Standpunkte der dadurch betrossenen Personen aus in zweigroße Abtheilungen:
  - Die Rechtsforberungen bes Staats oberhauptes. Ihm ift aufgetragen, ben Zweck bes Staates zu verwirklichen; zu dem Ende aber theils die erforderlichen stehenden Einzichtungen zu treffen und aufrecht zu erhalten; theils im einzelnen Falle zu entscheiden und auszuführen. Hierzu bedarf er einer gesicherten Stellung und des Rechtes, in dem erforderlichen Umfange Besehle zu geben und ihre Ausführung zu erzwingen und überwachen. Dieser rechtlichen Stellung entspricht aber andererseits die Verpflichtung aller Uebrigen, d. h. sämmtlicher Unterthanen, zu Gehorssam, Achtung und Witwirkung.
- Die rechtlichen Forberungen der Unterthanen an den Staat. Der Staat hat die Lebenszwecke des concreten Bolkes zu fördern; dem Bolke aber steht in seiner Gesammt- heit und in seinen einzelnen thatsächlichen Bestandtheilen auf die möglichst vollständige Erfüllung dieser Bestimmung ein vollkommenes Recht zu, welches schon in dem Begriffe des Staates begründet ist, dann aber durch Uebernahme des Gehorsams und der Leistung weiter besestigt wird. Die daraus entspringenden Forderungen sind schließlich

# Öffentliches Recht.

# A. Staatsrecht.

## a. Philosophisches Staatsrecht.

§ 23.

#### 1. Begriff beffelben.

Das philosophische Staatsrecht ist das System dersenigen Rechtssätz, welche die Befugnisse und Verpflichtungen sämmtlicher Staats-Theilnahme, als solcher, feststellen, insoserne sich diese Sätze einerseits auf das innere Leben des einzelnen Staates beziehen, andererseits aus dem Wesen des Staates überhaupt und seiner einzelnen Gattung und Art instesondere mit logischer Nothwendigkeit folgen.

Es verdienen also hauptsächlich vier Punkte eine nähere Betrachtung.

1. Die Feststellung eines Staatsbegriffes und die allgemeine Wahl einer passenden Form für denselben wicht zur Ordnung des Zusammenlebens lange nicht aus. Soll der Zweit exreicht werden, so muß der concrete Organismus in allen seinen Theilen in Wirtsamkeit treten und müssen alle einzelnen im Staatsleben vorkommenden Fälle des Handelns der Staatsgewalt unterworfen werden. Dies darf aber natürlich

Grenzen vermieden werden soll, eine scharfe Unterscheidung zwischen der im innern Staatsleben zur Erscheinung kommenden Bedingungen oder Folgen einer Regelung der auswärtigen Vershältnisse, und diesen selbst, welche dem Völkerrechte anheimsfallen 1).

4. Die Ableitung der Rechtssätze aus bem Besen bes Staates überhaupt und der Gattungen und Arten besselben insbesondere ist das Bezeichnende des philosophischen Staatsrechtes, im Gegensatze des positiven. Gin Geset kann bestehen, entweder weil es von einer äußeren, mit entsprechender Macht begleiteten Auctorität ausgeht; ober aber weil es sich aus einer inneren Nothwendigkeit ergiebt, somit ohne äußeren Zwang und Befehl. Ein Wiberspruch zwischen beiben Arten von Ge= setzen ist an und für sich nicht nothwendig, weil das positiv vorgeschriebene auch an sich vernünftig sein kann und sogar sein soll. Allein nicht nur kann das positive Gesetz bestimmter und in den Einzelnheiten ausführlicher sein, während dagegen das aus innerer Nothwendigkeit rührende in der Regel um= fassender und durchgreifender ist; sondern es sind allerdings selbst Wiberspruche nicht unmöglich. Wenn nämlich bie positive Auctorität entweder eine falsche Auffassung von ihrer Aufgabe hat, oder wenn sie glaubt, wegen thatsächlicher Verhältnisse eine vollkommene Durchführung des Vernünftigen nicht anordnen zu können: so mag allerbings zwischen dem philosophischen und dem positiven Rechte ein größerer oder kleinerer Unterschied sein. In biesem Falle gilt jedes der beiden verschiedenen Gesetze auf seinem Gebiete, und keines wird durch das Bestehen und die relative Richtigkeit des andern beeinträchtigt. Welche Anwendung im Leben sodann solche von einander abweichende Gesetze finden, ist eine andere, hier nicht weiter zu besprechende Frage.

Der letzte Grund der Gültigkeit des philosophischen Rechtes ist seine logische Nothwendigkeit zu Erreichung des concreten, gegen das Staatsoberhaupt gerichtet, weil dieses die Personisitation des Staates und der Inhaber der zur Aussführung nöthigen Staatsgewalt ist. Was die Einrichtungen zur Durchführung betrifft, so sind sie freisich mannchsach abweichend in den verschiedenen Staatsgattungen und deren Unterarten; allein ins Rechtsgebiet gehören sie immer, wie sie stofslich beschaffen sein mögen, da auch hier Durchsehung gegen abgeneigten Willen anwendbar ist, und die Gewährung der den Unterthanen je nach dem concreten Staatszwecke zustehenden Vortheile nicht der Willühr überlassen, sondern ein bestimmt erworbener Anspruch dersselben ist.

Das Staatsrecht beschäftigt sich lediglich mit dem innern Staatsleben. Es wird also der Staat grundsätzlich als etwas in sich Abgeschlossenes betrachtet; nur das Leben innerhalb der physischen Grenzen des Gebietes und der beson= deren Aufgabe des concreten Staatsgedankens wird geregelt und nach seiner rechtlichen Seite festgestellt. Dabei ist denn freilich wohl zu beachten, daß in jedem Staate, weil er nun boch thatsächlich nicht allein in Raum und Zeit besteht, schon bei seiner inneren Organisation bas Vorhandensein fremder Staaten nicht unberücksichtigt bleiben kann, damit für Nothfälle die Mittel zur Erlangung des diesseitigen Rechtes bereit seien, und weil die Verhältnisse einzelner Staatstheilnehmer, selbst im inneren Leben, durch Beziehungen zum Auslande auf eine die Thätigkeit des Staates in Anspruch nehmende Weise berührt werben können. Die hierburch veranlaßten Einrichtungen und Grundsätze berücksichtigen also zwar wohl die Thatsache ander= weitiger Staaten; allein sie machen boch einen Theil des innern Organismus aus, und sie sind daher auch bei der wissenschaft= lichen Darlegung der rechtlichen Grundsätze für das Innere zu beachten. Nöthig ist dabei freilich, wenn Verwirrung der

Philosophie waren die Griechen; die Römer schlossen sich nur als Schüler und Nachfolger an. Ein günstiges Geschick hat die Hauptschriften beider Bölker erhalten, nämlich Platon's beide Werke "vom Staate" und "von den Gesetzen"; die "Poslitik" des Aristoteles; endlich Cicero's "Abhandlung über den Staat," (letztere freilich nur verstümmelt.) Es ist somit eine Kenntniß und Beurtheilung der Leistungen des classischen Alterthums in diesem Fache wohl möglich.

Wie dies zu jeder Zeit geschieht und wie es auch gar nicht anders wünschenswerth ist, geht das philosophische Staatsrecht der Griechen und Römer nicht etwa von einer rein subjectiven Auffassung des einzelnen Schriftstellers und von einer indi= viduellen Lebensanschauung aus; sondern es ruht wesentlich auf der herrschenden Vollsansicht von Leben und Staat, und sucht nur diese zu verallgemeinern und wissenschaftlich zu be= grunden. Zum Verständniße der Literatur ist daher ein Begreifen jener Ansicht nothwendig. Es sind nun aber hauptsächlich Punkte der hellenischen Lebensanschauung maßgebend. Der erste ist der Mangel einer Achtung des Menschen als solchen. Nur der Bürger, insoserne und weil er an der Leitung des Gesammtwesens Antheil nimmt, hat einen Werth; diesem Berhältnisse aber wird sowohl die Individualität und das an= geborene Recht des Berufenen selbst, als, wenn es nöthig ist, das Recht Anderer zum Opfer gebracht. Bei dem Bürger geht der Mensch ganz auf im Staatstheilnehmer; Fremde aber sind rechtlos, die arbeitenden Classen blose Wertzeuge, Sclaven einer Rothwendigkeit. Der andere Punkt ist die Auffassung des Staates nicht als einer Ordnung des Zusammenlebens, sondern als ein Gesammtleben. Der einzelne Bürger verfolgt im Staate teine eigenen und selbstständigen Zwecke, sondern er ist ein or= ganischer Bestandtheil des Ganzen und lebt nur für die Zwecke und in den Zwecken dessselben. Das Wohl des Ganzen ift

vernünftigen Lebenszweckes, und es hat somit auf diesem Standpunkte keine Bedeutung, was entweder nicht nothwendig als Wittel ober nicht vernünftig nach seinem Zwecke ist. Eben aber weil aus dem Wesen des Staates und seiner Arten das philosophische Recht herstießt, ist dasselbe aus zwei wesentlich verschiedenen Bestandtheilen zusammengesetzt: nämlich aus Sätzen, welche sich aus dem allgemeinsten Wesen des Staates überhaupt ergeben, und welche daher gleichmäßig gültig sind für alle einzelnen Staatsgattungen und deren Formen; und aus solchen, welche nur die Folgen der besonderen Abschattungen des Staatszgedankens sind und nur für diesen besonderen Kreis gelten. Wit anderen Worten: das philosophische Staatsrecht zerfällt in ein allgemeines und in ein besonder und Arten von Staaten.

1) Es ist unlogisch und unbequem, wenn die auf die äußeren Bershältnisse sich beziehenden Lehren aus dem innern Staatsleben und einige der angrenzenden Theile des Völkerrechtes zu einer eigenen Staatswissenschaft, "Staatenrecht" genannt, verarbeitet werden, gleichsam zu einem neutralen Gediete zwischen Staatsrecht und Völkerrecht. Entweder gehört eine Vorbereitungsseinrichtung und ein Folgesatz noch zu der Ordnung des innern Lebens, oder sie betreffen schon die Verhältnisse mehrerer von einander unabhängigen Staaten. Danach mag dann leicht ausgeschieden werden, und es bildet das innerlich Zusammengehörige auch äußerlich Ein Ganzes. — A. M. ist helb, System des Versassenzes, Bb. I, S. 26.

### **§ 24**.

### 2. Gefcicte bes philosophischen Staatsrechtes.

Die wissenschaftliche Bearbeitung des philosophischen Staatsrechtes zerfällt in die drei Abschnitte des Alterthums, des Mittelalters und der neueren Zeit, deren jeder durch eine ganz verschiedene Auffassung des Staates bezeichnet ist.

L. Das klassische Alterthum. Die hauptsächlichsten Bearbeiter auch bieses Zweiges der Philosophie waren die Griechen; die Römer schlossen sich nur als Schüler und Nachfolger an. Ein günstiges Geschick hat die Hauptschriften beider Bölker erhalten, nämlich Platon's beide Werke "vom Staate" und "von den Gesetzen"; die "Poslitik" des Aristoteles; endlich Cicero's "Abhandlung über den Staat," (letztere freilich nur verstümmelt.) Es ist somit eine Kenntniß und Beurtheilung der Leistungen des classischen Alterthums in diesem Fache wohl möglich.

Wie dies zu jeder Zeit geschieht und wie es auch gar nicht anders wünschenswerth ist, geht das philosophische Staatsrecht der Griechen und Römer nicht etwa von einer rein subjectiven Auffassung bes einzelnen Schriftstellers und von einer indi= viduellen Lebensanschauung aus; sondern es ruht wesentlich auf der herrschenden Vollsansicht von Leben und Staat, und sucht nur diese zu verallgemeinern und wissenschaftlich zu be= gründen. Zum Verständniße der Literatur ift baher ein Begreifen jener Ansicht nothwendig. Es sind nun aber hauptsächlich zwei Punkte der hellenischen Lebensanschauung maßgebend. Der erste ist der Mangel einer Achtung des Menschen als solchen. Nur der Bürger, insoferne und weil er an der Leitung des Gesammtwesens Antheil nimmt, hat einen Werth; diesem Berhältnisse aber wird sowohl die Individualität und das an= geborene Recht des Berufenen selbst, als, wenn es nöthig ist, das Recht Anderer zum Opfer gebracht. Bei dem Bürger geht der Mensch ganz auf im Staatstheilnehmer; Fremde aber sind rechtlos, die arbeitenden Classen blose Werkzeuge, Sclaven einer Nothwendigkeit. Der andere Punkt ist die Auffassung des Staates nicht als einer Ordnung bes Zusammenlebens, sondern als ein Gesammtleben. Der einzelne Bürger verfolgt im Staate teine eigenen und selbstständigen Zwecke, sondern er ist ein or= ganischer Bestandtheil bes Ganzen und lebt nur für die Zwecke und in den Zwecken besselben. Das Wohl des Ganzen ift

insoferne auch sein eigenes, als es sich auf ihn, den Bestandtheil, restettirt. Der Staat ist nicht seinetwillen da, sondern umgekehrt er für den Staat, und dieser letztere muß als ein lebendiger Organismus, welcher hoch über dem einzelnen Menschen nicht nur an Macht, sondern auch an Recht steht, betrachtet werden.

— Hierzu kommt noch, daß wenigstens bei den Griechen Recht und Sittlichkeit nicht scharf genug getrennt wurden, und daher, wenn irgend ein Zustand vernünftig erschien, die sormelle Bestugniß zu seiner Herstellung nicht bezweiselt wurde.

Mitten in dieser Anschauung stehen nun die beiden Plato= nischen Werke, und sie sind, als beren geistreicher und uner= schrocken durchgeführter Ausdruck, von hoher culturgeschichtlicher Bedeutung. Im Uebrigen sind sie allerdings unter sich wieder sehr verschieben. In den Büchern vom "Staate" wird das volle Platonische Ibeal bargestellt, und der Idee des an sich Guten (ber Gerechtigkeit) Ausführung verschafft. Das Ergebniß ist eine vollständige Verwendung eines jeden Einzelnen für die Gesammtheit, und zwar gerade in der Weise, wie er hierzu paßt. Weber Körper, noch Geist, noch Vermögen gehören bem Einzelnen, aber es wird ihm das höchste menschliche Glück da= durch zu Theil, daß das Ganze in vollster Blüthe ist. — Von diesem Ideal steigt Platon in den "Gesetzen" bedeutend herab, indem er seine Forderungen nach der Leistungsfähigkeit der Menschen beschränkt. Allein selbst hier ist von angeborenem Rechte des Menschen keine Rebe, Nicht nur sind Sclaverei, Zurück= setzung der Kaufleute und aller Gewerbenden beibehalten; sondern es soll auch das Leben des freien, d. h. mitregierenden, Bürgers bis in das Innerste seines häuslichen Lebens hinein nach dem vermeintlichen Nuten der Gesammtheit geregelt sein.

Ganz anders ist die Behandlungsweise des Aristoteles; beshalb aber seine Grundansicht keineswegs eine verschiedene. Er schafft kein Ibeal, sondern verhält sich kritisch zu dem

Bestehenden. Seine Hauptaufgabe ist, die Eigenthümlichkeiten der ihm bekannten Formen des Staates je nach ihrer Bedeutung für das allgemeine Wohl zu untersuchen und hieran Rathschläge zu knüpfen; allein auch er geht von dem Gedanken eines Gesammtlebens aus und bemist darnach die Rechte und Pslichten des Einzelnen.

Cicero's Werk ist von weit geringerer Selbsiständigkeit und Bedeutung, und schließt sich vielkach an Aristoteles an.

#### II. Das Mittelalter.

Die in der christlichen Religion begründete Werthschätzung bes Menschen als solchen und der dem antiken Leben völlig fremde Sinn einer werkthätigen Bruderliebe gaben bem Zu= sammenleben eine ganz andere Richtung und Bebeutung, sobalb das Chriftenthum die allgemeine Lebensauffassung bestimmte. Schon hierin lag die Nothwendigkeit einer neuen Staatsphilo= sophie; das Leben der Menschen hatte einen Selbstzweck be= kommen, und jeder Einzelne hatte für sich und für Andere eine von Gott selbst gegebene Bestimmung. Hierzu kam aber noch, daß sich eine ganz neue Ansicht von dem Zusammenleben im Staate bilbete. Die neue christliche Weltanschauung glaubte an eine höchste Leitung ber menschlichen Angelegenheiten durch die Gottheit selbst. Ein die gesammte Christenheit umfassender Weltstaat, von welchem die einzelnen Länder nur unterge= ordnete Theile ausmachten, erschien ihr aber das befohlene Mittel. Daß sie die Regierung dieses heiligen römischen Reiches ber Chri= ftenheit zwischen einem geiftlichen und einem weltlichen Haupte theilte, brachte hierin keine wesentliche Aenberung. Der Zweck, nämlich die Pflegung eines gottgefälligen christlichen Lebens, war berselbe auf ben beiben Seiten bes Gottesreiches, ber geistlichen und der weltlichen, nur mit verschiedenen Formen und Mitteln.

Das Jahrtausent nach Zerstörung bes römischen Reiches v. Mohl, Encyclopäble. war wissenschaftlich wenig thätig; baher benn auch die Zahl der Schriften über philosophisches Staatsrecht aus der ganzen Zeit des Mittelalters eine gar geringe ist. Dennoch sehlt es nicht ganz an Darstellung des Staatsgedankens; ja sie zerfallen sogar in mehrere wohl zu unterscheidende Abtheilungen.

Einmal nämlich begab sich, daß die eben angedeutete christliche Lebensansicht gerade von den Gebildeten häusig nicht getheilt wurde, indem diese das geringe Maß ihres Wissens aus den Schristen der antiken Völker schöpften, damit aber auch eine heidnische Lebensphilosophie einsaugten. So entstanden zwei im Grunde verschiedene Behandlungen der allgemeinen Fragen über den Staat. Die eine war der richtige Ausdruck der allgemeinen Volksansicht, also eine christlich theokratische; die andere dagegen schloß sich an die Philosophie der Alten, namentlich an die aristotelische, soweit sie dieselbe verstand, an. Letztere war zwar eine Pflanze aus anderem Himmelsstriche und hatte nur ein kränkliches Leben, da sie des gesunden Bodens einer sebendigen Volksanschauung entbehrte; allein sie erschien leicht als die vornehmere, weil die gelehrte. Auf die Wirklichkeit freilich hatte sie nicht den mindesten Einstuß.

Ein anderer Unterschied bestand darin, daß innerhalb der christlichen Staatsauffassung wieder ein scharfer Zwiespalt war. Wie schon im Leben Streit zwischen den Kaisern und den Päpsten, den Welsen und den Ghibellinen um die Herrschaft war; und wie hier einerseits für den Papst, als den geistlichen Statthalter Gottes auf Erden, das Recht der Oberherrschaft auch in weltlichen Angelegenheiten verlangt, auf der andern Seite für den Kaiser, als den ebenfalls gotteingesetzten Träger des weltlichen Schwertes, Unabhängigkeit in den Dingen dieser Erde gesordert ward: so sanden beide Ansichten ihre Vertretung auch in Schriften. Es gab ein welstsches und ein ghibels linisches philosophisches Staatsrecht.

Unter den Schriften des Mittelalters sind denn namentlich folgende bezeichnende Beispiele dieser drei Richtungen:

Christlich-theokratisch mit Begünstigung des geistlichen Oberhauptes sind: Thomas von Aquino, (De redus publicis et principum institutione;) und Isidorus Isolanus, (De regum principumque institutis.)

Auf christlicher Grundanschauung mit ghibellinischer Richstung stehen z. B.: Dante, (De monarchia;) Marsilius, (De translatione imperii;) P. von Andlo, (De imperio romano-germanico.)

Von den an die Griechen und Römer sich Anschließenden sind vorzugsweise zu nennen: Egidius Romanus, Engelsbertus Admontensis, F. Patricius, vor Allen aber Wacchiavelli in seinen Abhandlungen über Livius.

Böllig mundgerecht für unsere wissenschaftlichen Bedürfnisse und Formen sind diese Theorien freilich erst gemacht worden von J. H. Majer, F. K. Eichhorn und Stahl.

## III. Die neuere Beit.

Die scholastisch-theokratische Philosophie des Mittelalters wurde durch ein doppeltes Ereigniß zerstört. Eines Theiles durch eine Umwandlung der Wissenschaft, welche ihrerseits wieder theils von dem allgemeinen Wiedererwachen der klassischen Bildung, theils von Bacon's neuer Methode der Untersuchung herrührte; anderen Theiles durch die Reformation, mit welcher die Lehre von dem Einen christlichen Weltstaate unvereindar war, und welche überhaupt zu verständigem Prüsen auf allen geistigen Gebieten den Anstoß gab. Die Wirkung trat jedoch erst langsam ein, da zunächst kirchliche Streitigkeiten die allgemeine Theilsnahme sessellen.

Als Gründer einer neuen Staatsrechtsphilosophie trat Hugo Grotins auf, welchen sein Bemühen, ein philosophisches Recht für die gegenseitigen Verhältnisse der Völker zu sinden, zu einer allgemeinen Untersuchung der letzten vernünstigen. Quellen des Rechtes überhaupt und des Staatsrechts insbesondere führte. Er war es, welcher die rechtliche Entstehung der Staaten auf einen allgemeinen Vertrag aller Theilnehmer gründete, und als Ursache der Eingehung solcher Verträge lediglich das Bedürsniß eines geordneten Zusammenlebens annahm. Völlige Undesschränktheit des Einzelnen war ihm der ursprüngliche rechtliche Zustand; möglichst geringe Beschränkung auch im Staate Forsberung des Rechtes und der Zweckmäßigkeit. Unter den versschiedenen Einrichtungen eines Staates ließ er die Wahl lediglich nach Gründen der Nützlichkeit.

Dieser rationalistische Grundgedanke fand allseitigen Anklang, bildete sich jedoch bei den verschiedenen europäischen Völkern in abweichender Art weiter aus, je nachdem äußere Bedürfnisse und Erfahrungen oder die Eigenthümlichkeiten der geistigen Aufsassung Einfluß übten.

Zuerst wurde die neue Vertragstheorie vom Staate in England aufgefaßt und weiter durchgebildet. Hier legte der große Kamps der Stuarts gegen die Volkstreiheit das Bedürsniß nahe, eine allgemeine Grundlage zur Vertheidigung der Ansstredungen im Leben zu haben. Und zwar stützten sich sowohl die Anhänger der Stuarts als ihre Gegner auf die Lehre von der Entstehung der Staatsgewalt durch freien Vertrag. An der Spitze der Ersteren stützte Th. Hobbes (in seinen beiden Werten: De cive, und Leviathan) die unbeschränkte Fülle der königlichen Gewalt auf eine unwiderrussliche Uebertragung, zu welcher die Furcht vor allgemeiner Rechtlosigkeit dränge. Ihm gegenüber leiteten die Verantwortlichkeit der obersten Gewalt Locke und A. Sidnen ebenfalls aus der Gründung durch Vertrag ab. Die Revolution von 1688 enschied zuerst thatsächlich den Sieg der letzteren Auffassung; allmälig,

wenngleich langsam, wurde auch in der Wissenschaft die Lehre vom unbedingten Sehorsam in England verlassen. Große Beiträge zu seiner Ausbildung hat das philosophische Staasrecht später in diesem Lande nicht erhalten. De Lolme führte in gemäßigtem Sinne und als wissenschaftliche Grundlage der Sinse herrschaft mit Boltsvertretung die Lehre vom Rechtsstaate mit französischer Färdung weiter aus. Godwin und Bentham bildeten sie in republikanischem Sinne durch; Burke machte die Bedeutung der fürstlichen Gewalt und der vornehmen Gesellsschaftsklassen geltend; Bowher (Commentaries on universal public law, 1854) sucht endlich ist die verständige Grundlage mit einer positiv religiösen zu verbinden.

Auch in Holland mußte sich die Lehre vom Rechtsstaate gegen Vertheidiger der unbeschränkten und auf göttlicher Grünsdung ruhenden Regierungsgewalt durchkämpsen. Als Vertreter der ersteren Ansicht haben sich Th. Graswinkel und J. F. Horn einen Namen gemacht; ihnen gegenüber steht vor Allem U. Huber (De jure civitatis, 1705), namentlich dadurch ausgezeichnet, daß er die Gründung des Staates durch Vertrag nicht blos auf die Furcht vor äußerer Gewaltigung, sondern hauptsächlich auf das gesellschaftliche und sittliche Wesen des Menschen stütt. Nachdem die großartige Erscheinung B. Spinoza's auf dem staatsrechtlichen Gebiete ohne merklichen Einsluß vorübergegangen war, haben sich in viel späterer Zeit den Tex und De Wal im Geiste der deutschen Rechtsphilossophie der Vertragslehre wieder entschieden zugewendet.

In Frankreich kam eine Ausbildung des philosophischen Staatsrechtes erst durch Montesquie u und J. J. Rousse au in wissenschaftliche Blüthe. Der Erste setzte sich allerdings in seinem weltberühmten Werke "über den Geist der Gesetze" (1748, überarbeitet 1757) nicht blos eine rechtliche Theorie zum Ziele; allein er fügte den bisherigen Auffassungen wesentlich

Theils machte er darauf aufmerksam, daß die Reues bei. physische Beschaffenheit des Wohnortes von bestimmendem Ein= flusse auf die geistigen Eigenschaften der Bölker sei, somit auch auf ihre staatlichen Bedürfnisse und Leistungsfähigkeiten; theils suchte er für die verschiedenen Staatsformen die entsprechende Sinnesweise der Bölker auf; theils endlich lehrte er die Staats= gewalt spalten und jebe ihrer Wirkungsarten, zum Schutze des Rechtes und der Freiheit, abgesonderten Personen übertragen. Auch war er es, welcher die Berbindung einer Bolksvertretung mit dem erblichen Königthume als die beste Form des neuzei= tigen Staates anpries, und baburch zu ihrer Verbreitung mehr als irgend ein Anderer beitrug. — Rousseau dagegen (haupt= sächlich in seiner Schrift Du contrat social, 1752) führte die Lehre von der ursprünglichen Freiheit und Gleichheit der Menschen und von der Gründung des Staates durch Vertrag mit Beredfamkeit und anscheinend scharfer Logik bis zu ihren äußersten Folgesätzen durch. Ihm ist der Zweck des Staates das gleiche Wohl Aller, das Recht des Volkes auf Freiheit aber unver= äußerlich. — Die Wirkung beider Schriftsteller war eben so tief als anhaltend, und sie zeigt sich namentlich sehr beutlich ber zahlreichen Literatur, welche die große französische Staatsumwälzung gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts hervorrief. Die Wortführer der gemäßigteren Ansicht, wie z. B. Necker, Mounier, Malouet, schlossen sich wesentlich an Montesquieu an; die Anhänger des völligen Umsturzes und der Republik bagegen an Rousseau, so namentlich Sienes, Condorcet, Target, Gubin. Unter dem Kaiserreiche war eine Entwickelung des philosophischen Staatsrechtes aus änßeren Gründen nicht möglich; wohl aber brachte die Rücklehr der Bourbonen einen großen Aufschwung, und zwar nach zwei verschiedenen Seiten hin. Ginmal nämlich entstand eine wissen= schaftlich weit ernstere, politisch umsichtigere und namentlich in

der Lehre von der Volksvertretung für das ganze Festland maßgebende Schule von Anhängern des Rechtsstaates. So namentlich B. Constant, Rossi, Guizot u. A. Dann aber trat auch eine neue theokratische Auffassung und eine heftige Bekämpfung des neuzeitigen Staates auf, am besten vertreten durch de Maistre, Bonald und Ballanche.

In Deutschland knüpft sich die Behandlung bes phi= losophischen Staatsrechtes ganz unmittelbar an H. Grotius an. Pufendorf war der Erste, welcher dessen Lehre auf den hohen Schulen verkündete. Ihm folgte Thomasius und später Wolf; sämmtlich Anhänger der Vertragstheorie und des Rechts= staates, wenn schon in etwas verschiedener Anffassung und Die formell beste Begründung aber, die rein= Ausführung. lichste Erörterung und die weiteste Verbreitung erhielt diese Auffassung vom Staate durch Kant (Metaphysische Anfangs= gründe der Rechtslehre, 1798). Die Zahl der Schriftsteller beläuft sich allein in Deutschland in die Hunderte, und unter diesen sind viele berühmte und tüchtige Männer. So unter Anberen Hoffbauer, Bauer, Krug, Gros, Rotteck, namentlich aber auch Martini, bessen Lehrbuch Jahrzehnte lang in Oesterreich vom Staate geradezu anerkannt war. — Später hat sich allerdings größere Selbstständigkeit gezeigt und es besteht in Deutschland jetzt eine weit größere Anzahl von rechtsphilosopischen Schulen als in irgend einem anbern Lande. Als die bedeudenteren derfelben erscheinen die Her= bart'sche, die Krause'sche, jest vorzüglich vertreten burch H. Ahrens, endlich bie Hegel'sche. Davon nicht zu reben, daß auch in Deutschland ein theils berechtigter, theils unberechtigter Rückschlag gegen die atomistische Vereinzelung der Menschen, gegen die Auffassung des Staates als einer bloßen Rechtsanstalt und gegen seine Begründung durch Vertrag ein= getreten ist. Dies aber nach zwei Seiten hin. Einerseits haben

R. L. v. Haller und Jarke die fürstliche Gewalt wieder auf selbstständiges Recht zu stellen versucht; andererseits wollen A. Müller, Stahl und Krauß der Staatsgewalt einen gött-lichen Ursprung geben, freilich in wesentlich unter sich verschiedener Weise. — Ein natürliches Bedürsniß drängt daher gerade in Deutschland und eben jetzt zu einer Staatsrechtsphilosophie, welche den verschiedenen möglichen und berechtigten Auffassungen vom Staate und seinen Zwecken gleichmäßig gerecht wird, das heißt eine jede derselben in ihrer relativen Wahrheit, aber auch nur in dieser, anerkennt. Den besten Versuch dieser Art hat Bluntschligemacht, (Allgemeines Staatsrecht, 2. Aust., 1857.)

Da in Italien von jeher die äußeren Zustände einer freien Entwickelung der Lehre vom Staate wenig günstig waren, so ist nicht sowohl zu wundern, daß von dem begabten Volke hier nicht so viel geschah, wie in anderen Ländern, als vielmehr, daß noch so Vieles geleistet ist. Freilich sinden sich erst gegen der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts einschlagende Schriften; seit dieser Zeit aber nicht wenige. Die Mehrzahl der Italiener bekennt sich zu der Rechtsstaatsphilosophie, namentlich nach der Ausstalieng Kant's, welche über Desterreich zu ihnen drang; und es gehören hierher, außer dem schon ältern Lampredi, namentlich Baroli, Kinaldini, Tolomei und Soria di Erispan. Sine andere Anzahl solgt der Krauße'schen Lehre, namentlich Melchiorre, Ambrosoli und Bon=compagni. Sanz selbstständig, höchst gedankenreich, aber auch von ungenießbarer Form sind die Werke Romagnosi's.

Endlich sind auch noch die Werke zu erwähnen, welche in den Vereinigten Staaten von Nordamerika erschienen sind. Daß hier bloß Anhänger des Rechtsstaates sind, bedarf nicht erst der Bemerkung; solcher aber enthält diese junge Literatur schon mehrere von bemerkenswerther Bedeutung. Abgesehen von Denjenigen, welche sich die Vertheibigung der Lostrennung von England zur Aufgabe gestellt hatten, (wie Panne, J. Abams und Livingstone,) sind namentlich zu nennen die berühmten Verfasser des Föderalisten: A. Hamilton, Jan und Madison; außerdem aber auch, mehr oder weniger, die Ausleger der positiven Sesetze des Landes, also Marshal, Storn, und vor allen der geistreiche Vertheidiger des Südens und der Sklaverei Calhoun.

1) Die Geschichte bes philosophischen Staatsrechtes ist vielsach bearbeitet; nachstehende Schriften geben, namentlich in ihrer Verbindung, eine reichs haltige Uebersicht: Glasen, A. F., Geschichte des Rechts der Vernunst. Leipz., 1789. — Stahl, H. F., Geschichte der Rechtsphilosophie. 3. Ausl. Heidelberg, 1853. — Hinricht, H. F., Geschichte der Rechts und Staatsprincipien seit der Resormation. I—III. Leipz., 1848—1852. — Fichte, J. H., die philosophische Lehre von Recht, Staat und Sitte in Deutschland, Frankreich und England von der Mitte des 18. Jahrhunderts. Leipz., 1850. — Mohl, R., die Geschichte und Literatur der Staatswissensschaften. Bd. I. Erlangen, 1855. S. 217 u. sf. — Vorländer, F., Geschichte der philosophischen Moral, Rechts- und Staatslehre der Engländer und Franzosen. Marb., 1855. — Blakey, R., History of the political literature from the earliest times. I. II. Lond., 1855. — Fehr, J., Entwickelung und Einstuß der politischen Theorien. Insbr., 1855.

#### **§** 25.

# 3. Bedeutung des philosophischen Staatsrechts für Leben und Wissenschaft.

Der im Leben stehende und wirkende Staat bedarf bei der Unvollsommenheit der menschlichen Bildung eines positiven Rechtes, d. h. eines von einer anerkannten Auctorität ausgehenden, von Allen ohne Weiteres anerkannten und von der Gesammts Sewalt gehandhabten Besehles. Die aus dem Wesen des Staates mittelst geregelten Denkens entwickelte Lehre, also das philosophische Staatsrecht, hat nun eine solche äußere Krast nicht; sondern führt nur eine logische, aber keine thatsächliche Rothwendigkeit mit sich. Dennoch hat ein System solcher rein

abstracte Recht ist nicht das einzige Gesetz, unter welchem die menschlichen Lebensverhältnisse stehen; und der Mensch muß sich nur allzu häusig mit relativ Gutem begnügen 3).

Drittens mag das philosophische Recht nicht selten mit Ruten verwendet werden zur Auslegung zweifelhafter Stellen der Gesetze. Wenn es sich nämlich davon handelt, den wahr= scheinlichen Willen bes Gesetzgebers zu erforschen, und wenn weder sprachliche noch geschichtliche Nothwendigkeit zu einer bestimmten Auslegung drängt: so ist die Annahme, daß die aus der Natur des concreten Nechtsinftitutes stammende Be= stimmung auch wirklich vom Gesetzgeber gewollt worben sei, der naturgemäße Weg zur richtigen Erkenntniß; und es befteht sogar zu dieser Auffassung, bis zu etwa geführtem Gegenbeweise, eine Verpflichtung, weil folgerichtiges Denken und bewußte Absicht beim Gesetzgeber vorausgesetzt werben mussen. — Diese Benützung bes philosophischen Staatsrechtes ist namentlich in den neuzeitlichen Rechtsstaaten von häufiger Anwendung, weil es hier ausgesprochen und von allen Seiten anerkannt ist, daß der Staat in der Wirklichkeit die aus seinem innersten Wesen hervorgehenden Forderungen so viel als möglich zu erfüllen habe.

Biertens endlich hat die Entwickelung von Rechtsfäßen aus der Natur des Staates den Nußen, daß sie das Rechts=bewußtsein stärkt und entwickelt. Der Bürger erfährt auf diese Weise, was an sich sein sollte, und er bekommt einen höheren Maßstab für seine Forderungen an sich und Andere. Wenn ein solcher Geist die Masse durchdringt, so ist eine Versehlung des Staatszweckes durch gedankenloses Halten am Hervorgebrachten oder durch schlechte Regierung weit schwieriger. In allen menschlichen Verhältnissen ist wahr, daß "Wissen Macht ist."

Nicht erst bemerkt braucht zu werden, daß alle diese

nütlichen Anwendungen des philosophischen Staatsrechtes durch= aus bedingt sind durch das Aufstellen einer richtigen Lehre. Falsche Theorieen führen gerade zu entgegengesetzen Ergebnissen. Namentlich deßhalb ist es denn auch von höchster Bedeutung, daß die wesentliche Verschiedenheit der Staatsgattungen und ihrer Arten begriffen wird, indem allerdings nichts nach= theiliger für Benützung in der Wissenschaft und im Leben sein kann, als das Durcheinanderwersen verschiedenartiger Begriffe und ihrer Folgerungen.

1) Die nicht selten bei Männern bes positiven Wissens zu findenbe Migachtung bes philosophischen Rechtes rührt von mehreren in Beziehung auf jene Wissenschaft begangenen Fehlern, aber auch von Mißverständnissen her. — Einmal ist nicht zu läugnen, daß nicht selten die Natur und die Bedeutung des philosophischen Rechtes weit genug verkannt wird, um demselben eine unmittelbare Macht auf bas positive Recht einräumen und letteres in einem Wiberspruchsfalle selbst auf seinem eigenen Bebiete, nämlich bei ber Anwendung im Leben, zurückseten zu wollen. Hiergegen fich aufzulehnen hat der Bertreter des positiven Rechtes alle Befugniß. geht aus einem solchen Mißbrauche nicht hervor, daß das philosophische Recht in bem ihm gebührenben Areise, nämlich in ber Belehrung barüber, welche Zwangseinrichtungen im Staate als an sich vernünftig geforbert werben können, unbefugt und unwahr ift. — Ein zweiter Irrthum besteht barin, daß man dem philosophischen Rechte Mangel an Bestimmtheit vor= wirft, und ihm beghalb Werth abspricht. Natürlich kann, wo es sich lebiglich von einer Darlegung ber aus bem Wesen einer Sache abzuleitenben Sape handelt, ein Eingehen in alle möglichen Einzelfragen nicht erwartet werben; auch lassen sich Formen, Zahlbestimmungen u. bgl. aus ber inneren Ratur eines Berhältnisses sehr selten ableiten. Allein es ist eben thöricht, bergleichen Besonderheiten und Zufälligkeiten vom philosophischen Rechte zu erwarten, und es kann ber Wissenschaft selbst nicht zum Borwurfe gereichen, wenn sie eine Frage unbeantwortet läßt, welche gar nicht an sie hätte Wenn aber die behauptete Unbestimmtheit darin aerichtet werben sollen. besteht, daß Gäte eines bestimmten einzelnen Bearbeiters nicht klar gedacht ober nicht deutlich ausgesprochen sind, so kann die etwaige Unfähigkeit eines einzelnen Unberufenen tein verständiger Borwurf gegen die Sache selbst sein. Es ist gar wohl möglich, die Sätze des philosophischen Staatsrechtes mit voller logischer Schärfe auszubrücken; und auch das positive Recht hat wahrlich viele Ausleger, beren Antworten ohne Befriedigung lassen. —

Eine britte Quelle ber Misachtung, und vielleicht die reichlichste berfelben, ift die große Meinungsverschiedenheit der Schriftsteller über philosophisches Es wird einer Lehre jede Beachtung verweigert, über beren Inhalt ihre eigenen Bearbeiter im größten Wiberspruche seien. Wem unter ben Streitenben ober wenigstens Abweichenben benn gefolgt werben konne und solle? Daß man seine Wahl zu treffen hat unter den verschiedenen Auffassungen, ist allerbings richtig; ebenso kann nicht geläugnet werben, daß gar vieles Unrichtige und selbst gründlich Verkehrte über philosophisches Staatsrecht geschrieben ift. Allein einen Grund gegen die Wiffenschaft an sich und gegen ihren richtigen Gebrauch kann biese Berschiebenartigkeit und theilweise Unrichtigkeit nicht abgeben. Der verständige Leser hat das Wahre aufzufinden; und er kann es auch. Wenn aber gedankenlose und nur flüchtig mit dem Gegenstande sich Beschäftigende sich nicht zu helfen wissen, so ist dies nicht mehr und nicht weniger, als in jeder allgemeinen Wissen= schaft geschieht. — Endlich soll nicht verhehlt werben, daß viertens, die meisten Systeme des philosophischen Staatsrechts insoferne eigene Schuld an einem gerechten Tabel tragen, als sie bie Möglichkeit einer verschiebenen vernünftigen Staatsauffassung nicht zugeben. Hierburch werben sie, so richtig sie bie einzelnen von ihnen gewählten Staatsgebanken bearbeiten mogen, einseitig und beziehungsweise unrichtig. Doch ist hier nicht schwer zu helfen. Es braucht blos die fälschlich für unbedingt wahr ausgegebene Lehre als eine nur relativ richtige erkannt und gebraucht zu werben.

- 2) Ein zum Minbesten unrichtiger Ausbruck ist es übrigens, wenn Schmitthenner, Zwölf Bücher, Bb. III, S. 12 fg., dem philosophischen Staatsrechte die Bedeutung beilegt, eine "fittliche" Beurtheilung des con-Wenn Recht und Sittlichkeit, wie boch ohne creten Staates zu liefern. Zweifel sein muß, in der Wissenschaft getrennt werden, und wenn das Staatsrecht bie Grunbsätze für die rechtliche, die Staatsmoral die Grundsätze für die sittliche Seite des Staatslebens liefert: so ist klar, daß das erstere nicht zu einem Urtheile über Fragen des letteren bestimmt und befugt ift. Selbst angenommen, was hier bahin gestellt bleiben soll, baß ber Staat vorzugsweise eine "ethische" Anstalt sei, so muß boch bas engere rechtliche Gebiet immer nach seinen eigenen Principien aufgefaßt werben. wohl vereindar ist die Anstellung einer sittlichen Beurtheilung; nur muß biese, um ihrer eigenen Richtigkeit willen und damit der Rechtsordnung nicht Gewalt geschehe burch Anwendung eines frembartigen Maakstabes, auf ihrer eigenen Grunblage ruhen.
- 3) Wenn sich Napoleon darüber beklagte, daß Frankreich durch die "Ibeologen" zu Grunde gerichtet worden sei, so ist dies nur sehr bedingt richtig, und beweist in jedem Falle nichts gegen die ächte Wissenschaft. Allerdings ist in keinem andern Lande der Welt eine so gründlich verkehrte

Anwendung von rechtsphilosophischen Sätzen gemacht worden; allein es ist, ganz abgesehen von allen den übrigen Ursachen, welche den übeln Berlauf der großen staatlichen Bewegungen verschuldeten, wohl zu bedenken, daß die rechtsphilosophischen Lehren, welche hier zur Anwendung gebracht wurden, schon an sich vielsach ganz unrichtig waren, und daß sie überdieß, wie sie nun waren, ohne Berücksichtigung der thatsächlichen Umstände mit logischer Starrheit zur Anwendung gebracht wurden. Wenn ein Haus, das gegen die Grundsäte der Statik und ohne Beachtung des Untergrundes errichtet worden ist, einstürzt: so trägt nicht die Wissenschaft die Schuld hiervon, sondern gerade im Gegentheile die Unkenntniß und verkehrte Anwendung berselben.

#### **§** 26.

#### 4. Grenzen gegen andere Gebiete geistiger Thatigkeit.

Außer der Grenzbestimmung zwischen Staatsrecht einerseits und Staatssittenlehre und Politik andererseits, ist auch noch gegenüber von anderen geistigen Gedieten eine scharfe Abgrenzung des ersteren nothwendig, und zwar ist namentlich Sorge zu tragen, daß sich die rechtliche Auffassung des Staates nicht verlaufe in das Recht anderweitiger menschlicher Zustände, welche dem Staate mehr oder weniger nahestehen. Es wäre dies nicht blos eine Störung formaler wissenschaftlicher Grenzen, sondern es müßte auch zu sachlich unrichtigen Sätzen führen, weil die verschiedenen menschlichen Lebenskreise, je nach ihren besonderen Zwecken, verschiedene Gesetz der Nothwendigkeit anerkennen.

1. Unterschied vom Staats = und Privatrecht. Im Allgemeinen ist hier die Grenze klar gezogen, indem feststeht, daß alle diesenigen Rechtsnormen und Anstalten, welche die Berhältnisse des Einzelnen und der Familie (als der nothwendigen Ergänzung der Persönlichkeit) gegenüber von anderen Einzelnen und Familien regeln, Gegenstand des Privatrechtes; dagegen die Vorschriften über die organisirte Einheit des Volkslebens und über die von der Gesammtheit

die Nothwendigkeit einer Trennung der betreffenden Rechtssysteme mit sich; erleichtert sie aber auch. Früher war hier große Verwirrung und ein unlösbarer, weil ein unlogischer, Streit über die Zutheilung. Co z. B. bei dem Rechte der Gemeinden, der Zünfte, der Kirchen, des Adels, welche alle bald dem Privat=, bald dem Staatsrechte angefügt wurden, und somit manchmal eine unnöthige boppelte, zu anderen Malen gar keine Berücksichtigung fanden 3). Die richtige Abtheilung zwischen Staatsrecht und Gesellschaftsrecht ist leicht zu finden, indem es nicht wohl zweifelhaft sein kann, zu welchem von beiben Gebieten ein bestimmter Lebenskreis gehört; ob er nämlich ein Theil des bewußten staatlichen Organismus, oder ob er ein naturwüchsiges Ergebniß eines menschlichen Interesses ist. Doch ist auch hier ein Zusammentreffen beiber Gebiete in zwei Punkten Einmal wird ber Staat in der Regel in der Lage sein, die volle Feiheit des einzelnen gesellschaftlichen Kreises insoweit beschränken zu müssen, als zur Erhaltung der Einheit des Gesammtorganismus nöthig ist. Ein solches Eingreifen kann denn aber im Gebieten und Berbieten, in Abwehr und in positiver Einrichtung bestehen. Zweitens hat der Staat bei allen oder boch bei den meisten gesellschaftlichen Kreisen ergän= zend und unterstützend aufzutreten, wo deren eigene Kräfte zur Erreichung des nützlichen Zweckes nicht genügen. Hier findet leicht eine mannchfache Betheiligung bei ben Einrichtungen und Handlungen eines solchen Kreises statt, und somit also auch ein Zufammentreffen von Rechten. In beiben Fällen muß bie Grenze zwischen ben beiben Rechtsgebieten so gezogen werben, daß jedem berselben diejenigen Sätze und Lehren zufallen, in dessen Wesen sie ihre oberste Begründung finden. Also gehört z. B. eine etwaige Gesetzgebung über die Organisation der Zünfte, über deren Abscheidung von einander, über politische oder gerichtliche Vorrechte ihrer Mitglieder u. dgl. in das beiben Beziehungen ist nun zwar nicht unmöglich, aber sie ift i invicrig; und es muß in jedem einzelnen Falle immer unter= "t werben, ob ein concretes Rechtsverhältniß eine Folge ber ung im Staatsorganismus ober ber rein menschlichen iniffe ist. Aus praktischen Gründen kann allerdings Etrennte Behandlung beiber Seiten zwedmäßig scheinen, " ist ce Sache ber freien Wahl, welchem von beiden bisgebieten die Darstellung eingefügt werden will. Das Privatfürstenrecht, die Rechte der Beamten, " 11. s. w. — Enblich steht ber Staat selbst inso= rechtlichen Beziehungen, als er, zur Durchführung Migeneen Leistungen, im Besitze von Gigenthum und ur ein nugbaren Rechten ist; mit anderen Worten, als Fiscus. tie wäre nun allerdings nicht unmöglich und nicht grundlätzlich ungerecht, für diese Bermögensverhältnisse des Staates andere Grundsätze festzustellen, als für die gleichnamigen Gigenthumsverhältnisse von Privaten; und es würde dann eine solche besondere Gesetzgebung ohne Zweifel logisch richtig in das Gebiet bes Staatsrechtes fallen: allein es ist (freilich mit nicht unbeachtenswerthen Ausnahmen im römischen Rechte) für nützlicher und anständiger erachtet worden, den Vermögen besitzenden Staat ben für die Privaten geltenden Grundsätze unterzuordnen. Damit wird nun ein Theil der Rechtssphäre des Staates in das Privatrecht gerückt und die Grenze zwischen beiben ver= schoben, was benn aber, wie gesagt, nicht in der Natur der Sache liegt, soubern die Folge positiv rechtlicher Bestimmungen ift, welche in den einzelnen Staaten nach Belieben geordnet sein mögen?).

2. Unterschied von Staats recht und Gesellschaftst recht. — Die Anerkennung der Gesellschaft, als eines eigen= thümlichen, vom Staate einerseits und von den Beziehungen der Bersonlichkeit andererseits verschiedenen Lebenskreises bringt

R. L. v. Haller und Jarke die fürstliche Gewalt wieder auf selbstständiges Recht zu stellen versucht; andererseits wollen A. Müller, Stahl und Krauß der Staatsgewalt einen gött-lichen Ursprung geben, freilich in wesentlich unter sich verschiedener Weise. — Ein natürliches Bedürsniß drängt daher gerade in Deutschland und eben jetzt zu einer Staatsrechtsphilosophie, welche den verschiedenen möglichen und berechtigten Auffassungen vom Staate und seinen Zwecken gleichmäßig gerecht wird, das heißt eine jede derselben in ihrer relativen Wahrheit, aber auch nur in dieser, anerkennt. Den besten Versuch dieser Art hat Bluntschligemacht, (Allgemeines Staatsrecht, 2. Aust., 1857.)

Da in Italien von jeher vie äußeren Zustände einer freien Entwickelung der Lehre vom Staate wenig günstig waren, so ist nicht sowohl zu wundern, daß von dem begabten Volke hier nicht so viel geschah, wie in anderen Ländern, als vielmehr, daß noch so Vieles geleistet ist. Freilich sinden sich erst gegen der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts einschlagende Schristen; seit dieser Zeit aber nicht wenige. Die Mehrzahl der Italiener bekennt sich zu der Rechtsstaatsphilosophie, namentlich nach der Ausstalieng Kant's, welche über Oesterreich zu ihnen drang; und es gehören hierher, außer dem schon ältern Lampredi, namentlich Baroli, Kinaldini, Tolomei und Soria di Crispan. Eine andere Anzahl folgt der Kraußeschen Lehre, namentlich Melchiorre, Ambrosoli und Bonzompagni. Sanz selbstständig, höchst gedankenreich, aber auch von ungenießbarer Form sind die Werke Romagnosi's.

Endlich sind auch noch die Werke zu erwähnen, welche in den Bereinigten Staaten von Nordamerika erschienen sind. Daß hier bloß Anhänger des Rechtsstaates sind, bedarf nicht erst der Bemerkung; solcher aber enthält diese junge Literatur schon mehrere von bemerkenswerther Bedeutung. Abgesehen von Denjenigen, welche sich die Vertheidigung der Lostrennung von England zur Aufgabe gestellt hatten, (wie Payne, J. Abams und Livingstone,) sind namentlich zu nennen die berühmten Verfasser des Föderalisten: A. Hamilton, Jan und Madison; außerdem aber auch, mehr oder weniger, die Ausleger der positiven Gesetze des Landes, also Marshal, Storn, und vor allen der geistreiche Vertheidiger des Südens und der Stlaverei Calhoun.

1) Die Geschichte bes philosophischen Staatsrechtes ist vielsach bearbeitet; nachstehende Schriften geben, namentlich in ihrer Berbindung, eine reichshaltige Uebersicht: Glasen, A. F., Geschichte des Rechts der Bernunft. Leipz., 1789. — Stahl, H. F., Geschichte der Rechtsphilosophie. 3. Austl. Heidelberg, 1853. — Hinricht, H. F., Geschichte der Rechts eine Staatsprincipien seit der Resormation. I—III. Leipz., 1848—1852. — Fichte, J. H., die philosophische Lehre von Recht, Staat und Sitte in Deutschland, Frankreich und England von der Mitte des 18. Jahrhunderts. Leipz., 1850. — Mohl, R., die Geschichte und Literatur der Staatswissensschaften. Bd. I. Erlangen, 1855. S. 217 u. st. — Vorländer, F., Geschichte der philosophischen Moral, Rechts- und Staatslehre der Engländer und Franzosen. Marb., 1855. — Blakey, R., History of the political literature from the earliest times. I. II. Lond., 1855. — Fehr, J., Entwicklung und Einstuß der politischen Theorien. Insbr., 1855.

#### § 25.

# 3. Bedeutung des philosophischen Staatsrechts für Leben und Wissenschaft.

Der im Leben stehende und wirkende Staat bedarf bei der Unvollkommenheit der menschlichen Bildung eines positiven Rechtes, d. h. eines von einer anerkannten Auctorität ausgehenden, von Allen ohne Weiteres anerkannten und von der Gesammts-Gewalt gehandhabten Besehles. Die aus dem Wesen des Staates mittelst geregelten Denkens entwickelte Lehre, also das philossophische Staatsrecht, hat nun eine solche äußere Krast nicht; sondern sührt nur eine logische, aber keine thatsächliche Rothwendigkeit mit sich. Dennoch hat ein System solcher rein

aus der Vernunft entwickelten und nur auf ihre innere Wahr= heit gestüzten Sätze nicht nur eine Wichtigkeit für die Wissen= schaft; sondern sie ist auch von unmittelbarer Bedeutung für das Leben, bei richtiger Anwendung und innerhalb bestimmter Schranken 1).

Wissenschaftlich, b. h. zur allseitigen Aufklärung bes Menschen über sich selbst und die Welt, ist das philosophische Staatsrecht in doppelter Richtung bedeutsam. — Einmal ist es immerhin von großem Interesse, zu wissen, welche Zwangs= verbindlichkeiten für den Menschen aus seinem Leben in einer bestimmten Staatsgattung schon mit innerer Nothwendigkeit entstehen; mit andern Worten, welche Beschränkungen an Freiheit und Selbstbestimmung den Menschen unvermeidlich treffen, weil er überhaupt nicht außerhalb bes Staates leben kann, und ber sogar in bestimmten staatlichen Zuständen je nach seiner Ge= sittigungsstufe leben soll. Die Vergleichung der Vortheile des staatlichen Zusammenlebens mit den zu seiner Durchführung nöthigen Opfern ist immer ein sehr wichtiger Beitrag zum Begreifen bes irrbischen Daseins, sei es nun, daß die Waag= schaale nach ber einen ober ber andern Seite sich senke. — Zweitens gibt das philosophische Staatsrecht einen unentbehrlichen Beitrag zur Beurtheilung der concreten Zustände jedes Volkes und zu jeber Zeit. Es gibt nämlich dasselbe einen Maßstab an die Hand, inwieferne in jedem einzelnen Falle der vorliegende Staatsgedanke vollständig ausgeführt ist, und er namentlich die berechtigten Forderungen der Theilnehmer erfüllen kann; ferner ob in der besondern Wirklichkeit nicht zwangsweise Lasten auf= gelegt sind, welche sich aus der Natur der Sache allein nicht rechtfertigen lassen. Allerdings ist es möglich, daß auch noch andere unbeseitigbare Umstände von Einfluß waren auf die Ausdehnung und Höhe der positiven Verpflichtung; allein jeden= falls ift eine Kenntniß des an sich Nothwendigen zur Beur=

theilung erforberlich. Für Geschichte und Statistit in die Feststellung eines solchen Raßstabes geradezu unerläßlich.

Bon noch vielsacherem Werthe ist das philosophische Staatstecht für das Leben. — Böllig verkehrt ware es freilich, einem, wenn auch noch so richtigen, rechtsphilosophischen Sape eine Zwangskraft im einzelnen Falle einzuräumen. Roch weit weniger kann bavon die Rebe sein, daß ein solcher Sap einem unzweiselhaft positiven Gesetze vorgezogen werde; das publicirte Gesetz bleibt verbindlich für den Bürger, so lange es nicht auf ordnungsmäßigem Wege abgeändert ist, (abgesehen jetzt von den seltenen Ausnahmsfällen, welche etwa eine gewaltsame Aussehnung gegen die positive Auctorität rechtsertigen). Es liegt dies sowohl im Begriffe des Rechts, als es von der Staatsklugheit angerathen wird. Wohl aber ist das philosophische Staatsrecht zu nachstehenden Zwecken im Leben verwendbar:

Einmal kann ein vollständiges System desselben zur Entdeckung von Lücken in einer bestehenden Gesetzgebung hinführen, auch ehe sich dieser Mangel durch Nachtheile im Leben auf empfindliche Weise bemerklich gemacht hat. Wenn diese Einsicht in die Unvollkommenheit des Bestehenden rechtzeitig benützt wird, so mag dadurch manchem Leiden oder mancher Schwäche ganz vorgebeugt werden.

Aritik der bestehenden positiven Gesetzgebung, und gibt somit nicht nur Veranlassung zur Vornahme von Verbesserungen, sondern selbst den Inhalt dieser lettern. Daß dabei auch noch manche andere Verhältnisse zu erwägen sind, so z. B. geschichtliche Begründung von Zuständen, an welche sich vielsache Interessen oder theuer gewordene Gewohnheiten knüpsen, unvershältnismäßiger Auswand, auswärtige Beziehungen, Forderungen des Sittengesetzs u. s. w., versteht sich freilich von selbst. Das

tund thut, während der größte Theil der Aufgabe eines Staatsoberhauptes durch dazu bestimmte Stellvertreter besorgt wird,
seien diese nun Versammlungen von Abgeordneten oder oberste
ausübende Beamte. — In einer Theotratie mag die Sottheit selbst theoretisch als das Staatsoberhaupt angenommen
sein, und dann auch ihren Willen durch Orakel, Inspirationen
u. s. w. mittheilen, wenn nicht gar in menschlicher Gestalt als
Incarnation sichtbar sein; in der Regel wird sedoch ein Statthalter die Stelle des Staatsoberhauptes hier vollständig vertreten.

Bon der höchsten Bedeutung sind natürlich die Bestimmungen über die Bezeichnung der Person des Staatsoberhauptes und über das ihr auf die Leitung der Staatsgeschäfte zustehende Recht. Dieselben sind aber sehr verschieden in den verschiedenen Gattungen und Arten des Staates. Zum Theile sind sie durch die besondere Natur der einzelnen Staatsart ein für allemal gegeben; zum Theile aber steht eine Wahl unter verschiedenen Möglichseiten offen. In dem letztern Falle sind die den Ausschlag gebenden Erwägungen großentheils politischer Art, d. h. sie sließen aus Zweckmäßigkeitserwägungen, und es ist daher auch ihre nähere Auseinandersetzung der Staatskunst vorzubeshalten. (S. dieselben unten, § 94.) Die seststehenden Bestimsrechtlicher Art sind aber solgende:

1. Persönliche Befähigung. — In keiner einzigen Staatsgattung ist jedes menschliche Individuum zum alleinigen oder getheilten Besitze und zur Ausübung der Staatsgewalt rechtlich besähigt. Unter allen Umständen müssen die zur Besorgung ernster Geschäfte nothwendigen geistigen und körperlichen Eigenschaften vorhanden sein; dann aber liegt auch noch die Erfüllung besonderer Bedingungen in dem Wesen sehr vieler Staatsarten. Selbst in der Bolksherrschaft steht der Witbesitz der Staatsgewalt nur einer Minderzahl zu; und in

ben meisten Staaten sind sogar nur ganz Wenige, vielleicht zu jeder Zeit immer nur Einer, vollständig befähigt. Wie immer aber die positiven und die negativen Bestimmungen gestellt sein mögen, niemals kann ein Mangel an denselben durch noch so bedeutende anderweitige Eigenschaften oder Verdienste ersett werden; und selbst wenn durch Irrthum oder Täuschung eine Besitzergreifung bereits vor sich gegangen wäre, würde dieselbe wieder vernichtet durch Entdeckung der Wahrheit. Ebensowenig kann durch eine Privatübereinkunst unter blos einem Theile der näher oder entsernter Berusenen die Ordnung des Anrechtes geändet oder der Mangel einer nothwendigen Eigenschaft nachgesehen werden. Einer solchen Abweichung müßte jeden Falles erst eine in gültiger Weise vorgenommene Abänderung des bestehenden Rechtes vorangehen.

Die am häufigsten verlangten Eigenschaften sind denn aber nachstehende:

a) Abstammung von bestimmten Geschlechtern.

Staates an sich ableiten, daß nur Solche, welche einer bestimmten Familie ober einem engeren Stamme angehören, mit der Gesammtgewalt bekleidet sein müssen; auch gibt die Abkunft von einem ausgezeichneten oder wenigstens mit der Leitung von Geschäften betrauten Borsahren nicht die mindeste Sicherheit für eigene Besähigung. Abstammung von bestimmten Geschlechtern ist daher keine im gesammten Staatsleben als nothwendig nachzuweisende Eigenschaft. Dennoch tritt diese Bestimmung wenigstens in einer großen Anzahl von Staaten in erste Linie. Wenn nämlich auch nicht mit dem allgemeinsten Begriffe vom Staate verbunden, so ist sie doch bei bestimmten einzelnen Arten wesentlich nothwendige Folge des besonderen Gedanken. So liegt es benn namentlich schon im Begriffe der Patriarchie, der

Aristotratie und des Erbkönigthums, und ist somit hier eine rechtliche Nothwendigkeit, daß nur die Mitglieder bestimmter Familien im Besitze ober Mitbesitze ber Staats= gewalt sein können; und auch in der Theokratie mag dasselbe nicht nur ohne Widerspruch mit dem Grundge= banken, sondern, je nach dem Inhalte des Dogmas, sogar in folgerichtigem Zusammenhange festgestellt sein. In ben übrigen Staatsformen freilich ift die Abstammung entweber von keiner rechtlichen Bebeutung, wie im hausherrlichen Staate, wo ber Gutsbesitz entscheidet; ober sie ist sogar geradezu ausgeschlossen, wie im Wahlkönigthume, in gewiffen Formen der Theokratie und in den beiden Formen der Volksherrschaft. — Wo nun aber für die Besitzer ober Mitbesitzer der Gewalt diese Bedingung gestellt ift, da knüpfen sich auch folgerichtig manche weitere Bestimmungen an. Zunächst über die Ehen in den berechtigten Geschlechtern, so daß von beren Einhaltung die Vererbung der Fähigkeit auf die Nachkommen abhängt. Es darf nichts ungewiß bleiben ober mit dem Grundgebanken im Wiberspruche sein. Ferner muß in benjenigen Staatsarten, welche nur Einen Inhaber ber Staatsgewalt kennen, bestimmt sein, wer von den sämmtlichen, zur Innehabung der Staatsgewalt im Allgemeinen Befähigten der Nåch ft berechtigte ist; mit anderen Worten, es muß außer dem Erbfolgerecht auch die Erbfolge Drbnung geordnet werden. Endlich ist zu entscheiben, ob etwa durch lett= willige Verordnung des Besitzenden, durch Annahme an Rindesstatt, durch freiwillige Abtretung die Regel geän= bert werben kann ober nicht; was Alles besser verneint wird.

b) Körperliche und geistige Fähigkeit zur Besor= gung von Geschäften. — Ohne Zweifel ist es selbst

an den höchsten menschlichen Eigenschaften nicht zu viel, sid von einem ausschließlichen ober wenn wesentlich bestimmenden Einflusse auf die Leitung eines Staates handelt. Dennoch ist es nicht wohl möglich, einen positiven Nachweis solcher ungewönlicher Befähigung von den nach dem concreten Staatsgedanken zur Inhabung der Staatsgewalt Berufenen zu verlangen. Theils würden hieraus unlösbare Widersprüche mit den persönlichen Berechtigungen (z. B. durch Geburt) entstehen; theils lassen sich keine sicheren und von grobem Mißbrauche bewahrten Prüfungsmittel benken. Zuweilen möchte es sogar, wenn die Forberungen irgend hoch gespannt wären, ganz an Befähigten und also Berechtigten fehlen, oder wenigstens der ganze Charakter einer Staatsform verkehrt werben. (Wie z. B. in einer Volksherrschaft, wenn nur Einer ober ganz Wenige aus sämmtlichen Bürgern tauglich erfunden würden.) Man muß sich also mit negativen Forberungen begnügen, das heißt nur Diejenigen ausschließen, welche unzweifelhaft ganz unfähig an Körper und Geist sind. So weit muß aber gegangen werben; das Gegentheil ware, und zwar in allen Staatsarten, gerabezu widersinnig und somit rechtlich unmöglich. Natürlich schließt übrigens die Feststellung der allgemeinen Grundsätze eine Untersuchung bes Thatbestandes im einzelnen streitigen Falle so wenig aus, daß sie vielmehr vorausgesetzt werden muß. — Von der größsten Bedeutung ist natürlich die ganze Frage in Staaten mit einem einzigen Oberhaupte, weil hier einer Seits die Personlichkeit von entscheibenbem Einflusse auf Wohl und Wehe des Ganzen, anderer Seits die Ausschließung Unfähiger mit besonderen Schwierigkeiten ver= bunden ist, da sich so leicht Leidenschaften und Ränke ein= mischen, auch manche Frage entschieden werden muß, bei

Aristotratie und bes Erbkönigthums, und ist somit hier eine rechtliche Nothwendigkeit, daß nur die Mitglieder bestimmter Familien im Besitze ober Mitbesitze ber Staats= gewalt sein können; und auch in der Theokratie mag dasselbe nicht nur ohne Widerspruch mit dem Grundge= danken, sondern, je nach dem Inhalte des Dogmas, sogar in folgerichtigem Zusammenhange festgestellt sein. In den übrigen Staatsformen freilich ift die Abstammung entweder von keiner rechtlichen Bedeutung, wie im hausberrlichen Staate, wo ber Gutsbesitz entscheidet; ober sie ist sogar geradezu ausgeschlossen, wie im Wahlkönigthume, in gewissen Formen der Theokratie und in den beiden Formen der Volksherrschaft. — Wo nun aber für die Besitzer ober Mitbesitzer der Gewalt diese Bedingung gestellt ift, da knüpfen sich auch folgerichtig manche weitere Bestimmungen an. Zunächst über die Ehen in den berechtigten Ge= schlechtern, so daß von deren Einhaltung die Vererbung der Fähigkeit auf die Nachkommen abhängt. Es darf nichts ungewiß bleiben ober mit dem Grundgebanken im Wiber= spruche sein. Ferner muß in benjenigen Staatsarten, welche nur Einen Inhaber ber Staatsgewalt kennen, bestimmt sein, wer von den sämmtlichen, zur Innehabung der Staatsgewalt im Allgemeinen Befähigten ber Näch st berechtigte ist; mit anderen Worten, es muß außer dem Erbfolgerecht auch die Erbfolge = Ordnung geordnet merben. Endlich ist zu entscheiben, ob etwa durch lett= willige Verordnung des Besitzenden, durch Annahme an Kindesstatt, durch freiwillige Abtretung die Regel geän= dert werden kann oder nicht; was Alles besser verneint wird.

b) Körperliche und geistige Fähigkeit zur Besor= gung von Geschäften. — Ohne Zweifel ist es selbst und kaum zu missen in der Patriarchie und im klassischen Staate; dagegen hat sie rechtlich keine Beziehung zu irgend einer andern Staatsart, namentlich nicht zu den verschiebenen Formen des Rechtsstaates, dessen vielseitiger Zweck durch den Bekenner einer jeden Religion erreicht werden kann, falls er nur überhaupt auf der entsprechenden Gestittigungsstufe steht.

2. Rechtliche Erwerbung. — Der blose Besitz ge= wisser Eigenschaften reicht zum Besitze ober Mitbesitze ber Staatsgewalt höchstens in der Aristokratie und in der Demokratie aus, vorausgesett daß auch hier nicht etwa nur eine be= stimmte Zahl Berechtigter besteht, und nicht wenigstens die wirkliche Ausübung durch die Erfüllung gewisser Formen, z. B. Leistung eines Gides, Nachweis der Wehrhaftigkeit u. s. f. bedingt ist. In allen andern Fällen muß die Staatsgewalt noch besonders erworben werden, um rechtlich im Besitze zu sein. Dies aber setzt Doppeltes voraus: nicht=rechtswidriges Offenstehen der in Frage befindlichen Stelle, also Erledigung durch Tod, frei= willigen Rücktritt, gesetzliche Entfernung u. s. f.; zweitens aber rechtmäßiger Uebergang gerade an den Betheiligten, also nach den Bestimmungen der Erbsolgeordnung bei erblichem Rechte, durch gesetzliche Wahl oder Ernennung, durch rechtsgültige Er= werbung der Herrschaft in einem Patrimonialstaate. — Eine Erwerbung, bei welcher diese Bedingungen fchlen, ist Usur= pation; eine solche gibt kein Recht, sondern ist nur ein that= sächliches Verhältniß, in der Mehrzahl der Fälle sogar ein Verbrechen 1). Ob durch spätere Handlungen der anfängliche Fehler geheilt werden kann, hängt davon ab, ob die im einzelnen Falle erforderlichen Eigenschaften von dem Betreffenden erworben werben können, und ob der zum Besitze eigentlich Berechtigte auf eine gültige Weise beseitigt ist, überhaupt kein näher Be= rechtigter besteht. Restauration ist der nach einer unrecht=

lichen Unterbrechung erfolgende Wiedereintritt des Berechtigten. Die Regierung eines unrechtmäßigen Zwischenherrschers erzeugt zwar für diesen selbst niemals Rechte; wohl aber können für Dritte aus dem anfänglich blos thatsächlichen Zustande mannchssache Rechtsverhältnisse entstehen, wenn der eigentlich Berechtigte verständigerweise keine Hoffnung auf Wiederlangung seines Besities mehr hat. Die höchste Nothwendigkeit ist nämlich Fortsdauer des Staates, und es ist nicht unerlaubt sich zu Demjenigen in Verhältnisse zu seizen, welcher unter den gegebenen Umständen dieselbe allein gewährt. Auch kann Derjenige, welcher nicht im Stande ist den Schutz der Staatsgewalt zu gewähren, nicht verlangen, daß ihm die rechtlichen Folgen dieser schützenden Wacht zu gute kommen.

- 3. Dauer des Besitzes der Staatsgewalt. Die Staatsgewalt selbst dauert so lange als der Staat; der Inhaber derselben aber wechselt, und zwar sowohl durch Beens digung des Lebens des Berechtigten, als durch Aushören der Berechtigung. In dem letzteren Falle ist eine Beibehaltung der Stellung über die Dauer des Rechtes hinaus Usurpation, und erzeugt alle Folgen einer solchen für den unberechtigt gewordenen Besitzer und für Oritte. Die Gründe der Beens digung sind nachstehende:
  - a) der Tod des Inhabers;
  - b) der Verlust der persönlichen Befähigung zur Erwerbung und Bekleidung der Stelle des Staatsoberhauptes oder einer Mitausübung der obersten Gewalt;
  - c) der Ablauf einer bestimmten Besitzeit, falls nur für diese und nicht auf Lebenslang die Berechtigung erworben ist, wie z. B. bei einer nur zeitweisen Wahl oder bei einer Stellvertretung bis zur eigenen Befähigung eines Dritten;
  - d) die völlige Umwandlung des Staates, falls diese eine veränderte Inhabung der Staatsgewalt in sich begreift

und kaum zu missen in der Patriarchie und im klassischen Staate; dagegen hat sie rechtlich keine Beziehung zu irgend einer andern Staatsart, namentlich nicht zu den verschiebenen Formen des Rechtsstaates, dessen vielseitiger Zweck durch den Bekenner einer jeden Religion erreicht werden kann, falls er nur überhaupt auf der entsprechenden Gestittigungsstufe steht.

2. Rechtliche Erwerbung. — Der blose Besitz ge= wisser Eigenschaften reicht zum Besitze ober Mitbesitze der Staatsgewalt höchstens in der Aristokratie und in der Demotratie aus, vorausgesetzt daß auch hier nicht etwa nur eine bestimmte Zahl Berechtigter besteht, und nicht wenigstens die wirkliche Ausübung durch die Erfüllung, gewisser Formen, z. B. Leistung eines Eides, Nachweis der Wehrhaftigkeit u. s. f. bedingt ist. In allen andern Fällen muß die Staatsgewalt noch besonders erworben werden, um rechtlich im Besitze zu sein. Dies aber sett Doppeltes voraus: nicht=rechtswidriges Offenstehen der in Frage befindlichen Stelle, also Erledigung durch Tod, frei= wilkigen Rücktritt, gesetzliche Entfernung u. s. f.; zweitens aber rechtmäßiger Uebergang gerade an den Betheiligten, also nach den Bestimmungen der Erbfolgeordnung bei erblichem Rechte, durch gesetzliche Wahl ober Ernennung, durch rechtsgültige Er= werbung der Herrschaft in einem Patrimonialstaate. — Eine Erwerbung, bei welcher diese Bedingungen fehlen, ist Usur= pation; eine solche gibt fein Recht, sondern ist nur ein that= sächliches Verhältniß, in der Mehrzahl der Fälle sogar ein Werbrechen 1). Ob burch spätere Handlungen der anfängliche Fehler geheilt werden kann, hängt davon ab, ob die im einzelnen Falle erforderlichen Eigenschaften von dem Betreffenden erworben werben können, und ob der zum Besitze eigentlich Berechtigte auf eine gültige Weise beseitigt ist; überhaupt kein näher Be= rechtigter besteht. Restauration ist der nach einer unrecht=

Staaten, beren Oberhaupt eine moralische Person ist, die einzelnen physischen Personen, aus welchen dieselbe gebildet ist, als "Souveräne," als Inhaber der Staatsgewalt oder als Staatsoberhäupter zu bezeichnen, nur der Collectivperson kommt diese Eigenschaft sammt ihren Rechten zu. Allein nicht zu läugnen ist, daß seder Einzelne, insoserne er als Bestandtheil der Collectivperson gedacht wird und handelt, im Mit besitze der Staatsgewalt ist. Hiermit ist die rechtliche Stellung und Verpslichtung als Unterthan in allen übrigen Beziehungen sehr wohl vereindar

- 2) Neber die persönlichen Rechtsverhältnisse eines Staatsoberhauptes s. zunächst die oben in § 15, Anm. 1, angesührte Literatur; sodann noch besonders: Mauren brecher, R., Die deutschen regierenden Fürsten und die Souveränität. Franks., 1839. Bluntschli, Allgemeines Staatserecht, Bd. I, S. 335 ff. Zachariä, H. A., Deutsches Staatsrecht, Bd. I, S. 284 u. ff. Zöpfl, Staatsrecht, 4. Aust., Bd. I, S. 76 u. ff. Held, System des Versassechts, Bd. II, S. 115 fg.
- 3) Unter keinen Umständen darf in einer repräsentativen Monarchie die Mitwirkung der Ständeversammen ung bei der Herstellung des Beweises einer persönlichen Unsähigkeit das zunächst zum Throne Berusenen übergangen werden. Es gereicht ihrer Untersuchung und Anerkennung eben so sehr zum Schutze der Rechte des zu Entsernenden, als zu der Sicherstellung der Rechte des eintretenden Stellvertreters. Ueberdieß hat das Volk ein Recht auf eine bestimmte Ueberzeugung, daß der von ihm gesorderte Gehorsam gegen den Stellvertreter auch wirklich rechtlich begründet sei. Einseitige Erskärungen von irgend einer Seite gewähren nicht dieselbe Gewissheit; und welche rechtliche Kraft Beschlüsse von Personen und Vereinigungen haben sollen, denen sonst keine Zuständigkeit in Staatsangelegenheiten zur Seite steht, (wie etwa eines Familienrathes,) ist ohnedem nicht einzusehen. Selbst zu geheimen Sitzungen ist in einer so wichtigen, jeder Unklarheit und Ungewissheit möglichst zu entziehenden Angelegenheit nicht zu rathen.
- 4) Ueber die rechtliche Stellung eines Usurpators und eines Zwischen: herrschers s. solgende Schriften: Pfeiffer, B. W., Inwiesern sind Regierungshandlungen eines Zwischenherrschers verbindlich? Kassel, 1818. Schaumann, Die rechtlichen Verhältnisse des legitimen Fürsten, des Usurpators und des Volkes. Kassel, 1820. Stickel, F. F., Beitrag zu der Lehre von den Handlungen eines Zwischenherrschers. Gießen, 1825. Zachariä, H. A., Ueber die Verpslichtungen restaurirter Regierungen, in der Tüb. Zeitschr. s. St. W., Bd. IX, S 79 fg. Zöpfl, D. Staatserecht, Bd. II, S. 2 fg. Vluntschli, Allgem. Staatsr., Bd. II, S. 47 fg.
- 5) Die Lehre von der Berbindlichkeit der Regierungshandlungen der Borfahren ist sehr vielkach bearbeitet. Siehe die Literatur darüber bei

- und sie auf rechtlich gultige Weise zu Stande gekom= men ist;
- e) die Entziehung der Staatsgewalt wegen Wißbrauches berselben;
- f) der freiwillige Rücktritt, da ein Zwang zur Beibehaltung der Regierung weder aus Rechts = noch aus Klugheits = gründen vertheidigdar ist. Der Rücktritt kann jedoch nur vollskändig, unwiderruflich und ohne Bedingungen, welche die verfassungsmäßige Staatsgewalt beeinträchtigen würsen, geschehen;
- g) die Vertreibung durch äußern Feind, sobald jede vernünfstige Hoffnung auf Wiedererwerbung erloschen ist. Auf Unmögliches gibt es kein Recht und der Staat kann ohne berechtigten Inhaber der Staatsgewalt nicht bestehen.
- 4. Anerkennung der Regentenhandlungen der Vorgänger. — Durch den Wechsel der Person wird die Staatsgewalt selbst nicht geändert, und ihre Handlungen haben nicht deßhalb eine Gültigkeit, weil sie von einem bestimmten Menschen vorgenommen sind, sondern weil sie von dem recht= lichen Inhaber auf formell untabelhafte Weise und innerhalb seiner Zuständigkeit erfolgten. Somit hängt benn auch die Dauer ihrer rechtlichen Kraft nicht davon ab, ob ber sie Ber= anlassende persönlich noch im Besitze der Macht ist, sondern davon, ob aus sachlichen ober formellen Gründen eine Ber= änderung eintrat. Ein Nachfolger kann daher Regierungs= handlungen seiner Vorgänger nur soweit aufheben, als er berechtigt ist, seine eigenen früheren Handlungen einseitig zu ändern. Die Form der Regierung und die etwaige Zahl der Theilnehmer an der Staatsgewalt macht hier keinen Unterschieb, und vorstehende Sate gelten nicht bloß in einer Für= stenherrschaft 5).
  - 1) Bolltommen begriff= und verstandlos ist es allerdings, in denjenigen

Staaten, beren Oberhaupt eine moralische Person ist, die einzelnen physischen Personen, aus welchen dieselbe gebildet ist, als "Souveräne," als Inhaber der Staatsgewalt oder als Staatsoberhäupter zu bezeichnen, nur der Collectivperson kommt diese Eigenschaft sammt ihren Rechten zu. Allein nicht zu läugnen ist, daß seber Einzelne, insoserne er als Bestandtheil der Collectivperson gedacht wird und handelt, im Mit besitze der Staatsgewalt ist. Hiermit ist die rechtliche Stellung und Verpslichtung als Unterthan in allen übrigen Beziehungen sehr wohl vereindar

- 2) Neber die persönlichen Rechtsverhältnisse eines Staatsoberhauptes s. zunächst die oben in § 15, Anm. 1, angeführte Literatur; sodann noch besonders: Mauren brecher, R., Die deutschen regierenden Fürsten und die Souveränität. Franks., 1839. Bluntschli, Allgemeines Staatserecht, Bd. I, S. 335 ff. Zachariä, H. A., Deutsches Staatsrecht, Bd. I, S. 284 u. ff. Zöpfl, Staatsrecht, 4. Aust., Bd. I, S. 76 u. ff. Held, System des Versassecht, Bd. II, S. 115 fg.
- 3) Unter keinen Umständen darf in einer repräsentativen Monarchie die Mitwirkung der Ständeversammen ung bei der Herstellung des Beweises einer persönlichen Unsähigkeit das zunächst zum Throne Berusenen übergangen werden. Es gereicht ihrer Untersuchung und Anerkennung eben so sehr zum Schutze der Rechte des zu Entsernenden, als zu der Sicherstellung der Rechte des eintretenden Stellvertreters. Ueberdieß hat das Volk ein Recht auf eine bestimmte Ueberzeugung, daß der von ihm gesorderte Gehorsam gegen den Stellvertreter auch wirklich rechtlich begründet sei. Einseitige Erskärungen von irgend einer Seite gewähren nicht dieselbe Gewißbeit; und welche rechtliche Kraft Beschlüsse von Personen und Vereinigungen haben sollen, denen sonst keine Zuständigkeit in Staatsangelegenheiten zur Seite steht, (wie etwa eines Familienrathes,) ist ohnedem nicht einzusehen. Selbst zu geheimen Sitzungen ist in einer so wichtigen, jeder Unklarheit und Ungewißheit möglichst zu entziehenden Angelegenheit nicht zu rathen.
- 4) Ueber die rechtliche Stellung eines Usurpators und eines Zwischenberrschers s. solgende Schriften: Pfeisser, B. W., Inwiesern sind
  Regierungshandlungen eines Zwischenherrschers verdindlich? Kassel, 1818.
   Schaumann, Die rechtlichen Verhältnisse des legitimen Fürsten, des
  Usurpators und des Volkes. Kassel, 1820. Stickel, F. F., Beitrag
  zu der Lehre von den Handlungen eines Zwischenherrschers. Gießen, 1825.
   Zachariä, H. A., Ueber die Verpssichtungen restaurirter Regierungen,
  in der Tüb. Zeitschr. s. St. = W., Bd. IX, S 79 fg. Zöpst, D.
  Staatserecht, Bd. II, S. 2 fg. Bluntschli, Allgem: Staatsr., Bd. II,
  S. 47 fg.
- 5) Die Lehre von der Verbindlichkeit der Regierungshandlungen der Porfahren ist sehr vielkach bearbeitet. Siehe die Literatur darüber bei

Zach ariä, Deutsches Staatsrecht, 2. Aust., Bb. I, S. 353; besons bers aber: Kampt, A. H. won, Erörterungen der Verbindlichkeit des weltlichen Reichsfürsten aus den Handlungen seiner Vorsahren. Neustrelitz, 1800. — Eberts, Versuch über die Verbindlichkeit der Handlungen eines Regenten für seinen Regierungsnachfolger. Landshut, 1819. — Rehscher, in der Zeitschr. f. deutsch. R. Bd. II, S. 68 u. ff.

## § 29.

### b. Von den Negierungs- (Sobeits-) Nechten.

Das Staatsoberhaupt hat die Aufgabe, den Staat in allen einzelnen dazu geeigneten Fällen in Thätigkeit treten zu lassen, das heißt zu regieren. Natürlich ist sowohl der Umfang als die Richtung der Regierungsthätigkeit und der dazu erforder= lichen Rechte je nach bem Zwecke ber Staatsgattungen ver= schieden; und folgerichtig mussen auch die einzelnen Einrich= tungen und Formen hiernach verschieden bestimmt sein. was innerhalb dieser Aufgabe liegt, darf und soll, mittelbar ober unmittelbar, allein ober unter Theilnahme von Seiten ber Unterthanen 1), von dem Staatsoberhaupte geschen; und was außerhalb dieses Zweckes ist ober gar mit demselben im Wi= derspruche steht, muß unterbleiben. Die Frage über die Be= rechtigung und Verpflichtung im einzelnen Falle ist zunächst nach ben Gesetzen bes bestimmten Staates zu entscheiben; in Ermangelung solcher aber muß die Antwort aus bem Wesen des Staates überhaupt und der besondern Gattung und Art desselben im Einzelnen abgeleitet werden. Der blose Mangel einer ausbrücklichen Hervorhebung eines Rechtes ist noch kein Grund, dasselbe ganz in Abrede zu stellen; die Ent= scheidung richtet sich barnach, ob basselbe ein nothwendiges Mittel zur Erreichung eines unzweifelhaften und verfassungs= mäßigen Staatszweckes ist 1). Wenn es sich aber von der Erhaltung und Rettung bes Staates bei plotlich einbrechender Gefahr handelt, und keine Zeit ober Möglichkeit einer Abhülfe

hauptes hier sein mag, immer hat sich dieselbe in verschie= benen Beziehungen und Einrichtungen zu äußern. nämlich als beständige und allgemeine Beaufsichtigung der Zustände und Bedürfnisse des Volkes, damit nichts Nöthiges versäumt werbe und nichts Gemeinschädliches vor sich gehe. Theils als Sorge für gesetzliche Normen, wenn in Beziehung auf die Hilfsleistungen Rechte und Pflichten der Bürger ausbrücklich und bleibend festzustellen, nothwendige Formen für ihr Verhalten ober das der Behörden vorzuschreiben, un= erläßliche Bedingungen und bestimmte Verfahrensarten an= zuordnen sind. Theils als Bestellung der verschiedenen Arten von Behörben, welche unter oberster Leitung des Staatsoberhauptes, in seinem Auftrage und an seiner Statt, deßhalb aber und der Ordnung wegen in genau vorgezeich= neter Zuständigkeit und Verfahrensweise, die einzelnen Fälle der Staatshülfe zu besorgen haben. Theils als eigene Entscheidung der wichtigsten streitigen oder nichtstreitigen Fälle, welche der Entscheidung von Beamten nicht überlassen werben wollen; namentlich auch bamit Einheit bes Staats= willens erhalten bleibe. Theils endlich als Beschaffung, Verwaltung und Anweisung der entsprechenden sachlichen Mittel zur Vollbringung aller bieser Aufgaben. — Auch hier mag Besorgniß vor Mißbrauch ober Untüchtigkeit in einzelnen Beziehungen zu Beschränkungen ber alleinigen Thätigkeit des Staatsoberhauptes führen, und können dann die Eingränzungen je nach ben Formen ber concreten Ver= fassung verschieden formulirt sein; allein dieselben sind auf diesem Gebiete der Staatsthätigkeit noch mehr, als die bei der Nechtspflege beliebten, bloße Ausnahmen und die Besorgung der Hülfsleistung des Staates ift wesent= lich in den persönlichen Willen des Staatsoberhauptes gestellt.

2. In Beziehung auf die auswärtigen Verhältnisse bes Staates.

Es ist nicht bloß Grundsatz des positiven Völkerrechtes, sondern es liegt in dem innersten Wesen der Sache, daß der Staat in allen seinen Bezichungen zu anderen gleichzeitigen Staaten ausschließlich durch sein Oberhaupt vertreten ift, und daß nur dieses (natürlich möglicherweise auch durch einen Beauf= tragten) rechtsgültig für die Gesammtheit fordern, entscheiben und handeln kann. Gegenüber von anderen Staaten nämlich erscheint der Staat als eine Einheit; der Wille desselben kann nur durch die physische ober moralische Person ausgesprochen und gehand= habt werben, welche an der Spitze steht und über die gesammte Macht besselben gebictet, auch im Innern ben Gehorsam gegen Verabredungen und Beschlüsse erzwingt. Jede selbständige Thatigkeit von nur untergeordneten und nur theilweisen Organen würde zur Verwirrung führen und das Ganze weder berechtigen noch berpflichten. Daher steht dem Staatsober= haupte hier zu:

- a) bie gesammte friedliche Vertretung bes Staates gegen Außen; also das active und passive Gesandtschaftsrecht, die Leitung von Verhandlungen mit fremden Staaten, der Abschluß von Verträgen mit denselben, die Handhabung aller völkerrechtlichen Verhältnisse im Innern des Landes, sowie die Vertretung der einzelnen Bürger im Auslande. Nur in einigen Arten des Rechtsstaates kann eine Mitwirkung von Unterthanen dei den Verträgen überhaupt oder wenigstens dei densenigen Gattungen und Bedingungen derselben stattsinden, welche in die innere Gesetzebung oder in das Geldwesen des Staates eingreisen.
- b) Die Schützung der Rechte des Staates durch die völker= rechtlich gestalteten Gewaltmittel, also durch Retor= sionen, Repressalien oder Krieg. In Beziehung auf den

hauptes hier sein mag, immer hat sich dieselbe in verschie= benen Beziehungen und Einrichtungen zu äußern. Theils nämlich als beständige und allgemeine Beaufsichtigung der Zustände und Bedürfnisse des Volkes, damit nichts Nöthiges versäumt werbe und nichts Gemeinschädliches vor sich gehe. Theils als Sorge für gesetzliche Normen, wenn in Beziehung auf die Hilfsleistungen Nechte und Pflichten der Bürger ausbrücklich und bleibend festzustellen, nothwendige Formen für ihr Verhalten ober das der Behörden vorzuschreiben, un= erläßliche Bedingungen und bestimmte Verfahrensarten anzuordnen sind. Theils als Bestellung ber verschiedenen Arten von Behörden, welche unter oberster Leitung des Staatsoberhauptes, in seinem Auftrage und an seiner Statt, deßhalb aber und der Ordnung wegen in genau vorgezeich= neter Zuständigkeit und Verfahrensweise, die einzelnen Fälle der Staatshülfe zu besorgen haben. Theils als eigene Entscheidung der wichtigsten streitigen oder nichtstreitigen Fälle, welche der Entscheidung von Beamten nicht überlassen werben wollen; namentlich auch bamit Einheit bes Staats= willens erhalten bleibe. Theils endlich als Beschaffung, Verwaltung und Anweisung der entsprechenden sachlichen Mittel zur Vollbringung aller dieser Aufgaben. — Auch hier mag Besorgniß vor Mißbrauch ober Untüchtigkeit in einzelnen Beziehungen zu Beschränkungen ber alleinigen Thätigkeit bes Staatsoberhauptes führen, und können bann die Eingränzungen je nach ben Formen ber concreten Ver= fassung verschieden formulirt sein; allein dieselben sind auf diesem Gebiete der Staatsthätigkeit noch mehr, die bei der Rechtspflege beliebten, bloße Ausnahmen und die Besorgung der Hülfsleistung des Staates ist wesent= lich in den persönlichen Willen des Staatsoberhauptes gestellt.

2. In Beziehung auf die auswärtigen Verhältnisse des Staates.

Es ist nicht bloß Grundsatz bes positiven Völkerrechtes, sondern es liegt in dem innersten Wesen der Sache, daß der Staat in allen seinen Bezichungen zu anderen gleichzeitigen Staaten ausschließlich durch sein Oberhaupt vertreten ist, und daß nur dieses (nakürlich möglicherweise auch durch einen Beauf= tragten) rechtsgültig für die Gesammtheit fordern, entscheiden und hanbeln kann. Gegenüber von anberen Staaten nämlich erscheint der Staat als eine Einheit; der Wille desselben kann nur durch die physische oder moralische Person ausgesprochen und gehand= habt werben, welche an der Spite steht und über die gesammte Macht besselben gebietet, auch im Innern ben Gehorsam gegen Verabredungen und Beschlüsse erzwingt. Jede selbständige Thätigkeit von nur untergeordneten und nur theilweisen Organen würde zur Verwirrung führen und das Ganze weber berechtigen noch berpflichten. Daher steht dem Staatsober= haupte hier zu:

- a) bie gesammte friedliche Vertretung des Staates gegen Außen; also das active und passive Gesandtschaftsrecht, die Leitung von Verhandlungen mit fremden Staaten, der Abschluß von Verträgen mit denselben, die Handhabung aller völkerrechtlichen Verhältnisse im Innern des Landes, sowie die Vertretung der einzelnen Bürger im Auslande. Nur in einigen Arten des Rechtsstaates kann eine Mitwirkung von Unterthanen dei den Verträgen überhaupt oder wenigstens dei denjenigen Gattungen und Bedingungen derselben stattsinden, welche in die innere Gesetzebung oder in das Geldwesen des Staates eingreisen.
- b) Die Schützung der Rechte des Staates durch die völker= rechtlich gestalteten Gewaltmittel, also durch Retor= sionen, Repressalien oder Krieg. In Beziehung auf den

letteren allerdings sindet in denjenigen Staatsarten eine Mitwirkung der Unterthauen statt, in welchen dieselben im Ganzen oder in ihren einzelnen Classen nur zu einer bestimmten Dienstleistung verbunden sind, zu weiterem also ihre freiwillige Zustimmung geben müssen. Es sind dieses aber theils die Patrimonialstaaten, theils die freieren Arten des Rechtsstaates.

- 3. Zur Ansführung sämmtlicher Aufgaben des Staates ist die Aufbringung und Verwendung entsprechender Mittel unerläßlich. Auch sie ist grundsätlich dem Staatsoberhaupte überlassen. Die zur Durchführung erforderlichen Mittel bestes hen aber hauptsächlich in der erforderlichen Anzahl und Art von untergeordneten Beamten; in gewaffneter Macht; und in Geld oder Gut.
  - a) Ueber das dem Staatsoberhaupte zustehende Recht, Behtrden zu bestimmen, dieselben mit den nöthigen Beamten zu
    versehen und Geschäftsordnung so wie Zuständigkeist sestzustellen, siehe, des Zusammenhanges wegen, unten,
    S. 33 und 34.
  - b) Zu Erreichung ber Staatszwecke ist bewassnete Macht in zwei wesentlich verschiedenen Fällen nöthig: zur Berstheidigung gegen Angriss oder Unrecht auswärtiger Staaten; und zur Ueberwindung eines ungesetzlichen Willens im Innern, welcher durch die Einwirkung von Behörden und durch Strasrechtspsiege nicht gebrochen werden kann. Die gewassnete Wacht ist der schärfste Ausdruck der Staatsgewalt; mit logischer Nothwendigkeit gebührt ihre Anwendung, folglich aber auch die Herstellung ihrer Schlagsertigkeit, dem Inhaber der Staatsgewalt; und zwar ganz gleichgültig, aus welchen Bestandtheilen dieselbe besteht, ob aus Lands oder Seemacht, aus stehenden Truppen oder aus Bürgerwehr. Dabei macht theils die militärische

Brauchbarkeit der Truppen, theils die Sicherung des Staates und ber einzelnen Bürger gegen Gewaltthätigkeit bewaff= neter Banden einen unbedingten Gehorsam ber unter den Waffen Stehenben gegen den Befehl bes Staatsoberhauptes Die Unterordnung der bewaffneten Macht unter einen von dem Staatsoberhaupte unabhängigen Befehl hätte entweder Zerrüttung der Staatseinheit oder Unterwerfung des nur noch scheinbaren Staatshauptes unter den Feldherrn zur Folge; Ungehorsam des Heeres aber ist die gefährlickste aller Anarchieen, und ist ihr selbst der Mißbrauch bes Gehorsams zur Durchführung ungesetz= licher Regierungshandlungen vorzuziehen b). — Hiermit wohl vereinbar sind Gesetze, und also, je nach der Staats= art, Einwirkungen weiterer Factoren bes Staatswillens in Betreff ber Größe, Art und Zusammensetzung der bewaff= neten Macht, ihrer Verpflegung, der ordentlichen ober außerorbentlichen Verwendung im Innern zur Aufrechterhaltung der Ordnung; ferner Bestimmungen über Mit= wirkung zu Erklärung von Krieg und Frieden. Nothwendig ist nur, daß die vorhandene Macht zu Niemands Befehl steht, als zu dem des Staatsoberhauptes, und daß sie nicht burch das Einreben Vieler und Nichtsachverständiger unbrauchbar gemacht werden kann.

c) Theils bittere Erfahrungen von Aussaugung und Bersschwendung, theils große Empfindlichkeit in Allem, was Besitz und Eigenthum betrifft, haben häusig eine größere Beschräntung der Staatsoberhäupter hinsichtlich der Aussbringung und Verwendung der Geldmittel hervorgerusen, als in anderen, vielleicht an sich wichtigeren, Beziehungen für nöthig erachtet ward. In ganzen Staatsgattungen und Arten, so namentlich in den hausväterlichen und hausherrlichen Staaten und in der Fürstenherrschaft mit

Ständen ober Bolksvertretung, kann das Staatsoberhaupt weder über die Art noch über die Größe der Geldleistun= gen allein und nach Belieben bestimmen, sondern es ist die Zustimmung der Zahlenden selbst in verschiede= nem Maße erforberlich. Dennoch bleiben mit Nothwen= bigkeit dem Regenten auch in Beziehung auf die Wirthschaft des Staates große Rechte. Abgesehen von der Bestimmung ober wenigstens Mitbestimmung ber Leiftungen des Bolkes, liegt ihm nämlich ob: die ganze Einrichtung für ben richtigen Einzug ber Beiträge von den Einzelnen, die oberste Leitung und Aufsicht über die Verwaltung und Verrechnung bes gesammten Staatseigenthumes, bie wirkliche Anordnung der Ausgaben. Falls die Bedürfnisse bes Staates ganz ober theilweise aus eigenem Grundbesitze ober aus Gewerben bestritten werden, steht dem Staatsoberhaupte auch noch die Leitung der bestmöglichen Bewirthschaftung bieser Einkommensquellen zu.

- 1) Es ist nicht richtig, wenn die Rechte des Staatsoberhauptes ohne Weiteres als gleichbedeutend mit dem Inhalte der Staatsgewalt angenommen und daher häufig nicht besonders neben diesem betrachtet werden. In mehreren Staatsgattungen und Staatsarten ist dem allerdings so, und in keinem richtig organisirten Staate kann dem Staatsoberhaupte die Einwirkung auf irgend eine Aufgabe des Staates ganz entzogen sein: allein rechtlich und politisch möglich ist es immerhin, daß in bestimmten Fällen die Anwendung der Staatsgewalt nicht einseitig und in jeder Beziehung von dem Staatssoberhaupte abhängt. Darin eben besteht ja die größere oder kleinere politische Freiheit, ob eine Theilnahme der Unterthanen bei gewissen wichtigen Staatshandlungen stattsindet, oder nicht.
- 2) Es ist nicht blos kurzsichtig und thörigt, sondern geradezu unrechtzlich, (weil ein Hinderniß für die Erreichung der Staatszwecke,) wenn einer gesetzlichen Aufzählung der Rechte der Staatsgewalt und des Oberhauptes insbesondere ausdrücklich die Bestimmung beigefügt ist, daß ihm weitere Besugnisse nicht zustehen. Hier liegt offendar die gleich schlimme Alternative in einem nicht derücksichtigten aber thatsächlich eintretenden Falle vor: daß entweder der naturgemäß zum Handeln Berusene, also im Zweisel das Staatsoberhaupt, das positive Geset übertreten und sich vielleicht großen

Schwierigkeiten und übler Verantwortung aussehen muß, um einen Staatszweck nicht unerfüllt zu lassen; ober daß Nothwendiges aus blos sormellen Gründen unterbleibt. Eine Aufzählung und Vertheilung der Rechte unter die verschiedenen Organe des Staatswillens mag immerhin stattsinden; allein es muß die rechtliche Möglichkeit eines im Allgemeinen versassungsgemäßen Handelns offen bleiben, wenn der Gesetzgeber eine Veranlassung übersehen hatte.

- 3) Wohl zu unterscheiden von dem Satze, daß das Staatsoberhaupt ein in der logischen Folgerichtigkeit der gesetzlichen Bestimmungen liegendes allein nicht aushrücklich ausgesprochenes Recht in Anspruch zu nehmen habe, ist die Lehre, daß ihm ein Nothrecht zustehe, welches dis zur vorübergehenden Hintansetzung wirklich bestehender Rechte gehe. Eine solche Dictatur beruht zwar auch auf dem Grundsate, daß das zur Erreichung des Staatszweckes Rothwendige geschehen burfe und musse: allein fie hat eine ganz andere Richtung und Tragweite. Es ift hier bas Recht ber Nothwehr. Man hat sich nicht selten bemüht, wenigstens ben Eintritt des Falles durch bestimmte Formen festzustellen, damit unnöthige Willführ vermieden werbe, (so z. B. bie Aufhebung der Habeas-Corpus-Acte durch Parliamentsschluß, die Beschränkung des Belagerungszustandes auf bestimmte Fälle oder Fristen u. f. w.;) es ist aber einleuchtenb, daß dieß eine Folgewidrigkeit und entweder ein schädliches Hemmniß ober eine leere Warnung ist. Wenn die Noth auch die Beschränkung zu durchbrechen gebietet, so muß es ebenfalls geschehen und ist es ebenfalls gerechtfertigt. Bgl. Zachariä, D. Staats=Recht, 2. Aufl., Bb. II, S. 119 fg.; Bluntschli, Aug. Staats: R., 2. Aufl., 86. II, S. 108 fg.
- 4) Unzweifelhaft hat die Erfahrung gelehrt, daß eine unmittelbare Leitung und Entscheidung von streitigen Rechtssachen burch die Staatsoberhäupter selbst manchen Nachtheilen unterliegt; und zwar gilt dies wenigstens ebensosehr von republikanischen Oberhäuptern als von monarchischen. Bestellung von unabhängigen Richtern, b. h. also von solchen, welche lediglich nur nach ihrer Einficht und Ueberzeugung von dem objectiven Stande bes Rechtes im einzelnen Falle zu verfahren befugt und verpflichtet sinb, ist baber allerdings fehr rathlich. Aber die Beschränkung des Staatsoberhauptes in dieser Beziehung ist boch strenge als Ausnahme und somit ein= schränkenb zu erklären; und es bleibt baher selbst ba, wo jene Einrichtung auf das gewissenhafteste eingehalten wird, immerhin noch ein bedeutender Theil ber Rechtsorbnung unter ben Inhaber ber Staatsgewalt gestellt. Rabinetsjustiz ist ba eine schwere Regentensunde, wo sie grundgesetlich unterfagt ist; allein nur weil bies und soweit bies ber Fall ist. Es hat zu jeber Zeit Staaten gegeben, welche bas eigene Rechtsprechen bes Staatsoberhauptes zugelaffen und selbst verlangt haben, und in diesen wird der Regent gerade

wegen einer großen personlichen Thatigkeit in bieser Beziehung gepriesen. So ist es von jeher in den patriarchalischen Staaten gewesen; so hat sich bie souverane Boltsversammlung in den classischen Staaten gewisse Fälle zur Entscheidung vorbehalten; so waren die römischen Imperatoren, die beutschen Kaiser, ber heilige Ludwig von Frankreich Richter in ihren Reichen; und auch jett noch ist das französische Staatseberhaupt, wenigstens dem Rechte nach, der oberste Richter in Sachen der Berwaltungsjustig. Die ganze Frage wird gewöhnlich nur von Einer Seite untersucht; offenbar kann aber auch die Unabhängigkeit der Richter zu weit ausgebehnt und Aberglauben mit ihr getrieben werben. Auch die Gerichte bürfen keinen Staat im Staate bilden. Bal. einer Seits: Rlüber, J. L., Die Selbstftänbig= keit des Richteramtes, Frankf., 1832; Pfeiffer, B. 28., Die Gelbsistänbigkeit und Unabhängigkeit des Richteramtes. Götting., 1851. Seits: van Lennep, J. F., De partibus, quas reges habuerint habeantque etiam nunc in administranda justitia. Amst., 1849; 沒 a 為 a r i 私, D. Staats. = R., Bb. II, S. 205 fg.; Bluntschli, Allgem. Staatsr., Bd. II, S. 91 fg.

5) Beispiele verkehrter Einrichtungen sind nicht etwa blos ise Lehenstaate das Wassenrecht aller seiner Basallen, oder das Bestehen von Krongroßseldherrn und von Haustruppen in Polen; sondern sie kommen auch in unserer Zeit gar nicht selten vor, freilich immer mit der Strase auf dem Juhe. So z. B. die Bestimmung der französischen versassungsebenden Versammlung, welche die Versügung über die Nationalsgende der Regierung ganz entzog; so das Verlangen im J. 1848, die Heere auf die Versassung zu beeidigen; so die Duldung von berathenden Elubs im französischen Heere. Und schwerlich ist die im Jahre 1858 vorgesommene Hervorrufung von Zuschriften aller einzelnen Abtheilungen des französischen Heeres vereindar mit staatlichen und völkerrechtlichen Aufssorderungen.

# § 30.

## c. Die Annerantwortlichkeit und der höchste Aechtsschut des Staatsoberhauptes.

Unzweifelhaft kann ein Inhaber der Staatsgewalt Fehler bogehen in seiner Leitung der Staatsgeschäfte, ja selbst schwere Rechtsverletzungen.

Ebenso unzweifelhaft ist, daß solche Handlungen sittlichen Tadel verdienen; und bei unerträglichen Wisbräuchen mag ein Recht zum Widerstande und selbst zur Entfernung des Tyrannen von der mißbrauchten Regierung eintreten.

Eine rechtliche. Verantwortlichkeit bes Staats oberhauptes und eine Bestrafung besselben wegen der von ihm begangenen Gesetzerletzungen findet jedoch nicht statt. Theils wäre eine solche Berantworlichkeit ein Widerspruch in sich. Verantwortlich kann man nur gegen einen Höheren sein; ein Staatsoberhaupt hat aber Niemand über sich. Theils aber wäre eine Anordnung hierzu nicht ausführbar gegen den Ueber= mächtigen; überdieß schon der Versuch höchst gefährlich, weil er leicht zu noch weiterem Unrechte und zu gänzlichem Gesetzes= umsturze anreizen, dadurch aber zu innerem Kampfe und viel= leicht zur völligen Unterjochung führen würde. Hier ist nur die Wahl zwischen zwei Uebeln; Unverantwortlichkeit und Straflosigkeit ist aber das geringere '). — Dieser Sat gilt sowohl von physischen als von moralischen Personen, welche im Be= sitze ber Staatsgewalt find.

Die rechtlichen Folgen dieses Verhältnisses sind aber nach= stehende:

Gegen einen schließlichen Ausspruch bes Staatsoberhauptes ober eine vollenbete Handlung besselben sindet eine Berusung nicht statt. Dieselbe ist gültig, wenn sie innerhalb der Zustandigseit, in den gesetlich vorgeschriebenen Formen und ohne Berletzung einer ausdrücklich verbietenden oder gebietenden Grundbestimmung erfolgt ist, auch wenn sie offendar unsittlich oder schäblich wäre. In wieserne eine rechtsverletzende Regiezungshandlung von den zunächst dadurch Betroffenen zu achten ist, ergibt sich aus den Grundsätzen über den bloß versassungsmäßigen Gehorsam; sedenfalls sind die dagegen anzuwendenden Schutzmittel bloße Thatsachen und keine formal gültigen Rechtszbandlungen. Es ist ein Zustand der Rothwehr und kein Prozes.

Gine Wiederaushebung einer schädlichen oder rechtswidrigen

Regentenhandlung ist allerdings eine sittliche Pflicht des Staatsoberhauptes; es steht jedoch zu deren Herbeiführung (die eben
angedeuteten höchsten Nothsälle abgerechnet) den Unterthanen
kein anderes Mittel zu, als Herbeiführung einer besseren Einssicht und eines richtigeren Willens durch Bitten und Vorstelslungen. Möglicherweise ist sogar die Wiederaushebung nicht
mehr möglich, wenn nämlich bereits von Dritten Rechte daraus
erworden worden sind. In solchem Falle kann nur von Entschädigung die Rede sein; und auch diese ist nur villig, nicht
aber strenges Recht, soweit die in Frage stehende Handlung
formell gültig war.

Die Nichtverantwortlichkeit erstreckt sich nicht weiter, als auf die Person des Staatsoberhauptes. Bei allen übrigen Staatstheilnehmern, und ständen sie bemselben noch so nahe, besteht weder die logische Unmöglichkeit noch die politische Be= denklichkeit einer Anklage und eines Richterspruches. Auch darf die Erwägung nicht abhalten, daß ein mitschuldiges Staatsober= haupt ungestraft bliebe; die übrigen Schuldigen können immer= hin für den ihnen zur Last fallenden Antheil an dem Unrechte zur Berantwortung gezogen werben, und das Strafrecht verlangt keineswegs, daß entweder sämmtliche Schuldige bestraft werben, oder alle straffrei ausgehen. — Die in den Repräsen= tativ=Verfassungen ausgesprochene Verantwortlichkeit der Minister ift also weber eine Eigenthümlichkeit bieser Staatsgattung, noch eine, rechtlich tadelnswerthe, Unterschiedung eines Unschuldigen für den nicht erreichbaren Schuldigen, selbst nicht bloß eine politische Warnungsmaßregel; sondern nur ein genauer festge= stellter Fall eines ganz allgemeinen Verhältnisses 3).

Nicht zu verwechseln mit der staatsrechtlichen Unverantwortlichkeit ist der hohere Schutz, welcher dem Staatsoberhaupte zukömmt, und welcher sich darin äußert, daß Verletzungen der staatlichen Stellung desselbent mit absolut hohen

Strafen bebroht sind, Vergehen gegen die Persönlichkeit bessel= ben aber mit strengeren Strafen, als wenn dieselben Hand= lungen gegen eine Privatperson begangen worden wären. können sogar Handlungen, welche vollkommen straflos sind gegenüber von Unterthanen, zu Verbrechen erklärt sein, falls sie in Beziehung auf bas Staatsoberhaupt begangen werben. Hochverrath ist die Antastung der Regierungsrechte, wenn sie in einer Anmaßung derselben von Seiten eines Unterthanen ober in der gewaltsamen Verhinderung des Staatsoberhauptes an der Ausübung seiner Rechte besteht. Ebenso jeder Angriff auf Leib und Leben des Regenten und auf seine persönliche Majestätsverbrechen aber ist eine Ehrenbeleidigung Freiheit. desselben. — Die Rechtfertigung dieser Sätze und Einrichtun= gen liegt in Doppeltem. Einmal steht nach der gesammten Auffassung gewisser Staatsgattungen dem Oberhaupte eine besondere sittliche oder religiöse Würde und Bedeutung zu, deren Verletzung also auch ein besonders schweres Vergehen ist. So z. B. in der Patriarchie, in welcher Kindespflicht gegen das Stammeshaupt zu bewahren ist; in der Theokratie, deren Oberhaupt wo nicht die verkörperte Gottheit selbst doch jeden= falls ein von ihr besonders Begnadigter und dadurch Gehei= ligter ist; nach ben, seierlich unklaren, Anschauungen Vieler auch der Fürst eines Rechtsstaates oder einer Hausherrschaft, als welcher burch besondere göttliche Gnade zu dieser Stellung berufen sei. Zweitens aber muß, und zwar durchaus in jeder Staatsgattung und Staatsform und auch bei ausschließenb verständiger Anschauung, das Recht und die Person des Oberhauptes aus Zweckmäßigkeitsgründen gegen Vergewaltigungen möglichst gesichert werden. Je größer die Gefahr ist, welcher ein Theilnehmer am Staate und gar ein Organ desselben ausgeset ist, besto entschiedener muß auch der ihm gewährte Rechtsschutz sein. Eine besondere Bedrohung findet aber bei

dem Staatsoberhaupte vor allen Anderen statt, weil er berufen ist, dem ungesetzlichen Willen und den selbstischen Leidenschaften überall entgegenzutreten, und er somit der Rache und dem Jähzorne ganz besonders blosgestellt wird. Auch kommt in Betracht, daß sich Ehrgeiz durch die Antastung seiner Rechte Bahn zu zu drechen versuchen könnte, dadurch aber die Staatsordnung den bedenklichsten Gesahren ausgesetzt wäre 3).

- 1) Ganz in derselben Weise faßt Bluntschli, Allgem. Staatsr., Bb. II, S. 69 fg. die Sache auf. - Im Uebrigen ist die Entscheidung nicht immer auf diese Seite gefallen. Wenn nämlich auch die Rechtsansicht der Römer und ihre Neigung zu einem starken Regimente für die Unverantwortlichkeit war, so fand das Gegentheil statt im älteren beutschen Staatsleben. In den germanischen Staaten war Berantwortlichkeit der Fürsten vielfach anerkannt, selbst bie des deutschen Raisers von den Rurfürsten beansprucht. Db nun minberer Mannesmuth ober größere staatliche Einsicht die Ursache sei, mag unentschieden bleiben; unzweifelhaft ist jeden Falles, daß die allgemeine Anstcht der neueren Zeit sich für die Unverantwortlichkeit ausspricht; und nicht einverstanden kann man sich erkläven, wenn Bluntschli, a. a. D., dieses auf die Fürstenthümer beschränken, die republikanischen Staatsoberhäupter aber einer Verantwortlichkeit unterwerfen will. Allerbings enthalten bie neueren republikanischen Verfassungen Vor= schriften über Anklagen gegen bie gewählten Präfibenten, Gowerneure, Bundesräthe u. s. w., und über die zu ihrer Aburtheilung bestimmten Gerichte; allein es handelt sich hier gar nicht von Staatsoberhäuptern im rechtlichen Sinne bes Wortes, sondern vielmehr von obersten Beamten des eigentlichen Staatsoberhauptes, nämlich des Bolles selbst, welchem in letzter Instanz bie Staatsgewalt zusteht. Die Möglichkeit und Zwedmäßigkeit einer Verantwortlichkeit von Beamten kann aber keinem Zweifel unterliegen. — Wollten aber etwa die Prozesse gegen Karl I. und gegen Ludwig XVI. als Beweise einer Annahme und Geltenbmachung von Berantwortlichkeit angeführt werben, so ift zu bebenken, baß biese Berfahren keine rechtsbegründeten Handlungen, sondern revolutionäre Thatsachen waren. Eben weil die recht= liche Ordnung der Dinge bei diesen Anklagen vollständig mißachtet und verkehrt ward, machen bieselben so gewaltigen Eindruck und bilben sie bie Spitze ber auf den Umsturz alles bestehenden Staatsrechtes gerichteten Bestrebungen.
  - 2) Ueber Minister-Verantwortlichkeit s. unten, § 59.
- 3) Durch die Behauptung einer allgemeinen rechtlichen Nothwendigsteit strenger Bestrafung des Hochverraths und der Majestätsverbrechen

will natürlich dem Unsinne und der Barbarei, welche in Wilkilhrherrschaften und in Zeiten niedrigen Sklavensinnes in diesen Beziehungen schon hervorz getreten sind, das Wort nicht geredet werden. Auch soll entwürdigende Bestrafung solcher Bergehen, wie z. B. kniefälliges Abbitten vor einem bloßen Bilde, nicht vertheidigt sein.

## § 31.

## d. Rechte und Pflichten der Unterthanen.

Den Rechten des Staatsoberhauptes entsprechen natürlich Verpflichtungen der Unterthanen vollkommen, beide Begriffe becken sich gegenseitig. Wo immer also und wie= weit das Staatsoberhaupt zu handeln und zu befehlen berechtigt ist, da haben die Unterthanen zu gehorchen; und zwar, je nach der Art des Falles, entweder durch einfaches Unterlassen ober durch thätige Leistung. Im Falle des Ungehorsames wird die Staatsgewalt gegen sie angewendet, und erfolgt entweder eine der Schwere des Falles angemessene Strafe oder ein unmittel= barer Zwang durch Anwendung von Uebergewalt 1). Ze größer und ausgebehnter die Zwecke einer Staatsgattung sind, desto weiter gehen auch die Verpflichtungen der Staatsangehörigen; und es steht die negative Freiheit im umgekehrten Verhältnisse zur Gesittigung 2). Aber ganz aus denselben Gründen hört auch die Pflicht des Unterthanen mit der Berechtigung des Staates und seines Oberhauptes auf. Einem Besehle, zu bessen Ertheilung kein Recht besteht, ist offenbar Niemand Folgsamkeit schuldig. Auch dies sind Correlate; und der Grundsatz des blosverfassungsmäßigen Gehorsames gilt durchaus in allen Staats= gattungen. Der einzige Unterschied zwischen den Staaten ift hier nur der, daß das Recht zu befehlen nach dem Wesen und der Versassung des einen weiter geht, ober weniger scharf for= mulirt ift, als bei anberen.

Ebenso stehen natürlich den Verpflichtungen und Aufgaben des Staatsoberhauptes die Rechte der Unterthanen gegenüber 3).

Es sind aber dieselben doppelter Art, je nachdem den Unter= thanen als Folge des besondern Wesens der Staatsart eine Mitwirkung bei der Ordnung und Leitung der öffentlichen Angele= genheiten zusteht, ober sie Leistungen bes Staates für ihre person= lichen und geselligen Verhältnisse zwar zu verlangen aber biesel= ben passiv zu empfangen haben. Ersteres sind die politischen Rechte; im letteren Falle bestehen staaatsbürgerliche Rechte im engern Sinne. Beibe zusammen werben wohl auch, freilich nicht bestimmt genug, mit dem Namen der verfassungs= mäßigen ober der Grundrechte bezeichnet. Staatsbürgerliche Rechte stehen in jeder Gattung und Art des Staates den Unterthanen zu; politische Rechte sind eine Zugabe in nur ein= zelnen Staaten. Beide aber sind natürlich nicht zu verwechseln mit privatrechtlichen Ansprüchen, welche ein Bürger etwa, in Folge besonderer Beziehungen zum Staate, besitzen mag, und welche mit dem Wesen und der Allgemeinheit des gegenseitigen Verhältnisses nichts zu thun haben 4).

1. Staatsbürgerliche Rechte im engern Sinne.

Die Ansprüche, welche der einzelne Unterthan schon als Theilnehmer an der Staatsverbindung für seine Person zu machen derechtigt ist, sind ihrem Inhalte nach sehr verschieden nach der Sattung, d. h. nach dem Zwecke, der Staaten. Im allgemeinen philosophischen Staatsrechte können sie nur formell oder ihrer Richtung nach bezeichnet werden.

a) Das Recht einer bleiben ben Theilnahme am Staate. Der Staat ist eine nothwendige Anstalt zur Erzreichung des Lebenszweckes; und zwar ist die Theilnahme gezrade an einem bestimmten Staate ein Bedürfniß für die concrete Gesittigung und für die äußeren Verhältnisse der Meisten. Da nun nicht die Menschen des Staates wegen, sondern vielzmehr der Staat der Menschen wegen vorhanden ist; da ferner die Regierung des Staates sich den Umfang und die Gegenz

stände ihrer Thätigkeit nicht nach ihrem Belieben zu wählen, sondern vielmehr die thatsächlich vorhandenen anzuerkennen und zu beforgen hat, so besteht kein Recht, Solche, welche auf recht= liche Weise Mitglieder des Staatsverbandes geworden sind, aus demselben zu verweisen, und sie gegen ihren Willen entweder einem bestimmten anderen Staate zuzutheilen, oder zur Auf= suchung irgend einer neuen Verbindung zu zwingen. Wer einem Volke angehört, hat das Recht in demselben zu leben und zu sterben und die für dasselbe bestehenden Anstalten mit zu genießen. Somit können benn namentlich Abtretungen von Gebietstheilen sammt ihren Bewohnern ober Austauschungen solcher mit anderen Staaten blos mit der Zustimmung der Betheiligten geschehen. Nur, wenn ein Staatsangehöriger eine mit dem Zwecke des concreten Staates und mit seinen Ein= richtungen burchaus unvereinbare Gesinnung thatsächlich und nachhaltig erwiesen hat, mag eine Ausscheibung besselben zur Strafe und als Vorbeugungsmaßregel rechtlich angeordnet werden. Es steht aber eine solche Verfügung der Todesstrafe zunächst, weil sie ebenfalls die ganze Lebensbestimmung ändert und alle bis= herigen Verbindungen des Zusammenseins abbricht; ihre Anordnung muß daher im einzelnen Falle durch analoge, wenn schon etwas schwächere, Gründe gerechtfertigt sein, wie sie die Zuerkennung einer Lebensberaubung erfordert. — Dagegen steht dem Unterthanen ein Recht auf freiwillige Verlassung des Staates, also ein Auswanderungsrecht, unbedenklich zu. Gin Mensch, welcher in seinem bisherigen Staatsverbande seine wesentlichen Lebenszwecke nicht erreichen kann, hat nicht nur die Befugniß sondern sogar die sittliche Pflicht, denselben zu verlassen und sich einen geeigneteren zu suchen. Ob sein Wegzug die geistigen und sachlichen Kräfte des bisherigen Staates vermindert, ist gleichgültig, da nicht der Mensch ein Mittel für ben Staat, sondern dieser ein Mittel für den Menschen ist.

- d) Der Anspruch auf gerechtes und schonendes Berfahren der Staatsbehörden in Beziehung auf Verhaftung, Haussuch ung und Beschlagnahme von Briefen. Solche Beschränkungen der persönlichen Freiheit sind allerdings nicht ganz zu vermeiden, namentlich als Mittel zur Entdeckung und Bestrasung von Verbrechen; allein der Bürger kann mit Recht verlangen, daß sie nur in den durch eine Staatsnothwendigsteit gebotenen Fällen und in dem mit der Erreichung des Zweckes vereindarlichen mildesten Grade vorgenommen werden. Deshald ist denn auch eine eigene gesetzliche Feststellung der zu einer Verhaftung u. s. w. berechtigenden Veranlassungen und die Sinräumung schützender Formen gegen einen Mißbrauch der obrigkeitlichen Gewalt (Habeas-Corpus-Acte) wo nicht undebingt nothwendig, so doch höchst nützlich.
- e) Das Recht auf Schutz best Eigenthumes gegen willfürliche und ungerechte Beeinträchtigungen von Seiten des Staates und seiner Behörden. Es ist kaum ein Staat denkbar, in jedem Falle kein irgend entwickelter, welcher nicht Beiträge aus dem Vermögen der Bürger verlangen müßte, als Mittel zu Erreichung seiner Aufgabe; allein dieß muß nach Gesetz und Recht geschehen, also nur nach allgemeinen Normen, mit strenger Einhaltung der Verhältnißmäßigkeit, unter Entschädigung für außerordentliche, aus öffentlichen Gründen nicht zu vermeidende Eingriffe in das Eigenthum nur Einzelner (Zwangsenteignung).
- Insprüche ober bei Erduldung positiven Unrechtes. Das ganze Recht des Staates ist schließlich auf seine Förderung der menschlichen Lebenszwecke gegründet; und nur um diese zu erreichen lebt der Mensch im Staate. Nun ist allerdings Irrthum und lückenhafte Erfüllung der Aufgabe möglich, in Folge der Unsvollkommenheit der menschlichen Natur; aber eben wegen dieser

Möglichkeit muß auch ein Recht aufmerksam zu machen und Besserung zu verlangen für den Nichtbefriedigten bestehen. Daher denn die Verpssichtung des Staates, nicht blos ein Recht der Beschwerde und Bitte einzuräumen, sondern auch Anstalten zur Herbeisührung einer gründlichen Untersuchung und, eintretenden Falles, einer Abstellung der Beschwerden zu treffen.

2. Politische Rechte der Unterthanen.

Die Theilnahme ber Unterthanen an ben Staatsangelegen= heiten verhält sich zu ben verschiedenen Gattungen und Arten von Staaten auf sehr verschiedene Weise. In einigen berselben, so namentlich in der Theokratie, in der unbeschränkten Fürsten= herrschaft und auch wohl in der Aristokratie, ist eine solche-selbst schon bem Begriffe bes concreten Zusammenlebens zuwider. In anderen Gattungen und Arten dagegen liegt diese Theilnahme in dem besonderen Gedanken, und bildet wohl felbst bessen Eigen= thümlichkeit. So in der Fürstenherrschaft mit Ständen ober mit Volksvertretung. In britten Staatsarten mag eine solche Theilnahme bestehen oder auch nicht, ohne daß der besondere Begriff und Zweck burch bas Vorhandensein einer größeren ober kleineren Mitwirkung der Bürger wesentlich ausgebildet, ober er durch die Abwesenheit derselben beeinträchtigt wäre. Dies ift ber Fall in den hausväterlichen und hausherrlichen Staaten.

Die Theilnahme der Unterthanen kann aber eine dreifache sein. — Einmal nämlich mag ihnen eine gesetzliche Mitwirkung zu bestimmten Handlungen der Staatsgewalt zustehen, sei es nun, daß sie das Recht in ihrer Gesammtheit, oder daß sie es durch Stellvertreter oder Beauftragte auszuüben haben. Dies kann der Fall sein dei der Gesetziedung, dei der Feststellung der Einnahmen und Ausgaben des Staates, dei auswärtigen Berträgen, bei Krieg und Frieden. — Zweitens ist eine Besugniß

benkbar, die Regierungshandlungen in irgend einer bestimmten Form zu überwachen und sich dadurch gegen Nachläßigkeit, üblen Willen oder Gesetwidrigkeit zu schützen, wobei wieder die Bezeichnung der zur Einschreitung geeigneten Fälle entweder eine genau begrenzte sein oder ganz allgemein die Rechte und Interessen des Volkes begreisen kann. — Drittens endlich kann eine ausschließliche Besorgung gewisser Staatsgeschäfte angeordnet sein, sei es für die Gesammtheit der Unterthanen, sei es für einzelne Abtheilungen derselben oder allenfalls für Stellverstreter. So z. B. bei gewissen Theilen der Provinzialverwaltung, bei der Rechtspslege (durch Geschworene), beim Armenwesen, bei einzelnen Unterrichtsanstalten u. s. w.

In welchen Beziehungen diese verschiedenen Arten von Theilnahme Platz zu greisen haben, unterliegt nicht sowohl einer Entscheidung des Rechtes als der Staatsklugheit. Sehr viel hängt namentlich von dem Stande der Gesittigung des Bolkes ab, sowohl der allgemeinen als der staatlichen insbesondere. Je höher die erste steht, desto umfassendere Ansprücke an die Leitung der Staatsangelegenheiten werden gemacht werden; und je entwickelter die letztere ist, desto unbedenklicher mag ein Theil der öffentlichen Geschäfte vom Bolke selbst besorgt werden. Sine Hauptregel ist aber unter allen Umständen, daß sede Versänderung von bestehenden Rechten, sei es nun durch neue Gessetze sei es durch thatsächliches Gebaren, einer Mitwirkung der Betheiligten unterstellt werden muß.

Die rechtlichen Folgerungen aus der Einräumung politischer Rechte sind im Allgemeinen nachstehende:

Vor Allem können solche Regierungshandlungen, welche der Inhaber der Staatsgewalt entweder nicht einseitig oder gar nicht vornehmen soll, nur unter der Voraussetzung der wirk-lichen Ausübung des betreffenden Rechtes der Unterthanen rechtsgültig zu Stande kommen. Eine Unterlassung der Bei-

dehung der Bürger hat also jedenfalls Ungültigkeit des Angesteden zur Folge, möglicherweise auch Berantwortlichkeit und Bestrasung der Schuldigen (nur nicht des Staatsoberhauptes selbst.) Ob in dringenden Nothfällen und bei einer Unmögslichkeit die gesetzliche Mitwirtung rechtzeitig zu beschaffen ein vorläusiges einseitiges Vorgehen des Staatsoberhauptes und eine erst nachträgliche Gutheißung der Berechtigten stattsinden kann, hängt zunächst von positiven Bestimmungen ab; rechtlich erlaubt, und selbst nothwendig, ist aber ein sormell ungesetzliches Versahren, wenn aus dem Einhalten der Regel Gesahr für den Staat selbst entstünde. (S. oben, § 29.)

Ebenso ist es Sache der positiven Gesetzgebung festzustellen, ob der erste Anstoß zu gemeinschaftlich vorzunehmenden Handslungen von der einen oder von der andern Seite zu geschehen hat; füglich mag dabei nach Zweckmäßigkeitsgründen versahren werben. Im Allgemeinen ist wohl eine beiden Theilen zustehende Berechtigung das Richtige.

Die zur verständigen Aussidung eines politischen Rechtes nothwendigen Bedingungen und vorbereitenden Handlungen müssen den Berechtigten zustehen, etwa unter Feststellung solcher Formen und Grenzen, daß Störung der öffentlichen Ordnung, des regelmäßigen Ganges der Regierung und der dem Staats-oberhaupte verbleibenden Rechte vermieden bleibt. Hierher gez hören namentlich die Besugnisse der Berechtigten, sich zur rechtzeitigen Vornahme ihrer Ausgaden zu versammeln, Verstänzbigungen über bevorstehende Wahlen zu tressen, ungestörte Verzbindung mit den bei einer bestimmten Handlung besonders Beztheiligten zu pslegen, Nittheilungen an Gewaltgeber oder Interressenten über Thätigkeit und Erfolg derselben zu machen ).

In dem Begriffe des Rechtes der Mitwirkung liegt es schon selbst, daß die zu einer solchen Berufenen persönlich keine Berantwortlichkeit oder Unbill wegen des Inhaltes oder der Form ihrer Thähigkeit ausgesetzt sein können, vorausgesetzt daß sie sich in den Schranken ihrer Zuständigkeit halten und nicht ihrerseits die Rechte des Staatsoberhauptes und seiner Organe beeinträchtigen. Sache der Staatsklugheit ist es, die Bestimmungen über begründete Verantwortlichkeit so zu treffen, daß sie nicht zu einer Einschüchterung und thatsächlichen Aushebung des freien Mitwirkungsrechtes mißbraucht werden können.

Im Falle einer Nichtübereinstimmung zwischen ber Staatssgewalt und den zur Mitwirkung berechtigten Bestandtheilen des Bolkes tritt zunächst mit rechtlicher Nothwendigkeit eine Unterslassung der in Frage stehenden Staatshandlungen ein. Die Einheit des Staatsorganismus ist jedoch nicht hergestellt, noch den Bedürfnissen des Lebens Rechnung getragen, wenn nicht für die Fälle unausgleichbarer Meinungsverschiedenheit eine gesetliche Entscheidung angeordnet ist.

Dasselbe gilt von benjenigen Bestimmungen, in welchen ben Unterthanen nur eine Controle bereits geschehener Regiesrungshandlungen zusteht, falls sich ein entschiedener Widerspruch über den Rechtspunkt ergibt. Bis zu einer solchen höheren Entscheidung oder in Ermangelung einer solchen, ist das angesochtene Recht der Regierung vollkommen eben so gut, als das der Widersprechenden, und sie ist nicht schuldig dem gegentheisligen Verlangen sich zu fügen, blos weil es gestellt ist.

Wie immer aber ein Streit zwischen bem Staatsoberhaupte und mitberechtigten Bestandtheilen des Volkes geartet sein mag, in keinem Falle steht den zu einer Theilnahme Berechtigten die Besugniß zu, solche Handlungen zur Wahrung ihrer Stellung vorzunehmen, welche mit dem Bestehen des Staates unvereindar sind. Ein etwaiges Ueberschreiten von der einen Scite ermächtigt nicht anderer Seits zu einer Auslösung des Staates und zur eigenen Nichterfüllung von Verpslichtungen. Daher denn namentlich eine zur Erzwingung von Rechtsschutz von Seite einer Ständeversammlung beschlossene allgemeinen Steuerverweigerung ein durchaus unerlaubter Schritt ist. Die Versammlung mag alle ihrt ungerechtsertigt erscheinenden Ausgaben
verweigern, ebenso die ihr schädlich oder unrechtlich dünkenden
Einnahmearten verwersen; es steht ihr serner zu, Beschwerden
und, vielleicht, gerichtliche Klagen gegen verfassungswidrig handelnde untergeordnete Organe des Staatswillens vorzubringen:
aber sie kann nicht dem Staate die gesammten zu seinem Bestande
und zur Erfüllung seiner Rechtspflicht nothwendigen Wittel
verweigern 10).

Die nach Vorgängen in Nordamerika und in Frankreich vielfach unternommene Zusammenstellung ber staatsbürgerlichen und politischen Rechte in kurzen Sätzen, (Erklärungen ber Menschen- und Bürgerrechte, Grundrechte u. s. w.,) ist ein bedenkliches Unternehmen, welches eine sehr richtige formelle Behandlung und eine verständige Handhabung verlangt, wenn es nicht mannchfaches Uebel erzeugen soll. Auf der einen Seite mögen nämlich solche allgemeine Grundsätze allerdings einen Wendepunkt in der ganzen Staatsrichtung bezeichnen und feststellen, auch für die Gesetzgebung eine Norm zu baldiger Weiter= ausführung abgeben. Auf der andern Seite aber kann leicht eine allzuweite Fassung große Verlegenheiten für verständige Einzelbestimmungen bereiten und, bis überhaupt eine Ausbildung erfolgt ift, schwere Verwirrung in bem bestehenden Rechte und große Misverständnisse veranlassen 11). Eine gesetzliche Verkündigung solcher allgemeinster Sätze ist daher nur dann räthlich, wenn baburch eine wesentliche Veränderung in dem Staate scharf bezeichnet und der Ausgangspunkt für eine neue Gesetzgebung bleibend festgestellt werden soll, überdieß eine baldige Entwicklung burch einzelne und unmittelbar ausführbare Gesetze in Aussicht Auch ist die überlegteste Fassung nach Inhalt und Form dringend nothwendig; und es bleibt wohl immer das räthlichste, diesen kurzen Sätzen ausdrücklich nur eine Verbindlichkeit für den Gesetzgeber zuzuschreiben, bis zu deren Erfüllung aber bas bestehende Recht als fortbauernd zu erklären.

- 1) Die Anwendung von Strasen wegen Ungehorsams der Unterthanen gegen die Staatsgewalt ist das regelmäßige Mittel zur Erzwingung der gesetslichen Ordnung. Sie ist im Allgemeinen genügend und weniger verzletzend für die Menschenwürde als ein unmittelbarer physischer Zwang. Zesterer aber kann doch nothwendig sein, wo das zu befürchtende Uebel nicht wieder gut zu machen wäre, oder wo der ganze Bestand der Staatseinrichtung auf dem Spiele steht, endlich wo die Frechheit in der Aussehnung gegen die Gesetze allzu groß und von gesährlichem Beispiele ist. So also z. B. bei Feuer: und Wassersnoth, dei offener Widersetzlichkeit im Kleinen oder Großen, dei gewaltsamer Störung der Ordnung oder einer gleichartigen Bedrohung von Rechten, zur Ausrechterhaltung von Maßregeln gegen ansteckende Krankheiten.
- 2) Unzweiselhaft wird der Nomade, der Basall in einem militärischen Lehensstaate oder der Stadtbürger in einem hausherrlichen Staate weit weniger vom öffentlichen Wesen und für dasselbe in Anspruch genommen, als der Bürger eines neuzeitigen Rechtsstaates. Allein lettere Einrichtung leistet auch ihren Angehörigen weit mehr. Man vergleiche die Zustände eines Beduinen oder eines Kitters im Mittelalter mit denen eines jetigen Franzosen, Engländers oder Deutschen.
- 3) Allgemeine Literatur über die staatsbürgerlichen und politischen Rechte: mein Staats: R. des Königr. Württemberg, 2. Aust., Bd. I, S. 323 fg. Bogel, E., Darstellung der Rechte und Berbindlichkeiten der Unterthanen. Lpd., 1841. Ottow, Die Grundrechte des deutschen Bolkes. Frankf., 1849. Schützenberger, F., Les lois de l'ordre social. Par., 1849, Bd. I, S. 202 fg. Soria de Crispan, J., Philosophie de droit public. Brux., 1853, Bd. I und II. Zachariä, D. Staatsrecht, Bd. I, S. 398 fg. Zöpfl, D. Staats: R., Bd. II, S. 202 fg. Held, System des Verf.: Rechtes, Bd. II, S. 543 fg. Bluntschlift, Allg. Staatsr., Bd. II, S. 476 fg.
- 4) Die häufige Bermischung der staatsbürgerlichen Rechte im engeren Sinne und der politischen Rechte der Unterthanen, wie sie nicht nur in der Lehre, sondern auch häufig genug in der Gesetzgebung, z. B. in Bersfassurkunden, vorkömmt, ist nicht blos eine theoretische Berwirrung, sondern hat auch im Leben schädliche Folgen. Sie veranlaßt nämlich zweierlei Massen von Rechten, welche gar wohl von einander getrennt sein können, als mit einandergehend in Berleihung und Bersagung zu behandeln.
  - 5) Es beweist wohl ein großes staatliches Selbstgefühl, wenn nach

bem englischen Staatsrechte die allegiance des Bürgers, nach rustischem das Unterthanenverhältniß rechtlich gar niemals aushören kann, und wenn das französische Recht dei einer Auswanderung annimmt, daß sie avec exprit de retour geschehe; und in dieser Beziehung nimmt sich das in allen deutschen Bersassungen so hochgestellte Recht der Auswanderung etwas kläglich aus: allein jene unlösdare Staatsleibeigenschaft ist rechtlich nicht zu vertheidigen. Man mag das Gesühl deneiden, welches dem Jrrihume zu Grunde liegt; aber es sollte eben dem Gesühle des Einzelnen überlassen bleiden, ob er in seinem mächtigen und die Bolkseigenthümlichkeit besriez digenden Baterlande bleiden kann und will, oder nicht.

- 6) In Betreff ber Sklaverei geht ber Rechtsanspruch gegenüber vom Staate nicht blos dahin, daß er selbst keinen Unfreien in seinem Privatbesitze habe ober gar die ganze Bevölkerung in ein solches Verhältniß bringe; sondern es wird von ihm auch gefordert, daß er zwischen Unter= thanen unter sich keinerlei Eigenthum an der Person gestatte. Zunächst ist bieß allerbings eine privatrechtliche Frage; allein da einer Seits einem Unfreien die vom Staate in Aussicht gestellten Vortheile nicht erreichbar sind, andererseits der ganze Zustand von Sklaverei, Leibeigenschaft u. s. w. nur unter bem Schute ber Staatsgesete besteben kann: so ist es immerhin auch eine unmittelbar an die Staatsgewalt zu stellende Forberung, d. h. also ein ftaatsbürgerliches Recht, daß er keinerlei Unfreiheit bulbe. Die Gewährung bieses Rechtes ist sogar die erste Pflicht, da es Bedingung der Berfolgung aller weiteren Lebenszwecke ist. — Allerdings ist in ganzen Arten und Gattungen von Staaten, so im klassischen Staate, in den orientalischen Gewaltherrschaften und Theofratieen, in den slavischen Rechtsstaaten ber Gegenwart, ja selbst, zu ihrer ewigen Schmach, in der repräsentativen Demofratie der Bereinigten Staaten Leibeigenschaft und Sklaverei im groß= artigsten Maaße vorhanden gewesen und noch vorhanden: bennoch kann die Forberung der Beseitigung als eine fast allgemeine gestellt werden. Bei keiner einzigen Staatsart, ben classischen Staat etwa abgerechnet, bringt schon ihr Wesen selbst die Sklaverei mit sich, sondern ist überall nur eine zufällige Folge von Mangel an Gefittigung und von Eigennuten.
- 7) Nicht erst der Bemerkung bedarf es, daß Gedanken: und Gewissens: freiheit zwar wohl ein Kleinod für die Bürger der meisten Staatsgattungen, dagegen grundsählich unverträglich mit der Theokratie ist. Ob diese nun genügenden Ersat für die Berweigerung dieses staatsbürgerlichen Rechts gewährt durch die Sicherstellung des Glaubens und durch eine religiöse Ordnung des ganzen Lebens, ist eine Frage, dei deren Beantwortung die Meinungen weit auseinander gehen.
- 8) Es ist schwer zu sagen, ob die Mittelchen, durch welche nicht selten die selbstständige und überlegte Ausübung von politischen Rechten verhindert

werben will und jeden Falles verkümmert wird, unrechtlicher, armseliger ober, ber badurch erzeugten Erbitterung und Abneigung wegen, unkluger Making find. Sie find ein Beweiß von Mangel an Muth und Aufrichtigkeit, und helfen überdieß in der Regel nicht einmal zum nächsten Zwecke. Regierung, welche bergleichen anordnet ober auch nur bulbet, spricht sich selbst ein entsetliches Urtheil.

- 9) Unläugbar ist es eine große Unvolkkommenheit in den repräsentativen Monarchieen, daß bei einer unheilbaren Meinungsverschiebenheit zwi= schen dem Staatsoberhaupte und den Unterthauen eine rechtlich gultige und eine verständige Entscheidung nicht besteht. Mit dem einfachen Nichthan= beln ist natürlich in vielen Fällen nicht gedient; und ein einseitiges Handeln kann boch auch nicht gestattet sein, wenn nicht ber ganze Gebanke gegen= seitiger Mitwirkung völlig untergraben werden soll. Gine dem Regenten gestattetete Auflösung der widrig gestimmten Bersammlung und die Anordnung neuer Wahlen ift ein in ihren Folgen sehr unsicheres, in manchen Zeiten schwer anwendbares Mittel, und findet überdies gegenüber von nicht gewählten Vertretern gar nicht statt. Die beiben jetzt thatsächlich getroffenen Auskunfte, nämlich ber um jeben Preis zu erlangende Einfluß der Regierung auf die zur Mitwirkung berechtigte Versammlung, oder aber das parlamentarische System, bieten zu schweren Bedenken Grund. Ersteres bringt die ganze staatliche Sittlichkeit in Gefahr, und ist doch nicht zuverlässig; letteres sett eine große und dauernde Unterwerfung der persönlichen Fürstengewalt unter die Mehrheit des Bolkes voraus und hat große Schwankungen in der Leitung des Staates im Gefolge. In einem ganz vereinzelt stehenden, völlig unabhängigen Staate mag die Auffindung einer allen Forberungen entsprechenben Einrichtung eine Unmöglichkeit sein; bagegen ist bei Neineren Staaten, welche zu einem über ihnen stehenben Bundesstaate vereinigt sind, die Bestellung einer unparteiischen und mit genügender Gewalt ausgerüfteten Entscheidungs-Behörde ohne Zweifel zu Nicht die innere Fehlerhaftigkeit des Gedankens hat daher bewerkstelligen. das völlige Scheitern des vom deutschen Bunde beschlossenen Schiedsgerichtes für die Streitigkeiten zwischen Regierungen und Ständen herbeigeführt; sondern die einseitig den Regierungen überlassene, somit den Unterthanen keine Gewähr der Unparteilichkeit gebende Zusammensetzung des Gerichtes. Bei allseitigem aufrichtigem Willen könnte burch Bestellung eines tüchtigen Bundesgerichtes ein Vortheil geschaffen werden, welcher manche Nachtheile ber Rleinstaaterei ausglieche.
- 10) Ueber wenige Gegenstände des Staatslebens herrschen so verwirrte Begriffe, wie über bas vermeintliche Recht ber Steuerverweigerung in ben neuzeitigen Staaten mit Bolksvertretung. Nicht nur wird von den Meisten das Recht zu einer solchen Verweigerung grundsählich angenommen, sondern

daffelbe sogar als die Hauptstütze und das Hauptmittel des Systemes der Bolksvertretung erklärt. Als thatsächlichen Beweis der Möglichkeit und Rütlichkeit aber pflegt man sich theils auf die Weigerung mittelalterlicher Stände gegen außerorbentliche Verwilligungen, theils auf England zu berufen. Hier ist nun vor Allem biese lettere Berufung ganz unpassend. nämlich besteht in England das parlamentarische Spstem, während auf dem ganzen Festlande die dualistische Auffassung der Bolksvertretung herrscht, was denn zur Folge hat, daß dort nur einer im Unterliegen begriffenen Partei die Mittel zur Fortführung ihrer Herrschaft entzogen, hier aber die Regierung, ja der Staat selbst gelähmt würde. Theils aber ist thatsächlich in England von einer Berweigerung ber gesammten Steuern seit einer festen Regelung der Verfassungsgrundsätze gar keine Rede mehr; sondern höchstens wird die Verweigerung irgend einer kleinen Einnahme oder Ausgabe als Probe benützt, ob das Ministerium noch die Mehrheit im Unterhause habe. Und ebensowenig ist die Berufung auf die Handlungsweise der älteren In diesen hausherrlichen Staaten war und blieb die Stände schlagend. Hauptsache der Staatseinnahmen und Ausgaben ganz unberührt durch eine solche Verhandlung. Bei den Verweigerungen der Stände handelte es sich hier nur von Anmuthung zu außerorbentlichen Leistungen, zu beren Er= füllung keine rechtliche Verpflichtung war. Aber auch abgesehen hiervon ist der Gedanke, dem Staate alle Mittel zu seinem Bestande und zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu versagen und hierin einen Schutz der Bolksrechte zu erblicken, geradezu widerfinnig. Wie kann von einem Rechte, die bestimmtesten Verpstichtungen des Staates nicht zu erfüllen, verständigerweise gesprochen werben, und wie kann eine solche Auflösung aller Dinge ein Rechts: schutz sein? Auch vergesse man nicht, daß die Stände nur mit der Staats: gewalt zusammen zu wirken, nicht aber zur unbebingten Unterwerfung derselben durch Aushungerung berufen sind. — Nicht zu verwechseln natürlich mit einer solchen Steuerverweigerung aus politischen Gründen ist ein Nicht= eingehen der Stände in einen größern ober kleinern Theil des Finanzplanes, und das hieraus hervorgehende Berlangen derfelben, daß zweckmäßigere Besteuerungsvorschläge gemacht werden mögen. Gine solche Meinungsverschiedenheit hat eine ganz andere rechtliche Bedeutung und ist viel leichter zu lösen.

11) Bgl. Schützenberger, a. a. D. — Die schärsste, zum Theil freilich auch übertreibende, Kritik einer Erklärung von Menschen= und Bürzgerrechten hat Bentham geliesert in den beiden Schriften: The dook of fallacies; und Anarchical fallacies. S. Works, Bd. II, S. 189 fg.; 480 fg. Beide sind auch von Dumont französisch bearbeitet worden; s. die Brüßler Ausgabe der Oeuvres de J. Bentham, Bd. I.

- d) Der Anspruch auf gerechtes und schonendes Versahren der Staatsbehörden in Beziehung auf Verhaftung, Haussuch ung und Beschlagnahme von Briefen. Solche Beschräntungen der persönlichen Freiheit sind allerdings nicht ganz zu vermeiden, namentlich als Mittel zur Entdeckung und Bestrasung von Verbrechen; allein der Bürger kann mit Recht verlangen, daß sie nur in den durch eine Staatsnothwendigsteit gebotenen Fällen und in dem mit der Erreichung des Zweckes vereindarlichen mildesten Grade vorgenommen werden. Deßhald ist denn auch eine eigene gesetzliche Feststellung der zu einer Verhaftung u. s. w. berechtigenden Veranlassungen und die Einräumung schützender Formen gegen einen Mißbrauch der obrigkeitlichen Gewalt (Habeads-Corpus-Acte) wo nicht undebingt nothwendig, so doch höchst nützlich.
- e) Das Recht auf Schutz best Eigenthumes gegen willkürliche und ungerechte Beeinträchtigungen von Seiten des Staates und seiner Behörden. Es ist kaum ein Staat denkbar, in jedem Falle kein irgend entwickelter, welcher nicht Beiträge aus dem Bermögen der Bürger verlangen müßte, als Mittel zu Erreichung seiner Aufgabe; allein dieß muß nach Geseh und Recht geschehen, also nur nach allgemeinen Normen, mit strenger Einhaltung der Berhältnismäßigkeit, unter Entschädigung für außerordentliche, aus öffentlichen Gründen nicht zu vermeidende Eingriffe in das Eigenthum nur Einzelner (Zwangsenteignung).
- Insprüche ober bei Erbuldung positiven Unrechtes. Das ganze Recht des Staates ist schließlich auf seine Förderung der menschelichen Lebenszwecke gegründet; und nur um diese zu erreichen lebt der Mensch im Staate. Nun ist allerdings Irrthum und lückenhafte Erfüllung der Aufgabe möglich, in Folge der Unsvollkommenheit der menschlichen Natur; aber eben wegen dieser

derselben. Allein in den großen Staaten der Reuzeit ist diese Einrichtung doch eben die einzige Möglichkeit einer Theilnahme der Menge; und daß sie Allen Schutz gewähren kann, beweist die Ersahrung.

Die wesentlichste Frage bei dem ganzen Berhältnisse ist: ob die Vertreter nach einem bindenden Manbate zu handeln haben; ober ob ihnen nur eine allgemeine gesetzliche Zustän= digkeit als Richtschnur gegeben ift, innerhalb beren sie sich nach eigener Ueberzeugung bewegen? Vom Standpuncte bes Rech= tes aus ift allerbings wohl ein Manbats=Verhältniß bas natür= lichste; jedoch auch ein freierer Auftrag keine innere Unmöglich= keit. Aus Zweckmäßigkeitsgründen muß dem letzteren unbedingt der Borzug gegeben werden, indem bei feststehenden Aufträgen der einzelnen Bevollmächtigten weder eine Uchereinstimmung unter diesen selbst leicht möglich wäre, noch auch eine Verhand= lung mit der Regierung Nutzen schaffen könnte. Alle that= sächlichen Berichtigungen ober bessere Gründe wären wirkungslos; eine noch so feste neue Ueberzeugung der Bertreter hätte kei= nerlei Wirkung; und eine Meinungsverschiedenheit zwischen diesen und der Regierung könnte nicht etwa durch gegenseitiges Nachgeben ausgeglichen werden, sondern müßte immer mit einem vollständigen Scheitern des Planes endigen, wenn sich nicht das Staatsoberhaupt unbedingt fügen wollte. Allerdings ist bei solcher Unabhängigkeit der Abgeordneten eine ernstliche Mei= nungsverschiedenheit zwischen ihnen und den Vertretenen möglich; und es kann selbst eine absichtliche Täuschung ober eine Selbst= täuschung der Wähler über die staatlichen Ansichten und über die perfönlichen Zwecke des Gewählten stattfinden. Allein dieß ist in so ferne von geringer Bedeutung, als daburch die Handlun= gen des Vertreters nicht ungültig werden, vielmehr seine im Namen und im allgemeinen Auftrage der Vertretenen abgegebene Erklärungen verbindlich für diese bleiben. Dem sittlichen und poli=

tischen Uebelstande der Meinungsverschiedenheit kann nach Ablauf der gesetzlichen Vertretungszeit durch eine neue Wahl abgeholfen werden, während die indessen auflaufenden Nachtheile reichlich durch die Vortheile der freien Stellung überwogen sind. — Eine nothwendige Folge hiervon ist denn aber, daß es den zur Abordnung eines Vertreters Berechtigten nicht gestattet sein kann, demselben während ber Dauer seiner Dienstzeit einen förmlichen Auftrag zu geben, oder ihn etwa zur vorzeitigen Niederlegung seiner Stelle aufzuforbern. Auch Letteres wäre nichts Anberes, als ein mittelbarer Zwang. Und eben so wenig entspricht es bem Systeme, wenn ber sich um eine Abordnung Bewerbende zum Voraus ins Einzelne gehende Zusicherungen über den Inhalt seiner tünftigen Erklärungen und über die Art seiner Handlungen gibt. Ein solches Versprechen wäre zwar nicht rechtlich, wohl aber sittlich vollständig bindend; und doch ebenfalls abgelegt vor näherer Renntniß der Gründe Anderer, namentlich der Regierung, häufig vor vollständiger Bekanntschaft mit den Thatsachen, endlich ohne Rücksicht auf die im Augenblicke des einstigen Handelns obwaltenden Verhältnisse und Schwierigkeiten 3).

Ueber das Recht an der Bestellung eines Bertreters Anstheil zu nehmen, act i ve s Wahlrecht, entscheidet die Beantwortung der Vorfrage: ob man die Mitwirkung zu Staatsgeschäften aus dem Gesichtspuncte eines dem einzelnen Besugten zustehenden Rechtes, oder ob man es als einen zu Erreichung allzemeinen Rutzens dienenden Austrag auszusassen hat? — Im ersten Falle kann man sich der Folgerung nicht entziehen, daß jeder durch seine allgemeine Stellung bei den zu besorgenden Geschäften irgendwie persönlich Betheiligte ohne alle weitere Berücksichtigung sonstiger Eigenschaften, salls nur Verfügungsstähigkeit vorhanden ist, auch die Besugniß habe, zu der Bestelzlung des gemeinschaftlichen Stimmführers mitzuwirken. Nur wird verlangt werden müssen, daß das Recht der Betheiligung

bei der Ernennung im Verhältnisse der Betheiligung bei den zu vertretenden Interessen und Rechten abgestuft sei. Es wird also bei der Wahl der Vertreter allgemeiner Rechte auch das allgemeinste Stimmrecht, zur Vertretung besonderer Kategorieen von Rechten aber ein dem Umfange nach beschränktes und der Betheiligung nach abgestuftes Wahlrecht stattfinden. — Bei der anderen Voraussetzung dagegen muß es nicht nur die haupt= sächlichste, sondern sogar die einzige Rücksicht sein, zwar die fämmtlichen mit dem erforderlichen Verständnisse der vorzunehmenden Handlung ausgerüsteten Bürger, aber auch nur solche, zur Mitwirkung bei der Wahl aufzufinden. Alsdann ist eine beliebige Bezeichnung von wünschenswerthen geistigen ober ding= lichen Eigenschaften, eine gänzliche Ausschließung aller sittlich Unzuverlässigen oder intellectuell Unbrauchbaren, endlich wohl selbst eine Herbeiziehung persönlich zwar nicht Betheiligter, aber zur Vornahme einer tauglichen Wahl besonders Geeigneter, folgerichtig und zweckmäßig. — Offenbar ist nun die letztere Auffassung die richtigere. Sie verspricht einerseits eine Be= rucksichtigung bes allgemeinen Staatsgebankens und bes gesamm= ten Organismus, auf der anderen Seite aber eine möglichst wirksame Vertretung der besonderen in Frage stehenden Rechte und Interessen; mit einem Worte: gute Wahlen. Bei ber Ueberlassung der Ernennungen an die Berechtigten dagegen besteht keinerlei Gewähr, daß dieselben in der That ihre Auf= gabe richtig begreifen, und daß sie nicht in einem selbstischen, staatsfeindlichen Sinne vorgehen. Da ein Gesetz nur allge= meine Vorschriften zu geben, nicht aber die Eigenschaften einzelner bestimmter Menschen zu beurtheilen vermag, so kann natürlich die Bezeichnung ber zu Wahlen besonders Befähigten nicht anders als nach Kategorieen geschehen. Wenn sich nun auch hierbei in einzelnen Fällen das thatfächliche Vorhandensein der an= genommenen Eigenschaften nicht erwahren wird: so ist biese

unvermeibliche Folge der Unvollkommenheit menschlicher Einxichstungen doch weit weniger nachtheilig, als wenn kurzweg und ganz im Allgemeinen von der Betheiligung bei einem Rechte auf eine sittliche und geistige Befähigung zur Vornahme einer schwierigen Handlung geschlossen würde 4).

Eben so fallen die Bestimmungen hinsichtlich des passiven Wahlrechtes, b. h. hinsichtlich der Berechtigung die angetra= gene Vertretung gewisser Rechte und Interessen anzunehmen, verschieden aus, je nachdem die Gewählten als der Ausdruck des persönlichen Anspruches ober als die Erkorenen der Einsich= tigen betrachtet werben. — Im ersten Falle ist nur eine Wahl aus der Mitte der Vollberechtigten selbst folgerichtig. Die Inhaber eines bestimmten Rechtes haben, in bieser Boraus= einen gewissen Antheil an den Staatsgeschäften; eine unmittelbare Ausübung durch Alle ist unthunlich, und muß auf einzelne im Namen Aller Handelnde beschränkt Diese Stellvertreter sind also ein Ausschuß ber Berechtigten, und mussen aus ihrer Mitte genommen sein. Mit anderen Worten: hier deckt sich das passive und das active Wahlrecht; und wie die Befugniß zur Theilnahme überhaupt von dem Besitze eines Rechtes abhängig gemacht ist, so muß letzterer auch als genügende Sicherheit für die zur Handhabung der fraglichen Stellung erforderliche Befähigung gelten. — Ift bagegen bie Wahl besonders Befähigten übertra= gen, so liegt die Bezeichnung ber zu Ernennenben je nach ihrer Tauglichkeit gleichfalls im weiteren Verfolge besselben Gebankens. Hier kann denn also ein weit ausgedehnteres und selbst ein nach wesentlich verschiedenen Eigenschaften bemessenes passives Wahl= recht gar wohl stattfinden. Je mehr man sich bemüht hat, einsichtsvolle Wähler zu erhalten, desto freiere Wahlen können ihnen überlassen sein. — Daß erbliches Recht zur Rechtsver= tretung gegenüber von ber Regierung nur mit ber ersteren

Ansicht vereindar ist, versteht sich von selbst. Hier hat sie denn aber auch bei einem ungewöhnlich großen und in seiner Forts dauer erblich gesicherten Maße von Rechtsbesitz lediglich nichts Auffallendes oder Widersprechendes. Ebenso mag hier die Besteidung gewisser Aemter, mit welchen entsprechende Rechte verbunden sind, als genügende Berechtigung und Besähigung betrachtet werden.

- 1) Ueber bas Wesen ber Rechtsvertheibigung und der Theilnahme an Staatsangelegenheiten durch Bertreter sehe man unter Anderen: (Thilo,) Bas ist Versassung und was Volksrepräsentation? Breslau, 1835. Sismonde de Sismondi, J. C., Études s. l. constitutions des peuples libres. Brux., 1836. Cherbuliez, A., Théorie des garanties constitutionelles. I. II. Paris, 1838. Möhl, A., lleber das Repräsentatiosystem. Mannh., 1840. Bisleben, E. von, Die Grenzen der Volksrepräsentation in der constitutionellen Monarchie. Leipz., 1847. Weine Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. Bb. I, S. 265 u. ff.
- 2) Un ger, F. W., Geschichte der deutschen Landstände. I. II. Hansnover, 1844. Guizot, F., Histoire des origines du gouvernement réprésentatif. I. II. Brux., 1851.
  - 3) Bgl. Dahlmann, Politik, 2. Aufl., S. 164.
- 4) Die Meinungsverschiedenheit der Theoretiker über das richtige Wahlspstem und die Unzufriedenheit im Leben über die bestehenden Einrichtungen stammen beide aus der herrschenden Unklarheit über den zu befolgenden Grundgebanken. Wenn man zu gleicher Zeit bem Spsteme ber Berechtigung Rechnung trägt burch eine gleichmäßige Bertheilung ber Babler über bas ganze Land, aber auch bem Spsteme ber Ginsicht burch bie. Borschrift von Eigenschaften, welche mit bem Gesammtauftrage ber Bersammlung in keinem sachlichen Zusammenhange stehen, sondern nur wünschenswerthe geistige Kräfte sichern sollen: so ist man in unlösbarem Wiberspruche mit sich selbst. Rommt nun aber noch bazu, daß die Garantie der Wählereinsicht und Mbsicht ausschließlich in Bermögensverhältnissen gesucht wirb, so steigt nothwendig die Berwirrung im Spsteme und die Unzufriedenbeit auf beiden Getten. Die ihr Recht Anrufenden sind zum größern oder kleinern Theile ausgeschlossen, und zwar durch ben verhaßtesten aller Unterschiede, ben bes Bermögens; bie ihrer Tauglichkeit zur Bornahme guter Bahlen fich Bewußten aber verlangen, und mit Recht, die Berücksichtigung anderer Gigenschaften, als die bes Bermögens und ber hieraus zur Noth abzuleitenden besseren allgemeinen Bilbung und erhaltenben Gefinnung. Nachbesserungen im Gin-

zelnen, z. B. die Beifügung einzelner Kategorieen von sog. Kapacitäten, machen bas Uebel nur schlimmer, weil die Folgewidrigkeiten immer zahl= reicher. Hier kann nur eine klare Entscheibung für das eine ober für das andere System helfen, wo bann freilich bei ber Bahl bes Berechtigungssystemes bie Schwierigkeit einer richtigen, verhältnißmäßigen Zutheilung von Wahlrechten, bei bem Fähigkeitssysteme ber Vorwurf willkührlicher Herausziehung und eine große Unbeliebtheit des Gedankens selbst zu besiegen ist. Durchaus folgerichtig in sich ist allerbings bas System bes allgemeinen Wahlrechtes; allein es geht von einer wesentlich falschen Unterstellung aus, nämlich von ber thatsächlichen Gleichheit aller Rechte, während nur Gleich= beit der Rechtsfähigkeit besteht. — Vorschläge zu ebenfalls folgerichtigen, aber nach der Größe und dem Gegenstande der zu vertretenden Rechte und Interessen abgestuften, Wahlspftemen find gemacht von: Winter, A., Die Volksvertretung in Deutschlands Zukunft. Gött., 1852; von dem ungenannten Verfasser ber Abhandlung: Das Repräsentativ-System, seine Mängel und beren Abhülfe, in der D. Viertel-J.-Schr., 1852, Nr. 3; und von Bluntschli, Allgem. Staats=R., Bb. I, S. 428 fg. — Sehr beachtens= werthe Bemerkungen über die Nachtheile eines allgemeinen Stimmrechtes s. bei Sismondi, Études s. l. constitutions des peuples libres. Brux., 1836, S. 37 fg.

## 2. Verwaltungsrecht.

§ 33.

## a. Neber Verwaltungsrecht im Allgemeinen.

Wenn es Aufgabe der Verwaltung ist, den gesammten Inhalt der Verfassung in allen einzelnen vorkommenden Fällen zur Geltung zu bringen; wenn sie zu diesem Zwecke vollstäns dig versassungsgemäß und überdieß zweckmäßig und ausreichend sein muß (s. oben, § 10): so zerfällt ihre Thätigkeit in zwei Hauptabtheilungen.

Erstens hat sie die Mittel aufzufinden, zu ordnen und bereit zu halten, um allen vorkommenden Fällen quantitativ und qualitativ gewachsen zu sein; mit anderen Worten, es müssen die für die verschiedenen Richtungen ihrer möglichen Thätigkeit erforderlichen Behörden bestellt, mit Amtsanweisungen

versehen und mit den entsprechenden sachlichen Mitteln aus= gerüstet sein.

Zweitens aber hat die Verwaltung wirklich zu handeln, wo und wie es sich gebührt.

Die rechtlichen Folgen dieser Aufgabe sind aber nach= stehende:

1. Die Zahl der Verwaltungsbehörden sowie ber einer jeden derselben zugetheilten Personen muß so groß sein, daß dieselben überhaupt im Stande sind, die ihnen zufal= lenden Geschäfte rechtzeitig und doch überlegt und gründlich zu erledigen. Je gesittigter ein Volk ist, desto größer und und verschiedenartiger sind auch die Ansprüche an Anstalten und Hülfen, welche nur durch vereinigte Kräfte beschafft werben können. Allerdings mag die gesellschaftliche und staatliche Bildung eines solchen vorangeschrittenen Volkes die Richtung nach einer immer freieren Entfaltung der Privatkraft und nament= lech nach der Befriedigung möglichst vieler Bedürfnisse durch \* freiwillige Vereinigung und außerstaatliche Organisation ber Einzelnkräfte (selfgovernment) nehmen, badurch aber auch dem Staate manche Leistungen ersparen; allein theils tritt diese Rich= tung keineswegs nothwendig ein bei steigender Gesittigung und bei einer aus ihr folgenden Steigerung der Unterstützungsan= sprüche, theils bleiben auch bei dem selbstthätigsten Volke immer= hin Bedürfnisse, zu deren genügender Befriedigung die Kräfte der Einzelnen nicht ausreichen. Im allgemeinen ist also ber Sat wahr, daß mit dem Steigen der Gesittigung auch die Anfor= berungen an den Staat sich vermehren. Mit ihrem Steigen aber muß die Ausdehnung der Behörden ebenfalls wachsen 1). — Eine Einrichtung der Behörden nach dem Grundsatze der Arbeitstheilung wird zur Förderung der Geschäfte vorzungsweise Nothwendig ist auch die Möglichkeit einer außer= beitragen. orbentlichen Hülfe bei einem ungewöhnlichen Geschäftsanbrange.

- 2. Dagegen ist jeder Ueberfluß an Stellen oder Personen verwerslich; und zwar nicht bloß als ein Hemmniß rascher Erledigung und als eine Verschwendung von geistigen Kräften, endlich als eine Veranlassung zum Vielregieren; sonwern namentlich auch als ein Unrecht gegen den steuerpflichtigen Bürger. Möglichste Einfachheit der Formen, Vermeidung pebantischer und zweckloser Controlen, endlich, wo es nur immer die Rechtssicherheit und das Bedürsniß allseitiger Erwägung gestattet, Uebertragung der Geschäfte an Einzelne anstatt an Kollegien, sind die hauptsächlichsten Mittel zur Beschränkung der Verwaltungsorgane auf den wirlichen Bedarf.
- 3. Eine Berzögerung ber schließlichen Entscheidung bes Staates über die Zeit hinaus, welche eine gründtiche Bearsbeitung und die Möglichkeit einer Berufung an höhere und baher voraussichtlich einsichtsvollere und unparteiischere Behörsben erfordert, ist ebenfalls ein Unrecht gegen die Unterthanen. Daher denn gefordert werden muß, daß Verschleppungen durch den bösen Willen der einen Partei vorgebeugt sei; daß die Beamten ihre volle Kraft auf die Erledigung der vorliegenden Fälle verwenden; endlich daß gründliche, häufige und unvermuthete Untersuchungen durch Vorgesetzte Kenntniß vom Stande der Geschäfte geben und das Auflaufen von Rückständen vershindern.
- 4. Die Verpflichtung der Verwaltung zum Handeln ist eine verschiedene, je nachdem ein Fall vorliegt, in welchem der Staat nur auf besonderes Anrusen des Betheiligten einzuschreiten hat, oder er schon aus allgemeinen Gründen und ohne besondere Aufforderung Einzelner thätig sein soll. Das Erstere sindet statt theils in allen bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, wo ein Richter nur ist, wo ein Kläger auftritt; theils in denjenigen Fällen polizeilicher Unterstützung, in welchen der Zweck der Staatseinrichtung auch dann erreicht wird, wenn sie nicht

mit Zwang allgemein durchgeführt ift, sondern sie nur dem Einzelnen einer Nachhülse Bedürftigen zur Verfügung gestellt zu sein braucht. Aus eigenem Antriede dagegen hat der Staat zu handeln einerseits in der ganzen Präventivjustiz, sowie da, wo die Bestrasung einer Rechtswidrigkeit die Aufgabe ist; andererseits wo die polizeiliche Unterstützung ein so allgemeines Bedürsniß ist, daß ihr unaufgesordertes Eintreten als überall und immer erwünscht erachtet werden kann; drittens endlich überall, wo von der Aufrechterhaltung und Durchsührung des Staatsorganismus, einzelner Versassungsbestimmungen oder von der Beschaffung der Staatsmittel die Rede ist \*). Sowohl ein unzeitiges und unverlangtes Handeln, als ein nachlässiges oder böswilliges Stillesitzen der Verwaltung ist ein Unrecht, wenn das Gegentheil Pssicht war.

5. Wenn der Unterthan durch ein ungerechtfertigtes Gin= schreiten ober ein unrichtiges Unterlassen der Verwaltung in Schaben gekommen ist, so ist er zu einer Entschäbigung &= forderung berechtigt. Ob die Klage zunächst gegen den fehlenden Beamten oder gegen den gesammten Staat zu richten sei, hängt bavon ab, ob die fragliche Handlung nach gesetzlichen Vorschriften selbstständig von den Beamten vorzunehmen war, (wie namentlich gerichtliche Handlungen von einem Richter,) oder ob sie von einer zuständigen höheren Gewalt, wenn auch nur im Allgemeinen, angeordnet wurde. Auch in dem ersteren Falle hat übrigens der Staat subsidiarisch zu haften, wenn der Beamte nicht zahlungsfähig ist, weil jeden Falles der Bürger durch den Staat genöthigt war, sich gerade an den bestimmten Beamten zu halten und bessen Amishandlung als eine Aeuße= rung bes Staatswillens anzuerkennen. Von selbst versteht sich, daß nicht bloß Begehungen, sondern auch Unterlassungen zu einer Entschädigung berechtigen, wenn die Verletzung durch eine

richtige Ausübung des Aufsichtsrechtes von Seiten der Staats= gewalt hätte verhütet werden können 3).

- 6. Die Wohlfeilheit ber Staatsverwaltung ift zwar nicht die oberste Rücksicht, vielmehr muß vor Allem der Zweck erreicht und das hierzu erforderliche Maß von Mitteln aufgewendet werden; allein es ist allerdings rechtliche Pflicht gegen den Bürger, ihm nur die unvermeidlichen Lasten aufzuladen. Somit muß Alles unterlassen werden, was zu Erreichung der Zwecke nicht nothwendig ist, bestehe dieses nun in überstüssigen Einrichtungen und Personen, oder in einer luxuriösen Ausstatztung der Berwaltung. Namentlich sind größere Beamtengehalte, als nothwendig ist zur Gewinnung der ensprechenden geistigen Kräfte oder zur Bewahrung der Ehrlichkeit in Geldsachen, durchzaus verwerslich ).
- 1) Es beweist ein völliges Verkennen der Aufgaben des jetigen Staates, wenn zuweilen der Kleine Regierungsaufwand in früheren Zeitabschnitten als Muster aufgestellt wirb. Die Zeiten bes Patrimonialstaates, welcher kaum etwas Rechtspflege, und selbst biese nur theilweise, gewährte, von allen jetigen Einrichtungen der Präventivjustiz und der gesammten polizeilichen Thätigkeit aber gar nichts wußte, z. B. nichts von Gesundheitspolizei, von Staatsfürforge für die Armuth, von öffentlichem Unterrichtswesen jeder Art, von Staatssammlungen für Kunst und Wissenschaft, von Posten, Landstraßen, Ranälen, Gisenbahnen, Telegraphen, — diese Zeiten sind vorüber. Also kann auch von einer Besorgung einer Verwaltung durch einen Kanzler, wenige Rathe in der Kanzlei oder von Haus aus, und einige Schreibers: knechte nicht mehr die Rede sein. Wer den Zweck will, muß auch die Mittel wollen; wer die Gesittigung genießen will, muß sie bezahlen. Boll: kommen unverständig ist es baher, wenn zuweilen Ständeversammlungen eine Erweiterung der Verwaltungsmittel nicht bewilligen, tropbem daß der zu besorgenden Gegenstände bei vermehrter Bevölkerung ober neu entstandenen Richtungen der Staatsthätigkeit weit mehr geworden find. Mittel, die immer steigenden Forderungen an die Staatsverwaltung und die natürlich mit ihrer Gewährung gleichen Schritt haltende Vermehrung der Staatsausgaben zu beschränken, ist eigene Besorgung gemeinschaftlicher Angelegenheiten durch wohl organisirte Privatkraft, namentlich durch Belebung der gesunden gesellschaftlichen Bestandtheile des Bolkes. Ob aber biese Besorgung gerade wohlfeiler zu stehen kommt, ist eine ganz andere

Frage. Zunächst verschwindet ber Posten nur aus den Staatsrech= nungen.

- 2) Ganz falsch ist es, den Sat, daß wo kein Kläger sei, auch kein Richter bestehe, auf solche Zweige der Staatsthätigkeit zu übertragen, in welchen entweder aus allgemeinen Gründen des öffentlichen Wohles, oder wegen allgemeiner Verbreitung des individuellen Bedürfnisses eine beständige Thätigkeit der Staatsorgane aus eigenem Antriede nöthig ist. Selbst bei der Bestrafung von Rechtsverletzungen bedarf es nach richtiger Auffassung des Strafrechtes, keiner besonderen Aufsorderung des Berletzten; und wo eine solche ausnahmsweise noch gesordert wird, wie z. B. bei Ehrenverletzung, Hausdiedstahl, Ehebruch u. s. w., geschieht es lediglich aus einer (ob richtigen?) Schonung des Gesühls und nicht aus Grundsat.
- 3) Neber diese ebenso wichtige als schwierige Frage s. Zachariä, A. H., Deutsches Staatsrecht, Bb. II, S. 53 (und die zahlreiche angeführte Literatur;) Zöpfl, D. Staatsrecht, Bb. II, S. 793 fg. Wenn Letzterer den Staat nicht haftbar erklärt für rechtswidrige Handlungen eines Richters, so ist dies im Widerspruche mit dem von ihm selbst für die Haftbst der Berwaltung angeführten Grunde, nämlich daß der Staat die Einrichtung der Behörden als die seinige anerkennt und die Bürger nöthigt, sich dersselben und der von ihm bestellten Beamten zu bedienen. Dieß ist dei den Gerichten eben so gut der Fall, wie dei Verwaltungsämtern. Dieser Ansicht ist auch R. S. Zachariä, Vierzig Bücher, Bd. I, S. 99.
- 4) Eine höchst verkehrte Sparsamkeit ist ein alzuniederer Ansat der Beamtengehalte, wenn weder den gesteigerten Preisen der Lebensbedürfnisse noch dem in andern Beschäftigungsarten zu gewinnenden Einkommen Rechenung getragen wird. Dies kann nur zu einer Berunsittlichung der Beamtenschaft, (welche dem Bolke viel theurer zu stehen kommt, als genugsame rechtliche Gehalte) und zur Verscheuchung der Männer von Begadung und Selbstgefühl aus dem Staatsdienste führen. Es entspricht sogar der menschlichen Natur, wenn einige höhere Gehalte, als sie die strenge Nothwendigskeit erforderte, als Preise sur ungewöhnliche Brauchbarkeit und Leistung im Staatsdienste ausgesetzt werden. Obgleich nur Wenige sie erlangen können, streben doch Viele, sie durch besonderes Verdienst zu erreichen. Die Eine glänzende Stellung des Lordkanzlers von England treibt Hunderte von Abvolaten zu angestrengtester Arbeit.

### § 34.

### b. Die Staatsbeamten.

Von selbst leuchtet ein, daß sogar in dem kleinsten Staate das Staatsoberhaupt die Gesammtgewalt nicht selbst und nicht

allein anwenden kann zur Erfüllung der Zwecke des Zusamsmenlebens und zur Handhabung der hierzu bestehenden und nothwendigen Rechte, sondern daß ihm hierzu eine den Leistunsgen quantitativ, qualitativ und drtlich entsprechende Anzahl von Organen zu Gedote stehen muß, mit anderen Worten, daß Staatsdien er verschiedener Art nothwendig sind. Ebensoist klar, daß sowohl die Ordnung und die Sicherung der Diensteleistung, als die Verpflichtung der Unterthanen zum Gehorsam gegen die Beauftragten der Staatsgewalt eine unzweiselhafte und ausschließliche Bezeichnung Derjenigen verlangt, welche das Recht und die Obliegenheit zur Besorgung bestimmter Gesschäfte haben.

Eine solche Einrichtung ist natürlich der Grund und der Gegenstand vielfacher Rechtsverhältnisse. Zwar hat die Berschiedenheit der Staaten nicht unbedeutenden Einfluß auf letztere; doch lassen sich nachstehende allgemein gültige Grundsätze aufstellen ?):

# I. Recht ber Ernennung.

Im Wesentlichen muß es dem Staatsoberhaupte zustehen, Diejenigen zu bezeichnen, welche als seine untergeordneten Geshülfen und unter seinen Besehlen die Regierungshandlungen besorgen. Die Organe des obersten Inhabers der Staatszewalt müssen, wenn nicht innere Zerrüttung und vielsaches Hemmniß folgen soll, desselben Geistes sein, wie er selbst. Der nöthige Gehorsam erfordert, daß dieselben von ihm abhängig seien; endlich kann die Erkundung nach den Tauglichsten und die Bekanntschaft mit bereits erwordenen Berdiensten am leichztesten von Dem geschehen, welcher an der Spitze aller Geschäfte steht und von allem im Staate Vorgehenden Bericht erlangen kann. Daher ist denn allgemeine Regel, daß die Beamten in den verschiedenen Zweigen des Staatsdienstes in Einherrschaften vom Staatsoberhaupte ernannt, von regierenden moralischen

Personen aber gewählt werden. — Die einzigen Ausnahmen sind folgende:

- 1. In großen Staaten mögen untergeordnete Aemter von näher gerückten höheren Behörden besett werden, damit das Staatsoberhaupt nicht bedeutenderen Geschäften dadurch entzogen werde, wohl auch zur Vermeidung von Verschleppung. In sehr ausgedehnten Reichen, oder wo ganze Provinzen entsernt von dem Mutterlande durch Statthalter regiert werden, muß diese Uebertragung der Ernennung dis zu hohen Posten herausgehen. Ebenso ist in Kriegszeiten das Recht, Beförderungen augenblicklich vorzunehmen, für den Besehlshaber eines entsernt von dem Staatsoberhaupte gegen den Feind stehenden Heeres wo nicht unerläßlich, doch wenigstens höchst räthlich, sowohl zur Erweckung höchsten Eisers, als zu beständiger Instandhaltung der Organisation der Truppen.
- 2. Wo die Verwaltung eines Geschäftes unter der alleisnigen Verantwortlichkeit des vorgesetzten Beamten geschieht, (wie z. B. bei einem Kassenamte), ist es gerecht, diesem einen wesentslichen Einfluß auf die Ernennung der ihm untergeordneten Sehülfen einzuräumen.
- 3. Zuweilen mag auch die Besetzung von Stellen den Unsterthanen überlassen sein, entweder um einem demokratischen oder aristokratischen Bestandtheile einige Rechnung zu tragen, oder im Vertrauen auf den Seist bestimmter Klassen. Letteres mag dann selbst in ganz unbeschränkten Fürstenherrschaften vorstommen, wie z. B. in Rußland bei den Abelswahlen ).

II. Gewinnung ber Beamten.

Die Besetzung der einzelnen Stellen kann, ohne Rechtsbeeinträchtigung, auf mehr als Eine Weise geschehen.

1. Durch Reihedienst, so also, daß die Versehung bestimmter Geschäfte nach einer bestimmten Reihenfolge unter

den Bürgern abwechselt, und in der Regel nur auf kürzere Zeit von jedem versehen wird.

- 2. Durch Zwangsauswahl, also burch Bezeichnung Einzelner, welche auch gegen ihren Willen, aber als vollstäusige rechtliche Pflicht, eine bestimmte Stelle auf bestimmte Zeit zu übernehmen haben. Natürlich dürsen auch in solchem Falle nur Taugliche ausgewählt werden, und möglicherweise ist es beshalb nothwendig, und dann auch gerechtsertigt, die Bevölsterung in Abtheilungen zu bringen.
- 3. Durch freien Vertrag mit dem Staate. Entsweder mag der Staat unter Andietung gewisser Vortheile und unter Feststellung gewisser Befähigungsbedingungen dazu aufsordern; oder aber kann auch das Anerdieten zur Uebernahme eines Amtes von dem Bewerber ausgehen. Die Feststellung allgemeiner gesetzlicher Normen über Befähigungsbedingungen einerseits und Leistungen des Staates andererseits ändert an dem rechtlichen Verhältnisse einer freien Uebereinkunft im einzelnen Falle lediglich nichts ab, sondern dient nur zur Abkürzung und zur größeren Bestimmtheit der Verhandlungen. Mögslicherweise kann das Anerdieten sowohl von der einen als von der anderen Seite auf ganze Gattungen von Aemtern sich erstrecken, oder auch nur bestimmte einzelne Aemter betreffen 5).
- 4. Durch Vertrag mit dem Inhaber der Stelle. Vorausgesetzt, daß bestimmte Aemter nach dem positiven Rechte eines Staates als Gegenstand privatrechtlichen Besitzes erklärt sind, und daß dem Inhaber eine Abtretung seines Gigenthumes an Dritte ebensalls auf privatrechtlichem Wege gestattet ist, (eine Einrichtung, gegen welche sich vom politischen Standpuncte aus Viel einwenden lassen mag, die aber keine rechtliche Unmöglichsteit enthält:) kann die Erwerbung eines Amtes durch jegliche Art von Verträgen unter Privaten geschehen. So namentlich durch Kauf. Wenn hierbei der Staat eine Aufsicht führt ober

gewisse Bedingungen verschreibt, um seine Interessen möglichst zu wahren, so andert dieß nichts an der privatrechtlichen Ratur des Geschäftes .).

5. Turch Erbgang nach bestimmtem Erbsolgerecht ober Erbsolgeordnung. Natürlich auch nur unter Beraussetzung einer bestimmten gesetzlichen oder rechtlichen Berleihung eines erblichen Rechtes.

Die Babl unter riesen verschiedenen Mitteln ist wesentlich eine Frage ber Zweckmäßigkeit. Vom rechtlichen Standpuncte aus ist nur soviel zu bemerken, daß zu einem Zwange keine Rothwendigkeit und somit auch kein Recht vorhanden ist, so lange die nöthige Anzahl Freiwilliger ohne allzugroße Opfer für den Staat zu gewinnen ist; ferner, daß die Unter= thanen ein förmliches Recht auf eine tüchtige Besorgung ber öffentlichen Geschäfte baben, und daß somit diejenigen Besetzungs= arten der öffentlichen Aemter, welche nicht einmal einen Versuch zur Beschaffung ber nöthigen Eigenschaften machen, nicht bloß unzweckmäßig, sondern auch rechtlich verwerflich sind; drittens endlich, daß bei einer zwangsmäßigen außerordenklichen Ueber= tragung, bei welcher nicht alle Befähigten gleichmäßig in An= spruch genommen werden, den über ihren persönlichen Antheil hinaus Beigezogenen eine Entschädigung für ihre Zuvielleistung gebührt 7). Unter Berücksichtigung dieser Sate und bei Zu= rathehaltung der Nützlichkeitsrücksichten ergeben sich denn fol= gende Regeln:

Eine Reihenfolge in der Auflegung von Dienstleisstungen ist an sich gerecht, und der Unterschied des Bermögenst namentlich ist kein Grund zu einer Ungleichheit. Die verschiesdene Größe des Besitzes rechtsertigt eine verhältnismäßige Stusenfolge der sachlichen Leistungen an den Staat, da dieser seinerseits in gleicher Verschiedenheit das Vermögen schützt und fördert; dagegen verhält sich der Staat zur Person der Bürger

auf gleiche Weise, und so haben benn auch Alle gleichmäßig mit der Person einzustehen, wo dieß überhaupt nöthig ist. Es fällt jedoch in die Augen, daß der Mangel an Vorbereistung für die besondere Dienstleistung, die geringe persönliche Befähigung vieler der bloßen Reihe nach Aufzusordernder, endslich der durch eine gleiche Vertheilung der Last erzeugte häusige Wechsel der Dienstleistenden nur dei ganz wenigen öffentlichen Seschäften eine Versehung nach Reihenfolge zuläßt; namentlich etwa dei einigen Sicherheitsdiensten, dei gewissen einsachen Gesschäften der Rechtspslege u. s. w. In allen anderen Fällen wäre eine Besetzung öffentlicher Aemter nach der Reihenfolge nicht nur unzweckmäßig, sondern selbst ein förmliches Unrecht gegen die Unterthauen, deren Ansprüche an den Staat auf solche Weise gar nicht befriedigt werden können.

Eine Zwangsauswahl hat, außer bebeutenben recht= lichen Bebenken, namentlich auch das gegen sich, daß bei allen Dienstleistungen, welche eigene geistige ober sittliche Anstren= gung von Seiten jedes einzelnen Aussührenden verlangen, auf eine solche bei Gezwungenen nicht zu rechnen ist. Es können also nur solche Geschäfte durch Unfreiwillige besorgt werden, deren pünktliche Versehung durch Aufsicht und Strenge erzwunzen werden kann. Dies ist denn hauptsächlich der Fall bei gewöhnlichem Kriegs – oder Seedienste; möglicherweise, namentlich wenn nur Gebildetere beigezogen werden, bei einigen Dienstleistungen zu örtlichen Rechts – oder Polizeizwecken, z. B. zur Dienstleistung als Geschworne, Sachverständige und bgl. 3).

Da nun Uebertragung der Staatsgeschäfte in Erbrecht ober durch Privatvertrag sowohl wegen möglicher völliger Untauglichkeit, als aus vielen weiteren Zweckmäßigkeitsgründen außer Frage ist: so bleibt als Regel die Besetzung der Aemter durch freien Vertrag.

III. Maßregeln zur Sicherftellung einer guten Besehung.

Unzweiselhaft liegt eine möglichst gute Besetung der Staatsämter im eigenen wahren Interesse des Regenten oder der sonst zur Berleihung Berechtigten. Eine sittliche und rechtliche Pflicht ist sie ohnedem. Schlechte Gründe verschiedener Art können jedoch, auch ersahrungsgemäß, Reigung zur Bevorzugung minder Tauglicher erwecken; daher sind denn solgende Bestimmungen, deren Zweck eine Röthigung zur Wahl des Besten und jedensalls zur Entsernung Untauglicher ist, gerecht und zweckmäßig:

- 1. Bezeichnung der zum Staatsdienste unter allen Umständen überhaupt Unsähigen; also namentlich der Weiber, der Entmündigten, der Berbrecher, der Fremden (mit Borbehalt der Befähigung durch Aufnahme in das Staatsbürgerrecht). Ungerechtigkeit dazegen ist der Ausschluß Solcher, welche ein Amt während einer bestimmten Zeit disher besteideten. Solche können leicht die einzig Tauglichen sein, und ein lebensbiger össentlicher Beist mag eine stumpse Gewohnheit unpassens der Wiedererwählung beseitigen.
- 2. Formelle Aufstellung des Grundsatzes, daß immer der beziehungsweise Tüchtigste zu nehmen sei. Als Durchsführungsmittel aber bieten sich dar:
  - a) Befähigung eines jeden au sich Tüchtigen zur Bekleidung jedes Amtes, ohne Rücksicht auf Stand und Geburt.
  - b) Feststellung von Prüfungen und Probezeiten; wobei eine gesetzliche Aufzählung diejenigen Aemter bezeichnen muß, deren Bekleidung durch eine bestimmte Art von Prüfungen bedingt ist.
  - c) Begutachtung sämmtlicher Bewerber durch eine vorgesetzte, wo möglich collegialische, Behörde;
  - d) Nichtanerkennung bes Dienstalters als Beförderungsgrund,

mit einziger Ausnahme solcher höherer oder besser bezahlter Stellen, welche keine andere Befähigung als die zum bis= her bekleideten niederen Amte ausreichenden verlangen; und auch hier nur, wenn alle übrigen Verhältnisse gleich sind.

e) Besetzung der Stellen, erst nach bereits eingetretener Erledigung, also Verbot aller Anwartschaften.

IV. Rechtliche Natur des Staatsdienstver= hältnisses.

Es ist ein ganz verkehrter Scharfsinn, das Staatsdienstverhältniß unter irgend eine der privatrechtlichen Vertragsarten
bringen und darnach die rechtlichen Eigenschaften desselben bemessen zu wollen. Theils ist überhaupt von Vertrag dei allen
öffentlichen Diensten, welche der Reihensolge nach oder durch
Zwangsaushebung auferlegt sind, gar keine Rede, und doch
sinden natürlich auch hier Rechtssätze Anwendung. Theils ist
selbst da, wo wirklich ein Vertrag vorliegt, dieser kein privatrechtliches, sondern ein dem öffentlichen Rechte angehöriges
Verhältniß eigenthümlicher Art, welches einsach nach den in der
Sache liegenden Grundsätzen zu bemessen und nach seinem Segenstande zu bezeichnen ist. Die rechtlichen Folgerungen aus
dem Staatsdienstverhältnisse sind den aber hauptsächlich nachstehende:

1. Verpflichtung zur vollständig en Besorgung bes Dienstes. Die Vollziehung der übertragenen und übernommenen Aufgabe ist gegenüber von den Unterthanen ein Recht, gegenüber vom Staatsoberhaupte eine Pflicht, und sie kann daher keineswegs nach Belieben geleistet oder unterlassen wermen, sondern muß vielmehr vollständig, soweit eine geistige und körperliche Möglichkeit vorliegt und es vom Staate verlangt wird 10), geschehen. Doch liegt es nicht in der allgemeinen Natur des Dienstwerhältnisses, daß der Staat über die ganze Zeit eines öffentlichen Dieners verfügen kann, auch über die

Besorgung bes besonderen Dienstes desselben hinaus. Solches mag nur dann verlangt werden, wenn es im Vertrage zur ausdrücklichen Bedingung gemacht ist, oder es sich aus der bessonderen Natur eines zwangsweise übertragenen Dienstes ergibt, z. B. beim Kriegsdienste. Sbenso bringt die Uedernahme eines Amtes noch keineswegs die Verpflichtung mit sich, jede anderweitige Stelle und jeden andern vom Staate anzuweisenden Ausenthaltsort anzunehmen. Dieß kann nur etwa gesordert werden, wenn allgemeine Bedingungen einer Dienstpragmatik jedem Dienstverhältnisse zu Grunde liegen und diese der Regiezung ein solches Recht zusprechen.

- 2. Gehorsam gegen die Dienstbefehle der Vorgesetzen, welche dagegen die Verantwortlichkeit zu übernehmen haben. Nur bei Aufträgen, welche ein offenbares Verbrechen enthalten, ist Verechtigung zur Zurückweisung. Eine eigenthümliche Ausnahme von dieser Verpstlichtung zum Gehorsam in Dienstsachen besteht in den Einherrschaften mit Volksvertretung, indem hier die Vesehle des Staatsoberhauptes der Gegenzeichnung eines Ministers bedürfen, welche dann ihrerseits die volle Verantwortlichkeit dafür übernehmen. Für sie ist nämlich keine under dingte Verpstlichtung zur Uebernahme der Gegenzeichnung, sondern immer die Wahl zwischen dieser und der Niederlegung des Amtes.
- 3. Verantwortlichkeit wegen Mißbrauch bes Amtes, und zwar nach zwei Richtungen. Einerseits gegensüber von dem Staatsoberhaupte. Das übertragene Amt darf nur zum öffentlichen Nutzen, nicht aber zum Privatvortheile des Dieners, noch viel weniger zu Begehung von Rechtszwidrigkeiten angewendet werden. Ebenso ist die möglichst vollsständige Vollziehung der ertheilten Aufgabe und die Vermeidung jeder Nachlässigkeit im Dienste Rechtspflicht. In beiden Fällen erfolgt Strafe nach den allgemeinen oder nach besonderen Gessehen, und es ist das Recht und die Pflicht des Staatsobers

richtige Ausübung des Aufsichtsrechtes von Seiten der Staats= gewalt hätte verhütet werden können 3).

- 6. Die Wohlfeilheit der Staatsverwaltung ist zwar nicht die oberste Rücksicht, vielmehr muß vor Allem der Zweck erreicht und das hierzu erforderliche Maß von Mitteln ausgeswendet werden; allein es ist allerdings rechtliche Pflicht gegen den Bürger, ihm nur die unvermeidlichen Lasten auszuladen. Somit muß Alles unterlassen werden, was zu Erreichung der Zwecke nicht nothwendig ist, bestehe dieses nun in überstüssigen Einrichtungen und Personen, oder in einer luxuriösen Ausstattung der Verwaltung. Namentlich sind größere Beamtengehalte, als nothwendig ist zur Gewinnung der ensprechenden geistigen Kräfte oder zur Vewahrung der Ehrlichkeit in Geldsachen, durchzaus verwerssich ).
- 1) Es beweist ein völliges Verkennen der Aufgaben des jezigen Staates, wenn zuweilen ber Kleine Regierungsaufwand in früheren Zeitabschnitten als Muster aufgestellt wirb. Die Zeiten des Patrimonialstaates, welcher kaum etwas Rechtspflege, und selbst diese nur theilweise, gewährte, von allen jetigen Einrichtungen der Präventivjustiz und der gesammten polizeilichen Thätigkeit aber gar nichts wußte, z. B. nichts von Gesundheitspolizei, von Staatsfürforge für die Armuth, von öffentlichem Unterrichtswesen jeder Art, von Staatssammlungen für Kunst und Wissenschaft, von Posten, Landstraßen, Ranalen, Gisenbahnen, Telegraphen, — diese Zeiten sind vorüber. Also kann auch von einer Besorgung einer Berwaltung durch einen Kanzler, wenige Rathe in der Kanzlei oder von Haus aus, und einige Schreibers: knechte nicht mehr die Rede sein. Wer den Zweck will, muß auch die Mittel wollen; wer die Gesittigung genießen will, muß sie bezahlen. Boll= kommen unverständig ist es baber, wenn zuweilen Ständeversammlungen eine Erweiterung der Verwaltungsmittel nicht bewilligen, tropbem daß der zu besorgenden Gegenstände bei vermehrter Bevölkerung ober neu entstandenen Richtungen der Staatsthätigkeit weit mehr geworden find. Das einzige Mittel, die immer steigenden Forderungen an die Staatsverwaltung und die natürlich mit ihrer Gewährung gleichen Schritt haltende Vermehrung ber Staatsausgaben zu beschränken, ist eigene Besorgung gemeinschaftlicher Angelegenheiten durch wohl organisirte Privatkraft, namentlich durch Belebung ber gesunden gesellschaftlichen Bestandtheile des Bolkes. Db aber diese Besorgung gerade wohlfeiler zu stehen kommt, ift eine gang andere

Frage. Zunächst verschwindet der Posten nur aus den Staatsrech= nungen.

- 2) Ganz falsch ist es, ben Sat, daß wo kein Kläger sei, auch kein Richter bestehe, auf solche Zweige der Staatsthätigkeit zu übertragen, in welchen entweder aus allgemeinen Gründen des öffentlichen Wohles, oder wegen allgemeiner Verbreitung des individuellen Bedürsnisses eine beständige Thätigkeit der Staatsorgane aus eigenem Antriede nöthig ist. Selbst bei der Bestrafung von Rechtsverletzungen bedarf es nach richtiger Auffassung des Strafrechtes, keiner besonderen Aufsorderung des Verletzten; und wo eine solche ausnahmsweise noch gesordert wird, wie z. B. bei Ehrenverletzung, Hausdiehstahl, Ehebruch u. s. w., geschieht es lediglich aus einer (ob richtigen?) Schonung des Gesühls und nicht aus Grundsatz.
- 3) Ueber diese ebenso wichtige als schwierige Frage s. Zachariä, A. H., Deutsches Staatsrecht, Bb. II, S. 53 (und die zahlreiche angeführte Literatur;) Zöpfl, D. Staatsrecht, Bb. II, S. 793 fg. Wenn Letzterer den Staat nicht haftbar erklärt für rechtswidrige Handlungen eines Richters, so ist dies im Widerspruche mit dem von ihm selbst für die Haftpflicht der Berwaltung angeführten Grunde, nämlich daß der Staat die Einrichtung der Behörden als die seinige anerkennt und die Bürger nöthigt, sich dersselben und der von ihm bestellten Beamten zu bedienen. Dieß ist dei den Gerichten eben so gut der Fall, wie dei Verwaltungsämtern. Dieser Ansicht ist auch R. S. Zachariä, Vierzig Bücher, Bb. I, S. 99.
- 4) Eine höchst verkehrte Sparsamkeit ist ein allzuniederer Ansat der Beamtengehalte, wenn weder den gesteigerten Preisen der Lebensbedürsnisse noch dem in andern Beschäftigungsarten zu gewinnenden Einkommen Rechenung getragen wird. Dies kann nur zu einer Berunsittlichung der Beamtenschaft, (welche dem Bolke viel theurer zu stehen kommt, als genugsame rechtliche Gehalte) und zur Verscheuchung der Männer von Begadung und Selbstgefühl aus dem Staatsdienste führen. Es entspricht sogar der menschlichen Natur, wenn einige höhere Gehalte, als sie die strenge Nothwendigskeit ersorderte, als Preise sür ungewöhnliche Brauchdarkeit und Leistung im Staatsdienste ausgesetzt werden. Obgleich nur Wenige sie erlangen können, streben doch Viele, sie durch besonderes Verdienst zu erreichen. Die Eine glänzende Stellung des Lordfanzlers von England treibt Hunderte von Abvolaten zu angestrengtester Arbeit.

# § 34.

## b. Die Staatsbeamten.

Von selbst leuchtet ein, daß sogar in dem kleinsten Staate das Staatsoberhaupt die Gesammtgewalt nicht selbst und nicht

allein anwenden kann zur Erfüllung der Zwecke des Zusamsmenlebens und zur Handhabung der hierzu bestehenden und nothwendigen Rechte, sondern daß ihm hierzu eine den Leistunsgen quantitativ, qualitativ und drklich entsprechende Anzahl von Organen zu Gebote stehen muß, mit anderen Worten, daß Staatsdien er verschiedener Art nothwendig sind. Ebenso ist klar, daß sowohl die Ordnung und die Sicherung der Diensteleistung, als die Verpflichtung der Unterthanen zum Gehorsam gegen die Beauftragten der Staatsgewalt eine unzweiselhafte und ausschließliche Bezeichnung Derzenigen verlangt, welche das Recht und die Obliegenheit zur Vesorgung bestimmter Gesschäfte haben.

Sine solche Einrichtung ist natürlich der Grund und der Gegenstand vielkacher Rechtsverhältnisse. Zwar hat die Berschiedenheit der Staaten nicht unbedeutenden Einfluß auf letztere; doch lassen sich nachstehende allgemein gültige Grundsätze aufstellen ?):

I. Recht ber Ernennung.

Im Wesentlichen muß es dem Staatsoberhaupte zustehen, Diejenigen zu bezeichnen, welche als seine untergeordneten Geshülfen und unter seinen Besehlen die Regierungshandlungen besorgen. Die Organe des obersten Inhabers der Staatszewalt müssen, wenn nicht innere Zerrüttung und vielsaches Hemmniß folgen soll, desselben Geistes sein, wie er selbst. Der nöthige Gehorsam erfordert, daß dieselben von ihm abhängig seien; endlich kann die Erkundung nach den Tauglichsten und die Bekanntschaft mit bereits erwordenen Berdiensten am leichztesten von Dem geschehen, welcher an der Spitze aller Geschäfte steht und von allem im Staate Borgehenden Bericht erlangen kann. Daher ist denn allgemeine Regel, daß die Beamten in den verschiedenen Zweigen des Staatsdienstes in Einherrschaften vom Staatsoberhaupte ernannt, von regierenden moralischen

Befehle angemuthet werden könnte: so wäre nicht nur Zweck und Mittel gleich niederträchtig, sondern auch nicht einzusehen, was dadurch für das System der Regierungswillfür gewonnen sein sollte. Ein ehrlicher Mann gibt sich auch in einem Privatdienstrerhältnisse zu einer Schlechtigkeit nicht her, und ein Schurke verkauft sich ebensogut im Staatsdienste an das Unrecht. Bergl. Stahl, die Staatslehre, 3. Ausl., S. 308. — Im Uedrigen sind die im gegenwärtigen Jentwickelten Rechtssähe, wiewohl billig und in der großen Wehrzahl der Staaten anwendbar, mit Uedergehung der Besonderheiten des Patrimonialstaates dargelegt.

- 2) Ueber das Staatsbienstverhältniß sehe man: Moser, &. F. von, ber herr und ber Diener. Frankf., 1759. — Seuffert, S. J. M., Bon bem Berhältnisse bes Staats und ber Diener bes Staats. Würzb., 1793. - Bon ber Bede, A. F., Bon Staatsämtern und Staatsbienern. Heilbronn. 1797. — (Scheffner,) Gebanken und Meinungen über Manches im Dienst. 1-4. Königsb., 1802-1821. - Gonner, R. T., Der Staatsbienst. Landshut, 1808. — Brewern, G. von, Das Berhaltniß ber Staatsverwaltungsbeamten im Staate. Leipz. u. Riga, 1835. — Heffter, A. WB,, Ueber bie Rechtsverhältnisse ber Staatsbiener. (In bessen Beitr. zum D. Staats: und Fürstenrecht, S. 106 u. ff.) — Meister: lin, F., Die Berhältnisse ber Staatsbiener. Rassel, 1838. — Schmit: thenner, Zwölf Bücher, Bb. III, S. 502 fg. - Senbold, F. von, Das Inflitut ber Aemter. München, 1854. — Morgenftern, Mensch, Bolfsleben und Staat, Bb. I, G. 175 fg. — Zacharia, H. A., Deutsches Staats= und Bundesrecht. 2. Aufl. Bd. II, S. 17 u. ff. — Bluntschli, Aug. Staatsrecht. 2. Aufl., Bd. II, S. 115 fg.
- 3) Sehr belehrend sind die Alagen Wellington's (in der Sammlung seiner Dienstschreiben), daß ihm, weil er keine Beförderungen vorzunehmen berechtigt sei, ein Hauptmittel zur Einwirkung auf das Heer sehle Wie viel zwedmäßiger waren die Berechtigungen, welche dem französischen Obersbeschlähaber in der Arim 1855 ertheilt waren!
- 4) Die Ernennungen der sämmtlichen Komitatsbeamten durch den Abel war der klarste Beweis, wie mächtig das aristokratische Element in der alten ungarischen Berfassung war. Bekannt ist aber auch, auf welchem niedern Standpunkte die königliche Gewalt eben durch diese Abgetrenntheit der Beameten stand.
- 5) Es ist schwer zu begreisen, warum Manche (so jetzt auch wieder Zachariä und Bluntschli, a. a. D.) der Begründung des Staatsdienervershältnisses durch Bertrag so sehr entgegen sind. Die Thatsache, daß die össentlichen Dienste durch Angebot einer= und Annahme andererseits in jedem einzelnen Falle zu Stande kommen, ist doch unläugdar; und ebenso, daß eine solche Zustandebringung eines Rechtsverhältnisses ein Bertrag ist. An

bieser rechtlichen Natur der Entstehung ändert der Inhalt der dem Beamten vom Staatsoberhaupte verliehenen Rechte, und namentlich die Frage, ob dieselben die Natur von Privilegien haben, durchaus nichts. Die Rechte gegenüber von den Unterthanen und die Pstichten gegen den Staat und bessen Haupt werden durch den Umstand, daß der Träger dieses Berhältenisses dasselbe vertragsmäßig übernahm, nicht im Mindesten geändert. Da die höhern Beamten notorisch nicht im Neihendienste eingetreten sind, noch mit Gewalt ausgehoben werden, sondern sie sich um das Amt freiwillig melben und es ihnen aus freiem Entschlusse übertragen wird, oder umgezkehrt, das Anerbieten an sie geschieht und sie es ohne Zwang annehmen: so liegen doch offendar alle Ersordernisse eines Bertrages, und die keines andern Rechtsverhältnisses vor. Böllig abgeschmackt ist es freilich, diesen Bertrag unter eine der Formen der Innominatsontracte des römischen Rechtes, oder unter das Mandatsverhältnis, das procarium und die locatio conductio operarum zu zwängen. — S. Schmitthen ner, a. a. D.

- 6) Nicht zu verwechseln mit dem deutschen Diensthandel des 18. Jahr= hunderts, jener unglaublichen Schlechtigkeit und Anzeige von Fäulniß, ist das System, welches gewisse Aemter als ein Privateigenthum des jeweiligen Inhabers betrachtet, und daher diesem (nicht dem Staate ober dem Fürsten) Abtretung durch Kauf gestattet. Unzweiselhaft ist diese ganze Auffassung verkehrt und hat dasselbe, wo nicht ungemischt doch vorherrschend, Allein es ist ein öffentlich anerkanntes rechtliches Bergroße Nachtheile. hältniß und kein Berbrechen. So z. B. das Eigenihumsrecht an die Offi= ziersstellen im englischen Landheere; so in Frankreich vor der Revolution bas Privatrecht an viele Richterstellen, und auch jest noch an die Stellen der Notare, der Anwälte (avoués) und der Wechselagenten. — Ueber die Nachtheile einer solchen Einrichtung s. Bellet, V., Offices et officiers ministeriels. Par., 1850; zu vertheibigen sucht sie: Bataillard, Ch., Du droit de propriété et de transmission des offices ministeriels. Par., 1840.
- 7) Eine der schreiendsten Ungerechtigkeiten in unserem jetigen Staats: leben ist die geringe Entschädigung, welche die zwangsmäßig in das Heer Eingereihten erhalten, und welche kaum über die nothwendigste Lebenser- haltung während des Dienstes hinausgeht. Freilich wäre mit einer wirklichen Entschädigung für die Störung des ganzen Lebenszweckes oder mindestens für die Verfügung über die besten Jugendjahre die Größe der jetzigen stehenden Heere unvereindar. Ob aber deren Verminderung ein Unglück wäre, ist billig die Frage.
- 8) Belege, daß auch höhere Aemter im Wege der Zwangsübertragung besetzt werden können, sind z. B. die Senatorenstellen in Hamburg, die Sherifstellen in England u. s. w.

- 9) Die Staatsprüfungen sind hier nur vom rechtlichen Standpunkte aufgesast. Daß das System, wenn die Forderungen der Ausdehnung oder dem Inhalte nach übertrieben werden und unverständig sind, auch großen Schaden anrichten kann, namentlich durch Verhinderung einer freieren allgemeinen menschlichen Bildung; und daß Prüfungen überhaupt kein Mittel zur Erkundung jeglicher Art von guten Eigenschaften sind: ist freilich eine leidige Wahrheit, welche sich eben jetzt aller Orten ansbrängt. Das Uebel ist zum Theil so groß geworden, daß man sich gegen alle Prüfungen überhandt erklären möchte, wären dieselben nicht einiger Schutz gegen Begünstigung undrauchbarer Verwandter oder Hochgeborener. Bgl. den Aufsat: Ueber Staatsdienstprüfungen, in der D. Viertel-J.-Schr., Nr. XVI, S. 79 fg.; Morgenstern, Mensch, Bolksleben und Staat, Bb. I, S. 191 fg.
- 10) Die Ausübung des Amtes geschieht im Auftrage des Staates und zu dessen Ind in keiner Weise als ein Privatrecht des Dieners und zu seinem Nutzen. Wenn also die höhere Staatsgewalt von dem Beamten die gänzliche oder theilweise Einstellung seiner Thätigkeit verlangt, so mag dieß zu mißbilligen sein und vielleicht, je nach der Versassung des concreten Staates, zu Beschwerden und weiteren Rechtshandlungen eines zum Schutze der Gesete und gesetzlichen Einrichtungen Berechtigten (z. B. der Ständeversammlung) Veranlassung geben: aber der Beamte selbst hat keine Besugniß, trot des Verbotes weitere amtliche Handlungen vorzunehmen, und wären solche ohne Gültigkeit. Eine andere oben, S. 260, beantwortete, Frage ist die über die Fortdauer der Ansprüche eines Beamten an Gehalt und Rang auch nach entzogenem Dienstauftrage.
- 11) Gewöhnlich wird der volle gerichtliche Schutz gegen willkürliche Entfernung aus bem Amte nur ben mit einer Richterstelle Beauftragten gewährt, Berwaltungsbeamten bagegen nur eine geringere Sicherstellung in Aussicht gestellt, etwa Spruch einer obersten collegialischen Behörde ober bgl. In ganzen Ländern, z. B. in Frankreich, ist nicht einmal davon die Rebe, sondern das Schickal der Berwaltungsbeamten ganz in die Willfür der Regierung gegeben. Hierzu ist burchaus kein Grund, vielmehr ber Mangel an einer Sicherstellung ber Berwaltung höchst nachtheilig. Daß bei ben Richtern noch ein weiterer Grund zum Schutze im gewissenhaft besorgten Amte kommt, nämlich bas Verlangen nach einer unabhängigen Rechtspflege, ift wahr; allein sammtliche andere Gründe für eine gesicherte Stellung sprechen auch für die Bewaltungsbeamten. Es darf kühn behauptet werden, daß die, wenigstens gewöhnliche, Sicherstellung der Berwaltungsbeamten in Deutschland ein, vielleicht nicht gehörig anerkanntes, Correctiv vielfach uns gunftiger politischer Zustanbe ist; und so lange Frankreich seine Berwaltungsbeamten ber Willfür Preis giebt, werben alle Bemühungen um wissen:

schaftliche Borbereitung und um Integrität vergeblich sein, und wird sich übers bieß die Verwaltung als das gewissenloß gefügige Verkzeug jedes Gewaltherrsschers erweisen. Die angebliche Rothwendigkeit einer vollkommenen politischen Uebereinstimmung unter allen Organen des Staates erfordert keineswegs eine Zerstörung der Grundlage einer guten Verwaltung, indem auf offensaren Ungehorsam mit Jug und Recht Entlassung durch ein Strasurtheil solgt, dei entschiedener Unverträglichkeit eines bedeutenden Mannes aber eine einsache Enthebung von den Geschäften unter Belassung der rechtlichen Stellung ausreicht, und sicher im großen Ganzen das weit geringere Uebel ist.

## § 35.

### c. Von der Verwaltung der Rechtspflege.

Die Aufgabe des Staates, eine feste Rechtsordnung hers zustellen und zu erhalten, ist nur dann erfüllt, wenn sowohl die Vorbeugung von Rechtsstörungen als die Wiederherstellung des gestörten Rechts ins Auge gefaßt und in beiden Beziehungen das für menschliche Kräfte Mögliche geleistet ist. Zu dem Zwecke ist dann aber die Berücksichtigung der nachstehenden Forderungen nothwendig:

I. Die Sorge für Abwehr erst brohender Rechtsstörungen, Prävent iv justiz, — auch wohl, aber unpassend, "Rechtspolizei" und zum Theil "freiwillige Gerichtsbarkeit" genannt — ist naturgemäß der erste Theil der Leistung. Es entspricht besser der Idee einer sesten und allgemeinen Rechtsordnung und ist für die Betreffenden weit zuträglicher, wenn Rechtsstörungen gar nicht vorkommen, als wenn sie, vielleicht spät und unvollsommen, wieder verbessert werden. Die Borsorge muß sich aber auf alle Arten von Rechten erstrecken, welches immer die Gegenstände und die Träger derselben seinen, und ob es sich von einer gewaltsamen verbrecherischen Verletzung oder von einer unbegründeten Anzweislung des Rechtes handle. Mit andern Worten, die Präventivjustiz hat sowohl den Staat als die Privaten zu schüßen und hat sowohl Verbrechen als unbegründete

bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zu verhindern. Die Grenze ihrer Aufgabe ist lediglich einerseits die Beschränktheit der menschlichen geistigen und körperlichen Kraft überhaupt, andererseits die dem Bürger zur Erreichung seiner erlaubten Zwecke zuzugestehenbe persönliche Freiheit. Theils aus letzterem Grunde, theils weil eine Rechtsstörung durch bloße Abläugnung eines anbererseits behaupteten Anspruches eine minder gefährliche Handlung ift, als ein gewaltsamer Eingriff, sind daher auch die Aufgaben der vorbeugenden Rechtspflege enger gesteckt in bürgerlichen als in Straffachen. — Im Uebrigen versteht sich, daß diesem Theile der Rechtspflege nur diejenigen Einrichtungen und Handlungen des Staates zuzuzählen find, welche ausbrücklich und aus= schließlich die Aufrechterhaltung der Rechtsordnung Gegenstande haben. Allerdings hat jebe Vorkehrung oder Ein= wirkung, welche eine größere Gesittigung erzeugt, auch eine erhöhte Achtung vor dem Rechte zur Folge. Und ebenso wird eine stracke Wiederherstellung bereits gestörter Rechte für Viele ein Grund zu gänzlicher Unterlassung einer Störung sein, weil ihnen eine solche anstatt eines Vortheiles nur Strafe ober wenigstens Zurückweisung und Unannehmlichkeiten bringt. Allein diese guten Folgen treten doch nur nebenbei ein, und die ste erzeugenden Staatseinrichtungen haben zunächst und hauptsächlich andere Zwecke, welchen gemäß sie auch einzurichten sind. Richt nur richtige Logik, sondern auch Berücksichtigung der sachlichen Aufgaben erfordert daher ihre völlige Ausscheidung aus dem Systeme ber Präventivjustiz.

Der selbstständige Zweck und die eigenthümliche Beschaffensheit der zur Abwehr von Unrecht bestimmten Staatseinrichtungen erfordert die Aufstellung eigener, nur für diesen Theil der Staatsthätigkeit berechneter Grundsätze. Die wesentlichsten dersselben sind aber folgende:

1. Keinerlei Gattung von möglichen Rechtsstörungen ist

grundsätlich ausgenommen von der Thätigkeit der Präventivjustiz. Die bei strasbaren Handlungen, namentlich aber bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten etwa eintretenden Unterlassungen von Vorbeugungsmaßregeln sind Ausnahmen, welche nur aus Gründen der Zweckmäßigkeit gemacht werden, und somit auf die Fälle von überwiegendem Nutzen der sreien Willfür beschränkt werden müssen.

- 2. Nur Rechtsverletzungen sind Segenstand der Prävenstivjustiz; nicht also auch Berletzungen von Interessen durch Dritte, unsittliche Handlungen, oder schädliche Unternehmungen des Menschen gegen sich selbst.
- 3. Dagegen barf dieselbe ihre Thätigkeit nicht versagen, wenn eine unrechtliche Handlung zwar bereits begonnen hat, aber vielleicht Fortsetzung und Beendigung der Rechtsstörung verhindert werden kann. Natürlich bleibt die Straße für den bereits begangenen Theil des Unrechtes den Gerichten vorbehalten.
- 4. Die Präventivjuftiz ist zum Handeln berechtigt, sobald eine Wahrscheinlichkeit vorhanden ift, daß die Rechtsordnung geftort werden will. Diese Wahrscheinlichkeit muß, zur Ver= meidung von Wilkur und Mißgriffen, sowohl eine objective als eine subjektive sein, wobei in letzterer Beziehung ganze Kategorieen von Personen unter stehende Normen gebracht werden können; aber bie Grundsate über Beweiß, sei es im bürger= lichen sei es im strafrechtlichen Verfahren, sinden keine An= wendung, da die Aufgabe der Vorbeugung nicht ift, eine bestimmte Thatsache unter einen allgemeinen Grundsatz zu stellen, wozu natürlich vor Allem erst das Vorhandensein der That= sache feststehen muß; sondern vielmehr die Beurtheilung der Frage: ob eine künftige, also eine noch gar nicht vorhandene Thatsache voraussichtlich einzutreten brohe, aber noch verhindert werden könne? Jene Beweisgrundsätze sind aber blos auf ben Nachweis bereits vollenbeter Thatsachen berechnet.

- 5. Der Staat wartet nicht auf eine Mage, um einem bedrohtem Rechte seinen vorbengenden Schutz angedeihen zu lassen; vielmehr handelt er, sobald ihm aus zureichenden Gründen die Wahrscheinlichkeit einer künstigen Rechtsverletzung vorliegt.
- 6. Je wichtiger das bedrohte Recht ist, und je weniger der bereits Berletzte wieder in den vorigen Stand versetzt oder vollständig entschädigt werden kann, desto kräftiger und umsfassender müssen die Abwendungsmaßregeln sein. Dasselbe gilt von besonders frechen oder sehr häusigen Störungen.
- 7. Beschränkungen in der präventiven Thätigkeit des Staates treten ein:
- a) Wenn sachliche und geistige Unmöglichkeit ober auch nur große Unwahrscheinlichkeit des Gelingens von Borbeugungsmaßregeln vorliegt. Nicht nur würde in solchem Falle die Kraft des Staates zwecklos verschwendet, sondern auch sein Ansehen geschwächt; überdies die natürliche Freiheit ohne entgegenstehenden Gewinn beschränkt.
- b) Eine Staatshülfe unterbleibt, wo und soweit der Einzelne durch Anwendung eigener Kraft und Vorsicht und innershalb der gesetzlichen Ordnung sich selbst zu schützen vermag. Auch bei dieser Schutzaufgabe darf und will der Staat nicht an der Stelle des Einzelnen handeln und so wenig dessen Freiheit verkümmern als die Pflichten desselben auf sich nehmen; sondern er tritt nur ein, wo eine Gesammtkraft nothig ist.
- e) Eine Beschränkung bereits bestehender Rechte Einzelner darf als Vorbeugungsmittel nur da gebraucht werden, wo andere Mittel nicht ausreichen, und wo das zu schützende Recht dem des Schutzes wegen zu beschränkenden an Bedeutung wenigstens gleichsteht. Ueberhaupt ist die Anwendung unverhältnismäßiger Mittel unerlaubt.
  - d) Eine Entschädigung für eine zugefügte Beschränkung

ist zwar nicht dem zu Beschützenden selbst, wohl aber Dritten, welche in der Durchführung der Schutzmittel in ihrem Besitze gekränkt werden, zu gewähren.

II. Die wiederherstellende Rechtspflege zerfällt in zwei wesentlich verschiedene Abtheilungen: in die bürgerliche Rechtspflege (Civiljustiz), und in die Strafrechtspflege (Criminaljustiz).

1. Die bürgerliche Rechtspflege hat die Aufgabe, alle Streitigkeiten unter Staatsangehörigen zu schlichten, welche über das Vorhandensein oder über die Grenzen und Bedingungen eines Privatrechtes entstanden sind, und hat die Herstellung ber gesetzlichen Rechtsordnung in dem besonderen Falle zu be= Es muß babei immer auf bas Anrufen eines ber Betheiligten gewartet werden, weil bei einer freiwilligen Nach= giebigkeit des in Anspruch Genommenen ober in seiner Forberung Zurückgewiesenen gar keine Rechtsstörung vorliegt, indem es Jebem freisteht, seine Ansprüche nach Gutdünken zu beschränken ober aufzugeben. — Die zur Schlichtung bes Streites bienen= den Normen, sind entweder die besonderen für den concreten Fall getroffenen Verabredungen und rechtlich befugten einseitigen Feststellungen; oder aber das allgemeine Recht des Landes (Gefet ober Gewohnheit), wo solches entweder in Ermangelung besonderer Bestimmung zur Anwendung kömmt, oder wenn es solche grundsätzlich ausschließt. — Zwei Gattungen von Rechts= streitigkeiten erforbern besondere Berücksichtigung. Einmal solche, bei welchen die Rechtsordnung des Staates mit einem auswärtigen Verhältnisse in Berührung kommt. Also wenn ein bem Staate Fremder an einen diesseitigen Unterthanen eine Forberung stellt; wenn ein im Staatsgebiete gelegenes Gut Gegen= stand des Streites unter Fremden ist; endlich wenn für eine unter der Herrschaft eines fremden Gesetzes zu Stande gekom= mene Handlung diesseits Gültigkeit in Anspruch genommen wirb. Zweitens biejenigen Fälle, bei welchen ein Streit wegen angeblich verletzten Rechtes zwischen einem Unterthan als solchen und dem Staate als befehlender Macht obwaltet. erstgenannten Fälle (bes internationalen Privatrechtes) bedarf es nicht sowohl eigener Behörben ober eines besonderen Ver= fahrens, als vielmehr der Aufstellung ausreichender und den Forberungen des Bölkerrechts gemäßer gesetzlicher Bestimmungen. In der andern Beziehung aber muß vor Allem bestimmt werden, ob die streitende Staatsgewalt einfach als Partei vor die gewöhnlichen Gerichte zu treten hat, oder ob hier eigene Behörden, etwa unter Anwendung eines besonderen Verfahrens, das Urtheil Die lettere Einrichtung erscheint, trot vielfachen Wi= fällen. berspruches, bas Richtige, sowohl wenn die Stellung der Staats= gewalt zum Unterthanen, als wenn die hier nothwendige genaue Renntniß der Verwaltungsgesetze und Zwecke ins Auge gefaßt wird.

2. Die Strafrechtspflege beruht auf der allgemeinen Ueberzeugung, daß einem Unterthanen ein entsprechendes Uebel zuzusügen sei, wenn er gegen ein ausbrückliches Gebot ober Verbot des Staates, also mit besonderem Ungehorsame und gewaltthätig ober hinterlistig, ein Recht ber Gesammtheit ober Einzelner verlett habe. Diese Ueberzeugung wird allerdings von Verschiebenen auf verschiebene Weise rechtlich begründet; und es ist auch nicht ohne wichtige Folgen, ob Abschreckung, Wiebervergeltung, Vertheidigung der Rechtsordnung, Wiederaussöhnung mit derselben, ober irgend eine andere Begründung des Strafrechtes angenommen wird: allein über die Berechtigung zu einer Bestrafung und über die Nothwendigkeit derselben ist vollkommene Uebereinstimmung. Ebenso ist darüber bei Niemand ein Zweifel, daß eine Strafe nur da eintreten darf, wo ber Staat ausbrücklich bei einer Uebertretung ein Uebel angebroht hat; ferner, daß eine Strafe nur dann zuerkannt und voll=

zogen werben barf, wenn genügend nachgewiesen ist, daß die verbotene Handlung wirklich und daß sie von einer bestimmten Person begangen wurde; endlich, daß der Thäter zurechnungsstähig, auch nicht etwa in gerechter Nothwehr begriffen war. Die vom Gesetze anzudrohenden Strafübel müssen verhältnißmäßig, d. h. mit der Wichtigkeit des verletzen Rechtes steigend oder fallend sein; sie dürsen keine zwecklosen, unberechendaren und das Gesühl empörenden, also auch Dritte entsittlichenden Leiden zusügen; vielmehr sollen sie sowohl den Gestrasten als Dritte, welche von der Sache Kunde erhalten, rechtlich zu bessern geeignet sein.

3. Beide Arten der wiederherstellenden Rechtspflege geben im Uebrigen noch zu folgenden Forderungen vom Rechtsstand= punkte aus Veranlassung:

Vor Allem ist das Bedürfniß einer sehr ausgedehnten Gesetzgebung einleuchtend. Wenn auch Gewohnheitsrecht und vielleicht, je nach der Verfassung des Staates, autono= mische Bestimmungen in größerem oder kleinerem Maße bestehen sollten, so verlangt doch sowohl die Strafrechtspflege eine ausführliche Feststellung aller verbotenen Handlungen und der darauf gesetzten Strafen, also auch die Regelung der privatrechtlichen Verhältnisse ein wohlgeordnetes und höchst umfangreiches System von Regeln. In beiden Beziehungen machen die Veränderungen in den Lebenseinrichtungen und in der Gesittigungsstufe der Völker von Zeit zu Zeit Umgestaltungen nothwendig. das Verfahren sowohl in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten als in Straffällen muß strenge burch Gesetz geregelt sein, damit nicht im einzelnen Falle Streit und Verzögerung entstehe, Jeber die ihm zur Seite stehenden Rechtsgründe vorzubringen vermöge, und jede Willfür von Seiten der Rechtsbeamten des Staates unmöglich sei.

Die Gründe, warum die zur Beforgung der Rechtspflege

du bestellenden Behörben hinsichtlich der Behandlung und der Entscheidung des einzelnen Falles unabhängig, d. h. keinen Besehlen des Staatsoberhauptes oder eines Beamten desselben ausgesetzt sein dürsen, sind bereits im Allgemeinen erörtert. (S. oben, § 29, Anmerk. 4) Eine nähere Betrachtung des Gegenstandes sührt denn nun aber noch zu nachstehenden Sähen:

Einer Seits ist wohl zu bemerken, daß die zu Iwecken ber Unabhängigkeit geforberte Ausnahmestellung nur ben Ge= richten, und auch diesen nur insoserne sie bestimmte einzelne Rechtssachen leiten und entscheiden, zukommt. Es haben also, erstens, die zur allgemeinen Beaufsichtigung und Inganghaltung der Rechtspflege bestimmten Behörden, wie namentlich das Justizministerium und die Staatsanwaltschaft, keine solche Stellung in Anspruch zu nehmen. Sodann sind auch die richterlichen Behörben hinsichtlich der ihnen etwa aufgetragenen anberweitigen Geschäfte ober in Betreff bes rein formellen Theiles ihrer richterlichen Thätigkeit von den Befehlen des Staatsoberhauptes keineswegs ausgenommen. In solchen Beziehungen verhalten sie sich wie alle übrigen Staatsbeamten. Endlich ist kein zureichenber Grund, ber gesammten Präventiv= justiz eine solche Unabhängigkeit einzuräumen. Allerbings bürfen auch ihre Geschäfte, wo es sich von wohlerworbenen Rechten der Bürger handelt, nur nach Vorschrift der Gesetze vor sich gehen, und können auch hier keine willkürlichen allgemeinen ober besonderen Anordnungen der Regierungsgewalt Plat greifen; allein abgesehen hiervon muß ber Staatsgewalt, zur sichern Abwendung von Uebeln, die Erlassung von Befchlen und die Anordnung von Vollzugsmaßregeln zustehen.

Anderer Seits erforbert die Erreichung des Zweckes der gerichtlichen Unabhängigkeit, nämlich der Fernehaltung perfonslichen Einflusses der Staatsgewalt auf die einzelne Rechtssache,

daß nicht blos eine Ertheilung von Befehlen an den mit einem Processe beschäftigten Richter untersagt ist, sondern auch die Zuständigkeit nicht willkürlich bestimmt werden kann, vielmehr ein für allemal gesetzlich geregelt wird. Rur dann nämlich ift es unmöglich gemacht, an der Stelle eines voraussichlich ge= wissenhaften und Einflüsterungen unzugänglichen Richters einen gefügigeren aufzustellen. Es muß also der Grundsatz gelten, daß Niemand seinem natürlichen Richter entzogen werden darf, nämlich dem durch die Gerichtsordnung des Staates ein für allemal für zuständig über Person ober Gegenstand erkar= Es findet also weder Verweisung an einen in dem concreten Processe nicht zuständigen Richter, noch gar die Nieber= setzung eigener Ausnahmegerichte für eine größere ober kleinere Anzahl bestimmter Fälle statt. — Ausnahmen sind nur gerecht= fertigt entweder durch einen genügenden Recusationsgrund ober in bringender Noth, wenn die Erhaltung des Staates vorüber= gehend außerordentliche Maaßregeln, und namentlich auch eine schnellere und mit wenigeren technischen Schwierigkeiten umgebene Rechtspflege erfordert 6).

Endlich ist noch barauf aufmerksam zu machen, daß weil sowohl die dürgerliche als die Strafrechtspflege für die Aufrechtserhaltung der Rechtsordnung im ganzen Umfange des Staatsegebietes und bei allen der Staatsgewalt bleibend oder vorüberzgehend Unterworfenen zu sorgen hat, Niemand der Zutritt zum Richter verschlossen hat, Niemand der Zutritt zum Richter verschlossen zurückzuweisen, welche nicht für die Thätigkeit der Gerichte geeignet sind; allein von einer subjectiven Rechtlosigkeit kann bei Niemand die Nede sein, auch nicht bei dem Verbrecher oder dem Fremden.

<sup>1)</sup> Ueber Rechtspflege vom Standpunkte des Staates s. Zachariä, Deutsches Staatsrecht, 2. Aufl., Bb. II, S. 203 u. ff., und die daselbstangeführte Literatur; namentlich aber Bluntschli, Allg. Staatsr., Bb. II, S. 198 fg. (bei welcher trefflichen Ausführung nur zu bedauern ist, daß

Handhabung der Rechtsordnung und Gerichtsversahren als gleichbedeutend genommen, dadurch aber die ganze vorbeugende Rechtspflege ausgeschlossen ist.) — Ueber die Präventivjustiz insbesondere s.: Pöhlmann, System der Staatsthätigkeit zum Schutze der Privatrechte. Baireuth, 1829; und mein System der Präventivjustiz. 2. Ausl., Tüb., 1845.

- 2) Die Präventivjustiz hat allerdings immer noch um ihre wissensschaftliche Anersennung zu ringen, indem sie, gegen alle richtige Logis und ohne Berückschtigung des wesentlich verschiedenen Inhaltes, unter ganz andere oberste Grundsätze gebracht, gewöhnlich als ein Bestandtheil der Polizei, als die sogenannte Rechtspolizei, betrachtet und behandelt wird. Benn es nun aber weder richtig ist, daß die Polizei grundsätzlich die Abswendung künstiger lebel zum Gegenstande hat; noch die sachlichen und sormellen Grundsätze über die Aufrechterhaltung der Rechtsordnung dieselben sind, wie die über die Förderung der Interessen der Bürger; wenn es serner sür die Herstlung einer durchaus genügenden und untadelhasten Rechtspsiege nur sörderlich sein kann, wenn die sämmtlichen Ausgaben derselben als ein Ganzes behandelt werden: so ist es wahrlich Zeit, daß die Abwendung künstiger Rechtsstörung als eine Justize (wenn auch nicht Gerichtse) Sache anerkannt und nach Rechtsgrundsätzen behandelt wird.
- 3) Der Grundsat, daß in Rechtsgeschäften nach bloßer Wahrscheinlichkeit versahren werden könne und müsse, widerstreitet allerdings der Aufssassung der Rechtsgelehrten; dies aber nur darum, weil diese gewöhnlich Rechtspslege und Richtersprüche für gleichbebeutend erachten. Wenn es aber Aufgabe des Staates ist, erst drohenden Rechtsstörungen zum Voraus zu begegnen, und wenn sür den Menschen die Zukunft nur mehr oder weniger wahrscheinlich, niemals aber gewiß ist: so muß man sich eben in die unssicherere Grundlage des Handelns da sügen, wo eine Gewißheit nicht möglich ist. Der Unterschied ist am Ende übrigens nicht einmal so sehr groß, weil auch die wiederherstellende Rechtspslege gar häusig genöthigt ist, auf den Grund größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit zu handeln, und dies sowohl in bürgerlichen als in Strafsachen.
- 4) Neber das internationale Privatrecht und seine Literatur siehe unsten, § 59.
- 5) Während in Frankreich das Bestehen einer eigenen Verwaltungszechtspslege nicht nur theoretisch vollkommen anerkannt ist, sondern auch deren wissenschaftliche Bearbeitung dem Umsange und dem Werthe nach den bedeutendsten Theil des öffentlichen Rechts bildet: wird in Deutschland immer noch über die Zulässigkeit des Begriffes gestritten und gilt es bei Vielen sast sinen Verrath an Recht und Gerechtigkeit, einen solchen Theil der Rechtspslege anzuerkennen. Die natürliche Folge dieser salsch angewendeten Gewissenhaftigkeit ist aber nicht etwa ein größerer Rechtsschup,

sondern entweder eine Ueberlassung der zwischen dem Unterthauen und dem Staate streitigen Fälle an die gewöhnlichen Verwaltungsbehörden und an deren weit ungebundenere Willfür, ober, besten Falles, ein Verfahren ohne wissenschaftliche Durchbildung, ohne Berücksichtigung der eigenthümlichen Berhältnisse, somit ohne Gewährleiftung für den Sieg des Rechtes. — Die deutsche Literatur, im Wesentlichen eine polemische, ist denn aber nach= stehende: Gegen die Zulässigkeit einer Verwaltungsrechtspflege sind: Mittermaier, Archiv f. d. civil. Praxis, Bb. IV u. Bb. XII. — Hofader, Jahrbücher, Bb. I.u. II. — Pfeiffer, Praktische Ausführungen aus allen Theilen der Rechtswissenschaft, Bb. III. — Minigerobe, Was ist Justiz- und was Abministrativsache? Darmst., 1835. — Jordan, Act. Abministrativjustiz in Weiske's Rechtslexikon, Bb. I. — Kuhn, Das Wesen ber deutschen Administratrojustiz. Dtesb., 1843. — Vertheidiger ber Berwaltungsrechtspflege dagegen find: (Köstlin,) Ueber Perwaltungsjustiz. Stuttg., 1823. — Weiler, Ueber Verwaltung und Justiz. 1826. — Pfizer, C. von, Ueber die Grenzen zwischen Verwaltung und Civiljustiz. Stuttg., 1828. — Nachtrag bazu. Stuttg., 1833. — Funke, Die Berwaltung in ihrem Berhältnisse zur Zustiz. Zwickau, 1838. — Pöhlmann, Das Wesen der administrativ contentiösen Sachen. Würzb., 1853. — Ueber die höchst zahlreiche französische Literatur s. meine Ge schichte und Literatur der St. W., Bb. III, S. 193 fg.

6) S. Bluntschli, a. a. D., S. 202 fg.

## **§** 36.

### d. Von der Palizeiverwaltung.

Der Staat hat nicht bloß Rechtsordnung im Bolke zu erhalten, sondern er soll auch unmittelbar durch Anwendung der Gesammtkraft die Lebenszwecke der Bürger, also ihre Interessen, möglichst fördern. Der Umfang dieser Thätigsteit ist allerdings in den verschiedenen Staaten ein sehr abweischender, je nach der Gesittigungsstuse des betreffenden Bolkes und nach der Größe der dem Staate zu Gebote stehenden Wittel. Allein selbst in den unentwickeltsten Bolkszuständen und in den einfachsten Staatsgattungen kann diese Wirksamskeit nicht ganz sehlen, und ihre Bedeutung steht in geradem Verhältnisse zur geistigen und sachlichen Entwickelung.

Die wissenschaftliche Gesammtbezeichnung dieser Thätigkeit

ist Polizei. Die Regeln aber, welche ber Staat auf diesem weiten Felde seiner Thätigkeit zu befolgen hat, sind doppelter Art; einerseits Sätze der Zweckmäßigkeit, wie nämlich die gewünschte einzelne Nachhülse am sichersten, am leichtesten und am wohlseilsten zu bewerkstelligen sei, andererseits Nechtssgrundsätze, indem auch bei der Förderung der Interessen dem Nechte wenigstens nicht entgegengehandelt werden darf, wenn auch dessen Pflege nicht unmittelbar beabsichtigt ist. Die erstere Sattung der Negeln ist wesentlich positiven Inhaltes und bilbet den bezeichnenden Theil der wissenschaftlichen Bearbeitung der Polizei; die Rechtsregeln dagegen sind mehr negativ, indem sie nur lehren was zu vermeiden ist, und etwa nach bestimmter Seite hin die Grenzen der Staatsthätigkeit sesstschtellen. ). — Nur die letzteren können hier im Staatsrechte Berücksichtigung sinden.

Der Staat hat die rechtliche Pflicht, polizeiliche Maßregeln zu treffen, bestehen diese nun aus bleibenden Einrichtungen ober aus einzelnen Handlungen, wenn sich in Beziehung auf ein Interesse der Bürger nachstehende Umstände vereinigen:

- 1. Rechtliche und gesetliche Erlaubtheit des Zweckes. Die Polizei hat, wie eben bemerkt, zwar nicht für die Rechtsordnung im Staate zu sorgen; allein dennoch kann sie die Aufgabe nicht haben, den Bürger zu unterstützen, wenn sein Interesse dem Inhalte nach oder in der Ausführung unverseindar mit dem Rechte wäre. Nicht nur würde der Staat durch eine solche Hülse mit sich selbst in Widerspruch gerathen, indem er einerseits das Recht sörderte, andererseits es selbst störte; sondern es bleibt überhaupt die Aufrechthaltung der Rechtsordnung die erste Aufgabe des Staates, weil sie die Erseichung aller übrigen ermöglicht.
- 2. Sittliche Untabelhaftigkeit des Interesses und der zur Ausführung erforberlichen Mittel. Die eigene Thätig=

keit bes Staates zur positiven Förberung ber Sittlichkeit bes Bolkes ist allerdings in den verschiedenen Staatsgattungen eine sehr verschiedene, und ist in manchen derselben, so namentlich im Rechtsstaate, eine solche vielleicht gar nicht vorhanden. Allein selbst gegen die Sittlichkeit zu handeln oder die Unsittlichkeit beim Volke durch Anwendung der allgemeinen Kraft zu fördern, kann natürlich unter keinen Umständen sein Necht und seine Pflicht sein. Nicht weil er der Sittlichkeit seindselig ist, beschäftigt er sich mit ihr nicht; sondern weil man (gleichgültig jetzt mit welcher Richtigkeit) der Ansicht ist, daß nur das eigene innere Wollen des Menschen Sittlichkeit sei und Sittslichkeit erzeuge, dieses Wollen aber vom Staate weder abhänge noch ausgehe.

3. Unzweifelhafte und zwar allgemeinere Rütlichkeit bes Zweckes. Daß nutloses Treiben nicht durch Verwendung ber Staatskraft, also auf Kosten ber einzelnen Bürger, gefor= bert werden dürfe, ist ein Verlangen des gesunden Menschen= verstandes; doppelt aber so, weil in der Regel die Forderungen an Staatshülfe umfassender sein werden, als die dem Staate zu Gebote stehenden Mittel, somit die Förderung von nutlosen Verlangen eine Unmöglichkeit der Unterstützung don nütz= lichen Zwecken zur sicheren Folge hatte. — Die Forderung einer allgemeinen Nützlichkeit bes zu unterstützenden Zweckes ist allerdings nicht im Wesen der Sache selbst begründet; viel= mehr ist ein menschlicher Lebenszweck beghalb keineswegs uner= laubt ober auch nur unwichtig, weil nur Einzelne ihn verfol= gen; und es wäre sicherlich sehr wünschenswerth, wenn ber Staat im Stande wäre, auch ganz vereinzelte aber an sich vernünftige Zwecke zu fördern. Allein die Unzureichenheit der Mittel nöthigt hier zu einer Beschränkung; und da es ohne Zweifel verständiger und gerechter ist, das Bedürfniß Vieler dem Wunsche Weniger oder ganz Einzelner vorzuziehen, so kann über die Richtung, in welcher die Grenze zu ziehen ist, kein Zweifel obwalten.

4. Unzureichenheit der Privatkraft. Der Staat hat nicht unmittelbar für die Erreichung sämmtlicher Lebens= zwecke aller seiner einzelnen Theilnehmer zu sorgen, sondern nur Schutz und Hulfe da zu gewähren, wo die Kräfte der Einzelnen nicht ausreichen. Es ist sowohl das Recht, als die Pflicht, und endlich der Ruten der Unterthanen, in Verfolgung ihrer Zwecke bis zu der äußersten Grenze der ihnen selbst zu Gebote stehenden Mittel zu gehen; und zwar gilt dieß nicht etwa nur von dem vereinzelten Individuum, sondern die Selbstständigkeit hat auch da einzutreten, wo Gesammtkräfte, sei es von frei= willigen Vereinen sei es von gesellschaftlichen Kreisen, die Mittel liefern. Jebe Hulfsthätigkeit des Staates in Fällen, wo Privatkräfte ausgereicht hätten, ist einerseits eine Beeinträchtigung der zur Bildung der Staatsgewalt und zur Lieferung der von ihr benöthigten Mittel verpflichteten Bürger, andererseits der natürlichen Freiheit der zunächst Betheiligten. Ueberdieß wer= den in der Regel die letzteren ihre Bedürfnisse und die Befrie= digungsmittel selbst am besten kennen, wird ferner ihre Thatkraft und Geschicklichkeit durch eigene Uebung gesteigert, und hat endlich die Gewährung einer unnöthigen Staatshülfe einen Mangel an Mitteln zur Leiftung nöthiger Unterstützung zur Nur durch folgerichtigste Festhaltung dieser Grenzlinie zwischen der Thätigkeit des Staates und der Privaten ist stören= bes und sachlich nachtheiliges Schwanken in Gesetzgebung und Berwaltung zu vermeiden. — Von höchster Bedeutung für die polizeiliche Wirksamkeit bes Staates ist baher die fröhlichste Ausbildung des Vereinswesens und eine fräftige Organisation der dazu geeigneten gesckschaftlichen Kreise. Die mit Recht beklagte übergroße polizeiliche Thätigkeit unserer Zeit ist zu einem nicht unbedeutenden Theile die nothwendige Folge der atomistischen Auslösung bes Volkslebens, welche die von dem Mittelalter sich losringende Gesittigung bezeichnet. Freilich zum Theile auch eine vermeibliche Folge der Angst des bösen Geswissens vor allem Vereinswesen und der übergroßen Lust zu regieren. — Natürlich steht es übrigens dem Staate zu, polizeilich zu handeln, wenn die Privatsräfte zwar wohl Einiges aber Ungenügendes zu Stande zu bringen vermöchten. Ebenso hat der Staat das Ganze zu übernehmen, wenn die Betheizligten wohl einen Theil der fraglichen Wasregeln genügend besorgen könnten, allein die doch nicht zu entbehrende ergänzende Staatshülse nur dei vollständigem Zusammenhange und Ineinandergreisen ihrer Einrichtungen das Gewünschte zu leizsten vermag.

Im Wesen der polizeilichen Unterstützung des Staates liegt die freiwillige Benützung berselben durch die Bürger; dennoch treten freilich auch viele Fälle- ein, in welchen der Staat Zwang eintreten läßt. Dieß ist namentlich in drei Fällen unvermeiblich. Vorerst, wenn die Maßregel überhaupt den beabsichtigten Zweck nur erfüllen kann, falls sie ganz allgemein geachtet und durchgeführt ist. Zweitens, um bei einer vom Staate getroffenen Einrichtung Ordnung und Uebersicht zu erhalten; wo es benn immerhin bem Einzelnen freistehen mag, von der ganzen Anstalt Gebrauch zu machen oder nicht, er jedoch, wenn er sie in Anspruch nimmt, sie in bestimmter Weise gebrauchen muß. Drittens endlich zur Strafe, wenn der Bürger eine Staatseinrichtung beeinträchtigen und ihren Nuten für Dritte verhindern würde 3). — Erst in zweiter Linie steht die Frage, ob die Polizeibehörden des Staates zur Ausführung des Zwanges selbst berechtigt sind, oder ob sie die Hülfe anderer Zweige der Staatsthätigkeit in Anspruch zu nehmen haben. Im Allgemeinen kann an der eigenen Zustän= digkeit kein Zweifel sein, da bei einer richtigen Organisation

ver Staatsgewalt jeder Theil berfelben auch mit den Mitteln ausgerüstet ist, sich zu erhalten und seine Zwecke zu erreichen. Es muß daher namentlich auch der Polizei das Recht zustehen, in den erforderlichen Fällen den Sehorsam durch unmittelbare Völthigung der Widerspenstigen zu erzwingen; und es ist auch, wenn der Zwang in Strasen besteht, an sich kein Grund vorhanzden, den Polizeibehörden die Zuerkennung derselben zu entziezhen. Doch mag immerhin die Rücksicht auf das bedächtigere Versahren der Gerichte und auf ihre größere Uedung in Erzwägung von Rechtssähen zu der Ausnahme dewegen, daß bei hochgehenden Strasen die Polizei nur als Klägerin auftritt, ein Gericht aber die Untersuchung und Urtheilsfällung überznimmt 4).

- 1) Der Begriff der Polizei ist allerdings einer der bestrittensten in den gesammten Staatswissenschaften, so zwar, daß eine eigene ausgedehnte Literatur darüber besteht, und selbst die auf die neueste Zeit die Grundansschauung der Bearbeiter sehr verschieden ist. Die Schuld davon trägt theils Unklarheit über das Wesen und über die Aufgaben des Staates im Allgemeinen, namentlich die Vermischung von verschiedenen Staatsgattungen; theils unwissenschaftliches Kleben an sehlerhaften positiven Einrichtungen und Gesehen; theils endlich die Unsähigkeit zur logischen Veherrschung einer großen Menge zwar sachlich und sormell aber doch nicht in ihrem letzten Erunde verschiedener Staatsthätigkeiten. Siehe hierüber mein System der Polizeiwissenschaft, Bb. I, Einleitung.
- 2) In dem hier festgehaltenen Sinne sind die obersten Grundsätze und die einzelnen Anstalten der Staatspolizei entwickelt in meinem eben ansgesührten Werke: Die Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates. I. II. 2. Aust. Tüb., 1844. Daselbst auch die Geschichte und die weitere Literatur der Wissenschaft.
- 3) Beispiele von gerechtsertigtem Zwange bei Polizeieinrichtung. Wegen der Nothwendigkeit einer allgemeinen Besolgung zum Behuse der Erreichung des Zweckes: bei den Maßregeln gegen ansteckende Krankheiten; bei den Vorschriften zur Abwendung von Feuersgesahr; bei der Entsernung schädlicher Gewerbeeinrichtungen aus der Nähe der Wohnorte; bei dem Verbote Geld zu prägen u. s. w. Wegen Erhaltung der nothwendigen Ordnung: bei der Einrichtung von Apotheken; bei Leihhäusern; Findelhäusern; bei der Benützung der Posten, der Landstraßen oder Kanäle; beim Besuche öffentslicher Lehranstalten oder verschiedenen Sammlungen des Staates.

4) Ein bezeichnendes Beispiel von der unergründlichen Begriffsverwirrung hinsichtlich ber polizeilichen Thätigkeit bes Staates ist bie Auffassung ber Meisten, mit Einfluß der Gesetzgebungen, über das Wesen und über bie Erlaubtheit ber Polizeistrafen. Während auf der einen Seite, voll= tommen sinnlos, die unbedeutenberen Rechtsverlepungen, z. B. kleine Diebftable. Berbalinjurien u. bgl., Polize i vergeben genannt werben und beren Bestrafung den Polizeibehörden übertragen ist: werden manche Fälle von Berlepungen bloger Polizeimagregeln unter die Berbrechen gereiht, ja wird überhaupt der Polizei die Berechtigung streitig gemacht, in ihren eigenen Angelegenheiten Strafen zu erkennen. Letteres geschieht denn namentlich auch beshalb, weil sie nicht unbefangen sei und in eigner Sache richten würde; wie wenn die Verpflichtung zur Aufrechterhaltung einer Staatsein= richtung ein perfonliches Interesse ber Beamten wäre und Unparteilichkeit ausschlösse, und wie wenn nicht auch die Gerichte ganz in bemselben Ber= hältnisse zur Aufrechterhaltung der Rechtsordnung stünden und somit eben= falls, als betheiligt, Rechtsverletzungen nicht bestrafen bürften!

## § 37.

#### e. Vom Ariegswesen.

Die noch unvollsommene Gesittigung der Bölker und ihrer Oberhäupter nöthigt alle Staaten, zur Vertheidigung gegen Außen nach Kräften gerüstet zu sein. Auch läßt die Möglichsteit ausgedehnter oder hartnäckiger Aussehnungen gegen die Staatsgewalt im Innern die Bereithaltung einer bewaffneten Wacht als Bedürfniß erscheinen. Die Einrichtung dieses gewaltigen und große Opfer erfordernden Wittels ist ein wichtiger Theil der Verwaltung, und auch hier die Einhaltung mancher Rechtsforderungen zu verlangen 1).

Wenn Vertheibigung der Gesammtheit und ihres Organismus nöthig ist, so folgt mit logischer Nothwendigkeit, daß jeder Bürger die Verpflichtung hat, dazu beizutragen; und zwar sowohl, wenn es verlangt wird, durch persönliche Leistungen, als durch Beischaffung der Geldmittel. — Der persönliche Dienst mag auf verschiedene Weise eingerichtet sein. Vor Allem kann allgemeine Verpflichtung aller (versieht sich waffenfähiger) Männer stattsinden; dieser aber wieder in der Form eines Reihedien= stes, als allgemeine Bürgerwehr, ober endlich durch Zwangs= aushebung Einzelner; und es unterliegt keinem Zweifel, daß wenn eine dieser Leistungsarten von den zuständigen Factoren bes Staatswillens als die nothwendige oder auch nur als die zweckmäßigste Form der Rüstung erkannt ist, sie von den da= durch Betroffenen übernommen werden muß?). Doch ist eine solche allgemeine Dienstpflicht nicht die einzige Möglichkeit, eine bewaffnete Macht zu bilben. Dieselbe läßt sich auch burch Anwerbung einzelner Freiwilliger, welchen entsprechende Vor= theile in Aussicht gestellt werden, zu Stande bringen; ober durch die Annahme fremder Miethtruppen in geschlossener und eingeübter Organisation; endlich ist noch die Bildung von Militärcolonieen ober die Ausscheidung eigener Kriegerstämme Vom Standpuncte des Rechtes ist keines diefer Rustungsmittel zu beanstanden, keines aber auch entschieden zu bevorzugen; die Wahl unter benselben, — falls sie überhaupt einer allgemeinen Dienstpflicht ber Bürger vorgezogen werben, — beziehungsweise eine geschickte Berbindung, ist somit Sache ber Gesetzgebung. Diese muß bann einerseits bie Zweckmäßigkeit, d. h. die Gewinnung einer ausreichenden bewaffneten Macht beach= ten; andererseits das Recht des Bürgers, weder in persönlichen noch in Geldleiftungen über das Nothwendige hinaus in Anspruch genommen zu werben, so wie die möglichste Sicherstellung gegen Mißbrauch des Heeres zu verfassungs= und gesetwidrigen Un= ternehmungen im Inlande 3) berücksichtigen. — Sodann aber handelt es sich auch noch neben der Beschaffung der Mann= schaft, um die übrigen Theile der Kriegsrüstung, und ist die Beibringung der Mittel hierzu Pflicht der Unterthanen. So also um Festungen, Waffenvorräthe, Kasernen, Solb u. s. w. Da die Aufgabe eine dauernde ist, so erscheint natürlich auch die Leiftung als eine regelmäßige. Wenn aber auch zur Her=

stellung der Waffenrüftung ausnahmsweise ein außerordentlicher Eingriff in das Eigenthum des Einzelnen unvermeidlich ist, mag er ebenfalls vollzogen werden, unter Beobachtung der allgemeinen Vorschriften für gesetzliche Enteignung und gegen genüsgende Entschädigung. So z. B. bei der Abtretung von Grundstücken zu Besestigungswerken, oder von triegstauglichen Pferden.

Den Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetze auch in diesen Dingen aufrecht zu erhalten, ist von der höchsten Wichtigkeit, ba es sich von so großen Lasten und so tief eingreifenden Opfern, selbst der Persönlichkeit, handelt. Und zwar gilt die Forberung nicht etwa bloß von Geldabgaben und von der per= fönlichen Verpflichtung zum Waffendienste im Großen und Ganzen, sondern auch von der Ordnung innerhalb desselben und von manchen anderweitigen Ansprüchen, welche zu mili= tärischen Zwecken gestellt zu werden pflegen. — Aus diesem Gesichtspuncte ist namentlich die Bildung besonders begünftig= ter und besser gehaltener Abtheilungen im Heere (Garben und bergleichen) auch rechtlich zu verwerfen, wenn eine folche Ein= richtung nur als Zierrath und Spielerei dient, und nicht zur Belohnung besonderer Tapferkeit und zur Bildung eines zu= verlässigen Rückhaltes. —- Ferner muß, aus bemfelben Rechtsgrunde, eine Einquartierung von Solbaten in den Häusern ber Bürger wo möglich vermieben, jedenfalls aber eine vollständige Entschädigung gewährt werden 1). — Endlich mag zwar unter Umständen die Ausschreibung von Lieferungen an Lebensmitteln ober sonstigen Bedürfnissen, ober die Stellung von Pferden und Fuhrwerken zur Fortbringung von Heergeräthschaften nicht zu vermeiden sein: allein eine vollständige Ausgleichung muß schnell erfolgen.

Bon größter Wichtigkeit sowohl für das Recht als für die Brauchbarkeit des Heeres sind die Bestimmungen über die Besfehlshaberstellen. Hier macht aber die Verschickenheit der

Staatsgattungen und der Zusammensetzung der Heere einen sehr wesentlichen Unterschied. Während der Besehl in Lehensstaaten den Vasallen je nach ihrer Abstusung von Rechtswegen und in Folge des Lehenvertrages gebührt; er in Aristotratieen ein wesentliches Recht der jüngeren Mitgsteder der herrschenden Geschlechter ist; bei Miethtruppen vielleicht dem eine bestimmte Mannschaftszahl Stellenden der Besehl über dieselbe zusällt: muß dei einem aus allen Kassen der Bevölkerung gebildeten Heere einzig die Brauchbarkeit und das Verdienst zu den Anssührerstellen besähigen. Eine Bevorzugung der Geburt oder eine Besörberung von bloßen Sünstlingen ist nicht nur ein großer Fehler, weil dabei der Sporn zu Auszeichnungen weggenommen wird und Talent sowie Ersahrungen unbenützt bleiben, sondern es ist auch ein schreiendes Unrecht.

- 1) Neber die bei der bewaffneten Macht des Staates zur Sprache kommenden Rechtsfragen, (fretlich zum Theile vermischt mit politischen und technischen Erwägungen,) s. Stahl, Staatslehre, 3. Aufl., S. 565 sg.; Worgenstern, Mensch, Volksleben und Staat, Bb. I, S. 412 sg.; Bluntfchli, Staats-R., 2. Aufl., Bb. II, S. 162 sg.
- 2) Es ist eine ganz unnöthige Ziererei und Heuchelei, wenn man die Berpstichtung der Bürger im Heere zu dienen als ein besonderes Ehrenzrecht darzustellen sucht. Daß Führung der Waffen gegen den Wunsch der Betreffenden wesentlich eine Verpstichtung ist, und zwar eine schwere, bleibt trot aller Schönrederei Jedem klar, am meisten den Betroffenen selbst. Allein eine richtige Auffassung des Verhältnisses schadet der Durchführung des nothwendigen Opfers keineswegs. Im Gegentheil wird ja durch Verkleidung der Verpslichtung in ein Recht die erstere auf einen ganz salschen Boden gestellt.
- 3) Diese lettere Rücksicht ist es, welche die Bildung einer bewassneten Wacht aus freiwillig angeworbenen Söldlingen, namentlich aus Fremben, bedenklich erscheinen läßt. Solche lassen sich natürlich, da sie keine nähere Rücksicht haben als das Verhältniß zum besoldenden Dienstherren, leichter zur Unterkützung von rechts: und freiheitsseindlichen Planen eines ehrzgeizigen und gewaltthätigen Staatsoberhauptes verwenden. Doch kann selbst hier keine allgemein gültige Verwerfung ausgesprochen werden. Einen Beweis, daß Miethtruppen keineswegs mit Nothwendigkeit ein Mittel zur Underdrückung der Freiheit und ein Werkzeug in den Händen der Gewalt:

herrschaft sind, sondern daß man sogar aus, übertriebener, Rücksicht auf Recht und Freiheit der Bürger zu ihnen seine Zuslucht nimmt, hat England schon zu wiederholten Malen gegeben. Freilich ist hier eine mächtige Einzrichtung zur Sicherung der versassungsmäßigen Freiheit und ein kräftiges Rechtsbewußtsein im ganzen Bolke eine genügende Schukwehr gegen jeglichen Mißbrauch. Es wird also immer darauf ankommen, ob die allgemeine Gestaltung des staatlichen Lebens eine solche Bildung des Heeres erträgt.

4) Das englische Geset, welches die Einquartirung von Soldaten in Bürgerhäusern unbedingt untersagt, ist zwar aus den gräulichen Miß-bräuchen, welche die beiden letten Stuarts in dieser Beziehung trieben, geschichtlich wohl zu erklären; allein die nothwendigen Folgen einer Unterbringung marschirender Truppen in Wirthshäusern, nämlich große Kostsspieligkeit und bedenkliche Erschwerung der Beweglichkeit des Heeres, lassen eine Uebertragung des Grundsates auf andere Länder nicht als zweitmäßig erscheinen.

## § 38.

#### f. Von den auswärtigen Angelegenheiten.

Die Aufgabe einer Regierung hinsichtlich der Verhältnisse zu anderen Staaten ist eine doppelte. Zunächst hat sie die Rechte und die Interessen der Gesammtheit im Auslande zu zu wahren, dagegen aber auch die Pflichten berselben gegen frembe Staaten zur Ausführung zu bringen. Zweitens aber ist es auch ihre Pflicht, einer Seits die Rechtsansprüche und den erlaubten Bortheil ihrer einzelnen Unterthanen zu vertreten und sie in deren Berfolgung zu unterstützen, wenn fremde Staaten denselben nicht gerecht werden wollen und die eigenen Bemühungen der Privaten zur Gewinnung eines richtigen Verständnisses nicht ausreichen; anderer Seits die Einzelnen abzu= halten, die Rechte fremder Staten und beren Bürger vom dies= seitigen Gebiete aus zu verletzen. Die Veranlassung der Thä= tigkeit ist babei, je nach der Veranlassung, eine verschiedene. In allgemeinen Angelegenheiten wird von Amtswegen gehan= delt, sobald irgendwie sichere Kunde von der Nothwendigkeit eines Einschreitens vorliegt. Unterstützung der Privaten wird

gewährt auf Anfuchen derselben und nach genügendem Nach= weise ihres Rechtes. Sine Ueberwachung und Nöthigung der Sinzelnen endlich erfolgt, sowohl wenn fremde Staaten Schutz verlangen und den Beweis liefern, als wenn die eigene Auf= sichtsführung Kenntniß von begangenen oder beabsichtigten Rechtsverletzungen bringt.

Die Ausführung dieser verschiedenen Regierungsaufgaben findet allerdings in der Hauptsache gegenüber von fremden Staaten und im Auslande statt, und gehört baher auch die Erörterung ihrer rechtlichen Seiten dem Bölkerrechte und nicht dem Staatsrechte an. Dennoch fällt auch ein Theil derselben in das Gebiet der inneren Verwaltung und ihres Rechtes. Einmal nämtich ift die Bestellung der Behörden zur Besorgung ber auswärtigen Angelegenheiten und die Ernennung der ein= zelnen dabei verwendeten Beamten lediglich Sache des inneren Rechtes, und nur in benjenigen Fällen, in welchen einzelne dieser Beamten in das Ausland geschickt werden und außer= bes Staatsgebietes amtliche Handlungen vorzunehmen haben, kommen völkerrechtliche Bestimmungen und Gewohnheiten zur Anwendung. Sodann aber hat der Staat, beziehungsweise bas Staatsoberhaupt, auch gegenüber von den eigenen Unter= thanen rechtliche Verpflichtungen hinsichtlich ber Verhältnisse zum Auslande zu erfüllen, deren Feststellung und Einhaltung benn lediglich Gegenstand bes inneren Landesrechtes und beren Handhabung Theil der Verwaltung ist!).

Was zuerst die zur Besorgung internationaler Geschäfte bestimmten Behörden und Beamten betrifft, so sind die selben theils und hauptsächlich eigens dazu bestellt; theils aber haben auch die dem inneren Dienst zunächst gewidmeten Beshörden in manchen Fällen zu wirken. Von den Beamten der ersteren Art ist der kleinere Theil im Inlande mit der Leitung und Zusammenfassung der Geschäfte beauftragt, der andere

Theil befindet sich in verschiedenen völkerrechtlichen Stellungen (als Gesandte, Consuln, Hulfsbeamte, Commissäre u. s. w.) im Auslande, um hier im Namen und mit dem Gewichte des Staates die oben angebeuteten Aufgaben zu lösen. Es ist kein Grund vorhanden, in Beziehung auf diese Beamten, ihre Er= nennung, ihre Dienstrechte sowie Dienstverpflichtungen andere Grundsätze anzunehmen, als die überhaupt für die Staatsdiener bestehenben. Nur mag (freilich vielleicht nicht ganz zweckmäßig) bei Consuln der Fall eintreten, daß sie dem Staate gar nicht als Unterthanen angehören und sich auch durch Uebernahme bes bestimmten Umtes nicht in dieses Verhältniß begeben wol= len, sondern in allen den übernommenen Dienst nicht betreffen= den Beziehungen Angehörige ihres heimathlichen Staates und allen Gesetzen desselben unterworfen bleiben. In Beziehung auf das Amt freilich stehen sie unter den durch den besonderen Dienstvertrag ober durch eine allgemeine Dienstpragmatik ausgesprochenen Rechtspflichten.

Als eine gegenüber von den Bürgern bestehende rechtliche Pflicht der Regierung kann aber die genügende Vornahme nach= stehender, die auswättigen Angelegenheiten betreffenden Hand= lungen verlangt werden:

Einziehung möglichst genauer und vollständiger Nachricht ten über den Stand der Rechte und Interessen des Staates und seiner Angehörigen im Auslande. Sanz begründet ist hierbei die Forderung, daß die im Auslande bestellten Agenten auch solche Verhältnisse ins Auge zu fassen haben, welche zwar nicht unmittelbar den Staat als Macht oder die Regierung betressen, allein deren Kenntniß für die geistige Vildung oder sür die Sewerbe und den Handel des Landes von Rusen sein können. — Demgemäß ist denn auch die Auswahl dieser Beamsten zu tressen.

Rechtzeitige und kräftige Eröffnung von Unterhand=

lungen mit fremden Staaten, wo eine Uebereinkunft mit densselben zur Sicherung eines Rechtes oder zur Gewinnung eines Bortheiles nöthig ist. Auch dürfen die betreffenden Behörden nicht außer Augen lassen, daß der Staat nicht seiner selbst wegen besteht, sondern zur Förderung der Lebenszwecke seiner Angehörigen; sodann, daß eine Regierung der allgemeinen Gesittigung oder Wohlfahrt auch seine Wacht vermehrt.

Abschluß von Verträgen oder, je nach der Beschaffensheit des Falles, einseitige Fest stellung von Grund säten, durch welche das richtige Verhältniß zum Auslande hergestellt und die höhere Aufgabe des Zusammenlebens der Völker beförsdert wird. — In wieserne die Unterthanen, namentlich vermitztelst ihrer Vertreter, einen Antheil an der Abschließung solcher Verträge und der Feststellung solcher Grundsätze haben, hängt von der Verfassung des einzelnen Staates ab. Die rechtliche Natur desselben im Verhältnisse zum Auslande wird übrigens jeden Falles durch die Art, wie der Staatswille im Innern zu Stande kömmt, nicht geändert.

Strengste Einhaltung ber allgemeinen rechtlichen und ber durch besondere Verabredung sestgestellten Rechtsverpflichtung en gegen fremde Staaten, wobei namentlich zwei Gegensstände besonders zu erwähnen sind. Einmal, Sorge dafür, daß die diesseitigen Unterthanen die Rechte Fremder, und zwar sowohl ganzer Staaten als einzelner Angehöriger derselben, nicht auf eine strasbare Weise verletzen. Zweitens, umfassende Feststellung derjenigen Rechtssätze, welche der Staat, namentlich auch durch seine Gerichte, in denjenigen Fällen zur Anwensdung dringt, in welchen seine Mithülse zur Rechtssicherung Oritter nöthig ist.

<sup>1)</sup> Es ist ein offenbarer Fehler, daß derzenige Theil der Besorgung auswärtiger Angelegenheiten, welcher im Innern des Landes und durch innere Behörden geschieht, oder welcher im Innern des Landes zur Aus-

führung kommt, von den Darstellungen des öffentlichen Rechtes ganz übersgangen wird. Die Systeme des Staatsrechtes schieden die ganzen Erörsterungen dem Bölkerrechte zu, welches seiner Seits sich, und zwar mit größerem Rechte, gar nicht darum bekümmert, weil sie nicht internationalen sondern einseitigen und inneren Rechtes seien. Nur die verfassungsmäßigen Rechte des Staatsoberhauptes in den auswärtigen Beziehungen und, vorskommenden Falles, die gleichnamigen Rechte der Ständeversammlungen werden etwa besprochen. Damit ist aber der Gegenstand lange nicht erschöpft.

## **§** 39.

#### g. Von der Sinanzverwaltung.

Schon die Ausführung der Verfassung, noch mehr aber die Instandhaktung der bisher geschilderten Verwaltungszweige erforbert einen sehr beträchtlichen Aufwand von materiellen Mitteln, also von Gelb und Geldeswerth. Daß dieselben von dem Volke, welches den Staat bildet und dessen Vortheile genießt, beigeschaft werden mussen, ist eine logische Nothwendig= keit. Wer den Zweck will muß auch die Mittel wollen. ebenso unzweifelhaft ist, daß die rechtzeitige Betreibung, die Bereithaltung und Bewahrung, endlich die sachgemäße Ver= wendung dieser Mittel eine Aufgabe der Regierung ist 1). Möglicherweise mag in solchen Staaten, beren Verfassung einen Schutz ber Unterthanen gegen Mißregierung erlaubt und verlangt, bei ber Feststellung von Einnahmen und Ausgaben und zur Ausübung einer Controle über die wirkliche Ausführung bes Beschlossenen eine Theilnahme der Staatsbürger in irgend einer Weise stattfinden; allein die Ausführung und somit die eigentliche Handhabung bes ganzen Staatshaushaltes steht immer ber Regierung zu, und bilbet einen Haupttheil der Verwal= tung 2). Eine grundsätliche Ausnahme in diesen allgemeinsten Lehren macht nur ber Patrimonialstaat, in welchem die Bestrei= tung der Regierungskosten in erster Linie Sache des Staats= oberhauptes ist, und wo die Unterthanen, wenigstens so weit es sich von ursprünglicher rechtlicher Verpflichtung handelt, nur bestimmte Leistungen und zwar an den Fürsten zu tragen haben 3).

Die Beibringung ber für bie Staatsausgaben erforberlichen Mittel kann auf verschiedene rechtlich gleich erlaubte Weise ge= Die zwei hauptsächlichsten Syfteme sind aber: Ausscheidung eines eigenen Staatsgutes aus dem gesammten Nationalvermögen, damit aus bessen Einkunften die Staatsbedürfnisse bestritten werden; oder aber Einforderung von Beiträgen un= mittelbar aus dem Vermögen der Staatsbürger. Das Staats= aut kann denn aber wieder aus verschiedenen Arten von ein= träglichem Besitze bestehen, namentlich aus Grundeigenthum, aus Gewerben und aus Kapitalen; und bei den beiden ersten Arten mag wieder entweder zufälliger, das heißt nach den all= gemeinen Regeln des Privatrechtes erwerbbarer, Besitz sein, ober aber ausschließliches, nur bem Staate rechtlich mögliches Eigen= thum, Monopol oder Regal. Natürlich können beibe Haupt= systeme auch verbunden werden, so daß der aus einem unzu= reichenden Staatsgute nicht zu beckende Theil der Staatsbedürf= nisse von den Unterthauen zugeschossen wird.

Vom rechtlichen Standpunkte aus sind beide Systeme gleich unansechtbar, und es ist daher nur eine Frage der Zweckmäßigsteit und der thatsächlichen Verhältnisse, ob und wieweit das eine oder das andere ergriffen werden will und kann. Ebenso sind sämmtliche Arten des Staatsdesitzes an sich rechtlich zuläßig. Selbst Monopole können, wenn sie nur dem Staate ein entsprechendes Einkommen gewähren, vertheidigt werden, obgleich sie allerdings vom Standpunkte der Zweckmäßigkeit und Klugsheit mehr als Einer Ansechtung ausgesetzt sind. Nur mag im Allgemeinen bemerkt sein, daß bei einer großen wirthschaftlichen Ausbildung des Volkes das Staatsgut, namentlich insoferne es aus Gewerben besteht, einen entschieden höhern Ertrag geben wird, wenn es in die Hände Einzelner übergeht und von diesen

jolchen Verhältnissen dessen weckmäßig ist. Ebenso mag Sm Staate zustehendes Monopol aß sein mittelbarer Nachtheil ben uberwiegt. Ob aber nicht auch dann wer Beibehaltung nöthigen können, ist ach den Verhältnissen bes concreten Falles

... und hinsichtlich der Aufbringung des Staats= wechtliche Sätze zu bemerken:

Mittel beizubringen; allein diese Berpflichtung nur auf das wirklich Nothwendige. Weder wirdung von bloßen Liebhabereien, noch zur luxuriösen wirdung der öffentlichen Anstalten und Beamten, noch endstu zu Unsittlichkeiten und Thorheiten des Staatsoberhauptes Anderer hat es die Pflicht, Abzüge an seinem Bermögen machen. — Zu dem Nothwendigen gehört übrigens — anger den rechtlichen Berbindlichkeiten — nicht blos die Sorge zur die sachlichen Lebensgüter, sondern auch, entsprechend der wesittigungsstuse des Bolkes, die Förderung der geistigen Wildung.

Eine nothwendige Ausgabe ist die standesmäßige Unterhaltung des Staatsoberhauptes. Selbst in solchen Staaten, in welchen die Ausübung der Staatsgewalt einer moralischen Person zusteht, können Ausgaden für diesen Zweck nöthig sein; jedenfalls aber in allen einheitlich regierten Staaten. Lediglich der Patrimonialstaat macht hier grundsätlich eine Ausnahme, als in welchem die ganze Regierung ein Prisvatrecht und eine Folge des Privatbesitzes eines großen eigenen Vermögens ist. — Auch diese Ausgabe für das Staatsoberhaupt sindet aber ihre Grenze in dem wirklich Nothwendigen. Und

ner ein zurändschrießigen ib is. is die Anderstätig die Standschriebung ein in alemal, was durch lieberköffung einforechener Tominum von ib sie ven zur zu zur der und die passendernen zufähren. Aufricht imm die einmal diehenden Schigestellte und Anzentenment und und aleman zuründen zurmachten weiter gefinden werden. Schigen Stude nicht es vermeinen weiter genam seigestellt is, welchelle Anspalen als derstählte und somit vom Standschriedunge zu magende zeiten belond welche andere aber der Standschriedung, als für die Gefannucher gemacht, zur Luft seiner

Die Bermaliung bes Staatsgutes ürde, mie jede andere Rezienungsburigie, unter der eber ürn Leitung bes Staatse ber bauptes. Dieielde dur jedech zu keinem andern Zweite geichehen, als um der Staatskaffe dem größtmöglichen nachbaltigen Ertrag zu vericheffen. Das Staatsgut dat namentlich nicht dem Zweit, dem persönlichen Bergnügen des Staatse oberhamptes zu dienen, oder begünftigten Beauten, Richtern eber Günftlingen ein unverdilmismäßiges Ginformen zu gewöhren. Sine Benühung dieser Art in unmittelbares Unrecht gegen die steuerpflichigen Unterdanen. Nar da, we ein Stüdf des Staatsgutes auch nech zur Erreichung anderer öffentlicher Innersynnet verbendet wird, mag der direkte Ertrag in den Hintersynnet treten.

hinsichtlich ber von den Unterthanen zu leistenden Beisträge ift zu unterscheiden zwischen dem Ertrage der Hobeit der vechte (Regalien) und den Steuern. Bei beiden ist allers dings strenge Gerechtigkeit zu beobachten, und der oberste Grundssah muß verbältnismäßige Sleichbeit der Beiträge sein. (Eine absolute Gleichheit wäre, bei der großen Berschiedenheit der Forderungen aus Regalien und der steuerbaren Bermögen, weder thatsächlich möglich, noch wäre sie gerecht, da die Staatsanstalten von Berschiedenen in sehr verschiedenem Raakstabe in Ans

spruch genommen, auch der Reichere mehr geschützt und er in Bebeutenberem gefördert wird.) Im Uebrigen sind die bei beiden Erträgnißarten zu befolgenden rechtlichen Grundsätze ver= schieden. — Die Hoheitsrechte, Regalien, bestehen in Gin= nahmen, welche aus Veranlassung der Ausübung eines Rechtes des Staatsoberhauptes verlangt werden. So z. B. der Ertrag von Gelbstrafen, von Taxen und Sporteln für Concessionen und Gnadenbezeugungen, die Einnahme für Abtretung des Bergregals an Unterthanen u. s. w. Die Erhebung muß na= türlich auf einem Gesetze ober auf einem Gewohnheitsrechte be= ruhen, und darf nur nach den festgestellten Größenverhältnissen Der Einzug zur Staatstasse aber kann keinem Zweifel unterliegen, auch wenn die Zahlungspflicht in unmittel= barem Zusammenhange mit einer Handlung bes Staatsoberhauptes steht, da dieser nicht für seine Person, sondern als Regent eine solche Handlung vornimmt. Der eigentliche Grund zu Forderungen dieser Art mag ein sehr verschiedener sein. Theils hängen sie mit geschichtlichen Verhältnissen zusam= men, theils soll dadurch auch wohl mißbräuchliche Benützung der Staatsanstalten verhindert werden. Im Uebrigen ist es allerdings nicht zu billigen, wenn solche Regierungshandlungen, auf welche der Unterthan ein förmliches Recht hat, ihm erst noch besonders verkauft werden; noch zu rechtfertigen, wenn an sich nachtheilige Maßregeln gegen eine Taxe verwilligt werden, oder überhaupt etwas des Geldes wegen geschieht, was ohne eine solche Einnahme aus Gründen des öffentlichen Wohles unterblieben wäre. — Die Steuern werben unmittelbar aus dem Vermögen der Bürger und lediglich auf den Grund hin erhoben, daß er zur Erhaltung des Staates eventuell einzu= stehen hat. Ohne Zweifel entspricht den Forderungen des Rechtes eine allgemeine Einkommensteuer am meisten. Wenn aber diese ohne allzu große Schwierigkeiten nicht erhoben werden kann, so steht eine Vermögenssteuer vom Rechtsstandpunkte aus ihr am nächsten. Nur unvollkommene und plumpe Nothbehelfe sind die Belastung einzelner Gattungen von Vermögen ober Einkommen oder gar die Besteuerung einzelner Handlungen, welche auf den Besitz von Vermögen oder Einkommen schließen lassen. Das auf den ersten Anblick durchaus gerecht erscheinende Snftem einer verhältnigmäßigen Bezahlung für zebe Dienst= leistung des Staates in der Form von Taxen und Sporteln, hält wenigstens als ausschließenbes und auf die Beischaffung des gesammten Staatsaufwandes berechnetes System eine nähere Prüfung nicht aus. Theils erforderte es unerträgliche Schrei= berei und Kontrole; theils wäre cs in der Wirklichkeit unge= recht, weil Diejenigen, welche zufällig in unmittelbarer Berührung mit dem Staate kämen, z. B. Rechtsschutz von ihm verlangten, auch für alle Diejenigen bezahlen müßten, welche einen zwar nur indirekten allein vielleicht höchst bedeutenden Ruten vom Beftehen des Staates und seiner Anstalten hatten 5).

Die Befreiung von einer sonst allgemeinen Beitrags= pflicht ist nur da gerechtsertigt, wo die stracke Durchführung des Grundsates unbillig oder widersinnig wäre; oder etwa als besondere Belohnung und zur Aufmunterung bei Unter= nehmungen von öffentlichem Nuten. Dagegen ist eine Steuer= befreiung ganzer Stände, als solcher, eine handgreisliche Unge= rechtigkeit gegen Diesenigen, welche nun neben ihrem richtigen Antheile auch noch den Ausfall von den Begünstigten über= nehmen müssen. Doppelt aber ist dem so, wenn die Be= vorzugten den höheren Ständen angehören, welche ohnedem thatsächlich den größten Nuten vom Staate haben.

Da den Unterthanen nur die Verpflichtung obliegt, das für Staatszwecke wirklich Nothwendige zu liefern, so ergibt sich eine sparsame und ehrliche Verwaltung der öffentstichen Gelder, und überhaupt des Staatseigenthums, als eine

Rechtspflicht der Regierung. Dieselbe ist aber namentlich in zwei Richtungen zu erfüllen. — Vorerst muß für die möglichste Sparsamkeit bei den Verwaltungskosten, besonders bei dem Steuereinzuge, gesorgt werden. Ohne Verwaltungs= koften ist freilich ber Staatshaushalt nicht zu betreiben, und es kann babei sogar, wie im Privathaushalte, eine falsche Sparsam= keit stattsinden; allein es darf doch nie vergessen werden, daß diese Kosten immer ein Uebel sind, welches auf das kleinste Maaß beschränkt werden muß, und daß die Steuerpflichtigen nur zur Erreichung ber auch ihnen zu Gute kommenden Staats= zwecke Abzüge aus ihrem Vermögen zu dulben haben, nicht aber um Finanzbeamten, Steuerpächtern u. bgl. ein reichliches Ein= kommen zu verschaffen. Jeber Einnahmezweig also, welcher nur eine verhältnismäßig kleine reine Einnahme in die Staats= kaffe liefert, ist nicht blos unzweckmäßig, sondern auch ungerecht. — Zweitens aber ist zu bedenken, daß nur sorgfältig bemahrtes und reblich verwaltetes Staatsgeld wirklich seinen Zweck erfüllen, nämlich zu öffentlichen Ausgaben ver= wendet werden kann, durch Betrug ober Diebstahl entfremdetes aber, ober durch Nachläßigkeit verschleubertes den Beitrags= pflichtigen nutlos abgenommen ist, von diesen sogar im Aweifel zum zweitenmale bezahlt werden muß, da die Staatsbedürfnisse ungedeckt bleiben. Demnach ist die strengste Pünktlichkeit in der Aufbewahrung und die größte Sparsamkeit in ber Verwendung aller Staatseinnahmen, und überhaupt des Staatsgutes, nicht blos ein Vortheil für den Haushalt des Staates, sondern eben= sosehr auch strenge Rechtspflicht. Die Veruntreuung öffentlicher Gelber muß mit besonders strengen Strafen bedacht werben, und ist die unnachsichtige Vollziehung dieser Gesetze Rechts= und Gewissenspflicht bes Staatsoberhauptes.

Es ist nicht mehr als billig, daß die jeweil Lebenden auch die Ausgaben für die von ihnen selbst angeordneten und

ihnen zum Ruhen gereichenden Staatseinrichtungen selbst tragen; und sie sind berechtigt, das, mas sie selbst zu leisten batten, späteren Selcklechtern auszubürden. So ergibt es sich denn als allgemeiner Grundsaß, daß die Ausnahme von Staats schulden vom Rechtsstandpunkte aus zu verwersen ist. Rur wenn ein ebenfalls auf die Rachsommen übergebender Berideil von mindestens gleicher Bedeutung mittelst einer Schuld erworben wird, sindet das Bersahren keinen rechtlichen Anstand. Wenn aber, wie sich dies allerdings begeben mag, eine unerläßliche Ausgabe nicht aus den laufenden Ginnahmen bestritten werden kann, z. B. der Auswand für einen Bertheidigungskrieg, und somit allerdings eine Schuldenaufnahme nicht zu vermeiden ist: muß wenigstens gefordert werden, daß dieselbe in so kurzer Zeit getilgt werde, daß die Handelnden selbst auch noch die Folgen tragen.

- 1) Eine wissenschaftliche Behandlung des Staatshausbaltes kann, namentlich bei den Einnahmen, auch Erörterungen vom Rechtsstandpunkte aus nicht wohl vermeiden; daber denn die besseren Schriften dieser Gattung auch für das Berwaltungsrecht von Bedeutung sind. So denn namentlich das Hauptwerk, Rau's Finanzwissenschaft, (3. Aust., 1850.) Bon den Lehrern des Staatsrechtes ist namentlich Bluntschlie, (Allgem. Staatsrecht, Bd. II, S. 369 sg.) auch dier demerkenswerth durch Klarheit der Gedanken und richtiges Urtheil über das Aussührbare; Stablader (Staatslehre, S. 576 sg.) durch geistreiche und kede Scheingründe. Eine eigene aussührliche Erörterung des gesammten Staatshaushaltes aus dem Gesichtspunkte des Rechtes scheint nicht zu bestehen.
- 2) Wenn in einzelnen Fällen ständische Korporationen nicht blos die Berwilligung und die Kontrole der Staatsgelder haben, sondern selbst eine eigene Finanzverwaltung führen, d. h. Einnahmen erheben und Staatsauszgaben unmittelbar bezahlen: so mag eine solche Einrichtung in vorangezgangenen Erfahrungen von Mißbräuchen des Staatsoberhauptes eine gezschichtliche Erklärung finden, aber Billigung kann ihr nicht zu Theil werden, da sie die Einheit der Staatsgewalt zersplittert, die Stellung der Stände ganz verkehrt und leicht zu den widerwärtigsten Streitigkeiten und zu neuen Mißbräuchen Beranlassung gibt. Gar keinen Sinn hat aber eine solche Abweichung vom Grundsabe, wenn Ständen nur die Berwaltung eines Theiles des Staatshaushaltes eingeräumt ist, ohne daß sie eine der zu

# II. Besonderes philosophisches Staatsrecht.

## **§ 40.**

# 1. Der patriarcalifche Gtaat.

Wenn ein Volk sich dem Stammesleben noch nicht entwunden hat, somit es weder eine vielsach gegliederte Gesellschaft, noch auch eine vorgeschrittene Entwickelung der wirthschaftlichen Verhältnisse besitzt; wenn ferner das religiöse Bedürfniß nicht sehr entwickelt ist: so ist eine patriarchalische Regierung das Naturgemäße.

Die Grundlage dieser Staatsgattung ist die gemeinschaftliche Art und Lebensauffassung von Stammverwandten, die Ausschließlichkeit des Bedürfnisses mit solchen und als solche zusammenzuleben, und die hieraus folgende Freundlichkeit der der Gesinnungen und Einsachheit der Forderungen. Ein solches Bolk ist zufrieden, wenn die nothwendigsten Grundsätze für friedliches räumliches Nebeneinanderleben seststehen; wenn für eine Schlichtung etwaiger Streitigkeiten gesorgt ist; und wenn endlich eine Einrichtung zur gemeinschaftlichen Abwehr äußerer Feinde besteht. Zur Erreichung dieser Zwecke genügen denn aber wenige und einsache Bestimmungen. Es wird die gewünschte Ordnung weniger durch Recht als durch Sittengesetz geleitet; und bestehen weniger ausdrückliche Berordnungen als Gewohnheiten.

Selbst so einfache Einrichtungen bedürfen jedoch einer Resgierung. In der Natur der Sache liegt es nun aber nicht gerade, daß diese Leitung einem Einzelnen, als dem anerkannten Haupte des Stammes und Staates, übertragen sei; möglichersweise könnte auch eine Versammlung sämmtlicher Familienväter, oder auch ein kleinerer Nath von Aeltesten über die gemeinschaftslichen Angelegenheiten entscheiden, die wenigen bestehenden Eins

veränderlichen Theil, von welchen jener alle unbedingt nothwendigen Ausgaben enthält, dieser dagegen je nach den Umständen und Möglichkeiten steigt und fällt, ist daher gar nicht zu verwerfen.

- 6) Eine geiftreiche Bertheibigung ber Lehre, welche nur Bezahlung für bie einzelne Dienstleiftung bes Staates anerkennt, liefert: Rrehl, Beiträge zur Bilbung ber Steuerwissenschaft. Stuttg., 1819. Allein keine Wiberlegung könnte die völlige Unausführbarkeit so schlagend nachweisen, als diese aus der Auseinandersetzung selbst erhellt. — Böllig unbegründet ist es aber, wenn Stahl, a. a. D., jebe Steuerlehre, welche von ber Berpflichtung bes einzelnen Bürgers zu einem Beitrage zu ben Staatszwecken ausgeht, in dieselbe Kategorie sett, ihr vorwersend, daß sie fälschlich bas Berhältniß bes Bürgers zum Staate als eine Dienstmiethe, locatio operarum, auffasse; und wenn er bann seiner Seits bie Steuern als aus bem gesammten Socialvermögen bes Staates, ehe ber Erwerb in Privat= eigenthum übergebe, genommen und zu nehmend darstellt. Lettere Auffassung ist ein ganz haltloses Phantasiegebilde, welches keine Prüfung aushält sei es vom rechtlichen, sei es vom volkswirthschaftlichen Standpunkte. Das Bolksvermögen ift nur ein Aggregat alles Einzelnbesites, und Alles, was in irgend einer Steuerform an den Staat bezahlt wird, muß erft von dem Bezahlenden erworben worden, also fein Privateigenthum gewesen sein. Aber auch die Beschuldigung einer atomistischen Auffassung und eines Berkennens des wahren Verhältnisses des Menschen zum Staate und im Staate ist hier lediglich nicht an der Stelle. Es ist nicht von einer Assecuranz für Schutz und nicht von Abonnement auf Staatsleiftungen die Rebe, sondern von der durch den einfachen Menschenverstand gebotenen Berpflichtung des ganzen Bolkes, die für seine einheitliche Organisation und beren von ihm gewollte Leistungen sich als nöthig ergebenden Mittel auf= zubringen. Gben weil die Gesammtheit auf einer bestimmten Gesittigungs= stufe gemeinschaftliche Zwecke hat, muß sie auch die Mittel aufbringen. Wenn aber bas ihr als Gesammtheit zustehenbe Bermögen (Domanen, Regalien u. s. w.) hierzu nicht ausreicht, so mussen die Einzelnen, nach irgend einem gerechten Maßstabe, bas noch Fehlende zuschießen. Gine andere Auffassung und eine andere Forderung scheint in der That gegen die Grund= gefete bes Dentens zu geben.
- 7) Ein Beispiel von Staatsschulben, welche man mit gutem Gewissen auch auf spätere Geschlechter übergehen lassen kann, geben die für die Ersbauung der Eisenbahnen aufgenommenen Gelder. Freilich ist auch hier vorausgesetzt, daß keine spätere Erfindung dieses Verkehrsmittel vor Rücksahlung der darauf verwendeten Summe unnütz machen werde.

Nechte so wie der Wahl der Bestrasung. — Von stehenden untergeordneten Beamten ist, schon aus Mangel an einer gesnügenden Beschäftigung, nicht die Rede. Höchstens mögen Untersansührer im Kriege oder Ausseher über einzelne bestimmte gesmeinschaftliche Anstalten oder Interessen bestehen. — Ebenso ist kaum ein Grund zu regelmäßigen Staatsabgaben; wogegen denn freilich andererseits der Staat außer einer sormalen Ordnung des Zusammenlebens nichts leistet. Selbst ein öffentliches Einstommen des Oberhauptes ist nicht nöttig. Derselbe lebt, wie alle Anderen im Stamme, von seinem Vermögen, z. B. seinen Heerden; und er lebt wie die Anderen. Für die geringe Mühe des Regierens ist er reichlich belohnt durch das größere Anssehen und vielleicht durch einen bedeutenderen Antheil an der Kriegsbeute oder den Geschenken von Fremden.

Wie das Ganze rein naturwüchsig ist und auf Herkommen ruht, so besteht in einem solchen Staate auch kaum eine förmsliche schriftliche Gesetzgebung. Das Meiste ist Gewohnheitserecht; und wenn je eine neue besondere Verabredung zu treffen ist, so mag sie ebenfalls dem Gedächtnisse anvertraut bleiben. (Daher denn auch der naturgemäße Einfluß der Aeltesten des Stammes.) Eine Ausnahme sindet nur da statt, wo eine Religionsurkunde zu gleicher Zeit Bestimmungen über Recht und Staat enthält.

Eine so einfache und so wenig träftige Einrichtung ist nastürlich auch nur für die einfachsten Verhältnisse geeignet. Nicht nur können blos kleine Völker auf beschränktem Gebiete durch eine so geringe Gewalt in Ordnung und Zucht gehalten werden; sondern es verbietet auch der Mangel an Mitteln die Schaffung von Einrichtungen zur Forderung irgend höherer Lebenszwecke oder zu einer kräftigen Unterstützung sachlicher Interessen. Sosdald sich ein Volk über die niedrigste Gesittigungsstuse erhebt, kann es mit dem hausväterlichen Staate und bessen Leistungen

Beibehaltung des Grundsatzes der Patriarchie, nämlich des nastürlichen Ansehens und Rechtes des Familienhauptes, in Versbindung mit einer großen physischen Gewalt und mit der Einrichtung einer fünstlichen Verwaltung. In einem solchen Falle tritt äußerste und herabwürdigende Gewaltherrschaft unter dem Vorwande und unter der Form des väterlichen Rechtes auf <sup>2</sup>).

- 1) Ueber die wissenschaftlich wenig bearbeitete Gattung des patriarchalischen Staates s. Leo, H., Studien zu einer Naturlehre des Staates. — Schmitthenner, F., Zwölf Bücher vom Staate. Bb. III, S. 26 u. ff.
- 2) Ein Beispiel von der großen Härte des auf wesentlich andere Vershältnisse übergetragenen Grundsates der Patriarchie gewährt China.

#### § 41.

# 2. Die Patrimonialherricaft.

Das Bestehen eines Patrimonialstaates ist bedingt: einerseits durch das Vorhandensein einer Macht, welche auf großem Besitze, (etwa auch auf personlichen Eigenschaften,) beruht, somit an und für sich besteht, nicht durch Uebertragung künstlich geschaffen ist und nicht erst durch Anerkennung Dritter Bebeutung erhält; andererseits burch eine Lebensauffassung, welche Besitz und Erwerb, sowie rechtliche Sicherung derselben voranstellt, höhere Forberungen aber nicht macht. In diesem Falle begibt es sich naturgemäß, daß die eines Schutzes ihrer Person und ihrer Habe Bedürftigen sich um die Gewährung desselben an den Mächtigen wenden, oder von ihm seinerseits angegangen werben; und so durch Bertrag über gegenseitige Leistungen, oder durch stillschweigende Uebereinkunft und Ge= wohnheit das gewünschte Verhältniß zu Stande kömmt. — Hierbei macht es benn aber keinen wesentlichen Unterschied, ob der in Frage stehende Mächtige ein Einzelner oder eine

L

moralische Person (z. B. eine Stadtgemeinde) ist. Ebenso ist es keineswegs eine Nothwendigkeit, daß sämmtliche in das Schutzverhältniß Tretende den gleichen Rechtszustand erhalten. Ze
nach dem Grade ihres Schutzbedürfnisses und nach ihrer Fähigkeit zu Gegenleistungen mögen vielmehr Einzelne oder ganze
Abtheilungen besondere Rechte und Verpstichtungen haben 1).

Die Gesittigung eines Volkes, welchem diese Staatsgattung paßt, mag schon eine etwas höhere sein, als die eines im einfachen Familienleben befangnen Stammes, namentlich mag gar wohl schon Ackerdau und Handwerk im Schutze einer solchen Ordnung betrieben werden. Weniger freilich eignet sich der Patrimonialstaat auch noch zur Besriedigung höherer geistiger Bedürfnisse oder zur Förderung solcher sachlicher Interessen, welche große und kostbare Einrichtungen voraussetzen. Einerseits würde es bei den beiderseits genau bemessenen Leistungen sowohl an Beidringung entsprechender Mittel von Seiten der Schutzgenossen, als an der Verpflichtung von Seiten des Herrn sehlen; andererseits kann überhaupt ein höheres geistiges Leben nicht stattsinden in einer solchen engen privatrechtlichen und privatwirthschaftlichen Auffassung, und in einer so bruchstückartigen und zuställigen Ordnung des Zusammenlebens.

Der Fürst übt in diesem Staate keine blos übertragene Macht aus, und bekleidet keine ihm unter Bedingungen überslassene Würde. Er ist nicht blos für die Zwecke des Volkes vorhanden, und am wenigsten nur dessen erster Beamter. Vielsmehr besitzt er seine Macht aus eignem Rechte und als Privateigenthum; und ebenso sind die Folgerungen und die Verabredungen sein persönliches Recht, das er zu seinem Nuten und nach seinem Belieden übt, so lange er nicht gleich guten Rechten Dritter begegnet. Er ist nicht vom Volke erwählt und auf den Thron erhoben worden, sondern im Gegentheile hat er das Volk um sich gesammelt und durch seinen Schutz gemeinheitlich

gegründet. — Die Erwerbung der fürstlichen Macht und ihrer sachlichen Grundlage erfolgt auf jegliche Weise, durch welche überhaupt Rechte und Eigenthum erworden werden können: also durch Erbschaft, Kauf, Tausch, Heirath, Occupation u. s. w. Namentlich mag Eroberung die Grundlage sein, wenn nur dieselbe später in ein Recht verwandelt worden ist, sei es durch Anerkennung des bisherigen Besitzers, durch Verjährung oder wie immer.

Die Regierung eines Patrimonialstaates ift im Wesentlichen Besorgung der eigenen Angelegenheiten des Machthabers zu seinen Zwecken und mit seinen Mitteln. Die Besorgung allge= meiner Angelegenheiten ist nur eine Folge der besonderen Ver= hältnisse und Verabredungen, welche durch die Ausdehnung des Schupes und der Gewalt über die Zugewendeten entstanden sind. Eine Scheidung der Behörden für den Hofhalt und für die Privatgüter und der für den Staatsdienst bestimmten findet daher hier nicht statt; im Gegentheile sind die sämmtlichen Be= amten im persönlichen Dienste bes Fürsten und zur Besorgung seiner Angelegenheiten bestimmt, in welcherlei Verbindung er sie ihnen auftragen mag. — Damit ift aber keineswegs gesagt, daß der Fürst im Verhältnisse zu seinen Vasallen und Unter= thanen nach Willfür zu handeln berechtigt sei. Vielmehr sind ganz dieselben Verbindlichkeiten hier vorhanden, welche über= haupt den menschlichen Verkehr regeln. Zunächst also müffen solche rechtliche Verbindlichkeiten strenge eingehalten werden, welche durch Verträge, einseitige Feststellung oder Gewohnheitsrecht zwischen dem Fürsten und den Unterthanen entstanden sind, sei es nun, daß sie die Gesammtheit umfassen ober nur einzelne oder Abtheilungen betreffen 2). Sodann aber ift es sittliche und religiöse Pflicht des Fürsten, seine Gewalt, auch wo er nicht förmlich rechtlich verpflichtet ist, und darüber hinaus, zum Wohle seiner Nebenmenschen, zunächst aber seinen Schupbefohlnen,

nach bestem Wissen und Gewissen anzuwenden. Ein Macht= haber solcher Art, welcher nur die seststehenden Rechtsverhält= nisse anerkennt und handhabt, gibt allerdings keinen Grund zu rechtlicher Beschwerde; allein er erfüllt durch diese kahle Beschränkung auf das äußerlich Erzwingbare seine höheren Pflichten nicht, welche doch um so größer sind, als ihm die Vorsehung bedeutende Mittel Gutes zu thun zugewiesen hat.

Unter diesen Umständen ist denn die Stellung der Untersthanen trotz der wesentlich selbstischen Stellung des Herrn durchs aus keine rechtlose; im Gegentheile mögen Allen oder wenigstens Einzelnen sogar bedeutende Ansprüche an den Fürsten zustehen. Aber diese Rechte stehen lediglich auf einer positiven Grundlage, und es kann nichts aus allgemeinen Sätzen und aus dem Wesen eines nach irgend einem Idcale geordneten Zusammenslebens verlangt werden. Die zur Erreichung von Lebenszwecken über die seitzesstellten Leistungen des Fürsten hinaus ersorderslichen Anstalten sind von den Betreffenden durch Anwendung ihrer eigenen Kräfte zu bewerkstelligen; woran sie denn aber auch vom Fürsten in keiner Weise gehindert werden dürsen. Leicht zu begreifen ist daher auch, daß sich gerade in Patrimosnialstaaten die Organisation der Gesellschaft entwickelt.

Es widerspricht dem Verhältnisse zwischen dem ursprünglich Mächtigen und den unter Bedingungen in seinen Schutz Einzgetretenen nicht, — wenn es schon auch nicht unbedingt nothzwendig ist, — daß den Unterthanen, als den Schwächeren, eigene Sicherleistungen für die unverkürzte Gewährung der ihnen zustehenden Rechte, sowie zur Verhinderung einer undessusten Ueberspannung der von ihrer Seite schuldigen Leistungen zustehen. Nur versteht sich von selbst, daß durch eine solche Einrichtung das Wesen der gesicherten Rechte nicht verändert wird. Weder erhalten dieselben eine andere Grundlage, noch eine Ausdehnung über die ursprüngliche Abssicht und Bestimmung

mung hinaus. — Diese Gewährleistungen können nun aber sehr verschiedener Art sein. Gine sittliche Sicherung sollen Gibe, etwa beim Regierungsantritte, ober feierliche Erneuerungen ber ausgestellten Urkunden und bgl. geben. Durch Bestellung eines Gerichtes kann Klagen auf streng rechtlicher Grundlage abge= holfen werben, (wo bann freilich die Befugniß und die Macht zur Vollstreckung des Urtheiles-schwierig zu ordnen ist.) Endlich können Bersammlungen, sei es der einzelnen Berechtigten sei es von Stimmführern und Vertretern ganzer Gattungen, mit bem Rechte einer Beschwerdeführung versehen sein, diesem aber Nach= bruck geben dürfen durch Berweigerung ordentlicher ober außer= ordentlicher Leiftungen. Es widerstrebt sogar dem Wesen dieser Staatsgattung nicht, wenn zur vollständigen Sicherung von Unterthanenrechten diesen eine Mitwirkung bei Regierungshand= lungen eingeräumt ist. Da die Regierung Privatrecht ist, so mag der Besitzer desselben Antheil an ihr nehmen lassen, gleich= sam Dienstbarkeiten einräumen, ohne baß aus allgemeinen staat= lichen Gründen eine Grenze hier nachgewiesen werden könnte 3). Aber eben so gewiß können andererseits die Berechtigten keine nicht ausdrücklich eingeräumte Befugnisse aus allgemeinen ide= ellen Auffassungen des Staatslebens ableiten. Soweit Brief und Siegel gehen, so weit geht auch ihr Recht; aber nicht ein Haar breit weiter. Und ebenso ist die Bildung ihrer Versamm= lungen theils nach den bestimmten Verabredungen, theils nach ber etwaigen Verschiebenheit der zu vertretenden Rechte geregelt, nicht aber nach allgemeinen Gebanken von Rechtsgleichheit u. dgl.

Die Ausdehnung der Berwaltung eines Patrimonialstaates hängt lediglich ab von den in jedem einzelnen Falle bestimmten gegenseitigen Leistungen. Allgemein gültige Sätze sind in dieser Beziehung nicht zu bilden; doch mögen nachstehende als im Durchschnitt anwendbar betrachtet werden. — Einer häusigeren und ausgeführteren schriftlichen Gesetzebung steht hier nichts

im Wege. Im Gegentheil erfordert die unzweifelhafte Fest= stellung der Leiftungen von beiden Seiten, sowie die Ordnung der Sicherungsanstalten eine genaue Aufzeichnung; und an sie schließt sich benn von selbst die gleiche Feststellung der übrigen Rechte und Verhältnisse an. — Die Gerichtsbarkeit, und somit die Errichtung und Besetzung von Gerichten, ist zwar keine unbedingt nothwendige Aufgabe des Patrimonialstaates, indem möglicherweise die Unterthanen selbst Einrichtungen zur Auf= rechterhaltung der Rechtsordnung unter sich treffen können; allein weitaus in den meisten Fällen wird allerdings gerade die Sicherstellung des Rechtes die Hauptgrundlage des ganzen gemeinschaftlichen Verhältnisses sein, und beßhalb die Bestellung der hierzu nothwendigen Anstalten dem Staatsoberhaupte ob-Hiermit sind dann aber Ausnahmsgerichte, befreite Gerichtsbarkeit, Theilnahme ber Stände an der Gerichtsbesetzung u. s. w. gar wohl vereinbar. — Von nur geringer Bebeu= tung pflegen die polizeilichen Anstalten in einem Patrimonial= staate zu sein. Die ganze Gesittigungsstufe, und namentlich auch der volkswirthschaftliche Zustand, welche in dieser Staatsgattung ihre Befriedigung finden, erfordern eine größere Ausdehnung solcher Hülfeleistung noch nicht. Ueberdies sind die Beiträge ber Unterthanen zu ben allgemeinen Lasten in ber Regel nicht von solcher Bedeutung, daß sie große Ausgaben ge= statteten. — Grundsählich sollte der Staatshaushalt im Patri= monialstaate ein sehr einfacher sein, indem die von den Unter= thanen in Folge der Aufnahme in das Schutverhältniß zu machenden Leistungen in die Kasse des Fürsten fallen, und hier mit der Hauptsache, dem Vermögen des Landesherrn selbst, von benselben Beamten und nach ben gleichen Grundsätzen verwaltet Allein theils die zur Sicherstellung gegen Mißbräuche werben. auch in wirthschaftlichen Dingen getroffenen Anstalten, theils die den Unterthanen im Ganzen oder einzelnen Abtheilungen

derselben unmittelbar verbleibenden Einrichtungen und Ausgaben bringen boch gewöhnlich eine weit verwickeltere Form der Haus= haltung zuwege. Es bestehen getrennt neben einander eine Finanzverwaltung des Fürsten und eine des Landes, nicht selten selbst nach Vermögensverwaltungen einzelner Stände; jebe mit verschiedenen Einnahmen, Ausgaben, Verrechnungen und viel= Die Verbindung zwischen diesen verschiedenen leicht Schulden. Haushaltungen findet aber theils durch Bezahlung bestimmter verabredeter Summen von der einen an die andere, theils durch Zusammenlegung von beiben Seiten zu gemeinschaftlichen Ausgaben statt. Von selbst versteht sich, daß Schulden des Fürsten von den Unterthanen so wenig zu tragen sind, als umgekehrt die ihrigen von ihm. Nur wenn eine ursprüngliche ober nach= trägliche Uebernahme erfolgt, tritt eine Verbindlichkeit zur Bezahlung einer ursprünglich fremben Verpflichtung ein, gegen welche dann nicht selten staatliche Rechte verschiedener Art ein= geräumt werben mussen ). — Auch die Verpflichtung zum Rriegsbienste ist hier nicht nach allgemeinen Grundsätzen festgestellt, sondern bestimmt sich nach den besonderen Verabredungen des Schutverhältnisses, und es mögen die Leiftungen der einzelnen Stände hier sehr verschieden sein, ohne daß von einem Unrechte die Rede sein könnte. Weitergehende Leiftungen an persönlichem Dienste und an Geld müssen freiwillig von den Unterthanen übernommen werben, und es findet daher auch, soweit von außer= ordentlichen Beiträgen die Rede ist, eine Mitberathung und Zustimmung zum Kriege selbst statt. Aus eignen Mitteln, mit den regelmäßig Verpflichteten oder mit Geworbenen mag da= gegen der Fürst nach Belieben Krieg führen.

Im Uebrigen sind dreierlei verschiedene Formen des Patrimonialstaates zu unterscheiden: der hausherrliche Staat, bei welchem ein großer fürstlicher Grundbesitz den Mittelpunkt gibt; die militärische Lehensmonarchie, in welcher ein Groberer ein Land unter seine Getreuen vertheilte mit der Bedingung gegenseitigen gewaffneten Schutzes; endlich eine herrsschutzen den de Stadt gemeinde, welche unterworfenen Landschaften Schutz gewährt und befiehlt. Im letzteren Falle kann jede Art der Volksherrschaft oder der Regierung bevorzugter Geschlechter in der herrschenden Gemeinde bestehen, ohne daß hierdurch etwas Wesentliches im Verhältnisse zu den Unterthanen geänsbert wäre.

- 1) Unzweifelhaft bas beste Werk über bas allgemeine Recht bes Patrimonialstaates ist Haller's Restauration ber Staatswissenschaften, unb zwar in ihrer ganzen Ausbehnung, mit einziger Ausnahme ber Darstellung ber geistlichen Staaten. Der Grundfehler bes Ganzen, nämlich bie unrichtige Berallgemeinerung bes Patrimonialprincipes auf alle Gattungen von Staaten, ist natürlich nicht von Bebeutung, wo es sich nur vom Patrinionialstaate handelt. — Vollgraff (Systeme der praktischen Politik, Bb. III und IV) schadet einer richtigen Grundansicht über die Berschiebenheit bes antiken Staates und der Staaten der Neuzeit durch Uebertreibungen und abentheuerliche Behauptungen, namentlich aber dadurch, daß er die sämmt= lichen Fürstenthümer der germanisch = slawischen Bölker bis zur Gegenwart nur als Patrimonialstaaten gelten lassen will, damit aber grundsätzlich Ber= schiedenes durcheinander wirft. — Die sehr ausführliche geschichtliche Ent= widlung bes Patrimonialstaates bei Schmitthenner, 3wölf Bucher, Bb. III, S. 26 fg. ist weber klar in dem Grundgebanken, noch kann der bargestellte Hergang als ber wirkliche und die große dabei aufgewendete Belehrsamkeit in Sprache und Alterthümern als eine wohl angebrachte anerkannt werben. — Bluntschli erwähnt, (Mugem. Staatst., Bb. I, S. 339 fg.) nur bes Lehensstaates im europäischen Mittelalter.
- 2) Es ist eine sehr richtige Bemerkung von Bluntschli, Allgem. Staats:R., Bb. I, S. 347, daß der Lehensstaat (besser überhaupt der Patrismonialstaat) vorzugsweise Rechtssstaat sei. Allein die überwiegende Geswohnheit, den modernen Staat so zu bezeichnen, obgleich Rechtsordnung nur der kleinere Theil seiner Thätigkeit ist, macht es nicht räthlich, jenem diese Benennung zu geben.
- 3) Es ist eine merkwürdige Verkennung des eigenen Vortheiles und eine grobe Verwirrung der Begriffe, wenn diejenige Partei, welche die möglich geringste Beschränkung der fürstlichen Rechte dei Volksvertretung anstrebt und zu dem Ende den Grundsat, daß der Fürst im wesentlichen Besite der Staatsgewalt zu bleiben habe, sogar zur gesetzlichen Anerkennung gebracht hat, zu gleicher Zeit auch den Rechtsstaat wieder in einen Patriz

monialstaat zu verwandeln bemüht ist. Gerade im Patrimonialstaate sindet weder grundsählich noch thatsächlich eine solche genaue Beschränkung der ständischen Rechte statt, vielmehr kann hier Mitregierung der Unterthanen in jedem beliedigen Maße bestehen ohne Verletzung des Grundgedankens. Die Ausdehnung solcher Rechte ist lediglich eine thatsächliche Frage und eine Folge von Zufällen und äußeren Nothwendigkeiten.

4) Es entspricht sowohl dem Rechte als dem Bortheile beider Theile, wenn im Patrimonialstaate die Wirthschaft des Fürsten (oder der herrschenden Gemeinde) und die des Landes möglichst scharf getrennt und die Rechtstitel genau bestimmt und immer unzweifelhaft erhalten werben. Hier ist z. B. auf eine Ueberlassung der Domänen des Fürsten an das Land so wenig ein Anspruch, als auf eine Einziehung des Eigenthums der Unterthanen von Seiten des herrn. Und wenn die Behandlung des Kammergutes als Staatsgut in einigen beutschen Staaten so heftigen Wiberspruch von Seiten ber fürstlichen Inhaber gefunden hat und noch findet, so wäre nicht ber mindeste Grund zum Tabel, würde es sich von Patrimonialstaaten handeln. Es ist vielmehr die folgewidrige Mischung dieser Staatsgattung mit dem neuzeitlichen Rechtsstaate, ober ber unausführbare Verfuch, letteren wieder umzuwandeln in die frühere Patrimonialherrschaft, was Mißstimmung erregt und das Gefühl ber Unhaltbarkeit erwedt. — Daß übrigens bei einer rein burchgeführten Haushaltung eines Patrimonialstaates wunderliche und un= zwedmäßige Verwaltungseinrichtungen entstehen, barf nicht verwundern, muß vielmehr in den Kauf genommen werden. So z. B. herr = und lanbschaftliche gemeinschaftliche Schulbenzahlungs=Deputationen, bergleichen Schloßbau = Deputationen u. s. w.

#### § 42.

#### 3. Die Theofratie.

Richt wenige Religionen lehren, daß das Leben der Mensichen von einer göttlichen Macht unmittelbar geleitet werde, und daß sich diese namentlich auch die Anordnung und Leitung der staatlichen Zustände vorbehalte. Bald ist diese Fürsorge auf ein bestimmtes einzelnes Volk beschränkt, welches dadurch als Liebling der Gottheit erklärt ist; bald spricht eine Weltreligion dieß für Alle aus. Wo der Glaube an eine solche Lehre maßgebend ist für das ganze Leben eines Volkes, da erzeugt er denn auch einen entsprechenden Staat, welcher in seinem innersten Wesen,

24.00

und damit auch in allen seinen Einrichtungen, wesentlich verschies den von anderen Organisationen des Zusammenlebens ist 1).

Die rechtliche Begründung dieser Staatsgattung hat nicht die mindeste Schwierigkeit. Die Verpflichtung der Gläubigen, sich allen aus einem göttlichen Befehle folgenden Einrichtungen und Gesetzen zu unterwerfen, unterliegt natürlich weder Zweifel noch Bedingung; und es mag auch den Vorschriften, welcher Art sie sein mögen, mit Vertrauen und Freudigkeit gefolgt werben, da sie von der höchsten Weisheit herrühren und nur zeitliches und ewiges Wohl der Menschen bezwecken. anscheinend schäbliche Einrichtungen sind ohne Kritik aufzunehmen, da ihnen ein höherer verborgener ober entfernter Ruten zuzuschreiben ist. Aber natürlich ist der volle Glaube an die betreffende Religion unerläßliche Voraussetzung. Wo dieser wankt, ist auch der ganze Staat in Zweifel gestellt; und wenn eine andere religiöse Ueberzeugung positiv eingetreten ist, hat auch der bisher geglaubte Staat weber Sinn noch Berechtigung mehr. Im Uebrigen ist der Inhalt der zur Grundlage die= nenden Religion von keiner wesentlichen Bedeutung. Auch irr= thümliche Lehren vermögen einen Staat zu gründen, falls nur überhaupt eine unmittelbare Einwirkung der Gottheit auf menschliche Angelegenheiten mit ihrem Wesen vereinbar ist, und wenn und in so ferne sie Glauben bei einem Volke finden 2).

Ein Staat, welcher auf solche unmittelbare Anordnung der Gottheit gegründet ist, und (nach dem Glauben seiner Ansgehörigen) unter unmittelbarer Leitung einer göttlichen Macht steht, ist eine Theotratie<sup>3</sup>). Die Annahme einer solchen Staatsgattung hat aber nicht nur für den religiösen Glauben nichts Unmögliches, sondern es kann sich auch das vernünftige Denken dieselbe aneignen, salls nur überhaupt eine unmittels dare Einwirkung der Gottheit als eine sittliche und logische Möglichkeit angenommen ist. Da ein System von richtigen

Schlußfolgerungen auf dieser Grundlage errichtet werden kann, so gibt es auch ein philosophisches Staatsrecht der Theokratie.

Die Glaubenslehre über die Art des göttlichen Eingreifens in die staatlichen Angelegenheiten und über die Mittheilung des göttlichen Willens, kann eine sehr verschiedene sein, ohne daß hieraus ein wesentlicher Unterschied für die rechtliche Natur Ob eine Incarnation ber Gottheit, des Staates entstünde. ober eine Verkündung ihres Willens durch Inspiration, Orakel und Ausfluß eines heiligen Geistes, ober ob endlich eine blei= bende Uebertragung an eine gotterleuchtete und heilige Priester= schaft als die Form der göttlichen Regierung gelehrt und geglaubt wird, ist in Beziehung auf die Staatsleitung an sich gleichgültig, ba in allen diesen Fällen der letzte Grund des Rechtes und der Rechtspflicht in einem unzweifelhaften göttlichen Befehle besteht 1). — Von wesentlicherer Bedeutung ist bagegen ber Unterschied, ob in einer Theokratie das religiöse und das weltliche Leben als untrennbar verbunden und sich gegenseitig voll= kommen durchdringend angenommen, danach denn auch kein Unterschied zwischen Staat und Kirche aufgestellt wird, sondern nur Eine allgemeine Lebensordnung besteht, deren Haupt und Lenker ein regierender oberster Priester ist; oder ob die Ordnung der irdischen Angelegenheiten zwar immer nach dem unmittel= baren Befehle der Gottheit, aber doch als ein getrennter Orga= nismus hefteht, und neben ihr, aber nur für die religiösen Dinge und für das Leben über die Erde hinaus, als zweite Anstalt die Kirche eingerichtet ist, wo denn ein weltliches und ein religiöses Haupt neben einander besteht. Die erstere, offen= bar folgerichtigere, Auffassung und Anordnung mag die reine ober ungetheilte Theokratie genannt werden; die andere ist als du alistisch zu bezeichnen. Beibe Formen haben allerdings die wichtigsten Grundlagen mit einander gemein, allein die Folgerungen im Einzelnen sind verschieben.

Zunächst von den in sämmtlichen Glaubensstaaten gleich= mäßig bestehenden obersten Principien.

In jedem Staate dieser ganzen Gattung ift die Relisgionslehre die Hauptsache. Dieselbe enthält nämlich nicht nur die Glaubenssätze über das Verhältniß des einzelnen Menschen zu Gott und zu der Welt, die Vorschriften über den Cultus und über die Stellung und die geistige Macht der Priester, serner etwa sittliche Vorschriften; sondern auch die Rechtsgrundlagen für den Staat, für die Regierungsbesugnisse des Staatsoberhauptes, endlich für die Einrichtung des Zussammenlebens. Die Erhaltung des allgemeinsten und vollsten Glaubens an diese Religionslehre ist daher auch die wichtigste Aufgade des Staates. Unduldsamkeit gegen Ungläubige oder Andersgläubige ist in der Theokratie keine Härte und Rechtsverletzung, sondern lediglich Selbstwertheidigung des Staates. Ein Angriff ans einen Glaubenssatz ist nicht blos Gottlosigkeit, sondern zu gleicher Zeit Hochverrath.

In jeder Form der Theotratie ist ferner eine Einrichtung unentbehrlich, welche als eine unmittelbare Einholung des Willens der Gottheit gilt und als solche geglaubt wird, weil selbst in einer noch so ausführlichen Verfassung und Gesetzgebung doch unmöglich für alle im Lause der Zeit vorkommenden Fragen schon zum Voraus eine Antwort und für alle allmälig entstehenden Bedürfnisse schon eine Vefriedigung enthalten sein kann. In welcher Form und unter welchen Voraussetzungen diese Einholung des gesetzgeberischen und obersten verwaltenden Willens der Gottheit stattsindet, ist rechtlich gleichgültig; nur verlangt der Zweck Zugänglichkeit zu jeder Zeit, und darf die Entscheizdung keiner der regelmäßigen Leitung des Staates serner stehenden Gewalt anvertraut sein, damit kein Widerspruch entsstehe. Von selbst versteht sich ein unbedingter Gehorsam aller Gläubigen gegen eine solche höchste Entscheidung; und eine

Theilnahme der Untertdanen und Laien an selchen ebersten Aussprüchen des Staatswillens, eter gar ein Recht zur Kritif und zum Widerspruche, in geradezu undenkar. Höchstens mag eine Theilnahme der Unterthanen an der Geleggebung und Regierung in der dualistischen Theofratie bei densenigen Beziehungen stattsinden, welche weientlich dem weltlichen Staate ans gehören und unter der Leitung des weltlichen Oberhauptes stehen.

Da die Einheit und die Festigkeit des Maubens, welche für die Theokratie Lebensbedingung ist, durch die ganze Bildung des Bolkes bedingt ift, so muß in jeder Theokratie nicht nur bie gesammte Erziehung sondern auch die Biffenschaft und Literatur ausschließlich und vollständig in den Händen der Priesterschaft sein. Lehren, welche, und ware es auch erft in entfernterer Folge, nicht zusammenstimmen mit den Religion& satungen, können in biefer Staatsgattung keine Berechtigung ober auch nur Dulbung haben. Ramentlich ist eine freie Erörterung der Wahrheit der Staatsreligion, eine subjektive Auslegung der beiligen Schriften und eine fritische Untersuchung ber geschichtlichen Thatsachen in denselben ganz außer Frage. Selbst Wissen= schaften, welche sich mit entsernter liegenden Gegenständen beschäftigen, durfen zu keinen Ergebnissen gelangen, welche mit der kirchlich bestehenden Lehre unvereinbar sind. Ein daraus entstehender sachlicher oder intellektueller Schaden kann babei vom Standpunkte bes Staates nicht in Betracht kommen; nur um diesen Preis erhält sich eine Theokratie auf die Dauer. Fängt ein Volk an, eine freie Bildung und eine ungefesselte Forschung nach Wahrheit höher anzuschlagen, als die Bewahrung seines Glaubens, dann ist eine Umwandlung der bisherigen Staatsgattung in irgend eine andere nahe bei ber Hand; freilich auch burchaus berechtigt, weil bann ber Glaubensstaat ber Lebensauffassung und den daraus sich ergebenden Lebenszwecken nicht mehr entspricht 5).

Gleichheit der Staatstheilnehmer vor dem Gesetze ist in der Theofratie nicht möglich. Wenn auch sämmtliche Laien, hoch oder nieder, in gleicher Unterordnung unter der geistigen Gewalt in Religionssachen stehen, so muß doch jedenfalls für die Priester ein besonderes Recht bestehen. Ihnen, als den Gottgeweihten und der Gottheit Näherstehenden, gebühren Vorzrechte vor den Laien; namentlich können sie ihren Gerichtsstand nur bei ihren eigenen Oberen haben.

Von höchster Bebeutung für die Theokratie ist die Bestimmung über die Erwerbung der Priesterwürde. Es gibt aber nur zwei solgerichtige Erwerbungsarten: entweder Seburt aus einer erblichen Priesterkaste, oder Aufnahme durch eine heilige und unerlöschliche Weihe. Im letzteren Falle ist Sheslosseit der Priester unerläßlich, damit nicht Unheiliges von Heiligen entstehe, und der Priester nicht nähere Verhältnisse habe, als die zu seinem Stande, der Kirche und dem Staate.

Endlich noch gilt für jede Theokratie die Forderung, daß die Priesterschaft und überhaupt die ganze religiöse Einrichtung wirthschaft und selbstständig und von dem guten Willen der Laien unabhängig sei. Daher denn namentlich der Grundsatz der Unantastdarkeit und Unveräußerlichkeit alles Grundeigensthumes der Kirche.

Die äußere Einrichtung einer Theokratie ist dagegen allers dings sehr verschieben, je nachdem dieselbe eine reine oder eine dualistische ist. Natürlich ist die erstere Art weit leichter zu organisiren, als die verwickeltere Verbindung von Priesters und Laien=Regiment.

In der reinen Theokratie steht an der Spitze der Verseinigung von Staat und Kirche die Personisikation oder der Statthalter Gottes. Er ist der Leiter aller geistlichen und weltslichen Angelegenheiten; zu seiner Berathung und, wenn es nöthig sein sollte, zu seiner Beschränkung steht ihm eine Vers

sammlung von Obersten der Priesterschaft zur Seite. ihm bereitet sich eine wohlgeordnete Hierarchie von Priestern über ben ganzen Staat aus, zu gemeinschaftlicher Besorgung der religiösen Aufgaben und der verschiedenen Staatsgeschäfte Als Verfassungsurkunde dienen die heiligen Schriften; die Kirchen= gesetze aber enthalten die weitere Ausführung. Passend werden die Tempel zu Gerichtshöfen und zu sonstigen öffentlichen Geschäften verwendet. Eine strenge Ceremonialgesetzgebung bringt bis in das Innerste des täglichen und häuslichen Lebens, da= mit die ungetrennte Berbindung von Kirche und Staat, Re= ligion und Gesetz immer vor Augen bleibe und ber Priester alle Lebensverhältnisse beherrsche. — Nur die Ordnung bewaffneten Macht bietet hier eine ernste Schwierigkeit. **(F3** ist zwar möglich, daß die Religion eine kriegerische sei, und bann mögen die Priester bes Kriegsgottes auch in den Waffen geübt und die Anführer des Heeres sein; allein in der Regel widerstreitet das Wesen der religiösen Lehre einer solchen Ein= Dann bleibt nur die für das Bestehen der Verfas= richtung. fung gleich gefährliche Wahl ber Bildung eines eigenen zwar sehr bevorzugten aber boch untergeordneten Kriegerstammes, ober die Uebertragung der Vertheidigung an Miethtruppen und deren Anführer 6).

Bei einer du alistischen Theokratie ist die Abtheilung der Geschäfte zwischen dem geistlichen und dem weltlichen Obershaupte die höchste Aufgabe, von deren glücklicher Lösung alles weitere Recht und das Schicksal des Staates abhängt. Im Allgemeinen ist natürlich kein Zweisel darüber, daß dem geistelichen Haupte die Leitung aller religiösen Angelegenheiten gebührt; allein im Einzelnen entstehen darüber nothwendig Schwierigkeiten, was von den blos mittelbaren Unterstützungsanstalten der Kirche überwiesen werden soll; und hauptsächlich ist es eine schwere Aufgabe, Einrichtungen zu treffen, welche die Uebers

im Wege. Im Gegentheil erfordert die unzweifelhafte Fest= stellung der Leiftungen von beiben Seiten, sowie die Ordnung der Sicherungsanstalten eine genaue Aufzeichnung; und an sie schließt sich benn von selbst die gleiche Feststellung der übrigen Rechte und Verhältnisse an. — Die Gerichtsbarkeit, und somit die Errichtung und Besetzung von Gerichten, ist zwar keine unbedingt nothwendige Aufgabe des Patrimonialstaates, indem möglicherweise die Unterthanen selbst Einrichtungen zur Auf= rechterhaltung der Rechtsordnung unter sich treffen können; allein weitaus in den meisten Fällen wird allerdings gerade die Sicherstellung des Rechtes die Hauptgrundlage des ganzen gemeinschaftlichen Verhältnisses sein, und beghalb die Bestellung der hierzu nothwendigen Anstalten dem Staatsoberhaupte ob= liegen. Hiermit sind dann aber Ausnahmsgerichte, befreite Ge= richtsbarkeit, Theilnahme der Stände an der Gerichtsbesetzung u. s. w. gar wohl vereinbar. — Von nur geringer Bebeu= tung pflegen die polizeilichen Anstalten in einem Patrimonial= staate zu sein. Die ganze Gesittigungsstufe, und namentlich auch der volkswirthschaftliche Zustand, welche in dieser Staats= gattung ihre Befriedigung finden, erforbern eine größere Ausdehnung solcher Hülfeleistung noch nicht. Ueberdies sind die Beiträge der Unterthanen zu den allgemeinen Lasten in der Regel nicht von solcher Bebeutung, daß sie große Ausgaben ge= statteten. — Grundsätlich sollte der Staatshaushalt im Patri= monialstaate ein sehr einfacher sein, indem die von den Unter= thanen in Folge der Aufnahme in das Schutverhältniß zu machenden Leistungen in die Kasse des Fürsten fallen, und hier mit der Hauptsache, dem Vermögen des Landesherrn selbst, von denselben Beamten und nach den gleichen Grundsätzen verwaltet Allein theils die zur Sicherstellung gegen Mißbräuche auch in wirthschaftlichen Dingen getroffenen Anstalten, theils die den Unterthanen im Ganzen oder einzelnen Abtheilungen

berselben unmittelbar verbleibenden Einrichtungen und Ausgaben bringen boch gewöhnlich eine weit verwickeltere Form der Haus= haltung zuwege. Es bestehen getrennt neben einander eine Finanzverwaltung des Fürsten und eine des Landes, nicht selten selbst nach Vermögensverwaltungen einzelner Stände; jede mit verschiebenen Einnahmen, Ausgaben, Verrechnungen und viel= Die Verbindung zwischen diesen verschiedenen leicht Schulben. Haushaltungen findet aber theils durch Bezahlung bestimmter verabredeter Summen von der einen an die andere, theils durch Zusammenlegung von beiben Seiten zu gemeinschaftlichen Ausgaben statt. Von selbst versteht sich, daß Schulden des Fürsten von den Unterthanen so wenig zu tragen sind, als umgekehrt die ihrigen von ihm. Rur wenn eine ursprüngliche ober nach= trägliche Uebernahme erfolgt, tritt eine Verbindlichkeit zur Be= zahlung einer ursprünglich fremben Verpflichtung ein, gegen welche dann nicht selten staatliche Rechte verschiedener Art ein= geräumt werben mussen ). — Auch die Verpflichtung zum Rriegsbienste ist hier nicht nach allgemeinen Grundsätzen festgestellt, sondern bestimmt sich nach den besonderen Berabredungen bes Schutverhältnisses, und es mögen die Leistungen der einzelnen Stände hier sehr verschieden sein, ohne daß von einem Unrechte die Rede sein könnte. Weitergehende Leiftungen an persönlichem Dienste und an Geld müssen freiwillig von den Unterthanen übernommen werben, und es findet daher auch, soweit von außer= orbentlichen Beiträgen die Rebe ist, eine Mitberathung und Rustimmung zum Kriege selbst statt. Aus eignen Mitteln, mit den regelmäßig Verpflichteten oder mit Geworbenen mag da= gegen der Fürst nach Belieben Krieg führen.

Im Uebrigen sind dreierlei verschiedene Formen des Patrimonialstaates zu unterscheiden: der hausherrliche Staat, bei welchem ein großer fürstlicher Grundbesitz den Wittelpunkt gibt; die militärische Lehensmonarchie, in welcher ein Eroberer ein Land unter seine Getreuen vertheilte mit der Bedingung gegenseitigen gewaffneten Schutzes; endlich eine herrsschaft en de Stadt gemeinde, welche unterworfenen Landschaften Schutz gewährt und besiehlt. Im letzteren Falle kann jede Art der Boltsherrschaft oder der Regierung bevorzugter Geschlechter in der herrschenden Gemeinde bestehen, ohne daß hierdurch etwas Wesentliches im Verhältnisse zu den Unterthanen geänsbert wäre.

- 1) Unzweifelhaft das beste Werk über das allgemeine Recht des Patrimonialstaates ist Haller's Restauration ber Staatswissenschaften, und zwar in ihrer ganzen Ausbehnung, mit einziger Ausnahme ber Darstellung ber geistlichen Staaten. Der Grundfehler des Ganzen, nämlich die unrichtige Berallgemeinerung bes Patrimonialprincipes auf alle Gattungen von Staaten, ist natürlich nicht von Bebeutung, wo es sich nur vom Patrimonialstaate handelt. — Vollgraff (Systeme der praktischen Politik, Bb. III und IV) schadet einer richtigen Grundansicht über die Verschiedenheit bes antiken Staates und der Staaten der Neuzeit durch Uebertreibungen und abentheuerliche Behauptungen, namentlich aber baburch, daß er die sämmt= lichen Fürstenthümer der germanisch = slawischen Bölker bis zur Gegenwart nur als Patrimonialstaaten gelten lassen will, damit aber grundsätzlich Berschiebenes durcheinander wirft. — Die sehr aussührliche geschichtliche Entwicklung bes Patrimonialstaates bei Schmitthenner, Zwölf Bücher, Bb. III, S. 26 fg. ist weber klar in bem Grundgebanken, noch kann ber bargestellte Hergang als der wirkliche und die große dabei aufgewendete Gelehrsamkeit in Sprache und Alterthümern als eine wohl angebrachte anerkannt werben. — Bluntschli erwähnt, (Allgem. Staatsr., Bb. I, S. 339 fg.) nur bes Lehensstaates im europäischen Mittelalter.
- 2) Es ist eine sehr richtige Bemerkung von Bluntschli, Allgem. Staats-R., Bb. I, S. 347, daß der Lehensstaat (besser überhaupt der Patrimonialstaat) vorzugsweise Rechts staat sei. Allein die überwiegende Gewohnheit, den modernen Staat so zu bezeichnen, obgleich Rechtsordnung nur der kleinere Theil seiner Thätigkeit ist, macht es nicht räthlich, jenem diese Benennung zu geben.
- 3) Es ist eine merkwürdige Verkennung des eigenen Bortheiles und eine grobe Verwirrung der Begriffe, wenn diejenige Partei, welche die möglich geringste Beschränkung der fürstlichen Rechte dei Volksvertretung anstrebt und zu dem Ende den Grundsat, daß der Fürst im wesentlichen Besitze der Staatsgewalt zu bleiben habe, sogar zur gesetzlichen Anerkennung gebracht hat, zu gleicher Zeit auch den Rechtsstaat wieder in einen Patri-

monialstaat zu verwandeln bemüht ist. Gerade im Patrimonialstaate sindet weder grundsätlich noch thatsächlich eine solche genaue Beschräntung der ständischen Rechte statt, vielmehr kann hier Mitregierung der Unterthanen in jedem beliedigen Maße bestehen ohne Verletzung des Grundgedankens. Die Ausdehnung solcher Rechte ist lediglich eine thatsächliche Frage und eine Folge von Zufällen und äußeren Nothwendigkeiten.

4) Es entspricht sowohl dem Rechte als dem Vortheile beider Theile, wenn im Patrimonialstagte bie Wirthschaft bes Fürsten (ober ber herrschenben Gemeinde) und die des Landes möglichst scharf getrennt und die Rechtstitel genau bestimmt und immer unzweifelhaft erhalten werben. Hier ist z. B. auf eine Ueberlassung ber Domänen bes Fürsten an bas Land so wenig ein Anspruch, als auf eine Einziehung bes Eigenthums ber Unterthanen von Seiten des herrn. Und wenn die Behandlung des Kammergutes als Staatsgut in einigen beutschen Staaten so heftigen Wiberspruch von Seiten der fürstlichen Inhaber gefunden hat und noch findet, so wäre nicht der minbeste Grund zum Tabel, würde es sich von Patrimonialstaaten handeln. Es ist vielmehr die folgewidrige Mischung dieser Staatsgattung mit dem neuzeitlichen Rechtsstaate, ober der unausführbare Versuch, letteren wieder umzuwandeln in die frühere Patrimonialherrschaft, was Mißstimmung erregt und das Gefühl der Unhaltbarkeit erweckt. — Daß übrigens bei einer rein durchgeführten Haushaltung eines Patrimonialstaates wunderliche und un= zweckmäßige Verwaltungseinrichtungen entstehen, barf nicht verwundern, muß vielmehr in ben Rauf genommen werben. So z. B. herr = und landschaftliche gemeinschaftliche Schulbenzahlungs=Deputationen, bergleichen Schloßbau = Deputationen u. f. w.

# § 42.

## 3. Die Theofratie.

Nicht wenige Religionen lehren, daß das Leben der Mensichen von einer göttlichen Macht unmittelbar geleitet werde, und daß sich diese namentlich auch die Anordnung und Leitung der staatlichen Zustände vorbehalte. Bald ist diese Fürsorge auf ein bestimmtes einzelnes Volk beschränkt, welches dadurch als Liebling der Gottheit erklärt ist; bald spricht eine Weltreligion dieß für Alle aus. Wo der Glaube an eine solche Lehre maßges bend ist für das ganze Leben eines Volkes, da erzeugt er denn auch einen entsprechenden Staat, welcher in seinem innersten Wesen,

24.96

Plate ober in verfassungsmäßigen Bersammlungen und Gesschäften zu; er hat Anspruch an den Genuß aller Güter und Bortheile, welche dem Staate gehören; er kann vollskändigen Unterhalt vom Staate verlangen, wenn seine eignen Mittel nicht ausreichen; ein Schutz im Auslande gebührt ihm als einem integrirenden Theile des Staates. Die härteste Strafe nach der Lebensberaubung ist Verbannung, als welche von allen Gewohnheiten und Zwecken des ganzen Daseins aussschließt.

Der wesentliche Unterschied zwischen dieser Lebens = und Staatsauffassung und der aller neueren Bölker fällt in die Augen. Bei den Alten dient der Einzelne dem Staate und sindet in dessen Wohl mittelbar auch die Befriedigung seiner Zwecke; bei den Neuen ist der Staat für alle Einzelnen da, und er sindet seinen Ruhm in dem Wohle der Bürger. Dort besteht die Freiheit in der Theilnahme an der Regierung, hier im möglichst wenig regirt werden. Im antiken Staate sind die Leistungen des Bürgers ein Ausleden seiner Persönlichkeit, im neuzeitlichen eine Beschränkung derselben. Bei den Griechen und Römern war die Bolksherrschaft, dei uns ist fürstliche Regierung der richtigste Ausdruck des Staatsgedankens?).

In ein solches festgeschlossenes und in sich durchaus einiges Ganzes können Fremde keine Aufnahme erhalten. Wenn sie, aus Nüplichkeitsgründen, geduldet werden, so bilden sie eine vollkommen gesonderte Klasse, welche von allem eigentlichen staatlichen Rechte ausgeschlossen ist, und deren Nachkommen erst, vielleicht nach mehrern Geschlechtern, wenn sie sich vollständig eingelebt haben, als Bürger aufgenommen werden können. Dasselbe gilt von Unfreien und Freigelassenen; und es ist ein Beweis von schon weit vorgeschrittener Zersetzung und Fäulniß, wenn solche schnell und in ganzen Massen aufgenommen werden.

— Hausstlaverei ist ein kaum vermeiblicher Zustand in einem

solchen Staate, damit der Bürger, während Andere für ihn arbeiten, den Staatsgeschäften und überhaupt dem öffentlichen Leben sich widmen kann.

Der möglichen Formen dieser Staatsgattung sind es drei.

Eigentlich ist nur die reine Volksherrschaft ganz folgerichtig, und zwar in der Weise, daß jeder Bürger un= mittelbar an den Staatsangelegenheiten Antheil nimmt, und seine Stimme dabei zählt. Nicht blos vereinbar damit, son= dern die allein richtige Ausführung ist es freilich, wenn der Stimmantheil eines Jeben nicht blos nach der Kopfzahl, sondern nach seiner Bebeutung für das Gemeinwesen und Gemeinleben bemessen wird. Es mögen baher immerhin die Reicheren, welche mehr steuern und kostspieligen Waffengattungen angehören, ein ausgiebigeres Stimmrecht besitzen; ober können geschichtlich aus= gezeichnete Geschlechter, beren Gewohnheiten und Haltung das Wesen bes gemeinschaftlichen Lebens bestimmen, auch besonders gehört werden. Von einer bloßen Stellvertretung der geringeren Bürger kann jedoch keine Rebe sein. Der ganze Gebanke ift unvereinbar mit dieser Staatsauffassung und bem Verhältnisse des Einzelnen zu der Gesammtheit; der Einfluß des personlich weniger Bebeutenben mag ein geringerer sein; aber sein Antheil am Staate ist unter allen Umständen ein unmittelbarer. — Aur Vorbereitung der Geschäfte einerseits, namentlich zur Verhinderung unüberlegter ober factiöser Beschlüsse, und zur Ausführung des Beschlossenen andererseits sind natürlich Vorkehrungen erforderlich, welche die Ruhe und Handlungsfähigkeit Weniger mit Gefahrlosigkeit für bas Recht der Gesammtheit verbinden. Diese bestehen wesentlich in der Wahl eines klei= neren Senates, welchem die Prüfung und vorläufige Billigung der Anträge an die Volksversammlung, so wie die Ueberwachung und Vollstreckung zusteht; in ber Bestellung von öffentlichen

Rebnern, welche die Gründe und Gegengründe der Vorschläge vor dem versammelten Volke zu erörtern haben; in der, übrigens nur auf kurze Zeit und vielleicht selbst durch bloses Loos zu vollziehenden, Wahl der nöthigen Beamten; endlich in der Bebrohung mit Strasen für schädliche Anträge an die Versammslung. Zur Gewältigung außerordentlicher Gesahren mag noch eine Uebertragung der gesammten Staatsmacht auf einzelne Wenige stattsinden; aber nur auf kurze Zeit und unter strenger Verantwortlichkeit; und ist sogar wohl ein Ostracismus, also die zeitweile Beseitigung eines durch seine hervorragende Perssönlichkeit und durch seine Verdienste der Gemeinfreiheit gefährslichen Bürgers, unvermeiblich.

Aber auch eine aristokratische Regierungsform ist ver= einbar mit dem Grundgebanken des klassischen Staates, jedoch allerbings mittelst einer etwas künstlicheren Auslegung. Wenn nämlich davon ausgegangen wird, daß Jeder nach seinen Fähig= keiten zu dem Gesammtleben beizutragen habe, und daß es das natürliche Recht und die vernünftige Pflicht der Besten sei, zu regieren; wenn ferner als Erfahrungssatz angenommen wirb, daß höhere Eigenschaften bei benjenigen Bürgern vorausgesetzt werben können, welche in bestimmten äußeren Stellungen sich befinden, also entweder von geschichtlich ausgezeichneten Ge= schlechtern abstammen, oder im Besitze großen, namentlich an= geerbten Reichthumes sind; wenn endlich ber Masse ber Bürger ein Antheil an dem öffentlichen Leben, wenn auch nicht an der Regierung, unverkümmert erhalten wird: so läßt sich eine Uebertragung der obersten Leitung an die vermuthlich Besten zur Noth vereinigen mit der Aufrechterhaltung eines allgemeinen Gesammtlebens. Ja, es haben Männer von hervorragender gei= stiger Kraft und solche, welche unter den Nachtheilen einer Bolksregierung zu leiben hatten, selbst im Alterthume bie ari= stokratische Regierungsweise für die vorzüglichste erklärt. Am

stärksten ist natürlich unter solchen Umständen die Aristokratie da, wo sie sich mit dem Priesterthume verbindet. — Gegen Wisbrauch der Gewalt auf Kosten der Menge sind immerhin Sinrichtungen möglich und räthlich. So z. B. die Bestellung von Volkstribunen, deren Zustimmung zu den Gesetzen nothewendig ist.

Am wenigsten paßt für den klassischen Staat die beständige Regierung eines Einzelnen, weil hier ein staatliches Gemeinleben doch kaum noch etwas Anderes als eine bloße Dichtung ist, und namentlich die Zwecke und Interessen des Einen, nicht aber die Bedürfnisse und Anschauungen der Sesammtheit den Ausschlag geden. Am leidlichsten ist diese Resesierungsart in der Form einer bloßen Magistratur; allein auch so muß sie gefürchtet und gehaßt sein, daher auch in der Regel schnell wieder ein Ende sinden ).

- 1) lleber bas Wesen bes klassischen Staates s. Welder, R. Th., Lepte Gründe, S. 342 u. s. Bollgraff, R., Antike Politik. Gießen, 1828. Hermann, R. F., Griechische Staatsalterthümer 4. Aust. Heibelb., 1855. Plaß, Die Tyrannis. I. II. Bremen, 1852. Bluntschlie, Allgem. Staatsrecht, Bb. I, schildert zwar die drei verschiez denen Formen des klassischen Staates in ihren Eigenthümlichkeiten, allein er sast diese Staatsgattung nicht als ein Gesondertes, sondern vertheilt ihre verschiedenen Erscheinungen nach dem secundären, blos sormellen Einztheilungsgrunde der Zahl der Regierenden.
- 2) Eine große Verwirrung in theoretischen Sätzen und in Rathschlägen für das Leben ist schon häusig dadurch entstanden, daß der klassische Staat nicht unterschieden wurde von dem Rechtsstaate der Neuzeit, und so Lehren und Ersahrungen des ersteren ohne Weiteres als anwendbar erachtet wurden für die Verhältnisse der Gegenwart. Daß dies dei dem Erwachen der Vilzdung und Gelehrsamkeit nach dem Mittelalter geschah, ist begreislich, indem theils das Wesen des Rechtsstaates sich noch nicht deutlich entwickelt hatte, theils überhaupt das wenige vorhandene Wissen auf den Resten der griechischen und römischen Gesittigung beruhte. So konnte denn Bodinus in seinem großen Werke über den Staat durchweg von den Ansichten der Alten auszgehen; und selbst Machiavellie lehnte seine Betrachtungen an den römisschen Staat an. Allein ein Beweis von halber Vildung oder von Gedankens

losigkeit ist es, wenn der Fehler auch jetzt noch gemacht wird, wo Thatsachen und Begriffe viel klarer vorliegen. Die Politik des Aristoteles verliert ihren Werth als ein Meisterstück menschlichen Scharssinns nicht, wenn ihr eine unmittelbare Bedeutung für unser jetziges Leben nur da eingeräumt wird, wo sie die Forderungen und die Folgen der allgemeinen menschlichen Natur, also Unverändertes und Unveränderliches bespricht, nicht aber in der Erörterungen specifisch griechischer Staatsgedanken und Einrichtungen.

- 3) Ueber die theils offene theils verstedte Bekämpfung der Bolksherrsschaft durch Sokrates und seine Schule s. meine Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften. Bb. I, S. 71 u. ff.
- 4) Wie sehr die Herrschaft eines Einzelnen dem hellenischen Geiste widerstrebte, mag schon der Umstand beweisen, daß eine Tyrannis niemals über das zweite Geschlecht hinaus aufrecht erhalten werden konnte.

## 5. Der Rechtsftaat.

## § 44.

### a. Allgemeine Sațe.

Sanz auf den Boden der nüchternen Verständigkeit stellt sich der Mensch, wenn er einerseits dem Leben auf der Erde einen selbstständigen und unmittelbaren Zweck beimißt, anderersseits aber die Entwickelung seiner sämmtlichen Kräfte zunächst als vereinzelte Persönlichkeit und als rein individuelle Aufgabe zu erreichen stredt. Bei dieser Lebensauffassung setzt er sich ein bewußtes und höheres Ziel, sucht dieses aber weder in einer ausschließlich religiösen Entwickelung, noch in einem vollstänsdigen Aufgehen in einer größeren Gemeinschaft; sondern vielmehr in einer möglichst allseitigen Ausledung seines ganzen Wesens.

Diese Begreifung des Daseins auf der Erde hat großen Einfluß auf jede Ordnung des Zusammenseins von Menschen. In erster Linie steht bei solcher Auffassung allerdings die verseinzelte Persönlichkeit selbst und die Familie mit ihren erlaubtz cgoistischen Zwecken, und mit dem Rechte und der Pflicht zur Verfolgung derselben durch eigene Kräfte, soweit diese reichen. Aber natürlich ist auch hier das Bedürfniß einer Verbindung

mit Anderen, namentlich einer gesellschaftlichen Gliederung und eines einheitlichen Staates. Zu gesellschaftlichen Kreisen treten Diejenigen zusammen, welche ein ihnen allen gemeinschaftliches Interesse einzeln nicht erreichen können und daher zu einer frei= willigen Verbindung zusammentreten, oder auch ohne bestimmte bewußte Absicht durch gleiche Lage ber Verhältnisse eine größere Gemeinschaft bilden. Die Bereinzelung bleibt somit die Regel; der gesellschaftliche Kreis aber ist eine Ergänzung aus Nothwendigkeit. Und ebenso verhält es sich um eine Stufe höher mit dem Staate. Nur die Unzureichenheit der gesellschaftlichen Verbindungen, und das Bedürfniß einer Ordnung und Rechtserhaltung unter benselben brängt zu einem allumfassenben und einheitlichen Staate. Grundsatz bleibt auch hier, die Selbst= thätigkeit bes Einzelnen und in zweiter Reihe die der gesell= schaftlichen Kreise; beibes jedoch wird ergänzt und geordnet durch den einheitlichen Gebanken und die Gesammtmacht des Staates.

Es ist aber die Aufgabe des letzteren eine doppelte. Ersstens, Aufrechterhaltung der Rechtsordnung im ganzen Bereiche der Staatstraft, als ein Bedürfniß und ein Gut an sich und als die Bedingung alles Weiteren. Zweitens, die Unterstüßung vernünftiger menschlicher Zwecke, wo und insoweit die eigenen Mittel der einzelnen oder bereits zu kleineren Kreisen vereinigten, Betheiligten nicht ausreichen. — Hierbei ist also weder von einem das ganze Leben durchdringenden frommen Glauben, noch von höher oder niederer gespannten gemüthlichen Regungen die Rede, sondern lediglich von einer klaren und berechnenden Berstandesansicht. Das dadurch entstehende Verhältniß ist ohne Zweisel wegen der Verbindung von Selbstbestimmung und von kräftiger Unterstüßung zur Ausbildung aller dem Menschen verliehenen Kräfte ein wesentlicher Fortschritt in der Entwickelung des Wenschengeschlechtes; ob es aber dessen höchste und

letzte Bollenbung ist, wie Manche eitel wähnen, unterliegt nicht geringen Bedenken. Wenn aber dieser Staatsgattung der Name Rechtsstaat gegeben worden ist, so ist die Bezeichnung in mehr als Einer Beziehung keine glückliche, namentlich keine vollständige; allein es scheint doch besser, die weit verbreitete beizuhalten, um keine Verwirrung zu veranlassen.).

Das Zustanbekommen bes Rechtsstaates mag allmählig und auf geschichtlichem Wege erfolgen, wenn sich ein Volk von einer anderen Gesittigungsstufe, anfänglich vielleicht langsam und un= bewußt, zu der blos verständigen Lebensauffassung entwickelt. Es ist aber ebensowohl möglich, daß eine Gründung und Ein= richtung mit klaren Bewußtsein der Betheiligten und durch förmliche Verabredung unter benselben zu Stande kömmt. — Eine bestimmte Regierungsform ist bei dieser Staatsgattung nicht aus innerer Rothwenbigkeit geboten ober aus äußeren Gründen allein möglich. Vielmehr mag jede Ordnung der Staatsgewalt Anwendung erleiden, welche nur überhaupt die vollständige Erreichung der oben bezeichneten beiden Hauptauf= gaben in Aussicht stellt. Namentlich ist die unmittelbate Theil= nahme aller Genossen an der Regierung nur eine Frage der Zweckmäßigkeit, und ihre Ausführung wesentlich bedingt theils burch den Umfang des Volkes und Gebietes, theils durch ben Bildungsgrad ber Menge.

In allen Formen des Rechtsstaates sind jedoch, als unmittelbare Folgerungen aus dem Grundgedanken, bestimmte Rechte der einheitlichen Gewalt, und ebenso gewisse Ansprüche der einzelnen Theilnehmer und der thatsächlich bestehenden gesellschaftlichen Kreise vorhanden.

1. Die eigenthümlichen Rechte der Staatsgewalt sind folgende:

Anspruch auf gleichen verfassungsmäßigen Gehor= sam sämmtlicher Theiknehmer am Staate, sei es in ihrer persönlichen Eigenschaft, sei es als Mitglieber von Korporationen ober gesellschaftlichen Kreisen. Da ber Rechtsstaat die Lebenszwecke aller seiner Bürger gleichmäßig zu fördern beabsichtigt, so haben alle auch gleiche Verpflichtung gegen ihn, und eine Ausnahme oder Begünstigung Einzelner in Beziehung auf Leizstung und Gehorsam ist unvereindar mit dem Wesen dieser Staatsgattung, überdieß eine Ungerechtigkeit, mindestens eine unbillige Ungleichheit, gegenüber von den zur vollen Verslichztung Angehaltenen.

Berechtigung zur Vornahme aller Maßregeln, welche zur Erreichung des Staatszweckes erforderlich sind. gewöhnlich sind natürlich die regelmäßigen Vorschriften und Formen der Verfassung einzuhalten; allein in außerordentlichen Fällen muß auch ein Recht zu entsprechenben ungewöhnlichen Handlungen in Anspruch genommen werden, selbst wenn die Gesetzgebung die Befugniß nicht ausbrücklich ausspricht. solches Recht steht allerdings, verständigerweise, der Regierung jebes Staates zu, welcher Gattung biese immer angehöre; allein im Rechtsstaate ift es besonders hervorzuheben, da einer Seits derfelbe bei seiner weiten Aufgabe leichter in den Fall kommt, es zu gebrauchen, anderer Seits die Vereinigung einer solchen außerorbentlichen Befugniß mit den Verfassungsformen mehrerer Arten des Rechtsstaates schwer zu bewerkstelligen ist. Die Auf= gabe bes Staates ist hier nicht, wie im Patrimonialstaate, auf einzelne genau umgrenzte Fälle beschränkt; und die Staatsgewalt kann nicht, wie etwa in einer Theokratie, die ihr fehlende Macht von einer außer und über ihr stehenden, in ihrer Berechtigung unanfechtbaren Gewalt erhalten: sonderk man muß in der rein verständigen, zur Umfassung des ganzen menschlichen Lebens bestimmten und ein geschlossenes Ganzes bilbenben Einrichtung sich einfach auf den logischen Satz stützen, daß wer den Zweck will, auch die Mittel wollen muß; und es

ist der Muth und die Einsicht erforderlich, in Nothfällen die nur für die gewöhnlichen Zustände berechnenden Schranken durchbrechen zu lassen. Hiermit ist, je nach der besondern Form eines Rechtsstaates, immerhin im einzelnen Falle eine Berantwortlichkeit vereindar, welche die besondere Oringlichkeit einer Hülfe und die Unzureichenheit der gewöhnlichen Mittel nachzuweisen nöthigen kann.

Entscheidung darüber, ob bei dem einzelnen Anspruche auf Unterstützung ein Interesse von hinreichender Wichtig= keit und Allgemeinheit vorliege, um eine Verwendung der Ge= sammtkraft zu rechtfertigen. Unzweifelhaft hat im Rechtsstaate jeder Einzelne das Recht, die Förderung seiner subjectiven Le= benszwecke vom Staate zu verlangen. Allein ebenso unzweifel= haft ist, daß die Möglichkeit dieser Hilfe ihre Gränze findet in den dem Staate zu Gebote stehenden Mitteln, und daß es vernünftig ist, in einem Collisionsfalle dem allgemeineren Ruten einen beschränkteren vorzuziehen (S. oben, § 36, S. 276). Die Entscheidung nun aber, welches Interesse den Vorzug verdiene, kann nicht der Schätzung des einzelnen nach Förderung Begehrenden überlassen sein, sondern muß dem Staatsoberhaupte als dem Vertreter des Ganzen und dem, welcher die Uebersicht über alle Bedürfnisse und Mittel hat, zustehen, wenn nicht die Verwirklichung der Staatszwecke und selbst der Bestand des Staates der Selbstsucht, dem Eigensinne, der Unkenntniß Ein= zelner preiß gegeben sein soll.

Recht des Staatsoberhauptes auf entsprechendes Einstommen aus dem Volksvermögen, indem die betreffende physsische oder moralische Person die Regierung nicht als eine Privatsache und zu Erreichung persönlicher Zwecke führt, sons dern sie nur die Personification der Staatsgewalt ist und die Zwecke des Volkes anzustreben hat. — Nur in der reinen Demokratie sindet wohl, wenn auch nicht streng rechtlich so

voch aus überwiegenden Zweckmäßigkeitsgründen, eine Ausnahme statt, weil jeder vollberechtigte Bürger Mitglied der regierenden Volksversammlung ist, und also schließlich jeder sich selbst bezahlen würde, oder, bei Vertheilung der Steuern nach dem Vermögen, der ärmere Bürger von dem reicheren unterhalten werden müßte, was mit der Sleichheit und der Sleichberechtigung nach beiden Seiten hin schwer vereindar wäre.

2. Als allgemeine Rechte ber Staatsgenossen im Rechtsstaate ergeben sich aber nachstehende Ansprüche<sup>3</sup>):

Borerft Gleich heit vor bem Gesete, b. h. Berücksichtigung der Lebenszwecke Aller ohne Unterschied auf persön= liche Verhältnisse, und objektive Anwendung der allgemeinen Norm ohne Rücksicht auf Rang, Stand u. s. w. des Einzelnen. Zweitens, nicht nur Berechtigung zur Verfolgung jedes an und für sich erlaubten Lebenszweckes, sondern auch Unterstützung in den dazu geeigneten Fällen. Als erlaubt aber ift anzuerkennen, mas weder mit unzweifelhaften Rechten Dritter im Wiberspruche ist, noch die bestehende Staatseinrichtung und die von dem Staate obliegende Erfüllung der allgemeinen Zwecke ftort. Die einzigen gerechtfertigten Ausnahmen sind solche Be= schäftigungen, deren ungefährlicher Betrieb durch gewisse nicht näher aufzuweisende Eigenschaften bedingt ist; sodann, vielleicht Beschränkungen, welche die Last der öffentlichen Armenversor= gung und das Heranwachsen eines Proletariates nicht allzu groß werben lassen. — Drittens, gleicher Anspruch aller Befähigten auf Antheil an öffentlichen Geschäften, so= weit eine solche nach der besonderen Art des Staates den Unter= thanen überhaupt zusteht, sei es nun als Bekleidung von Aemtern, als unmittelbares Stimmrecht, ober als attive und passive Betheili= gung bei einer Vertretung. Eine unerläßliche Bedingung hierbei ift jedoch die Befähigung, indem vernünftigerweise die Ausübung eines Rechtes einem bazu nicht Befähigten nicht zustehen kann.

Es versteht sich, daß die Befähigung theils durch persönlichen Nachweis, theils aber, und zwar in den meisten Fällen, durch die Erfüllung gewisser gesetzlicher und allgemeiner Bedingungen geliefert wird. — Viertens, personliche Freiheit, indem die Unterwerfung eines Staatsgenossen unter einen andern durch Sklaverei, Leibeigenschaft ober Hörigkeit irgend einer Art jenem die Verfolgung seiner Lebenszwecke rechtlich nicht gestattet, was im geraden Widerspruche mit dem Grundgedanken bes Rechtsstaates ist. — Fünftens, Freiheit ber Gebanken= äußerung in jeder Form, als welche ein unentbehrliches Mittel ist zur allseitigen geistigen Ausbildung, auf welchen die Bürger bes Rechtsstaates einen unbeschränkten Anspruch haben. Von selbst versteht sich jedoch, daß durch Form und Inhalt einer Gebankenäußerung keine Rechte verletzt werden burfen, und daß hiergegen sowohl Strafen als vorbeugende Maßregeln vorzukehren sind, letztere soweit es ohne Beinträchtigung bes ganzen Anspruches geschehen kann. — Sechstens, freie Religionsübung, soweit nicht bem Rechte Einzelner ober ber Gesammtheit daburch Eintrag gethan ober die Verfassung und der einheitliche Organismus des Staates dadurch geftort wird. Ein Bürger, bessen religiöse Ueberzeugungen unvereinbar sind mit dem rechtlich bestehenden Staate, kann wegen dieser subjettiven Auffassung weber eine Veränderung des der Gesammt= heit passenden Staatsgedankens verlangen, noch straflos ungehorsam sein. Ihm bleibt nichts übrig, als den Staat zu ver= lassen. Und auch ein ganzer religiöser Verein (Kirche ober Secte), bessen Lehre ober äußere Einrichtung unvereinbar ist mit dem Gedanken des Rechtsstaates ober mit der Verfassung im concreten Falle, hat so wenig ein Recht sich aufzudrängen, als irgend eine andere gesellschaftliche mit den Staatszwecken unvereinbare Gestaltung. Hat er so großen Umfang und so tiefen Einfluß, daß er eine seiner Auffassungen gemäßere

Staatsgattung herbeizuführen im Stande ift, so mag er dafür auf gesetzlichem Wege wirken; bis dahin aber hat sich die Min= berzahl zu fügen, und der sittliche Grund der abweichenden Ansicht giebt keine Berechtigung zum Ungehorsam gegen bas bestehende Geset . — Siebentens, Recht ber Ortsveranberung. Der Bürger eines Rechtsftaates gehört bemselben nicht blos an, insoferne er Mitglied einer bestimmten Genossenschaft ist, sondern er ist ein Theil des großen Ganzen, und das ganze Staatsgebiet ist sein Vaterland. Wo er also innerhalb besselben seine Zwecke am besten erreichen kann, mag er sich Hiermit sind Bestimmungen über besondere Be= dingungen zur Erwerbung von Korporationsrechten und ausnahmsweise Vorschriften über gezwungene Eingrenzung ober Ausweisung von Verdächtigen und über Unterstützung Bedürf= tiger wohl vereinbar. — Achtens endlich, die Befugniß zur Bil= dung freiwilliger Vereine zu gemeinschaftlicher Verfol= gung erlaubter, d. h. nicht unrechtlicher und nicht gemeinschäb= licher Zwecke. Inwieferne auch staatliche Aufgaben burch solche Vereine erstrebt werden dürfen, hängt von der Verfassungsart Wo das Volk grundsätzlich von der eigenen Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten ganz ausgeschloffen ist, da hatten freiwillige Vereine zur Erlangung eines solchen Ein= flusses keinen erlaubten Zweck, und wären im Widerspruche mit dem Gedanken der Verfassung. Dagegen sind sie an der Stelle, wo und inwieweit sie die Ausübung politischer Rechte durch die Bürger vorbereiten und erleichtern.

1) Die Literatur über das philosphische Staatsrecht des Rechtsstaates ist höchst ausgedehnt, namentlich deshalb, weil von einer nur allzu großen Anzahl von Schriftstellern das philosophische Staatsrecht überhaupt nur auf dieser Grundlage anerkannt und bearbeitet ist. Die Mehrzahl aller neuern politischen Schriften, und zwar sämmtlicher Culturvölker, ist rechtsstaatlichen Inhaltes, auch wo sich die Versasser dieser Richtung nicht bewußt sind. Vgl. oben, § 24, S. 127; und, aussührlicher, meine Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften, Bd. I, S. 215 u. ss.

- 2) Die so zahlreichen neuern Bersassurkunden haben zu einem wesentlichen Theile auch die Bestimmung, die Grundsätze über die allgemeinen Rechte des Staatsoberhauptes und der Bürger im Rechtsstaate genau zu sormuliren. Daß sie im Ganzen glücklicher gewesen sind in richtiger Festsstung der ersteren Gattung von Rechten, als hinsichtlich der Unterthanenrechte, muß zugegeben werden; namentlich ist man unläugdar in Zeiten großer Aufregung weiter in der Einräumung von Freiheitsrechten gegangen, als sich mit einer kräftigen Regierung und mit der Erhaltung der Ordnung im Staate verträgt. Doch solgt hieraus noch nicht, daß solche Formulirungen staatsbürgerlicher Rechte ganz zu unterlassen seinen; sondern es ist nur eine vorsichtige Fassung und eine richtige Behandlung nothwendig. Bergl. das hierüber in § 31, Seite 232, Gesagte. Daselbst (Seite 234) auch die Literatur über die staatsbürgerlichen Rechte.
- 3) Die Rechtsverhältnisse der Unterthanen, wie sie sich überhaupt in sämmtlichen Gattungen von Staaten aus dem Wesen der organisirten Einsheit des Volkslebens ergeben, sind oben, S 31, Seite 229, erörtert. In jeder einzelnen Staatsgattung treten jedoch, je nach der besonderen Natur derselben, eigenthümliche Modissicationen dieser Rechte ein. Eine genauere Bezeichnung dieser letzteren ist namentlich im Rechtsstaate angedeutet, theils wegen dessen unmittelbarer Bedeutung sür die Gegenwart, theils weil die Rechte der einzelnen Staatstheilnehmer in keiner andern Staatsgattung in gleichem Grade ausgebildet und ausgedehnt sind.
- 4) Nichts mag leichter zugegeben werden, als daß die Feststellung eines richtigen Verhältnisses zwischen Staat und Kirche thatsächlich eine sehr schwere Aufgabe ber Staatskunst ist, namentlich in Beziehung auf die tatholische Rirche, bei beren ungeheurem Umfange, mächtiger Organisation, eben so schlauer als zäher Ueberlieferung, endlich und hauptsächlich aber wegen ihrer wesentlich theokratischen Richtung und Lehre. Dagegen ist bie Auffindung des richtigen rechtlichen Grundsates höchst einfach, vorausgesett, daß man weder dem Staate gelegenheitlich ein ungebührliches Regiment in kirchlichen Angelegenheiten verschaffen, noch den Beistand der Kirche zur Nieberhaltung eines politischen Aufstrebens bebienen will, was dann durch lleberantwortung wesentlicher Rechte des Staates und durch ungebührliche Gleichstellung ber Kirche mit bem Staate erkauft werben muß. Schlagende Beispiele von Fehlern in beiben Richtungen bietet freilich, trot aller Erfahrung, selbst die neuere Zeit. So auf der einen Seite Preugen; auf der andern Desterreich und, wenn schon in geringerem Grade, Frankreich.

## § 45.

## b. Die einzelnen Arten des Rechtsftaates.

Der Zweck bes Rechtsstaates hat keineswegs eine bestimmte Form der Regierung zur nothwendigen Folge; vielmehr kann jede Gestaltung der Staatsgewalt, welche eine Förderung der sämmtlichen menschlichen Lebenszwecke erlaubt und in Aussicht stellt, rechtlich stattsinden. Nur eine Frage der Zweckmäßigkeit ist es somit, welche von den verschiedenen möglichen Formen den Vorzug verdiene, und es ist auch die Reihe der rechtlich möglichen Arten noch keineswegs als für immer abgeschlossen zu betrachten.

Bis jett sind drei verschiedene Hauptarten von Einrich= tungen!) aufgefunden worden, von welchen zwei wieder in Unterarten zerfallen. Entweder nämlich steht die Staatsgewalt dem Volke, d. h. den sämmtlichen zur Ausübung politischer Rechte nach den Gesetzen des concreten Staates befähigten Staatsbürgern, zu; wobei benn wieder der wichtige Unterschied stattfindet, daß in der reinen Demokratie die Berechtigten in einer großen Versammlung zusammentreten, zu Berathungen und Beschlußnahmen, in der Volksherrschaft mit Vertretung bagegen die Bürger zunächst aus ihrer Mitte eine verhältniß= mäßig kleine Anzahl von Stellvertretern wählen, welchen so= dann -bie Ausübung der dem Volke zustehenden Rechte über= lassen wird. — Oder aber steht die höchste Gewalt einer klei= neren Anzahl von ausschließlich berechtigten Geschlechtern zu, welche dieselbe gemeinschaftlich führen. Der Grund dieser Berechtigung kann ein verschiebener sein, z. B. Abstammung von bestimmten Vorältern, ober Besitz einer bezeichneten Art und Größe von Vermögen; aber der Gedanke der ausschließlichen Bevorzugung ist immer berselbe?). — Ober endlich ist ber Inhaber der Staatsgewalt ein, sei es durch Wahl sei es durch

Erbrecht bazu bernfener Einzelner. Hierbei ist benn aber wieber eine breisache Möglichkeit. Zunächst kann bas Staatsoberhaupt bie Gewalt unumschränkt besitzen, b. h. ohne baß bem Gebrauche berselben äußere Schranken gesetzt ober irgend Jemand Mitberechtigungen eingeräumt wären. Sobann ist eine Theilenahme ber verschiebenen Stände an bestimmten Regierungserechten möglich, theils zur Schätzung ber Unterthanenrechte, theils zur Verstärtung ber Einsicht und ber Kraft der Regierung. Endlich mögen Vertreter des ganzen Volkes die Besugniß haben, ben Inhaber der Staatsgewalt von Aussichreitungen und Mißbräuchen abzuhalten, hierzu aber theils mit dem Rechte der Theilnahme an bestimmten Geschäften, theils mit einem Klagerechte ausgerüftet sein.

So wichtig nun auch die Wahl unter den verschiedenen möglichen Arten des Rechtsstaates ist, so werden doch die recht= lichen Grundlagen ber ganzen Staatsgattung burch diese Ver= schiedenheit der Form der Staatsgewalt nicht geändert. Na= mentlich gibt die unbeschränkte Handhabung berselben der regie= renden Versammlung Bevorzugter, oder einem Einzelherrscher keineswegs das Recht, ganz nach ihrem Belieben zu verfahren und die allgemeinen Zwecke bes Rechtsstaates abzuändern ober zu verstümmeln. Der ganze Unterschied besteht nur barin, daß solche Staatsoberhäupter in der Aufsassung und Ausführung an Niemands Zustimmung ober Mitwirkung gebunden, sondern lediglich an die Achtung des Rechtes durch sittliche und reli= giöse Gründe gewiesen sind. (Despotie ist eine ganz andere Staatsgattung, nicht aber etwa nur eine hart angewendete un= beschränkte Einherrschaft im Rechtsstaate). — Hiermit ist aber natürlich nicht gesagt, daß die allgemeinen Gründe, welche ein Volk überhaupt zu einer Aenberung bes Staates berechtigen, nicht auch ihre Anwendung finden auf die Wahl unter den verschiedenen Unterarten des Rechtsstaates. Da vielmehr die

Eigenthümlichkeit jeder dieser Formen von großer Wichtigkeit für die Erreichung der Zwecke des Bolkes im Rechtsstaate ist, je nach der concreten Gesittigungsstuse und nach den äußern Umständen, so sindet die Lehre von Berbesserungen im Staate und nöthigenfalls von gewaltsamen Aenderungen (s. oben, § 22) auch im Innern dieser einzelnen Staatsgattung ihre volle Answendung.

- 1) Der Umstand, daß auch der klassische Staat des Alterthums die drei Formen der Monarchie, der Aristotratie und der Demokratie kannte, hat zu dem Irrthume beigetragen, als ob diese Dreitheilung die überhaupt für alle Staaten gültige sei. Es ist aber vielmehr zusällig, daß auch die Erreichung der Zwecke des Rechtsstaates mit diesen drei Formen vereindar ist; wie denn nicht nur das Grundverhältniß derselben zu dem desondern Staatsgedanken ein wesentlich verschiedenes von den Verhältnissen im klassischen Staate ist, sondern auch die einzelnen Formen in beiden Staatsgatungen wesentlich abweichender Art sind.
- 2) Die Aristokratie hat keine Unterarten, indem eine Theilnahme des Bolkes an der Regierung, also etwa eine repräsentative Aristokratie, zwar nicht rechtlich unmöglich wäre, wohl aber aus Klugheitsgründen zu allen Zeiten unterlassen worden ist.

# § 46.

## a. Die Boltsherricaften.

Die Bolksherrschaft, und zwar in ihren beiben Formen, beruht auf dem doppelten Sate: daß es ein natürliches Recht jedes selbstständigen und urtheilsfähigen Menschen sei, seine eigenen Angelegenheiten selbst zu besorgen, und somit denn auch das Recht der gesammten Bürger, die staatlichen Geschäfte zu ordnen; sodann, daß immer die Minderzahl sich der Mehrzahl bei Beschlüssen über gemeinschaftliche Rechte und Interessen zu sügen habe. Durch den ersten Satz wird die Regierung eines Einzelnen oder Einzelner, sei es nun aus eigenem oder aus sibertragenem Rechte, grundsählich ausgeschlossen. Der zweite Satz aber ist die unerläßliche Bedingung der Ordnung und

Handlungsfähigkeit bei jeder Bielheit von Personen. Eines be= sonderen rechtlichen Beweises bedarf die Berechtigung aller per= sönlich Befähigten zur Theilnahme an den gemeinschaftlichen Angelegenheiten bei ber rationalistischen und egoistisch atomi= stischen Lebensauffassung, welche dem Rechtsstaate zu Grunde liegt, allerdings nicht. Es ist die gemeinschaftliche Besorgung zwar nicht die einzige rechtlich mögliche Art 2), (und in dieser Beziehung wird nicht selten die demokratische Ansicht über die Gebühr ausgebehnt;) allein es ist einleuchtend daß sie berechtigt ist, sobald keine höhere, vom Willen des einzelnen Menschen unabhängige Macht als Grundlage des Staates angenommen wird. Nicht so einfach ist eine rechtliche Begründung der Herr= schaft der Mehrheit. So begreiflich sie nämlich auch dann ist, wenn der Grundsatz durch allgemeine Zustimmung für künftige Fälle festgestellt ist: so wenig versteht sich an und für sich, daß ein Mensch seine Lebenszwecke und seine Ueberzeugung von der besten Durchführungsweise aufzugeben hat, weil Andere ver= schiedener Ansicht sind. Die einzige, aber freilich auch durch= schlagende, wirkliche Rechtfertigung ist die praktische Nothwen= digkeit der Sache. Wenn nicht der Staat in jedem Augenblicke auseinanderfallen soll, so muß nach einer bestimmten und nach einer einheitlichen Norm gehandelt werden, auch wo Meinungs= verschiedenheit besteht. Da nun weder nach Recht, noch nach Billigkeit gefordert werden kann, daß die Vielen sich den We= nigen fügen; auch nicht anzunehmen ist, daß sich die Wahrheit vorzugsweise bei der Minderzahl befinde: so bleibt nichts übrig, als die Ansicht der Mehrzahl auszuführen. Daneben hat die Minderzahl immer das Recht, durch alle erlaubten Mittel die Ueberzeugung für sich zu gewinnen und baburch früher ober später die Mehrheit zu erlangen; auch mögen immerhin Ein= richtungen getroffen sein, welche die Minderzahl gegen Willfür und Unterbrückung, wenigstens in bestimmten Beziehungen

und in bereits festgestellten Verhältnissen, zu sichern geeignet sind 3).

In jeder Volksherrschaft sind die Bestimmungen über die Erwerbung des Bürgerrechtes, und somit über die Theilnahme an den Staatsangclegenheiten, von der höchsten Bebeutung, indem sie über die Eigenschaften der regierenden Ge= walt entscheiben. Hier ift denn einerseits jede Ausschließung selbstständiger und zur Mitbesorgung der allgemeinen Angelegen= heiten intellectuell und sittlich befähigter Staatsgenossen unzwei= felhaft ein Unrecht. Andererseits aber ist eben so klar, daß Solche, bei welchen eine Unfähigkeit zur Besorgung der Geschäfte er= wiesenermaßen vorliegt, ober deren Verhältnisse vernünftiger= weise keine Selbstständigkeit der Entscheidung annehmen lassen, beseitigt werden mussen. Daher denn mit Recht Weiber und Kinder als geistig unbefähigt, Verbrecher und tolle Verschwender als sittlich unzuverlässig, in Privatbiensten Stehende, Haussöhne und der öffentlichen Armenunterstützung Verfallene als unselbstständig ausgeschlossen werden. Auch mag es wohl ge= rechtfertigt werden, wenn Fremde entweder gar nie oder besten Falles erst nach langjährigem Aufenthalte zur Theilnahme zu= gelassen werden, weil bei ihnen eine verschiedene Grundan= schauung in staatlichen Fragen und eine ungenügende Kenntniß von Personen und Dingen mit Recht zn vermuthen steht ).

Da der Staat regiert werden muß, und da es in der Demokratie von höchstem Interesse ist, daß dieses in der That nach dem Sinne der Mehrzahl des Volkes geschehe: so kann füglich die Theilnahme des Einzelnen an den öffentlichen Sesschäften nicht bloß als Recht, sondern als Pflicht aufgefaßt, und somit im Nothfalle erzwungen werden.

Die in jeder der beiden Arten der Volksherrschaft beson= ders geltenden Sätze sind nachstehende:

I. Die reine (autofratische) Demokratic.

v. Mohl, Encyclopabie.

Sachen, und deren Ueberlassung an eigene selbstständige Serichte ist im höchsten Grade räthlich, da die sämmtlichen Gründe, welche schon in Einherrschaften die Nichteinmischung des Staatsoberhauptes in die einzelne Rechtssache als zweckmäßig erscheinen lassen, in noch weit höherem Grade bei einer Volksregierung eintreten ).

Demgemäß bleibt benn für die regierende Volksversamm= lung: die Feststellung der, anderwärts vorbereiteten, Gesetze jeder Art; die Beschlußfassung über Krieg und Frieden, sowie über Verträge mit dem Auslande; die Anordnung der Ab= gaben und der persönlichen Dienstleiftungen der Bürger; die Wahl der höheren Beamten; die Anklage (aber nicht das Ur= theil) wegen Amtsvergehen und Staatsverbrechen, sowie anderer= seits die Zuerkennung von öffentlichen Belohnungen. — Sehr nothwendig ist die Feststellung einer strengen und die Geschäfte förbernben Versammlungsorbnung. Das Recht eine Stimme abzugeben in Staatsangelegenheiten ift nicht nothwendig gleich= bebeutend mit dem Rechte als Redner in der Versammlung aufzutreten. Räthlich ist ferner eine Berechtigung und Ver= pflichtung gewisser Beamter zur Einberufung außerorbentlicher Volksversammlungen; sowie das Bestehen einer gesetzlichen Form zur Uebertragung außerorbentlicher Berechtigungen an Einzelne in Fällen bringenber Gefahr und großer Verwicklung.

Bei der Bestellung des kleineren Rathes oder Senates ist allerdings die Berechtigung eines der Bolksherrschaft fremden Elementes sorgfältig zu vermeiden; dagegen ist es sehr zweck-mäßig, wenn derselbe die besten Staatsmänner der Republik in sich begreift. Es wird also zwar Wahl vom Volke und aus dem Volke die einzige Art der Besehung sein, allein längerer und höherer Dienst in Staatsämtern, so wie reiseres Alter passend als Eintrittsbedingung vorgeschrieben sein. Häusige Neu-wahlen haben die Uebereinstimmung der staatlichen Richtung

Werbindung der einzelnen Witglieder der letzteren mit ihren Mitbürgern sicher zu stellen. Daß die hauptsächlichsten Beamten im kleineren Rathe sitzen, versteht sich von selbst. Im Uedrigen kann die Wahl aller Beamten immer nur auf eine bestimmte kurze Zeit stattsinden, damit dieselben nicht durch den Einsluß des Amtes sich den Weg zu versassungswidriger Gewalt bahnen. Die Beschäftigungen aller Bürger mit Staatsangelegenheiten und die, wenigstens regelmäßige, größere Einsachheit der Einzichtungen und Verhältnisse in einer Volksherrschaft vermindern die Nachtheile einer solchen Besehung der Stellen.

Bon ben staatsbürgerlichen Rechten ist in einer Volksherrschaft bas Recht ber freien Sedankenäußerung und das Recht zu Versammlungen und Vereinen von besonderem Werthe; ebenso eine möglichst freie Semeindeversassung, theils als folgerichtige Anwendung des Sedankens der Volksherrschaft, theils als unerläßliche Uedung in der Selbstregierung. Dagegen lassen sich in dieser Staatsgattung strenge Sittengesetze zur Aufrechterhaltung der Volkseigenthümlichkeit, und selbst tief einschneidende Bestimmungen zur Verhinderung sowohl übermäßigen Reichthums als unabhängig machender Armuth zur Erhaltung der Gleichheit unter den Bürgern rechtsertigen.

II. Die Volksherrschaft durch Vertretung (respräsentative Demokratie).

Das Nichteintreten der oben angedeuteten sachlichen Bebingungen einer reinen Bolksherrschaft mittelst allgemeiner Bersammlung, verbunden mit der Abneigung gegen eine Beherrschung
durch einen Sinzelnen oder durch Wenige, haben unter den Bölkern der Neuzeit den Sedanken erzeugt, sich zwar volksthümlich
aber doch nur mittelst Abgeordneter aus der Mitte
der Bürger zu regieren. In den meisten Fällen, doch nicht
in allen und nicht nothwendig, kam hierzu noch die Ueber= geugung von der Nothwendigkeit der Gewaltentheilung zum versmeintlichen Schutze des Rechtes und der Freiheit. Es ist einsleuchtend, daß diese Staatsform auch für die zahlreichsten Wölker, bei ausgedehntem Gebiete, in jedem Klima und bei verwickelten und vielfachen Staatsaufgaben Anwendung erleidet. Die einzige thatsächliche Voraussetzung, nicht sowohl der Einsführung als des Bestandes und Gedeihens, ist das Vorhandensein einer allgemein regen Theilnahme an den öffentlichen Angeslegenheiten.

Das wichtigste Gesetz in einer Volksherrschaft durch Verstretung ist die Bestimmung über die Wahl der Vertreter.

Da es in dem Begriffe einer Volksherrschaft liegt, allen selbstständigen und nicht aus einem besonderen Unfähigkeits= grunde ausgeschlossenen Bürgern Antheil an der Leitung des Staates zu geben; so muß in ber vorliegenden Staatsform die Betheiligung an den Wahlen der Vertreter als ein Recht und nicht als ein Auftrag betrachtet werden. Es kann somit nicht etwa nur besonders befähigten Bürgern das aktive Wahlrecht einge= räumt sein; auch widerspricht der in der Volksherrschaft unbe= dingt geltende Grundsatz der Rechtsgleichheit einer Abtheilung ber Wähler nach Ständen, Interessen u. s. w. Etwaige Nach= theile einer so weit ausgebehnten Betheiligung sind als unvermeidliche Folgen der Verfassungsart zu tragen 7). Dagegen ist es keineswegs dem Gedanken einer Bolksregierung zuwider, wenn die, natürlich hier doppelt nothwendige, Tüchtigkeit der Gewählten, durch Beschränkungen des Passivwahlrechtes gesichert werden will; also z. B. durch mittelbare Wahlen oder durch Be= dingungen vorangegangener Dienstleistungen und reiferen Alters. Auch besteht kein rechtliches Hinderniß, die Vertreter des Volkes, wenn dieß für zweckmäßig erachtet werden sollte, in ver= schiedene Abtheilungen mit abweichenden Rechten zu bringen, und diese dann auch auf verschiedene Weise wählen zu lassen.

Die Stellung der vertretenden Körperschaft ist im Allgemeinen die einer allgemeinen Volksversammlung, da ihr die Rechte der Gesammtheit verfassungsmäßig übertragen Doch bedarf es nicht erst eines Beweises, daß sich das Volk auch, wenn und so weit es dies für nothwendig ober passend erachtet, einzelne Gegenstände seiner schließlichen Ge= nehmigung oder Verwerfung (in Bezirksversammlungen unb mit Zusammenzählung aller abgegebenen Stimmen) vorbehalten Bei Beschlüssen über Verfassungsfragen und gar über Verfassungsänderungen ist ein solches Veto des gesammten Volkes selbst als rechtlich nothwendig zu verlangen 8). — Im Uebrigen macht es allerdings in den Befugnissen und Geschäften der Versammlung einen großen Unterschied, ob die Besorgung ber Verwaltung einer von der Versammlung getrennten phy= sischen oder moralischen. Person anvertraut ist oder ob auch sie burch die Körperschaft geschieht 9). — Im ersteren Falle beschränkt sich ber Auftrag der Versammlung auf die Feststellung der allgemeinen Normen, also auf Gesetzgebung, Feststellung ber Abgaben und Dienste, und auf Genehmigung der Staats= verträge; sodann auf die Ueberwachung der handelnden Regierung. Die zur Verwaltung bestimmte Person aber hat die Hand= habung der Staatsgewalt, soweit dies zu dem Zwecke der Ausführung der Staatszwecke nothwendig ist. Sie unter= scheibet sich jedoch, namentlich in zwei Punkten, von einem aus eigenem Rechte Regierenden. Einmal stehen ihr nur die bestimmt übertragenen Rechte und Geschäfte zu, und sie kann, selbst in bringenden Fällen, diese nicht aus der Natur der Staatsauf= gabe ergänzen, sonbern es ist Sache bes Volkes, durch ben Beschluß einer Verfassungsergänzung ober einer außerorbent= lichen Maßregel nachzuhelfen. Zweitens aber ist sie verant= wortlich für die Ausübung der ihr anvertrauten Gewalt; grund= sätzlich dem gesammten Volke als dem rechtlichen Inhaber der

Staatsgewalt, nach positiven Bestimmungen aber möglicherweise besonders dazu Berechtigten, etwa der vertretenden Versammlung oder einem Theile derselben. — Ist dagegen die Versammlung der vom Bolke gewählten Vertreter versassungsgemäß auch mit der Leitung der Verwaltung beauftragt, so erweitert sich der Kreis ihrer Thätigkeit sehr bedeutend. Natürlich kann sie nur in den wichtigeren Fällen selbst die Anordnungen treffen; allein sie mag allerdings durch Ausschüsse aus ihrer Witte oder nach Berichterstattung oberster Beamten die Jügel der Regierung sühren. Eine nothwendige Folge der Einrichtung ist selbstredend die beständige Anwesenheit der ganzen Versammslung, indem zwar wohl Sesetzgebung und selbst Ausübung einer Ueberwachung von Zeit zu Zeit unterbrochen werden mag, niesmals aber die oberste Leitung der Verwaltung, welche in jedem Augenblicke zum Handeln bereit sein muß.

Die Beantwortung der Frage, ob eine von der vertretenden Körperschaft verschiedene Regierung zu bestellen sei, ist nun aber aus Zweckmäßigkeitsgründen, nicht aber aus rechtlicher Noth= wendigkeit zu geben, da jene Versammlung wie eben bemerkt, den Auftrag, die Verwaltung zu besorgen, von dem eigentlichen Inhaber der Staatsgewalt immerhin erhalten kann, und sie keineswegs unbedingt unfähig zu seiner Erfüllung ist. Abrede ist freilich nicht zu ziehen, daß die unzweifelhaft weit zweckmäßigere Einrichtung einer abgesonderten Verwaltungs= behörde dem Wesen der Staatsart keineswegs widerspricht, viel= mehr dieselbe, wenn beschlossen, nach allen Regeln der Ver= waltungspolitik durchgeführt werden mag. Ob dabei die oberste Leitung der Geschäfte einem Einzelnen ober einigen Wenigen, also einem Directorium, überlassen werden will, ist zwar keine unbedeutende, doch aber nur eine untergeordnete Frage. In allen Fällen freilich müssen bie Betreffenden von dem Volke gewählt sein.

Die staatsbürgerlichen Rechte der Einzelnen erforsbern in der repräsentativen Demokratie keine eigenthümlichen Bestimmungen aus Grund des besondern Staatsgedankens; nur versteht sich, daß sie auch in dieser Volksherrschaft möglichst weit ausgedehnt sein müssen.

- 1) Ueber Bolksherrschaften sehe man: Gagern, Resultate ber Sittenzeschichte. Bb. III. Die Demokratie. Zachariä, Vierzig Bücher vom Staate, 2. Aust, Bb. III, S. 192 u. sf. Brougham, Political philosophie, Bb. III. Billard, F., De l'organisation de la république. Éd. 2, Par., 1848. Bluntschlie, Allgemeines Staatsrecht, Bb. I, S. 265 u. sf. Besonders belehrend ist hier das Studium der Gesetze concreter Beispiele; so z. B. einer Seits der athenischen Versassung (wie sie z. B. von Hermann und von Böckh geschildert ist) anderer Seits das der Vereinigten Staaten von Nordamerika (in rechtlicher Beziehung am besten dargestellt vou Story, politisch aber von Tocqueville.)
- 2) Es ist eine vollkommen verkehrte Auffassung, die Volksherrschaft als die einzig vollständig gerechtsertigte Form des Rechtsstaates zu betrachten. Die Hauptfrage ist offendar die Erreichung sämmtlicher Zwecke der ebengenannten Staatsgattung, und die Form der Regierung ist nur ein Mittel dazu. Falls also andere Regierungsformen ebenfalls zur Erreichung dieser Zwecke dienen, sind sie vollständig eben so berechtigt, und wenn etwa gar erwiesen werden könnte, daß sie besser hazu dienen, so würden sie sogar berechtigter sein. Ebenso ist es ungegründet, daß die Volksherrschaft allein des Menschen würdig sei. Des vernünstigen Menschen würdig ist es, die besten Mittel für seine Zwecke zu wählen, und nöthigensalls selbst auf eine Freiheit zu verzichten, wenn dies die Bedingung eines wichtigen Vorztheiles ist.
- 3) Die Begründung des Entscheidungsrechtes der Mehrheit hat namentlich den übertriebenen Freiheitsfreunden der neuesten Zeit viele Mühe gemacht, und es sind eben so künstliche als absurde Beweissührungen vorgenommen worden. Diese Versuche mußten mißglücken, weil diese Herrschaft in der That sich nicht auf ein Recht stüt, sondern vielmehr eine Rechtsverletzung ist, sobald man nicht die praktische Nothwendigkeit als einen Rechtsgrund annimmt. Man vergl. z. B. Fröbel, J., System der socialen Politik, Bb. II. S. 95 u. ff.
- 4) Die Vereinigten Staaten bieten gegenwärtig ein merkwürdiges Beispiel dar von der Nothwendigkeit einer richtigen Begründung des Bürzgerrechtes in einer Volksherrschaft; und zwar dieses nach zwei Seiten zu gleicher Zeit hin. Auf der einen Seite nämlich bringt die Verwechselung

den verledren Bestreben, das aktive und folgerichtigerweise auch das passive und verledren Bestreben, das aktive und solgerichtigerweise auch das passive Waddrecht selbst auf die Weiber auszubehnen. Auf der andern Seite hat die eisendar zu kurz gegriffene Anfnahme Eingewanderter in das volle Bürgerrecht nach blos 5 Jahren zu der großen Bewegung der Anownothings gesindert. So völlig verkehrt die erste Richtung ist, so vollständig berechtigt ist die zweite, (natürlich abgesehen von ungesetzlichen Gewaltthätigkeiten und Robbeiten.)

- 5) Bei den jetigen großen Forderungen der Völker an die Leistungen des Staates, welche natürlich entsprechende Mittel voranssetzen, die ihrersseits nur von einem größern Gebiete und einer zahlreichen Bevölkerung geliesert werden können, ist die Bildung reiner Volksherrschaften jetz kaum noch in ganz einzelnen Ausnahmsfällen von vereinzelten Städten oder Hirtenlandschaften möglich, je weiter daher der bemokratische Geist um sich greift, desto größer muß auch die Verdreitung der in der Form der Beretretung geordneten Volksherrschaft werden, da nur diese die Bedingung der Macht und der Selbstregierung des Volkes vereinigt. Diese Staatsform hat sich denn auch sogleich ausgebildet, sobald sich in den neuzeitigen größeren Staaten Abneigung gegen Einherrschaft Bahn brach. So in Holland, namentlich aber in England in dem Kampse mit den Stuarts, und in Amerika bei der Befreiung von England.
- 6) Anders freilich Aristoteles, welcher in der besten Demokratie namentlich die Gerichtsbarkeit dem ganzen Boske übergeben will.
- 7) So richtig im Allgemeinen die Ansicht ist, daß die Besugniß an einer flaatlichen Wahl Antheil zu nehmen, nicht vom Standpunkte bes persönlichen Rechtes aufgefaßt, sondern als ein Auftrag oder als ein Amt betrachtet werden muß: so verhält sich dies doch anders in der Bolksherr= schaft durch Vertretung. In der Volksherschaft geht man überhaupt von bem angebornen Rechte des Einzelnen, an der Regierung Theil zu nehmen, Will ober kann nun bieses Recht aus äußeren Gründen nicht selbst ausgeübt, sondern soll es an einen Stellvertreter übertragen werben: so hat der Einzelne bei der Wahl seines Vertreters allerdings ein Recht und keinen Auftrag. Und wenn Bluntschli, Allg. Staats=R., Bd. I, S. 284 fg., auch in der repräsentativen Demokratie den verschiedenen Bestandtheilen und Interessen im Bolke, namentlich also bem Bermögen, der Bilbung, in Berufs- und Lebensweise, eine beren Verhältniß zum Ganzen gemäße Bertretung sichern will: so sind diese politischen Rücksichten ohne Zweifel an sich ganz beachtenswerth, allein es kann ihnen in einer Bolkswirthschaft keine Geltung eingeräumt werben, ba sie ben Grundgebanken der Staatsform geradezu widersprechen. Erster Grundsatz bes Rechtes und ber Politik ift es, folgerichtig zu sein; und in keiner Staatsform, welche sie auch sei, konnen

bie Borzüge aller übrigen, auch bie im Grundsate verschiedenen mit eingesschlossen, vereinigt werden. — Bolltommen verkehrt und auf falsche Art geistreich ist es, wenn Zachariä, a. a. D., S 206, gar der Repräsenstativ-Demokratie die Absicht unterlegt, durch eine "Wahlaristokratie" die Demokratie zu mäßigen. Die Äusgade ist ja nicht, dem wirklichen Willen des rechtmäßigen Inhabers der Staatsgewalt einen andern unterzuschieden, sondern vielmehr diesem mit möglichster Sicherheit den wahren Ausdruck zu verschaffen. Und daß die Häupter und Stimmführer der politischen Meisnungen immer nur wesentlich gemäßigter seien, als die Masse, ist auch eine völlig willkürliche Annahme, welche den Thatsachen keineswegs ents spricht.

- 8) Unzweiselhaft sind solche unmittelbare Abstimmungen des ganzen Bolkes von mannchsachen Nachtheilen und Gesahren begleitet, (vergl. Bluntschlie, a. a. D., S. 280); allein auch hier müssen die rechtlich nothwendigen Folgen des obersten Grundsates getragen werden. Die Bemerkung, daß in den Vereinigten Staaten Versassungsabänderungen durch eigens gewählte zahltreichere Versammlungen beschlossen werden, ist that-sächlich keineswegs richtig. Solche "Conventionen" bereiten allerdings die Abänderungsbeschlüsse vor; allein in der Regel behält sich das Volk die Schlußabstimmung vor. So verwarf z. B. im Jahre 1853 das Volk von Massachusetts die von der Convention vorbereiteten Versassungsänderungen. S. Arit. Zeitschr. für auswärt. Rechtsw., Bb. XXVII, S. 283 fg.
- 9) Der Beispiele von Besorgung der Regierungsgeschäfte durch die vertretende Bersammlung selbst und ohne eine von ihr verschiedene Berwaltung sind allerdings selten; und, was noch schlimmer ist, sie sind fammtlich nur in Zeiten revolutionärer Aufregung und Unordnung, nicht aber als regelmäßige Einrichtung vorgekommen. So z. B. in England unter bem Langen Parlamente, in Amerika (so weit das Beispiel paßt) während des Revolutionsfrieges beim Congresse, in Frankreich beim Nationalconvente. Es läßt sich also aus biesen Borgangen für die Theorie wenig entnehmen; und dies um so weniger, als wenigstens hinsichtlich ber beiben europäischen Borkommnisse die Geschichte sich nur sehr ungenügend mit dieser Seite der Zustande beschäftigt hat. Das Beispiel der Bereinigten Staaten, welche mit Aufstellung einer gesonderten Regierung vorangegangen sind, hat auch wohl eine Wiederholung bes Bersuches, alle Geschäfte Giner Bersamm= lung zu übertragen, für künftig unwahrscheinlich gemacht, selbst für wenig geordnete Zustände. Wenigstens ift in Frankfurt im Jahre 1848 alsbalb bie Bestellung einer von der Bersammlung verschiedenen Regierung beschlossen worben.

ß,

30=

a e m

den verkehrten Bestreben, das aktive und solgerichtigerweise Wahlrecht selbst auf die Weiber auszudehnen. Auf der die offenbar zu kurz gegriffene Aufnahme Eingewar. Bürgerrecht nach blos 5 Jahren zu der großen Beweigesührt. So völlig verkehrt die erste Richtung ist ist die zweite, (natürlich abgesehen von ungeset.)

anzu= 5) Bei ben jetigen großen Forberung : erhal= bes Staates, welche natürlich entsprecher feits nur von einem größern Gebie' .nderheit geliefert werben können, ist die Bil Der Besit noch in ganz einzelnen Ausnahm ug, weil offenbar tenlandschaften möglich, je w greift, besto größer muß auck ...c Ernennung ber Retretung geordneten Bolks? oer Staatsgewalt zustünde, ber Macht und ber Selk. letteren wären, und somit die form hat sich benn augrößeren Staaten menthümliche Staatsart, sondern nur Holland, namentl' ...ger zweckmäßig eingerichtete Form entweder und in Amerika

6) Ande voor der repräsentativen Demokratie bisbete. namentlich veratie ist ein Widerspruch in sich selbst <sup>1</sup>).

einer finder Minderzahl auf verschiedene Weise vor sich gehen; perst
bet die Aristokratie im Systeme des philosophischen Staatss
eine Stelle einnehmen, so muß ein zureichender Grund
wiese Bevorzugung nachgewiesen werden können. In Erstelle auch hier zu einem berechtigten Dasein eine entschiedene
Tauglichkeit zur Erreichung des Zweckes des Rechtsstaates aus.

Auf den ersten Blick bieten sich zweierlei Gründe einer solchen Tauglichkeit bestimmter Weniger dar: ein entschiedener thatsächlicher Einstuß auf die Gesellschaft und das Volk; und der Besitz ausgezeichneter Eigenschaften zu einer guten Regierung. In dem ersten Falle besitzt nämlich die regierende Winderheit die Mittel, die aus ihrem Willen hervorgegangenen Staats-

ngen ohne Widerstand durchzusetzen; im andern Falle zur Leitung der allgemeinen Angelegenheiten Be= Beste wollen und vollbringen. — Eine nähere 'doch, daß ber Besitz großen Einflusses an sich le Begründung eines ausschließenden Regie= "sönlicher Einfluß der Inhaber der Staats= erstellung von Ordnung und Gehorsam, rtheile in Aussicht; er gibt jedoch ine ben gerechten Forberungen bes ...gsweise. Im Gegentheile ist eher \_raates für die abgesonderten mit mate= \_-wzusependen Zwecke der Minderzahl zu erwarten. rust haben große Interessen Anspruch auf genügenbe actsichtigung im Staate, und es ist gute Politik für jede Regierungsgewalt, sich wo möglich auf Einzelne ober Partheien zu stützen, welche einen großen Einfluß haben. Dieß ist jedoch keineswegs gleichbebeutend mit einer ausschließlichen Ueberlassung der Staatsgewalt an Diejenigen, welche in der Lage sind, mächtig auf ihre Umgebungen einzuwirken, sei es nun durch ungewöhn= lichen Besit, sei es durch eine geistige Suprematie. also ist kein verständiger Grund zur ausschließlichen Ucber= tragung von weiterer Gewalt und zu ausschließenden Rechten auf Beherrschung Dritter. — Anders allerdings der Besitz ausgezeichneter Eigenschaften zu guter Besorgung ber Staats= geschäfte. Auch dieser Vorzug gibt zwar strenge genommen noch kein Recht; allein es ist wenigstens vernünftig, Denjenigen die Besorgung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten zu über= tragen, welche sie voraussichtlich besser als Andere besorgen Auch mag ohne Anstand zugegeben werden, daß solche besondere Tauglichkeit immer nur bei einer verhältnismäßig unbebeutenben Minderheit vorhanden ist. Wenn sich also ein sicheres Mittel findet, die zur Regierung vorzugsweise taugliche

## § 47.

#### B. Die Ariftofratie.

Die Arist okratie ist biejenige Form bes Rechtsstaates, in welcher die Staatsgewalt von verhältnißmäßig Wesnigen besessen und ausgeübt wird, und zwar aus eigenem Rechte. — Eine bestimmte Verhältnißzahl ist nicht anzugeben; nur müssen allerdings, wenn der Begriff aufrecht erhalten sein soll, die Regierenden in entschiedener Minderheit gegenüber von der Gesammtmenge des Volkes sein. Der Besitz der Gewalt aus eignem Rechte aber ist nothwendig, weil ofsendar Derjenige oder Diejenigen, welchen eine Ernennung der Regierenden und eine Uebertragung der Staatsgewalt zustünde, die eigentlichen Inhaber der letzteren wären, und somit die Aristokratie gar keine eigenthümliche Staatsart, sondern nur eine mehr oder weniger zweckmäßig eingerichtete Form entweder der Monarchie oder der repräsentativen Demokratie bildete. Wahl-Aristokratie ist ein Widerspruch in sich selbst.

Im positiven Rechte mag die Erwerbung der Gewalt von Seiten einer Minderzahl auf verschiedene Weise vor sich gehen; soll aber die Aristokratie im Systeme des philosophischen Staatserechtes eine Stelle einnehmen, so muß ein zureichender Grund für diese Bevorzugung: nachgewiesen werden können. In Ermangelung einer unbedingten logischen Nothwendigkeit reicht freilich auch hier zu einem berechtigten Dasein eine entschiedene Tauglichkeit zur Erreichung des Zweckes des Rechtsstaates aus.

Auf den ersten Blick bieten sich zweierlei Gründe einer solchen Tauglichkeit bestimmter Weniger dar: ein entschiedener thatsächlicher Einfluß auf die Gesellschaft und das Bolk; und der Besit ausgezeichneter Eigenschaften zu einer guten Regierung. In dem ersten Falle besitzt nämlich die regierende Ninderheit die Mittel, die aus ihrem Willen hervorgegangenen Staats-

einrichtungen ohne Wiberstand durchzusetzen; im andern Falle werben die zur Leitung der allgemeinen Angelegenheiten Befugten das Beste wollen und vollbringen. — Eine nähere Prüfung zeigt jedoch, daß der Besitz großen Einflusses an sich noch keine rationelle Begründung eines ausschließenden Regierungsrechtes ist. Persönlicher Einfluß der Inhaber der Staats= gewalt stellt zwar die Herstellung von Ordnung und Gehorsam. also allerdings große Vortheile in Aussicht; er gibt jedoch keineswegs Sicherheit für eine den gerechten Forderungen bes Volkes entsprechende Regierungsweise. Im Gegentheile ist eher eine Ausbeutung des Staates für die abgesonderten mit mate= rieller Macht durchzusetzenden Zwecke der Minderzahl zu erwarten. Unzweifelhaft haben große Interessen Anspruch auf genügenbe Berücksichtigung im Staate, und es ist gute Politik für jede Regierungsgewalt, sich wo möglich auf Einzelne ober Partheien zu stützen, welche einen großen Einfluß haben. Dieß ist jedoch keineswegs gleichbebeutend mit einer ausschließlichen Ueberlassung ber Staatsgewalt an Diejenigen, welche in der Lage sind, mächtig auf ihre Umgebungen einzuwirken, sei es nun durch ungewöhn= lichen Besit, sci es durch eine geistige Suprematie. Macht also ist kein verständiger Grund zur ausschließlichen Ucber= tragung von weiterer Gewalt und zu ausschließenden Rechten auf Beherrschung Dritter. — Anders allerdings der Besitz ausgezeichneter Eigenschaften zu guter Besorgung ber Staats= Auch dieser Vorzug gibt zwar strenge genommen noch kein Recht; allein es ist wenigstens vernünftig, Denjenigen die Besorgung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten zu über= tragen, welche sie voraussichtlich besser als Andere besorgen Auch mag ohne Anstand zugegeben werben, daß solche besondere Tauglichkeit immer nur bei einer verhältnißmäßig unbebeutenben Minberheit vorhanden ist. Wenn sich also ein sicheres Mittel findet, die zur Regierung vorzugsweise taugliche

## § 47.

#### B. Die Ariftofratie.

Die Arist okratie ist biejenige Form bes Rechtsstaates, in welcher die Staatsgewalt von verhältnißmäßig Wesnigen besessen wird, und zwar aus eigenem Rechte. — Eine bestimmte Verhältnißzahl ist nicht anzugeben; nur müssen allerdings, wenn der Begriff aufrecht erhalten sein soll, die Regierenden in entschiedener Minderheit gegenüber von der Gesammtmenge des Volkes sein. Der Besitz der Gewalt aus eignem Rechte aber ist nothwendig, weil offendar Derjenige oder Diejenigen, welchen eine Ernennung der Regierenden und eine Uebertragung der Staatsgewalt zustünde, die eigentlichen Inhaber der letzteren wären, und somit die Aristokratie gar keine eigenthümliche Staatsart, sondern nur eine mehr oder weniger zweckmäßig eingerichtete Form entweder der Monarchie oder der repräsentativen Demokratie bildete. Wahl-Aristokratie ist ein Widerspruch in sich selbst ).

Im positiven Rechte mag die Erwerbung der Gewalt von Seiten einer Minderzahl auf verschiedene Weise vor sich gehen; soll aber die Aristokratie im Systeme des philosophischen Staatszrechtes eine Stelle einnehmen, so muß ein zureichender Grund für diese Bevorzugung: nachgewiesen werden können. In Ermangelung einer unbedingten logischen Nothwendigkeit reicht freilich auch hier zu einem berechtigten Dasein eine entschiedene Tauglichkeit zur Erreichung des Zweckes des Rechtsstaates aus.

Auf den ersten Blick bieten sich zweierlei Gründe einer solchen Tauglichkeit bestimmter Weniger dar: ein entschiedener thatsächlicher Einfluß auf die Gesellschaft und das Volk; und der Besitz ausgezeichneter Eigenschaften zu einer guten Regierung. In dem ersten Falle besitzt nämlich die regierende Minderheit die Mittel, die aus ihrem Willen hervorgegangenen Staats-

möglicherweise die Abstammung von bevorzugten Seschlechtern und der Besitz großen Vermögens auch üble und namentlich einer guten Regierung ungünstige Eigenschaften entwickelt; jener vorzugsweise Hochmuth, selbstsüchtiger Kastengeist, Abneigung gegen ernste Arbeit, dieser aber widrigen Selbstolz, banausische Sesinnung, Verweichlichung. Und jeden Falles ist einleuchtend, daß die auf die eine oder die andere Weise Ausgeschiedenen nicht alle staatliche Tüchtigkeit des ganzen Volkes in sich des greisen und somit ihre Alleinberechtigung das gemeine Wesen brauchbarer Kräfte berandt; ferner, daß die völlige Aussschließung der Wehrheit bei Vielen, und zwar bei den Kräftigsten und Ehrgeizigsten am meisten, Neid und Haß erzeugen kann.

Die Frage ist also: ob die in Aussicht zu nehmende Re= gierungs = Tüchtigkeit als so bebeutend, ihr thatsächliches Ein= treten als so sicher, und ihr Vorwiegen über die ungünstigen Umstände als so entschieden angenommen werden kann, daß die Ucbetragung der Staatsgewalt als vernünftig begründet erscheint? — Diese Frage ist hinsichtlich einer Vermögensaristokratie zu verneinen. Die guten Eigenschaften einer solchen sind weber von entscheibendem Belange noch hinreichend zulässig; und die nur möglichen so wie die jeden Falles zu erwartenden Nach= theile so beträchtlich, daß sich die Gründung einer Regierung auf sie nicht rechtfertigen läßt. Mehr spricht für die Geburts= aristokratie, da ihre specifischen Gigenschaften eine unmittel= bare Beziehung zur Handhabung von Staatsgeschäften haben, ihre vermuthlichen Fehler weniger nachtheilig erscheinen, ihre Ausschließlichkeit durch Aufnahme einzelner hervorragender Kräfte außerhalb ihres Areises nützlich gebrochen werden kann, und sie sogar, erfahrungsgemäß, geringeren Wiberwillen erweckt, als die Bevorzugung großen Reichthums. Reicht dies nun auch nicht hin, um der Aristokratic eine ganz unansechtbare rationelle Begründung zu geben, so rechtfertigt es doch wohl, wenn diese Staatsform nicht ganz aus Philosophie bes Rechtsstaates verwiesen wird.

Ihre Zulassung nun aber angenommen, so erfordern nachstehende einzelne Sätze eine nähere Betrachtung.

Unzweiselhaft die wichtigste Bestimmung in einer Aristokratie ist die Best immung der Geschlechter, welchen das Recht zur Regierung zustehen soll. Nicht nur darf über diese Berechtigten an sich kein Zweisel obwalten, sondern es muß auch genaue Bestimmung über die Familienrechte, namentlich über das Sherecht, getrossen sein. — Sine unbedingte Abgesschlossenheit der Zahl der regierungsbesugten Geschlechter ist nicht nur keine rechtliche Nothwendigkeit, sondern sie ist sogar ein großer politischer Fehler, weil sie dem Berdienste und Ehrsgeize keine gesetliche Bahn erössnet, und weil sie ausgestordene Familien zu ersehen nicht gestattet. Eine, wenngleich seltene, Erössnung des "Goldenen Buches" muß daher möglich sein, und eine entsprechende gesetliche Einrichtung dafür bestehen.

In dem Gedanken der Aristokratie ist kein Grund aufzussinden, welcher eine Verschieden heit der Verechtigung im Schooße derselben ausschlösse. Vielmehr ist, wenn thatsächslich bei einem Theile der Geschlechter ein minderer Anspruch auf Bevorzugung vorliegt, auch eine nur theilweise Einräumung von Rechten angezeigt?). — Ebenso verträgt es sich mit dem Wesen der Einrichtung gar wohl, und muß sogar aus Zwecksmäßigkeitsgründen gefordert werden, daß persönlich Undes fähigte ausgeschlossen sind; ja, daß alle auf den Zutritt zu Staatsgeschäften Anspruch machende Witglieder gesetzliche Beweise ihrer Brauchbarkeit liesern und, vielleicht, eine bestimmte Dienstlaufbahn in untergeordneter Stelle erst durchlausen müssen, ehe sie in die regierende Körperschaft ausgenommen werden.

Je nach der Zahl der Berechtigten mag in einer Aristokratie entweder die Gesammtheit derselben in Einer Versammlung bie Regierung führen; ober aber kann es nothwendig werden, eine Eintheilung in einen großen und in einen engeren Rath zu machen. In diesem Falle fällt dem letzteren die Vorsbereitung der Geschäfte, die Ueberwachung und die höchste Verswaltung, vielleicht die Besorgung der geheim zu haltenden Angelegenheiten zu; der vollen Versammlung aber die Gesetzgebung, die Beschlußnahme in besonders wichtigen Fällen des inneren und des äußeren Staatslebens, endlich wohl auch die Aemterbesetzung.

Theils die Uebung in Staatsgeschäften, theils die Nothswendigkeit einer politischen Zuverlässigkeit erfordert die Besetzung aller irgend wichtig en Aemter im Staate durch Mitglieder der Geschlechter; kluges Mißtrauen gegen die eigenen Genossen aber macht einen häusigen Wechsel in den Stellen räthlich. Falls es für zweckmäßig erachtet wird, zum Vorsitze in der regierenden Versammlung und etwa an die Spitze der Verswaltungsbehörden einen einzelnen Mann bleibend zu stellen, so kann dies doch nur ein formeller Vorzug sein, eine sichtbare Personissisation der Staatsgewalt; alle wirklichen Regierungssrechte müssen den Versammlungen der gesammten Verechtigten vorbehalten bleiben. Um wenigsten verträgt sich die Erblichkeit einer solchen Stellung mit der Sicherheit der Geschlechterzherrschaft.

Abgesehen von der staatlichen Stellung und also im Privatleden ist das einzelne Mitglied der Aristokratie Unterthan und den Gesehen Gehorsam schuldig. Bevorzugungen auch im Privatrechte sind allerdings nicht unverträglich mit den obersten Grundsähen; allein ebenso wenig auch die Aussegung besonderer Beschränkungen oder Verbindlichkeiten, salls diese aus allgemeinen Gründen zur Erhaltung des Ansehens oder der Sicherheit der Aristokratie für nothwendig erachtet werden.

Zu eigenthümlichen Grundsätzen hinsichtlich ber Rechtsverv. Mohl, Encyclopädie. 23 Staatsform nicht ganz aus Philosophie bes Rechtsstaates verwiesen wird.

Ihre Zulassung nun aber angenommen, so erfordern nachstehende einzelne Sätze eine nähere Betrachtung.

Unzweiselhaft die wichtigste Bestimmung in einer Aristokratie ist die Bestimmung der Geschlechter, welchen das Recht zur Regierung zustehen soll. Nicht nur darf über diese Berechtigten an sich kein Zweisel obwalten, sondern es muß auch genaue Bestimmung über die Familienrechte, namentlich über das Sherecht, getroffen sein. — Sine unbedingte Abgeschlossenheit der Zahl der regierungsbesugten Geschlechter ist nicht nur keine rechtliche Nothwendigkeit, sondern sie ist sogar ein großer politischer Fehler, weil sie dem Berdienste und Ehrsgeize keine gesetzliche Bahn eröffnet, und weil sie ausgestorbene Familien zu ersetzen nicht gestattet. Eine, wenngleich seltene, Eröffnung des "Goldenen Buches" muß daher möglich sein, und eine entsprechende gesetzliche Einrichtung dafür bestehen.

In dem Gedanken der Aristokratie ist kein Grund auszusinden, welcher eine Verschiedenheit der Berechtigung
im Schoose derselben ausschlösse. Vielmehr ist, wenn thatsächlich bei einem Theile der Geschlechter ein minderer Anspruch auf Bevorzugung vorliegt, auch eine nur theilweise Einräumung von Rechten angezeigt?). — Ebenso verträgt es sich mit dem Wesen der Einrichtung gar wohl, und muß sogar aus Zweckmäßigkeitsgründen gesordert werden, daß persönlich Unbefähigte ausgeschlossen sind; ja, daß alle auf den Zutritt zu Staatsgeschäften Anspruch machende Witglieder gesetzliche Beweise ihrer Brauchbarkeit liesern und, vielleicht, eine bestimmte Dienstlaufdahn in untergeordneter Stelle erst durchlausen müssen, ehe sie in die regierende Körperschaft ausgenommen werden.

Je nach der Zahl der Berechtigten mag in einer Aristokratie entweder die Gesammtheit derselben in Einer Versammlung andfchiefende Theunahme an Staatsgeschäften und große personliche Rechtsbeschränfung gar wohl Hand in Hand geben konnen.

6) Benn die Geschichte zeigt, daß eine reine Aristofratie eine der sestennund ausdauerndsten Staatssormen ift, so zeigt sie ebenso unzweiselzhaft, daß eine Mischung von Aristofratie und Demokratie zur Ursache von sortbauernden inneren Unruhen wird. Man sehe Rom, die italienischen Städte des Mittelalters, selbst viele der deutschen Reichsstädte. Auch wenn die Theilnabme der Demokratie in der Form einer vertretenden Bersammzung stattsände, würde das Ergebniß kein anderes sein.

### § 48.

#### y. Die Monarcieen.

Der Besitz ber gesammten Staatsgewalt eines Rechtsstaates durch ein einzelnes menschliches Individuum, und somit die Aufgabe desselben, die zahllosen und schwierigen Anwendungen zu den Zwecken dieser Staatsgattung anzuordnen und zu leiten, scheint allen Forderungen der Vernunst zu widersprechen, sowohl wenn man das Maß der menschlichen Fähigkeiten, als wenn man die Röglichkeit einer vollständigen Undrauchdarkeit des Verechtigten, oder endlich das Recht und die Würde aller übrigen Staatstheilnehmer ins Auge faßt. Die Geschichte zeigt seboch nicht nur, daß die meisten, sondern daß namentlich auch die größten und gebildetsten Völler diese Regierungsform haben, sondern auch, daß sie im Sanzen bessere Ergebnisse liefert, als die übrigen anscheinend vernünftigen Einrichtungen. Ein genaueres Nachdenken läßt aber die Gründe einsehen.

Das häufige Bestehen ber Einherrschaft im Rechtsstaate erklärt sich leicht baraus, daß es thatsächlich gar manche mögliche Ausgangspunkte für diese Form der Regierung gibt. Der Besitz der obersten Sewalt kann nämlich geschichtlich anges bahnt sein durch die bereits bedeutende Stellung eines Indivisuums in einer anderen Staatsgattung, wenn sich diese in einen Rechtsstaat verwandeln will; oder sie mag die Folge des Glanzes und der Leistungen einer großen Persönlichkeit sein, welche nach

übereinstimmender Anerkennung hoch über Allen steht und Jegliches besser vermag als Andere; ferner ist auch bei Völkern, welche zu einem Rechtsstaate reif sind, die Thatsache des Besitzes einer großen Macht schon oft hinreichender Grund zu wider= spruchsloser Unterwerfung und zur Erwartung von Schutz und Hülfe gewesen; endlich mag ein klares Bewußtsein ber Vortheile der Einherrschaft zu freiwilliger Einführung derselben bewegen. — Was aber die Gründe ber wenigstens vergleichungs= mäßigen Vorzüglichkeit ber Leistungen betrifft, so bestehen sie in der hier obwaltenden starken Zusammenfassung der Staatsgewalt; in der Einheit und Stetigkeit der von einem Einzelnen ausgehenden Regierungsplane; in der möglichen Schnelligkeit der Entschließung und des Befehls; in der Fähig= keit zu einer Ortsveränderung und einer persönlichen Anwesenheit des Staatsoberhauptes, da wo diese noth thut; endlich in der über die Interessen und Leidenschaften der Einzelnen und ber Parteieen emporragenden Stellung des Fürsten. Aller= bings ist die Einrichtung eine gewagte, indem das Schicksal bes Staates und bes Volkes auf eine einzelne Persönlichkeit geftellt ift, keine der möglichen Bezeichnungen dieser Person aber eine Sicherheit gewährt, daß dieselbe in Gefinnung, Berstand und Thatkraft wirklich die nöthige Höhe habe; und weil sogar in der eigenthümlichen Stellung eines solchen Herrschers nur zu viele Gründe besonderer Verderbniß liegen. Allein hieraus folgt keineswegs die vernünftige Nothwendigkeit einer Verwerfung bes ganzen Gedankens, sonbern nur die Zweckmäßigkeit ber Aufsuchung von Einrichtungen, welche die schwachen Seiten zu verbessern geeignet sind ohne die eigenthümlichen Vortheile zu zerstören 1).

Es besteht eine doppelte rechtliche Möglichkeit zur Er= werbung der Fürstenwürde im Rechtsstaate. Entweder Wahl durch Solche, welchen im einzelnen Staate das Recht hiezu zusteht; ober Erbgang nach bestimmten Grundsätzen. Die Entscheidung zwischen diesen beiden Arten den Thron zu besetzen ist allerdings von der höchsten Wichtigkeit für das Schicksal von Volk und Staat; allein sie ist nicht sowohl aus Rechts, denn aus Zweckmäßigkeitsgründen zu treffen, und daher auch ihre Erwägung der Staatskunst zuzuweisen. (S. unten, § 94.) Auf dem Standpunkte des Rechtes sind nur wenige Sätze hervorzuheben.

In Fürstenthümern, welche nach dem Grundsatze der Erb= lichkeit besetzt werden, ist die genaueste, jeden Zweifel und jeben ungerechtfertigten Anspruch unmöglich machende Bezeich= nung der mit einem Erbrechte Versehenen das oberste und bas wichtigste Staatsgesetz. Dasselbe hat denn aber nicht blos die Bedingungen der Bercchtigung überhaupt festzustellen, sondern mit eben so großer Unzweifelhaftigkeit die Reihenfolge des An= spruches unter den im Allgemeinen Berechtigten. Es muß also sowohl das Erbfolgerecht als die Erbfolgeordnung, und zwar lettere unter allen überhaupt möglichen Voraussetzungen 2), geregelt werben, so daß in jedem Augenblicke sowohl die Frage, wer überhaupt einen Anspruch auf die Regierung zu machen hat, als die, wer von den Berechtigten itt gerade der Rächst= berechtigte ist, klar entschieden vorliegt. Zu dem Ende sind Bestimmungen zu treffen: über bas Erbrecht ber Weiber; über die Ehen in der fürstlichen Familie.3); über die Gestaltung oder Unmöglichkeit von Adoptionen; über die einen Ausschluß nach sich ziehenden persönlichen Mängel; über den Fall des Aussterbens aller gesetzlich Berechtigten.

Im Falle einer Wahl=Monarchie dagegen muß das aktive und passive Wahlrecht, die Form der Vornahme, endlich die Verwesung des Reiches während der Erledigung geordnet sein. Im Wesen des Rechtsstaates im Allgemeinen oder seiner monarchischen Form insbesondere, ferner in dem Gedanten die

Regierung burch Wahl zu übertragen, liegen keine Gründe an sich, gerade diese oder jene Form des Verfahrens, oder eine bestimmte Ausbehnung und Beschränkung der activen und der passiven Rechte vorzuschreiben; eine richtige Ordnung der schwie= rigen Angelegenheit ist lediglich Sache der Staatsklugheit. Doch mag schon aus Rechtsgründen verlangt werden, daß nur die Befähigung zur Vornahme einer richtigen Wahl und bie zur Führung einer tüchtigen Regierung einen Anspruch gebe, und baß also von einem allgemeinen Rechte bes Volkes zur Vor= nahme ber Wahl und von einer rechtlichen Fähigkeit eines jeben Bürgers, gewählt zu werden, keine Rede sei. Auch liegt es schon in dem rechtlichen Verhältnisse des Einzelnen zur Berfassung und in den zu einer Abanderung derselben vorgeschriebenen Formen, daß Verabredungen zwischen Wählern und einem Bewerber über Beschränkung seiner Regierungsrechte, Gewährung ungesetlicher Begünstigungen, Aufhebung mißliebiger Gesetze von keinerlei Verbindlichkeit sind und keinen begründeten Anspruch geben können.

Erfahrungsgemäß sind drei Arten der Einherrschaft im Rechtsstaate vorhanden. Dieselben sinden aber sämmtlich auch im philosophischen Staatsrechte eine Stelle, indem ihre Eigensthümlichkeiten auf verständigen Gründen beruhen. Die eine berücksichtigt nämlich vor Allem die Vortheile der einheitlichen Gewalt, während die beiden andern den Besorgnissen vor Wißsbrauch und Unfähigkeit Rechnung tragen.).

1. In der un beschränkten Ein herrschaft (absoluten Monarchie) steht dem Regenten die ganze Staatsgewalt ohne alle äußere Beschränkung und ohne alle Theilnahme der Unterthanen zu. Allerdings soll er dieselbe lediglich zur Vollzziehung der Zwecke des Rechtsstaates gebrauchen, namentlich jedes Unrechtes und jeder Wilkür sich enthalten; auch gilt der Grundsatz des blos verfassungsmäßigen Sehorsames der Unter-

thanen vellsemmen. Allein die Einbaltung jener Aufgabe ift nur dem eigenen Nechtsgefühle und dem Gewissen des Fürsten übertragen; und für die sieherte und rudige Anwendung des den Unterthanen zusiehenden Siderstandsrechtes ist seine Form gegeben. Diese Negierungssierm siehert semit im rollsten Rasse die freie Berwendung der Gesammutrast zu den dem Staatssoberhaupte als nüglich und notdwendig erscheinenden Zwecken; ailein sie gibt keinerlei Gewährleistung dafür, daß nur öffentsliche Zwecke von ihm verselzt werden, und sie läst die Röglichkeit ossen, daß einer Seits die gerechten Forderungen der Bürger nicht erfüllt, anderer Seits diese aber mit Lasten überbürdet oder in ihren Rechten gekränkt werden.

Die Frage, ob in der unbeschräntten Einherrschaft eine Bersassungs Urkunde oder eine Anzahl von Grundgesehen mögslich oder nühlich sei, ist eine ziemlich müßige. Richts hindert allerdings die Bezeichnung einzelner Gesehe mit solchen Ramen; auch ist es mit dem Besen der Staatssorm vereindar, denselben eine besondere Bedeutung beizulegen, eine vorzugsweise strenge Ginhaltung derselben auch von Seiten des Staatsoberhauptes zu verlangen, und sie von ihm, etwa dei der Krönung, versprechen zu lassen: allein ein besonderer Ruhen wird dadurch kaum erreicht. Weber ist durch die Berstärtung der sittlichen Psticht die wirkliche Beachtung gesichert, noch auch nur der unbeschränkte Gesetzgeber gehindert, Aenderungen, Zusähe oder auch völlige Zurücknahmen anzuordnen.

In ähnlicher Weise verhält es sich denn auch mit der gewöhnlichen Gesetzebung. Unzweiselhaft ist es Pflicht des Staatsoberhauptes, dahin zu wirken, daß dieselbe genügend dem Umfange nach und möglichst gut in Form und Inhalt sei. Auch ist es wohl möglich, Einrichtungen zu treffen, welche eine gute Vorbereitung und Ausarbeitung herbeizusühren geeignet sind, etwa vorgängige Anhörung eines Rathes und dergl.

Allein schließlich bildet boch eben der ausgesprochene Wille des Fürsten selbst die besehlende Norm. — Natürlich kann übrigens auch hier Gehorsam nur verlangt werden, wenn der Besehl unzweiselhaft und wenn er den zur Besolgung Verpslichteten eröffnet ist. Es sind also über die Form der Gesetzgebung und über die Art der Bekanntmachung seststehende Regeln nothwendig; und wenn sich der Fürst dabei Bedingungen auslegt, z. B. die Einhaltung gewisser Formen der Besehle, so hat eine Versäumniß derselben formelle Ungültigkeit im einzelnen Falle zur Folge.

Die öffentlichen Beamten sind keine Privatdiener des Fürsten, sondern dessen untergeordnete Gehülfen bei der Staatsleitung; allein selbstverständlich haben sie in Staatsgeschäften keinen von seinem Besehle unabhängigen Willen und kein Recht zu einem endgültigen Widerspruche, sondern es ist ihre Pflicht, den Ausstrag des undeschränkten Oberhauptes auszuführen. Eine andere staatsrechtliche Berantwortlichkeit, als die gegen den Fürsten, besteht für sie nicht. Nur eine Unabhängigkeit der Gerichte ist auch hier an der Stelle; ja hier doppelt nothwendig.

Die Rechte ber Unterthanen sind übrigens die allgemein im Rechtsstaate bestehenden; nur können sie keinerlei politisches Recht in Anspruch nehmen, welches mittelbar oder unmittelbar eine Theilnahme an der Regierung oder eine Beschränkung des fürstlichen Willens gewähren würde<sup>5</sup>).

2. Die durch Stände beschränkte Monarchie. Da weber sittliche Gründe, noch die Furcht vor thatsäche lichem Widerstand ersahrungsgemäß den Inhaber der Staatsegewalt immer abhalten von Mißbrauch derselben, und somit Rechte sowohl als Interessen der Unterthanen durch den Regenten selbst Noth leiden können: so liegt der Gedanke nahe, dadurch Schutz zu gewähren, daß den Unterthanen selbst ein regelmäßiger Einsluß auf die Regierung eingeräumt werde. Dieser kann nun

zunächst in einem Rechte zu Beschwerben und nöthigenfalls zu förmlichen Klagen bestehen; wird aber zweckmäßigerweise in bestimmten Fällen auch auf eine Mitwirkung bei Regierungs= handlungen ausgebehnt. Weil nämlich in manchen und gerade in den wichtigsten Fällen, so z. B. bei der Gesetzgebung, im Staatshaushalte, bei Verträgen mit Auswärtigen u. s. w., die Wiebergutmachung eines bereits zugefügten Unrechtes ober Schabens burch eine spätere Beschwerde schwer und sogar un= möglich ist, so erscheint eine vorbeugende Maßregel als weit vorzüglicher. Gine solche ist benn aber in einer Betheiligung ber Unterthanen selbst zu sinden, weil mit Recht angenommen werben barf, daß sie mit Willen zu ihrer eigenen Beschädigung nicht zustimmen werden, Unkunde der Verhältnisse und falsche Beurtheilung derselben aber durch Auswahl tüchtiger Männer und durch zweckmäßige Verhandlung beseitigt werden kann. Allerdings verliert das Staatsoberhaupt durch eine solche Ein= richtung an Selbststänbigkeit und an Macht zur Durchsetzung seiner Auffassungen; allein es gewinnt bagegen reichlich an Berminderung seiner sittlichen Berantwortlichkeit, an Beruhigung der öffentlichen Meinung und an wünschenswerthem Zustande der Angelegenheiten 6). — Diese Einwirkung der Unterthanen kann benn nun aber auf verschiedene Weise organisirt sein. Eine dieser Arten, welche auch in ihren Grundzügen vielfache geschichtliche Anwendung gefunden hat, beruht auf dem Grundgebanken, den beabsichtigten Ginfluß auf die Regierungshandlungen je immer benjenigen Abtheilungen bes Bolkes einzu= räumen, deren Rechte und Interessen zunächst in Frage stehen. Es wird also das Volk in seine gesellschaftliche Klassen ober in Stände zerlegt und biesen je in den sie betreffenden Ange= legenheiten Aufsicht, Rlagerecht und ausnahmsweise Mitwirkung eingeräumt. Bei ganz allgemeinen, b. h. die Gesammtheit des

Volkes betreffenden, Fällen können dann auch alle Stände zus sammen wirken?).

Hierbei ist dann aber hauptsächlich auf dreierlei zu sehen. Vorerst darauf, wer die berechtigten Klassen sein sollen, und wer den Willen derselben auszusprechen hat. — Verständigerweise läßt sich der erste Punkt nicht von vornherein bestimmen, sondern es ist auf die concreten Ver= hältnisse jedes einzelnen Staates Rücksicht zu nehmen. geschichtliche Ausbildung der Gesellschaft muß zur Grundlage dienen, und die Erreichung des Zweckes verlangt ebenso auf der einen Seite, daß neu entstehende, mit eigenthümlichen Rechten und Interessen versehene gesellschaftliche Rlassen berücksichtigt, als andererseits, daß solche Stände, welche im Laufe der Zeit ihre Bedeutung verloren haben, ausgeschieden Aus biesen Gründen ist benn namentlich bie, in früheren geschichtlichen Zuständen allerdings begründet gewesene, Eintheilung des Volkes in Geistlichkeit, Adel und Städte keineswegs eine unveränderliche, oder auch nur eine thatsächlich jest noch genügenbe. Je ausgebilbeter bas Leben eines Boltes ift, desto zahlreichere Abtheilungen werden sich unterscheiden lassen. — Die Geltenbmachung der Rechte des einzelnen Standes aber kann aus leicht begreiflichen Gründen nur selten durch die Gesammtheit aller seiner Mitglieder unmittelbar stattsinden; sondern es mussen berechtigte Stimmführer bestellt werben, welche sowohl gegenüber der Regierung als Bevollmächtigte ihrer Genossen auftreten, als diese letteren selbst burch ihre Handlungen verpflichten. In vielen Fällen, namentlich bei nicht förmlich organisirten und zahlreichen gesellschaftlichen Klassen, wird die Einrichtung eigens bazu bestimmter Wahlen bas natür= liche und richtige Mittel sein. Wo jedoch ein Stand ohnebem schon zur Beforgung seiner Angelegenheiten berechtigte Borfteber und Organe hat, sind diese ohne Zweifel auch gegenüber von

Stimmführer mag an sich auf verschiebene Weise geschehen; so burch Wahl nach der Kopfzahl und in gleichmäßigen geographischen Wahlbezirken, ober durch erbliche Uebertragung an bestimmte Geschlechter, selbst durch Ernennung des Fürsten u. s. w.; allein logisch richtig und zu gleicher Zeit staatlich zweckmäßig ift nur eine solche Bezeichnung, welche Sicherheit gewährt für thätige Ausübung des Auftrages und für wirkliche Ueberein= ftimmung mit der allgemeinen Anschauung des Volkes. Dies ift benn aber doch nur wesentlich ber Fall bei einer von Zeit zu Zeit sich wiederholenden Wahl. Die Theilnahme an dieser muß einerseits so weit ausgedehnt sein, daß sie wirklich ein Ausdruck der allgemeinen Stimmung ist; andererseits ist es geradezu unverständig die Theilnahme daran auf Golche auszudehnen, welchen voraussichtlich die Einsicht oder der Wille zur Vornahme einer guten Wahl abgeht. Richt aus dem Ge= sichtspunkte eines allgemeinen Bürger- ober gar Menschenrechtes, sondern aus dem eines wichtigen staatlichen Auftrages an die dazu Befähigten ist hier die Wahl aufzufassen 10).

Die Berechtigung bes ganzen Boltes in seiner Einheit gegenüber von ber Regierung erfordert solgerichtig die Bildung nur Einer Versammlung von Vertretern; und wenn etwa zur Gewinnung eines vollständigen Ausdruckes aller in Folgeworhandenen Auffassungen und Kräfte noch eine andere Bezeichnung von Vertretern neben den allgemeinen Wahlen nach Kopfzahl für nöthig erachtet sein sollte, so wäre auch deren Eintritt in die gemeinschaftliche Versammlung das zusnächst Richtige. Nur aus überwiegenden Gründen der Zwecksmäßigkeit kann daher eine Abtheilung in mehrere Versammslungen gutgeheißen werden; und wenn denn auch solche Gründe, namentlich in der mehrsachen Berathung und in der gegensseitigen Wäßigung, auszussinden sind, so bleibt doch die Eins

richtung immerhin von zweifelhaftem Rechte und kann leicht zu einer Verfälschung der Volksstimme führen.

Das oben, bei der durch Stände beschränkten Monarchie, hinsichtlich bes Beschwerberechtes und der Mitwirkung Bemerkte findet bei einer allgemeinen Bolksvertretung ebenfalls Anwendung. Auch hier ist die Theilnahme an Regierungshand= lungen nur Ausnahme; grundsätzlich bleibt die ganze Staats= gewalt und deren Anwendung dem Fürsten, und ist im Zweifel eine Regierungshandlung berer vorläufigen Zustimmung ber Volksvertretung nicht bedürftig, wohl aber nachträglich einer Beschwerbe ober Klage ausgesetzt. Es bedarf also in der reprä= sentativen Monarchie ebenfalls einer genaueren Bezeichnung ber Regierungshandlungen, bei welchen die Volksvertretung das Recht der Mitwirkung in Auspruch zu nehmen hat; nur ver= steht es sich von selbst, daß diese Bestimmungen ganze Katego= rieen begreifen können, und daß alsdann die Versammlung in jeden einzelnen logisch unter berer Begriff kommende Fälle zuständig ist.

Volksvertreter gegen Störungen in der Ausübung ihres Auftrages, sei es nun, daß eine solche durch Einschüchterung und Beeinträchtigung besonders thätiger oder mißliediger Witzglieder, oder durch eine Verhinderung des Zusammentrittes der ganzen Versammlung von der Acgierung versucht werden möchte. Wag etwa auch in ersterer Beziehung in einem Lande mit sestzgewurzeltem Rechtsz und Freiheitssinne und mit unerschütterzlicher Selbstständigkeit der Gerichte auf besondere Einrichtungen verzichtet werden können, so muß in weniger rechtssesten Zusständen eine undedingte Unantastbarkeit der Volksvertreter wegen Anträgen und Abstimmungen in der Versammlung und ein Schutz gegen hinterlistige und störende Anklagen wegen angebzlicher Privatvergehen sestzgestellt sein 11). Gegen Unterlassungen

duflösungen berselben schützt aber, außer der gesetzlichen Feststellung einer regelmäßigen Einberufungsfrist, die Verwilligung der Staatseinnahmen und Ausgaben auf eine nur mäßige Zeit, also eine Maaßregel, welche ohnedem schon durch die Unmögslichteit einer Voraussicht auf lange Zeit geboten ist 12).

Höchst wünschenswerth wäre eine Austalt, durch welche ein ernstliches Zerwürfniß zwischen Regierung und Volksvertretern und die baraus hervorgehende Stockung in den Staats= geschäften mit Einsicht und Unparteilichkeit geschlichtet werden könnte. Da nun aber höchstens in einem Staatenbunde für bie halb souverainen Gliederstaaten desselben, nicht aber auch für ganz unabhängige und vereinzelt stehende Staaten eine höhere Macht dieser Art aufzufinden ist: so bleibt zunächst nur das unsichere und ungenügende Mittel einer Auflösung und Neuwahl der Volksvertretung als gesetzlicher Versuch zur Wieder= herstellung ber Einhelligkeit. — Durch allseitige Anerkennung und aufrichtige Handhabung des parlamentarischen Sy= stemes, nämlich ber Wahl bes Ministeriums im Sinne ber Mehrheit der Volksvertretung, wird freilich thatsächlich das Eintreten unlöslicher Verwirrungen zum größten Theile ver= hindert. Aber dieses System läßt sich nicht durch Gesetz befehlen, sondern setzt ein staatlich sehr durchgebildetes Volk und namentlich große, feste und genau formulirte Parteien voraus; ferner die Einwilligung bes Fürsten, seine personlichen An= sichten ben politischen Rothwendigkeiten zu unterordnen und von seinem Einflusse auf die Staatsangelegenheiten Vieles an seine obersten Räthe abzugeben. Beibe Voraussessungen find aber ber theuer erkaufte Preis langen und entschieben burchgekampften staatlichen Ringens, und lassen sich nicht burch bloße Beschlüsse ober durch das Verlangen Einzelner verwirklichen 15).

<sup>1)</sup> Literatur über die Monarchie: Bollgraff, Spsteme der Politik,

richtung immerhin von zweifelhaftem Rechte und kann leicht zu einer Verfälschung der Volksstimme führen.

Das oben, bei ber burch Stände beschränkten Monarchie, hinsichtlich bes Beschwerderechtes und ber Mitwirkung Bemerkte findet bei einer allgemeinen Bolksvertretung ebenfalls Anwendung. Auch hier ist die Theilnahme an Regierungshandlungen nur Ausnahme; grundsätzlich bleibt die ganze Staats= gewalt und deren Anwendung dem Fürsten, und ist im Zweifel eine Regierungshandlung berer vorläufigen Zustimmung ber Volksvertretung nicht bedürftig, wohl aber nachträglich einer Beschwerbe ober Klage ausgesetzt. Es bedarf also in der reprä= sentativen Monarchie ebenfalls einer genaueren Bezeichnung ber Regierungshandlungen, bei welchen die Volksvertretung das Recht der Mitwirkung in Anspruch zu nehmen hat; nur ver= steht es sich von selbst, daß diese Bestimmungen ganze Katego= rieen begreifen können, und daß alsdann die Versammlung in jeden einzelnen logisch unter berer Begriff kommende Falle zuständig ist.

Von besonderer Bedeutung ist die Sicherstellung ber Wolksvertreter gegen Störungen in der Ausübung ihres Austrages, sei es nun, daß eine solche durch Einschüchterung und Beeinträchtigung besonders thätiger oder mißliebiger Witsglieder, oder durch eine Verhinderung des Zusammentrittes der ganzen Versammlung von der Regierung versucht werden möchte. Wag etwa auch in ersterer Beziehung in einem Lande mit seste gewurzeltem Rechts- und Freiheitssinne und mit unerschütterslicher Selbstständigkeit der Gerichte auf besondere Einrichtungen verzichtet werden können, so muß in weniger rechtssesten Zusständen eine undedingte Unantastbarkeit der Volksvertreter wegen Anträgen und Abstimmungen in der Versammlung und ein Schutz gegen hinterlistige und störende Anklagen wegen angebelicher Privatvergehen sestgestellt sein 11). Segen Unterlassungen

gewöhnlich für gleichbebeutend genommen und mit Aufrechterhaltung ober gar Wiedereinführung der sogenannten Feudalstände, während sie vielmehr, richtig ausgesaßt, eine Bekämpfung der salschen Maßregel ist, die versschwindene Organisation der germanischen Gesellschaft an die Stelle der Wirklichkeit zu setzen. Als der Gipfelpunkt dieses verkehrten und in seiner practischen Anwendung für Fürst und Volk gleich verderblichen Unwesens mag bezeichnet werden: Zimmermann, G., Die Vortresslichkeit der constitutionellen Monarchie für England und deren Unbrauchdarkeit für die Länder des europäischen Continentes. Hannov., 1853. — Richtigere und namentlich einen allgemeinen Standpunkt einnehmende Erörterungen des Systemes sind: Liebe, Der Grundadel und die neuen Versassungen. Leipz., 1844. — Stahl, Staatslehre, 3. Aust., S. 365 u. sff. — Das Repräsentatiosystem, seine Mängel und seine Heilmittel. In d. Viert.-Jahrschrift, 1852, Nr. 3. — Winter, A., Die Volksvertretung in Deutschslands Zukunft, Gött., 1852.

- 8) Ueber Staatsgerichtshöfe und beren Zusammensetzung s. unten, § 97.
- 9) Die Literatur über die constitutionelle Monarchie ist außerordentlich zahlreich, und zwar ist sowohl der Grundgedanke selbst, als die weitere Entwicklung desselben in den Einzelheiten des Staatsorganismus von den verschiedensten Standpunkten aus und von Schriftstellern aller gesittigten Völker bearbeitet worden. Siehe eine Zusammenstellung und Beurtheizlung in meiner Geschichte und Literatur der St.=W., Bd. I, S. 267 bis 320.
- 10) Es ist ein Beweis von Schwäche des Denkens, wenn man nicht zu unterscheiden vermag zwischen der in der Demokratie jedem selbstständigen Bürger zustehenden Antheile an den Wahlen und dem nur an Taugliche zu gebeuden Wahlauftrage in der repräsentativen Monarchie. Im ersten Falle muß man sich die Folgen des allgemeinen Stimmrechtes, welche sie auch seien, gefallen lassen, weil dieses Recht wesentlich im Gedanken der ganzen Staatsart wurzelt; diese Nachtheile aber ohne Noth in die Bolksvertretung der Einherrschaft überzutragen, ist sinnlos. Hier kann der Bürger nur verlangen, daß sein Recht gegen Regierungsmißbrauch bewahrt, und daß die hierzu tauglichste Art der Vertretung gewählt werde; nicht aber, daß er zu einer staatlichen Handlung zugezogen sei, auch wenn er zu ihrer richtigen Bolldringung persönlich unfähig ist, und er also den Zweck durch seine Mitwirtung in Gesahr sehen würde.
- 11) Ueber den besonderen Schutz der Mitglieder von Ständeversamm= lungen s. (Lappenberg) Die Privilegien der Parlamentsmitglieder. Ham= dung, 1848. Der berühmte Geschichtsforscher vergißt jedoch bei seiner Bekämpfung solcher Borrechte, daß nicht jedes Land eine Unabhängigkeit

ber Gerichte, eine unwiderstehliche öffentliche Meinung und einen durchge= bilbeten politischen Sinn hat, wie England.

- 12) Unter den Mitteln zur ununterbrochenen Wirksamkeit einer Volksvertretung ist die Bestellung von Ausschüffen einer Versammlung und der
  andern ausfüllen, und sich vom rechtlichen Standpunkte aus lediglich nichts
  gegen sie einwenden läßt. Allein man kann bei ihnen, laut der Lehre
  der Geschichte, der Alternative nicht entgehen, entweder nur geringen unmittelbaren Einsluß auf die Regierungshandlungen einzuräumen, damit aber
  die Ausschüsse ziemlich nutzlos zu machen, oder aber ihnen eine bedeutende
  Stellung zu geben, welche sie dann allmälich gebrauchen, um sich an die
  Stelle der wahren Volksvertretung zu setzen, was schließlich das Verkommen
  der ganzen Anstalt zur Folge hat. Letzteres war der Hergang in gar vielen
  beutschen Ländern.
- 13) Ueber das parlamentarische und das dualistische System der Bolksvertretung in der Einherrschaft s. meine Geschichte und Literatur der Staats-W. Bd. I, S. 188 u. ff.

#### § 49.

### 6. Despotie.

Die Despotie, Zwangsherrschaft, ist diesenige Staatssattung, in welcher die gesammte Staatsgewalt in den Händen eines Einzelnen ruht, diesem aber keine außer seiner eigenen Willkür liegende Aufgabe gestellt ist, und wo somit das Staatssoberhaupt bloß Rechte und keine Pflichten, das gesammte Bolk aber nur Pflichten und keine Rechte hat.

Die Despotie ist bemgemäß weder zu verwechseln mit unsbeschränktem Königthume, noch mit Tyrannei. — Allerdings sind dem absoluten Monarchen ebenfalls äußere Schranken in der Ausübung der Staatsgewalt nicht gezogen; allein er hat diese Gewalt lediglich zur Erfüllung der Zwecke derjenigen Staatsgattung anzuwenden, welcher das concrete Bolk angeshört. Dieses hat ein Recht hierauf, (wenn schon kein gehörig geschütztes;) und die Richtung sowohl als die Art der Regiezung ist eine Pssicht für den Fürsten, (wenn gleich keine Vorzehrungen bestehen zu regelmäßiger Erzwingung der Erfüllung.)

Der Despot dagegen hat grundsätzlich für keinen Lebenszweck des Volkes zu sorgen; sein augenblicklicher Wille ist für ihn und für Andere der einzige Gegenstand des organisirten Zu= sammenlebens. — Tyrannei bagegen ist jede ungerechte Gewalt= ausübung. Sie ist kein normaler und grundsätzlicher Zustand, wie die Despotie, sondern vielmehr immer die Verletzung eines solchen. Dem tyrannisch Behandelten stehen Gesetze und Rechte zu, allein sie werben thatsächlich verlett; während in der Des= potie gar kein Gesetz und kein Recht besteht, als das des Herr= Tyrannische Regierung kann bei ungunstiger Gestaltung scherg. der Verhältnisse und bei rechtswidrigem Willen einflufreicher Personen in jeder Staatsgattung und Staatsform vorübergehend vorkommen, selbst in der Demokratie; die Despotie ist eine be= stimmte Form des staatlichen Daseins. Ein Despot kann un= zweifelhaft in jedem Augenblicke herb und ungerecht und somit tyrannisch handeln, allein es ist auch ein gerechtes und selbst mildes Verfahren von seiner Seite möglich, ohne daß deßhalb bas Wesen seiner Stellung und ber Staatsart sich änderte!).

Despotieen haben, laut Ausweis der Geschichte, zu allen Zeiten bestanden; und fast scheint es sogar, als ob diese, einem gesittigten Bolke allerdings unbegreisliche und unerträgliche, Staatsart gewissen Himmelsstrichen und Odenschenracen ansgemessen sei. In andern Fällen ist sittlich ganz zu Grunde gerichteten oder von Barbaren unterjochten Bölkern ein solcher Zustand auserlegt worden. Wie dem nun aber auch sein mag, und wie immer sich die Erscheinung erklären läßt: jeden Falles sordert eine vollständige wissenschaftliche Behandlung des Staates die Erörterung auch dieser Gattung desselhast haben nicht nur die geschichtlichen Disciplinen den Bestand und die Entwicklung der Thatsachen darzulegen, sondern auch die dogmatischen Wissenschaften das Wesen der besondern Sestaltung zu erörtern und die daraus sich ergebenden Schluße

folgerungen zu ziehen. Am lohnendsten ift babei offenbar die Aufgabe der Staatssittenlehre, indem ihr in erster Linie ob= liegt, das Unvernünftige und Unerlaubte einer solchen Lebens= auffassung nachzuweisen und auf Beseitigung bes ganzen Zu= standes zu bringen; sie aber auch noch eventuell dadurch Ruten stiften kann, daß sie dem Despoten, während des Bestandes ber Zwangsherrschaft, eine wohlthätige Anwendung seiner ungemessenen Gewalt als Gewissenspflicht empfiehlt. Weniger erfreu= lich ist schon, was der Staatskunst zufällt. Zwar mag es immer den kalten Scharfsinn reizen, die Mittel anzugeben, durch welche die rein subjektive Gewaltherrschaft eines Einzelnen fest begründet und gegen innere und äußere Feinde geschützt werden kann; und es zeigt ein weltberühmtes Beispiel, daß hier sclbst ein wissenschaftliches Meisterwerk geliefert werden mag 3); allein es widerspricht doch eine solche Untersuchung dem sittlichen Ge= bote, und sie erscheint dem natürlichen Gefühle als ein fluch= würdiger Mißbrauch von Wissen und Nachdenken. Weniger hassenswerth weil weniger gefährlich, aber auch geistig in weit geringerem Maaße ausprechend ist endlich die Bearbeitung der Despotie vom Standpunkte des philosophischen Staatsrechtes. Dasselbe hat allerdings nicht die Aufgabe, die rechtliche Seite idealer Staatszustände zu entwickeln, vielmehr wird nur von ihm verlangt, daß es die Rechtssätze aufstelle, welche sich aus bem Begriffe und bem Wesen ber verschiedenen Staats= formen ergeben, und in so ferne ist auch die Despotie ein mög= licherweise von ihm zu besprechender Gegenstand. Aber nicht nur ist ein Zustand unbedingter Berechtigung auf der einen, und absoluten Mangels an Rechtsforderungen auf der andern Seite ein magerer Stoff für wissenschaftliche Erörterungen; sondern hauptsächlich ist es widrig, sich mit einer so tief stehenden und verächtlichen Lebensanschauung zu beschäftigen. Doch ver= steht sich von selbst, daß auch hier die richtige Behandlung nicht

in einer Verschleierung und künstlichen Abwendung der mit los gischer Nothwendigkeit sich ergebenden Folgerungen, sondern vielmehr in deren Auffindung und Nachweisung besteht.

So steht benn an der Spite der Grundsatz, daß die Wils lensäußerung bes Staatsoberhauptes verbindliche Norm, also Gesetz, ist, sobald sie ausgesprochen ward und so lange sie aufrecht erhalten werden will. Weder ist eine be= stimmte Form der Mittheilung oder Bekanntmachung nothwendig, noch kann der Inhalt, so ungerecht ober verderblich er sein mag, als ein Grund ber Ungültigkeit geltend gemacht werden. Zwar mögen auch hier bestimmte Anordnungen als bleibende Vor= schriften angesehen werben und bekannt gemacht senn; und es ift sogar möglich, einzelnen derselben eine besondere Bedeutung als Grundgesetzen beizumessen: allein auch solche sind nicht nur im einzelnen Falle einer Verletzung durch einen besonderen Befehl ausgesetzt, sondern sie können in jedem Augenblicke burch eine neue Anordnung des Staatsoberhauptes zurückge= nommen ober geändert werden. So lange die Gesetze und ihre verschiedenen Arten bestehen, gelten auch in der Despotie sowohl für Beamte als für Unterthanen Regeln über ihr gegenseitiges Berhältniß, ihre Auslegung und Anwendung; aber es ist keine Sicherheit ihres Bestandes, und die Erlaubniß ber zur Geltend= machung im einzelnen Falle kann nach Belieben genommen werben. — Die einzige Gattung von Vorschriften, welche der Willtühr bes Staatsoberhauptes entgegen gestellt sein mögen, sinb Nicht nur ist beren Bestand seinem Belieben Religionsgesete. entzogen; sonbern es ist auch gefährlich für ihn, sie bei einzelnen Gelegenheiten zu mißachten. In ihnen allein mag sich also ein, freilich nicht bem Staat zu verdankender, Schutz finden ).

Die Beamten sind die persönlichen Diener und Begün= stigten des Herrschers; einen andern Willen und Auftrag, als die blinde Vollstreckung seiner Befehle haben sie nicht. Von ١

folgerungen zu ziehen. Am lohnenbsten ist dabei offenbar bie Aufgabe der Staatssittenlehre, indem ihr in erster Linie obliegt, das Unvernünftige und Unerlaubte einer solchen Lebens= auffassung nachzuweisen und auf Beseitigung bes ganzen Zu= standes zu dringen; sie aber auch noch eventuell badurch Rupen stiften kann, daß sie dem Despoten, während des Bestandes ber Zwangsherrschaft, eine wohlthätige Anwendung seiner ungemessenen Gewalt als Gewissenspflicht empfiehlt. Weniger erfreulich ist schon, was der Staatskunst zufällt. Zwar mag es immer den kalten Scharfsinn reizen, die Mittel anzugeben, durch welche die rein subjektive Gewaltherrschaft eines Einzelnen fest be= gründet und gegen innere und äußere Feinde geschützt werden kann; und es zeigt ein weltberühmtes Beispiel, daß hier selbst ein wissenschaftliches Meisterwerk geliefert werben mag 3); allein es widerspricht doch eine solche Untersuchung dem sittlichen Ge= bote, und sie erscheint dem natürlichen Gefühle als ein fluch= würdiger Mißbrauch von Wissen und Nachdenken. Weniger hassenswerth weil weniger gefährlich, aber auch geistig in weit geringerem Maaße ansprechend ist endlich die Bearbeitung der Despotie vom Standpunkte des philosophischen Staatsrechtes. Dasselbe hat allerdings nicht die Aufgabe, die rechtliche Seite idealer Staatszustände zu entwickeln, vielmehr wird nur von ihm verlangt, daß es die Rechtsfätze aufstelle, welche sich aus dem Begriffe und dem Wesen der verschiedenen Staats= formen ergeben, und in so ferne ist auch die Despotie ein mög= licherweise von ihm zu besprechender Gegenstand. Aber nicht nur ist ein Zustand unbedingter Berechtigung auf der einen, und absoluten Mangels an Rechtsforderungen auf der andern Seite ein magerer Stoff für wissenschaftliche Erörterungen; sondern hauptsächlich ist es widrig, sich mit einer so tief stehenben und verächtlichen Lebensanschauung zu beschäftigen. Doch ver= steht sich von selbst, daß auch hier die richtige Behandlung nicht tung einer zur Rieberhaltung jeber Wibersetlichkeit vollkommen genügenden bewaffneten Macht ist daher die wichtigste Aufgabe der Staatsgewalt. Das Heer mag, je nach den geschichtlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen des einzelnen Staates, aus den Abkömmlingen des erobernden Stammes, ans Miethtruppen oder aus zwangsweise Ausgehobenen bestehen; jeden Falles haben die Unterthanen alles zu leisten, was zur Erhaltung und Zusfriedenstellung derselben für nöthig erachtet wird.

Von Rechten der Unterthanen ist schon begrifflich keine Rebe. In jedem Augenblicke kann das Staatsoberhaupt und jeder seiner Diener, so weit ein solcher die Befugniß dazu erhalten hat, über Leib und Leben, Ehre und Gut ver= fügen. Ob Einrichtungen zur Anbringung von Beschwerben und Bitten bestehen, ist Sache ber Willfür und Gnade; jeden Falles ist eine Suspensivkraft für eingelegte Rechtsmittel nicht im Geiste der Despotie. Was etwa zur Förderung von In= terressen der Unterthanen geschieht, z. B. für Unterrichtszwecke, Berkehrsförderung, öffentliche Gesundheitspflege u. s. w., ist lediglich Geschmack und Sache ber Gnade, sei es nun daß Eitelkeit, Liebhaberei ober natürlich sittliches Pflichtgefühl die Anordnung veranlassen mag. — Falls das Staatsoberhaupt es für nützlich erachtet, mögen immerhin Versammlungen von Unterthanen ein= berufen werben, sei es zur Berathung des Herrschers selbst, sei es, örtlich, um untergeordneten Beamten mit Rath und That zur Hand zu sein; allein von einem selbstständigen Rechte zur Mitwirkung, von einer Verhinderung des nicht für gerecht oder dienlich Erachteten ist keine Rebe. Auch in diesem Verhältnisse bleibt der mittelbar oder unmittelbar geltend gemachte Wille des Oberhauptes die einzige gültige Norm und das einzige Recht.

<sup>1)</sup> Die Literatur über ben bespotischen Staat ist nicht zahlreich; am wenigsten ist ber Gegenstand auf bem Standpunkte des philosophischen

Erfüllung gesetzlicher Bedingungen zu Bekleidung eines Amtes ist so wenig die Rede, als von einem Rechte auf dasselbe; die Ernennung steht lediglich in dem Belieben des Herrn; ebenso die Erlassung ober Versetzung auf eine andere Stelle. Abthei= lung nach Geschäftsgegenständen ist natürlich auch hier erfor= derlich; doch erscheint Vereinigung von bürgerlicher und mili= tärischer Amtsgewalt durch alle Stufen der Verwaltung als das beste Mittel zur strackesten Handhabung des Gehorsams. Verantwortlichkeit von Beamten findet nur statt gegenüber vom Staatsoberhaupte; folgerichtigerweise in bem von ihm jedesmal beliebten Maaße und mit den von ihm ausgesprochenen Folgen. Falls der Despot die Handhabung seiner Gewalt ganz ober theilweise an einen einzigen Günstling (Wesir) übertragen will, so steht ihm dieß nach Belieben frei, und ebenso das Ausmaaß der einem solchen überlassenen Rechte. Je weiter diese Stell= vertretung geht, besto ungestörter mag sich ber Herr selbst bem Genusse und dem Mässiggange überlassen. Doch versteht sich von selbst, das auch gegenüber von einem solchen Träger ber Gewalt dem Staatsoberhaupte Absetzung und Bestrafung ober gelegentliches eigenes Handeln völlig frei steht b). — Unab= hängigkeit der Gerichte besteht nicht, indem sowohl in Straf= als in bürgerlichen Sachen der Ausspruch bes Staatsober= hauptes formales Recht ist, wenn und wie er erfolgt. Untergeordneten mag ein solches Recht willkürlicher Rechts= sprechung in beliebiger Ausdehnung und Abstufung übertragen Hiermit sind übrigens selbst volksthümliche Formen ber Rechtspflege in den gewöhnlichen Fällen wohl vereinbar. sind dieß Angelegenheiten, bei welchen der Herrscher persönlich nicht interesirt ist.

Das einzige Regierungsmittel der Despotie ist physische Gewalt, und Furcht der einzige Beweggrund für die Untersthanen, Gehorsam zu leisten. Die Ordnung und Getreuerhals

# b. Positives Staatsrecht.

§ 50.

## 1. Begriff, 3wed und Arten bes positiven Staatsrechtes.

Nicht blos die aus dem Wesen des Staates und aus den verschiedenen möglichen Auffassungen des Grundgebankens mittelft logischer Schlußfolgerungen abzuleitenden Rechtsfätze lassen eine wissenschaftliche Behandlung zu und erfordern eine solche; sondern es ist dies auch der Fall hinsichtlich derjenigen Normen, welche in einem bestimmten einzelnen Staate zur Regelung besselben von einer zuständigen Auctorität ausge= sprochen sind. Für die Ordnung des wirklichen Lebens genügen bie Sätze bes philosophischen Staatsrechtes nicht. Theils sind sie nicht immer zweifellos; theils steigen sie nicht in alle Ein= zelheiten der täglichen Vorfälle herab; theils und hauptsächlich aber haben sie nur eine logische Wahrheit, aber keine zwingenbe äußere Gewalt. Es bedarf also eines bestimmt ausgesprochenen, ausführlichen und äußerlich gültigen Rechtes. Auch bieses kann und muß benn aber wissenschaftlich bearbeitet werben, b. h. es sind beffen oberste Grundsätze und leitende Regeln aufzufinden, die Folgesätze aus benselben zu ziehen, und ist das Ganze in eine sustematische Ordnung zu bringen. Eine solche Behandlung ergibt benn aber eine eigene Abtheilung ber Staatswiffenschaften, bas positive Staatsrecht, welches folglich ift: die syste= matische Darstellung sämmtlicher bas innere Leben eines, einiger oder aller in der Wirklichkeit bestehenden Staaten ordnen= ben, von einer zuständigen Auctorität ausgehenden Rechtssätze.

Die Beschäftigung mit dem positiven Staatsrechte mag in sehr verschiedenem Umfange geschehen; entweder nämlich nur so, daß das öffentliche Recht eines einzelnen bestimmten Staates wissenschaftlich bargestellt wird, ober aber in umfassenderer Weise, und zwar in letzter Vollenbung als Darstellung bes gesammten positiven Staatsrechtes, so weit von demselben überhaupt ge= nügende geschichtliche Kenntniß vorhanden ist. Das positive Staatsrecht ist also ein allgemeines ober ein besonderes; jenes aber wieder in sehr verschiedener Ausdehnung, je nachdem eine größere ober kleinere Anzahl von Staaten gemein= schaftlich berücksichtigt ist. Von selbst versteht sich, daß eine Gleichartigkeit unter solchen Staaten vorhanden sein muß, welche eine gemeinschaftliche Darstellung erhalten sollen, sei nun diese Verwandtschaft eine geschichtliche und nationale, oder eine innere auf gleicher Lebensauffassung beruhende!). Richt sowohl im Wesen der beiden Darstellungsweisen, als vielmehr in den Bedürfnissen für das Leben und in den äußeren Darstellungs= möglichkeiten liegt es aber, wenn das Recht eines einzelnen Staates weit ausführlicher erörtert zu werden pflegt, als bies bei den Zusammenfassungen einer größern Anzahl geschieht.

Daß die sämmt lichen Sätze eines positiven Rechtes zu behandeln sind, also nicht blos solche, welche die Versassung betreffen, sondern auch die die Verwaltung ordnenden, ist durch den Begriff eines wissenschaftlichen Systemes geboten. Wenn etwa auch einzelne Abtheilungen der letzteren durch eigene Gatztungsnamen bezeichnet werden, wie z. B. Polizeirecht, Finanzerecht u. dgl., so treten sie dadurch aus ihrer Verbindung mit dem Ganzen und aus ihrer logischen Unterordnung unter dassselbe nicht heraus?). Aufgabe einer geschickten Bearbeitung ist es, bei untergeordneterem nicht in alzu große Einzelheiten einzugehen, (falls nicht gerade die Darstellung der letzteren die Aufgabe einer monographischen Arbeit ist.)

Auch die im positiven Staatsrechte zu behandelnden Rechtssätze betreffen sämmtlich das innere Leben der Staaten. Insoserne sie die Verhältnisse von Staat zu Staat regeln, sind
sie Gegenstand des Völkerrechtes. Nur wenn eine Norm auf
der Grenze zwischen beiden Gebieten liegt, also zwar das Verhältnis zu fremden Staaten betrifft, aber innerhalb der eigenen
Grenzen ihre Ausführung sindet und somit einen Theil des
eigenen Staatsorganismus ausmacht, (z. B. eine Bestimmung
über die bei Ratissicationen von völkerrechtlichen Verträgen einzuhaltenden Formen, oder eine Feststellung über das sogenannte
internationale Privatrecht:) mag sie, je nach dem Bedürsnisse,
auch in den Kreis des Staatsrechtes gezogen werden.

Die zuständige Auctorität, welche Rechtssätze für das innere Staatsleben aufstellen darf, ist nach der Gattung bes einzelnen Staates sehr verschieben; die entscheibende Frage ist, ob sie im bestimmten einzelnen Falle als Quelle ber Rechts= bildung und Gesetzgebung anerkannt ist. Es mag also mit gleicher Gültigkeit für das positive Recht und als gleich sichere Grundlage für eine wissenschaftliche Bearbeitung desselben der Befehl ausgehen von Gott selbst oder einem von ihm gesetzten Statthalter; von dem gesammten Volke; von einem aus eigenem Rechte und mit selbstständiger Macht regierenden Fürsten u. s. w. Ze nach der Verfassung ist vielleicht die Zustimmung mehrerer Factoren nothwendig. Keinem Zweifel unterliegt babei, daß auch im Staatsrechte Gewohnheitsrecht gültig sein kann, sobald nur die in der betreffenden Staatsart zur Bildung eines Rechts= sapes regelmäßige beauftragte Autorität bie allgemeine Ueber= zeugung von der Nothwendigkeit eines Satzes ausdrücklich oder stillschweigend theilt.

Zweck der wissenschafttichen Bearbeitung eines positiven Staatsrechtes ist die Auffindung und Begründung derjenigen Maßregeln, durch welche die allgemeine Aufgabe des concreten

Staates, somit seine Gattung und seine Art, festgestellt ist, welche die Befugnisse und Pflichten der Staatsgewalt einerseits und die Unterthanen andererseits ordnen, welche endlich sich an ben Organismus und an die Formen der Behörden knüpfen. Die Aufgabe ist also nicht erschöpft, wenn nur diejenigen Sätze aufgeführt und behandelt werden, welche ausdrücklich in einem Gesetze enthalten sind; sondern es müssen vielmehr einerseits bie leitenden Grundsätze aus den vielleicht zunächst nur Einzel= nes und Untergeordnetes bestimmenden positiven Normen aus= gezogen, und anbererseits die weiteren Folgerungen aus den ausbrücklich aufgestellten Sätzen entwickelt werden. Namentlich ist im Falle einer Unklarheit das Gesetz richtig auszulegen, und im Falle eines inneren Wiberspruches dieser darzulegen und möglichst zu beseitigen. Gine Lücke in dem positiven Rechte ist anzuzeigen und, bis zur Ausfüllung, anzugeben, wie vorkom= menben Falles eine Entscheibung nach Analogie, also nach bem muthmaßlichen folgerichtigen Willen des Gesetzgebers gefunden werben kann. Kritik bes bestehenden Rechtes ist keine wesentliche Aufgabe; aber da sie zum richtigen Verständnisse und zur Be= richtigung etwaiger Fehler bes Bestehenden bient, erscheint sie als nüpliche Zugabe, vorausgesetzt, daß der wirkliche Bestand bes Rechtes nicht nach blosen Wünschen verbreht und abgeän= bert, sondern er vor Allem in seiner Wahrheit dargelegt und baran erst Urtheil und Verbesserungsvorschlag geknüpft wird.

Der Nutzen einer tüchtigen wissenschaftlichen Darstellung eines positiven öffentlichen Rechtes ist eben so vielseitig als groß. Für die Angehörigen des betreffenden Landes selbst gibt sie eine sichere und geordnete Belehrung über ihre Rechte und Pflichten hinsichtlich des staatlichen Zusammenlebens; und dieß zwar für alle Arten von Theilnehmern, also für das Staatsoberhaupt selbst, für die verschiedenen ihm untergeordneten Beamten und Organe, für die Unterthanen im Ganzen und für deren einzelne Klassen,

endlich, vorkommenden Falles, für die zur Vertretung der Unterthanenrechte bestimmten Corporationen und einzelnen Personen. Zedem wird mitgetheilt, was er zu leisten und was er zu for= bern hat; selbst für schwierige und seltene Fälle mögen bie entscheibenben Grundsätze zum voraus aufgesucht und bereit gehalten werden; die ganze rechtliche Folgerung aus einem Berhältnisse liegt vor Augen. Allerdings hindert auch die beste wissenschaftliche Bearbeitung gelegentliche Uebertretungen von Gesetz und Recht nicht, indem bloße Lehre üblen Willen, Lei= denschaft, Irrthum und Unwissenheit nicht zu verhindern vermag; allein sie erschwert immerhin die Begehung von ungesetz= lichen Handlungen ober die Unterlassung von rechtlichen Pflichten, theils durch Aufklärung der zunächst Betheiligten, hauptsächlich aber durch die Verbreitung eines klaren Rechtsbewußtseins in der ganzen Menge, welches die sicherste Stütze des gesetzlichen Zustandes Die Kenntniß bes Nechtes frember Staaten bagegen nütt (abgesehen von etwaigen Fällen unmittelbaren Gebrauches) durch die von ihr hervorgerufene Bergleichung mit den eigenen Zuständen. Diese werden deutlicher, sei es daß das Fremde im Wescntlichen übereinstimme, sei es daß es abweiche.

Sehr schwer ist es, in einer Enchklopädie der gesammten Staatswissenschaften dem positiven Staatsrechte eine geeignete Behandlung angedeihen zu lassen. Selbst für ein Werk von sehr beträchtlichem Umfange ist der Stoff überwältigend umsfangreich, wenn eine Reihenfolge von Darstellungen des Rechtes aller bedeutenderen und merkwürdigeren Staaten beabsichtigt wird. Und es kommt noch dazu einer Seits die große Schwiesrigkeit, um nicht zu sagen Unmöglichkeit, für den Darsteller, in so vielen verschiedenen Rechtssystemen genügend bewandert zu sein, anderer Seits das Bedenken, ob nicht die Leser vor einer so großen Zahl von positiven Rechtssähen, bei welchen Widersholung unvermeidlich und die nur zum geringsten Theile durch

unmittelbare Anwendbarkeit näher gerückt sind, erschreckt und ermübet zurücktreten werden. In einem gedrängteren enchklo= päbischen Werke dagegen ist an die Aufnahme von ausführ= licheren Entwicklungen der einzelnen Rechtssysteme gar nicht zu benken; selbst nicht, wenn von jeder Gattung oder Art auch nur ein einzelner Staat als Beispiel herausgegriffen werden Eine bloße stizzenhafte Aufzählung aber hat gar wollte. keinen Sinn und Nuten; erst burch die scharfe und umsichtige Entwicklung im Einzelnen wird im positiven Staatsrechte wissenschaftlich und für das Leben Vortheil geschafft; eine solche ist aber im engen Raume unmöglich. — Unter diesen Umständen muß benn in jedem einzelnen Falle dem Wissen und der Ge= schicklichkeit bes Verfassers eines umfassenden enchklopädischen Werkes die richtige Auswahl und die belehrende Darstellung einer Anzahl von positiven Staatsrechten anheimgestellt werben; für kürzere Schriften aber bleibt kgum ein anberer verständiger Ausweg offen, als sich lediglich zu beschränken auf eine Nach= weisung der relativen Bedeutung dieses Theiles der staatlichen Disciplinen, auf eine Erörterung ber richtigen Behandlungsweise und etwa einen Fingerzeig über die Literatur, Alles mit völliger Uebergehung der einzelnen Staaten und ihres Rechtes. anderen Worten, es kann sich hier nur davon handeln, die Stellung der bestimmten Wissenschaft im Gesammtgebiete zu bezeichnen, nicht aber bavon, ihren Inhalt ins Kleine gezeichnet Jeben Falles wird im Nachstehenden nur auf aufzuweisen. biese Weise verfahren 3).

<sup>1)</sup> Beispiele ber verschiedenen möglichen Bearbeitungsarten des allgemeinen positiven Staatsrechtes sind namentlich nachstehende: — Erstens, Zusammenfassungen national verbundener Staaten; also das gemeine deutsche Territorialstaatsrecht, oder Darstellungen aus dem Staatsrechte sämmtlicher Schweizerkantone, der nordamerikanischen in der Union befindlichen Staaten, allgemeines Recht der hellenischen Staaten. — Zweitens Zusammenstellungen nach der inneren Einheit des Staatsgedankens; wie z. B. allgemeines

constitutionelles Staatsrecht, gemeinschaftliches Recht ber Theokratieen u. s. f. — Drittens, Gemeinschaft ber geographischen Lage; allgemeines positives Staatsrecht ber europäischen Staaten. — Viertens, Zusammenfassung nach ber Zeit; Staatsrecht bes Mittelalters, ber Resormationszeit u. bgl.

- 2) Nur bei völlig unklarem Denken ist es möglich, ne ben das Staatszrecht ober gar neben das Verwaltungsrecht als coordinirte Wissenschaften noch ein Polizeirecht, Armenrecht, Kameralrecht u. bgl. zu stellen.
- 3) Es ist geradezu unbegreislich, wie in den Encyklopädieen der St.-W. das positive Staatsrecht behandelt zu werden pflegt. Gewöhnlich ist es, ohne Zweisel im Gesühle der Schwierigkeit einer brauchdaren Behandlung, ganz übergangen; wo es aber berücksichtigt wird, sind in der Regel nur einzelne Formen des Staates berücksichtigt, diese dann aber wohl in endloser Wiederholung ganz gleichartiger Bestimmungen. So z. B. eine Reihenfolge von Rechtsspstemen constitutioneller Staaten. Ausgezeichnet in dieser Beziehung ist nur Lord Brough am's Political philosophy, welche vorztrefsliche Schilberungen verschiedener staatsrechtlicher Zustände liesert.

#### § 51.

### 2. Methobe ber Bearbeitung.

Das in einem oder in mehreren Staaten gültige positive Staatsrecht läßt sich in dreierlei verschiedenen Weisen wissenschaftlich behandeln, nämlich: 1. dogmatisch; 2. geschichtlich; 3. vergleichend.

1. Eine bogmatische Darstellung gibt ein vollständiges Spstem der in einem festgestellten Augenblicke (gewöhnlich in der Gegenwart) bestehenden und gültigen Rechtssätze nach ihrem gleichzeitigen Inhalte und Umfange. Es sind also vor Allem die leitenden Grundsätze aufzustellen, sei es nun daß dieselben vom Gesetzgeber ausdrücklich ausgesprochen wurden, sei es daß sie sich aus der wissenschaftlichen Untersuchung ergeben. Ihnen werden die näheren Bestimmungen über einzelne Theile des staatlichen Lebens angereiht, welche ihrerseits aus der Geschichte, aus dem Wortlaute der Gesetze, aus nachweisdarem Gewohnsbeitsrechte, endlich aus dem Geiste des Systemes richtig ausgelegt werden. Ueberall müssen die Folgesätze logisch ents

wickelt, die Zweifel, Widersprüche und Lücken gehörigen Ortes erwähnt und nach Thunlichkeit beseitigt werben. Der richtig gestellte Stoff ist sodann nach der Verschiedenheit der Gegen= stände sachgemäß einzutheilen; es muß vom Allgemeinen zum Besonderen, vom Sate zu den Folgerungen fortgeschritten werden. Zum Beweise ber Richtigkeit des Angeführten und zur Erleichterung näheren Nachschlagens sind die Belege der ein= zelnen Behauptungen genau zu geben; eine Anführung litera= rischer Hülfsmittel und Gewährsmänner ist wenigstens nützlich. — Durchweg ist also hier die Absicht, das im Augenblicke der Darstellung Gültige in seinem ganzen Umfange zu lehren; und natürlich ist es Pflicht und Ehrensache, nur die objective Wahr= heit, diese aber ganz zu geben, ohne verfälschende Begünstigung irgend eines Faktors des Staatslebens ober einer eigenen poli= tischen Absicht. Geschichtliche Mittheilungen werben nur gemacht, wo und soweit dieselben unentbehrlich sind zum Verständnisse eines neuesten Rechtszustandes.

2. Die geschichtliche Behandlung besteht in einer Erzählung ber allmäligen Entwickelung best gegenwärtig gültigen Rechtsschstemes. Wo möglich muß dieselbe mit den ersten überzhaupt vorhandenen Nachrichten von dem in Frage stehenden Staate, also mit den geschichtlichen Anfängen des Bolkes und seines einheitlichen Organismus, beginnen und ununterbrochen dis zur Gegenwart herablausen; jedenfalls und wenigstens aber von der letzen wesentlichen Umgestaltung des jetzigen Staates ausgehen und, nach Erläuterung der Bestandtheile dieses Ausgangszustandes, auf die eben augeführte Weise dis zur Gegenwart sortschreiten. Hierbei sind denn nicht nur die Hauptzgrundzüge der ganzen Bersassung, sondern auch alle einzelnen staatsrechtlichen Institute ins Auge zu sassen. Die Kunst und der Nutzen einer richtigen geschichtlichen Behandlung besteht wesentlich in einer Berbindung der Einzelheiten zum Ganzen

und in einer Erläuterung jener burch bieses. Wo eine wesent= liche Aenberung im Grundgedanken bes Staates ober in den Formen seiner Verfassung eingetreten ist, muß ein Abschnitt gemacht und ber Gegensatz bes Frühern zu der neuen Gestaltung erläutert werben. Von der allgemeinen Geschichte des Landes und Volkes, sowie von der persönlichen Geschichte der Regenten darf nur soviel aufgenommen werden, als zum Verständnisse der staatsrechtlichen Handlungen und Zustände unentbehrlich ist; in der Hauptsache wird Kenntniß dieser Seite der Geschichte voraus= gesetzt. Von privatrechtlichen Gegenständen können nur diejenigen Berücksichtigung finden, welche untrennbar mit dem öffentlichen Rechte verbunden sind oder zur Erläuterung eines Punktes besselben dienen 1). Der letzte Abschnitt einer solchen Rechts= geschichte ist natürlich eine gebrängte Darstellung bes jett Be= stehenden. — Aufsuchung und Entscheidung von Streitfragen und Ziehung von Folgerungen ist hier nur bann an der Stelle, wenn dergleichen ins Leben getreten ist und zu Thatsachen Ver= anlassung gegeben hat. Dagegen erscheint es nöthig, auch solche Rechtsanstalten zu entwickeln, welche später wieder ganz ver= schwunden sind, da dieselben zu ihrer Zeit einen erganzenden Bestandtheil bes Rechtes ausinachten. Großes Wissen und gesunder geschichtlicher Sinn sind die Hauptbedingungen einer guten geschichtlichen Leistung, während rechtswissenschaftliche Durchbildung und scharfe Logik als Haupterfordernisse einer bogmatischen Darstellung hervortreten.

3. Bergleichen de Darstellung. Weniger zur Bersständniß der Einzelheiten eines Rechtsganzen, als zu einer allgemeinen Uebersicht theils über die allgemeine Stellung einer Staatseinrichtung zu dem staatlichen Leben überhaupt, theils über den relativen Werth der einzelnen Bestimmungen des concreten Rechts dient eine Nebeneinanderstellung des Rechtes verschiedener Staaten. Hier ist denn sowohl das Gemeinsame

v. Dobl, Encyclopabie.

als das Verschiedenartige hervorzuheben, Verständniß und Beur= theilung aber durch Gegenüberstellung zu ermitteln. Gine Ber= gleichung dieser Art kann übrigens, wenn sie wirklich ihren Zweck erreichen, nämlich das bestehende Recht des bestimmten Staates kennen lehren soll, nur mit verwandten Zuständen und Rechtssystemen vorgenommen werden. Eine Zusammen= stellung mit ganz Frembartigem gibt zwar wohl stark in die Augen fallende Gegensätze, bietet aber keinerlei Anleitung zur Erläuterung des diesseits bestehenden Rechtes, zur Ausfüllung seiner Lücken, zur Kritik ber einzelnen Sätze und Institute. Eine richtige Vergleichung kann aber sowohl gleichzeitige als gleichartige Staaten umfassen; und es ist an sich sowohl eine Nebeneinanderstellung verschiedener stofflicher Entwicklungen als Die Form ber Darstellung verschiedener Systeme benkbar. mag entweder tabellarisch oder nach bestimmter Reihenfolge ber Gegenstände angelegt sein; Auslegung schwieriger Stellen und Weiterführung der Lehre ist natürlich hier nicht die Aufgabe.

Jode dieser drei Behandlungsarten hat ihren eigenthüm= lichen Werth, welcher durch keine der beiden andern ersetzt werden kann.

Sine tüchtige bogmatische Darstellung setzt sowohl bas Staatsoberhaupt als die Unterthanen ins Klare über ihre Rechte und über ihre Pflichten im Staate; gibt den Beamten und den Volksvertretern Anleitung zur richtigen Auffassung ihrer Aufsgaben und zeichnet ihr Handeln im einzelnen Falle vor; belehrt den Gesetzeber über den Stand der Rechtsentwickelung, über deren Lücken und Widersprüche, so wie über die Folgerungen, welche die Wissenschaft aus seinen Bestimmungen ziehen muß, weist ihm also das Feld und die Richtung neuer Thätigkeit an. Dadurch, daß die Streitfragen auf eine umsichtige und reinswissenschaftliche Weise besprochen und entschieden sind, wird bei

gutem Glauben Zank vermieben und eine richtige Behanblung bes einzelnen vorkommenden Falles vorbereitet. Begründete Ausstellungen und an rechter Stelle angebrachte Wünsche machen aufmerksam und bahnen Verbesserungen an. Gin Werk bieser Art ist also eine Stütze des Nechtes, eine Veranlassung zu Besserem, und ein bequemes Hülfsmittel bei ben Vorkommnissen des täglichen Lebens. — Dagegen besteht hier freisich auch die Gefahr, daß eine falsche aber den Schein der Wahrheit tragende Darstellung unrichtige Auslegungen begünstige, unbegründete Forberungen hervorrufe ober wenigstens unterstütze, bisher Gesichertes zweifelhaft mache, und überhaupt an die Stelle bes wirklich bestehenden Rechtes eine nur subjective Auffassung ober gar Absicht setze. Jedenfalls ist der Bortheil für Kritik, Ber= besserung und Zukunft größer, als für Pietät und Erhaltung des Bestehenden.

Der bezeichnende und in der That höchst bedeutende Nuten einer guten rechtsgeschichtlichen Darstellung ist das wahre Ver= ständniß bes concreten Rechts. Man wird durch Kenntniß bes wirklichen Herganges bewahrt vor falschen Voraussetzungen, wie sich solche aus Unwissenheit in der Geschichte oder aus der Anwendung fremdartiger und an sich falscher Systeme leicht Durch die Erzählung früherer Versuche und Fehler ergeben. wird gewarnt vor falschen Schritten, namentlich vor Belebungs= versuchen bereits verstorbener Anstalten. Ein geschichtlicher Sinn bewahrt vor Sprüngen in Aenderungen. — Als nach= theilig dagegen ergibt sich, daß eine solche Behandlungsweise des Rechtes mehr für das Wissen als für die richtige und sichere Behandlung des Lebens leistet; daß leicht eine Verwechs= lung von geschichtlich richtiger Darstellung mit theoretischer und praktischer Löblichkeit entsteht; daß der Blick mehr rückwärts, als auf Verbesserung und Vorschreiten gerichtet wirb. Rechtsgeschichte ist eine nothwendige Vorkenntniß für den Staats=

mann und für den Gelehrten; aber für den Bürger und für den gewöhnlichen Beamten hat sie geringen Werth, und auch jene dürfen nicht mit ihr abschließen.

Die vergleichende Darstellung endlich ist weder für das praktische Leben noch für die Wissenschaft gründlich genug oder zu unmittelbarer Verwendung brauchbar; wohl aber liesert sie Stoff zum Nachdenken und lehrt fremde gute Einrichtungen kennen. Nur allzu häusig freilich begibt sich, daß sie in tabelslarische Geistlosigkeit oder nuplos wiederholende Breite ausartet. Nimmermehr kann sie den Hauptstamm der literarischen Bearbeitung eines öffentlichen Nechtes bilden, sondern nur eine gelegentliche mehr oder weniger nühliche Beigabe.

1) Es darf wohl bei aller Anerkennung der großen Leistungen eines Eichhorn und seiner Schule, die Frage aufgeworfen werben, ob die jest in Deutschland ganz allgemein gewordene Darstellung der gesammten, sowohl das Privat = als das öffentliche Recht umfassenden, Rechtsgeschichte ein Bor= theil für das richtige Verständniß der beiden Haupttheile des vaterländischen Rechtes ift? Unzweiselhaft ist nämlich ber Stoff hierburch für die Zeit, den Fleiß und das Gedächtnis der Meisten zu groß geworden; auch ift das Zusammensuchen des je zu einem Haupttheile Gehörigen wenigstens für ben Anfänger eine schwierige Aufgabe. So gewiß daher einzelne Hauptwerke, welche organisch bas gesammte Rechtsleben umfassen und die Geschichte bieses Organismus geben, als Grundlage und vollständige Belehrung höchst bankenswerth ja unerläßlich sind; und so unzweifelhaft auch die Bearbeitung bes öffentlichen Rechtes noch als unvollkommen anzusehen ist, so lange es der Literatur eines Bolkes noch an einer allgemeinen rechtsgeschichtlichen Darstellung sehlt: so barf boch nicht bie ganze Wissenschaft in einer solchen aufgehen. Namentlich in Deutschland wäre es wohl an der Zeit, daß auch wieder abgesonderte rechtsgeschichtliche Erzählungen für Staats = und für Privatrecht gegeben würden. Es mag des Guten auch zu viel geschehen. In Frankreich und England findet das Gegentheil flatt.

§ 52.

# 3. Quellen und Bulfsmittel.

Das positive Staatsrecht nimmt seinen Stoff aus verschiedenen Quellen.

- 1. Aus dem geschriebenen Rechte, b. h. aus den von einer zuständigen gesetzgebenden Gewalt erlassenen und in geshöriger Weise bekannt gemachten Vorschriften. Wenn auch nicht in allen Staaten, so doch in den meisten, und wenn nicht immer mit derselben Bezeichnung, theilen sich die geschriebenen Gesetze in die Kategorieen der Grunds oder Verfassungsgesetze, der einfachen Gesetze, endlich der Verordnungen und Erlasse. Man sehe über diese Eintheilung, ihre Bedeutung und ihre Folgen oben, § 20, S. 138.
- Aus dem Gewohnheitsrechte, d. h. denjenigen Rechtsfätzen, welche die Gesammtheit der Staatstheilnehmer, ober auch wohl eine bestimmte Gattung derselben, als ver= bindlich für sich anerkennen, obgleich dieselben nicht von einer förmlich bestellten gesetzlichen Gewalt ausgegangen und bekannt gemacht sind. Es ist also das allgemeine Rechtsbe= wußtsein, bestätigt und nachgewiesen durch wirkliche Uebung, welches den Grund der Verbindlichkeit enthält, und keinem Betheiligten gestattet, von der bestimmten Ansicht abzuweichen. Auch im öffentlichen Rechte sind solche Rechtsgewohnheiten üb= lich, und hier sogar vorzugsweise nothwendig, indem es nicht zu allen Zeiten gelingt ober für räthlich erachtet wird, schrift= liche Gesetze über staatsrechtliche Fragen zu erlassen, diese aber boch einer festen Beantwortung bedürfen. Da nur bei Zustim= mung aller Betheiligten ein Gewohnheitsrecht entsteht, so leuchet ein, daß die Gültigkeit eines dem öffentlichen Rechte angeho= rigen Sates dieser Art durch die, ausdrückliche ober stillschwei= gende, Zustimmung des Staatsoberhauptes bedingt ist. Wo solche fehlt, ist das allgemeine Rechtsbewußtsein wesentlich mangel= haft; und überdies wurde, falls die Gewohnheit der Einwilli= gung des Staatsoberhauptes entbehren könnte, dieses letztere möglicherweise gegen seinen entschiedenen Willen zur Anerken= nung und wohl selbst zur Ausführung von Grundsätzen und

Einrichtungen genöthigt sein, was schon gegen den Begriff seiner Stellung ist. Dagegen ist kein Grund einzuschen, warum ein aufrichtigerweise zu Stande gekommenes Gewohnheitsrecht nicht ebensowohl ein bestehendes, gedietendes oder verbietendes, Geset sollte beseitigen können, als es über eine noch nicht geordnete Frage Bestimmungen zu geben vermag. In dem einen wie in dem andern Falle ist die allgemeine Ueberzeugung von der rechtslichen Nothwendigkeit einer bestimmten Ordnung vorhanden, und ist sie der Grund einer Verpflichtung!).

Aus der Analogie. Da angenommen werden muß, daß der Gesetzgeber folgerichtig denkt und in Uebereinstimmung mit sich selbst will, so ist auch der Schluß gerechtfertigt, daß er über einen Punkt, den zu ordnen er thatsächlich unterlassen hat, nach Anleitung der in wesentlich verwandten Fällen von ihm selbst angewendeten Grundsätze entschieden haben würde, wenn er Veranlassung gehabt hätte, sich über ihn auszusprechen. In einem solchem Falle wird also zwar nur ein vermutheter Wille bes Gesetzebers anerkannt und zur Anwendung gebracht, allein mit logischer innerer Berechtigung; und es gilt bieselbe Schlußfolge gleichmäßig vom Urheber eines schriftlichen Gesetzes wie von den Begründern eines Gewohnheitsrechtes. Auch bei den letzteren muß und kann ein mit sich einiges Denken voraus= gesetzt werden; nur ist allerdings wohl zuweilen der Beweis, von welchen obersten Grundsätzen ein Gewohnheitsreicht ausgehe, schwieriger zu führen. — Natürlich kann übrigens eine Vermuthung nur dann aufgestellt werden, wenn ein ausdrücklich ausgesprochener Sat nicht vorhanden ist, und nur in Beziehung auf solche Gegenstände, welche in ihren wesentlichen Eigen= schaften benen ähnlich sind, beren Recht auf sie angewendet werben soll. Gerade die Vermuthung eines logisch wichtigen Denkens und gleichmäßigen Wollens muß ja zu der Annahme führen, daß der Gesetzgeber einen wesentlich verschiedenen Fall

endlich, vorkommenden Falles, für die zur Bertretung der Unter= thanenrechte bestimmten Corporationen und einzelnen Personen. Jebem wird mitgetheilt, was er zu leisten und was er zu for= bern hat; selbst für schwierige und seltene Fälle mögen die entscheibenden Grundsätze zum voraus aufgesucht und bereit gehalten werben; die ganze rechtliche Folgerung aus einem Berhältnisse liegt vor Augen. Allerdings hindert auch die beste wissenschaftliche Bearbeitung gelegentliche Uebertretungen von Gesetz und Recht nicht, indem bloße Lehre üblen Willen, Lei= denschaft, Irrthum und Unwissenheit nicht zu verhindern ver= mag; allein sie erschwert immerhin die Begehung von ungesetzlichen Handlungen ober die Unterlassung von rechtlichen Pflichten, theils durch Aufklärung der zunächst Betheiligten, hauptsächlich aber durch die Verbreitung eines klaren Rechtsbewußtseins in der ganzen Menge, welches die sicherste Stütze des gesetzlichen Zustandes Die Kenntniß bes Rechtes frember Staaten bagegen nütt (abgesehen von etwaigen Fällen unmittelbaren Gebrauches) burch die von ihr hervorgerufene Vergleichung mit den Zuständen. Diese werden deutlicher, sei es daß das Fremde im Wescntlichen übereinstimme, sei es daß es abweiche.

Sehr schwer ist es, in einer Enchklopädie der gesammten Staatswissenschaften dem positiven Staatsrechte eine geeignete Behandlung angedeihen zu lassen. Selbst für ein Werk von sehr beträchtlichem Umfange ist der Stoff überwältigend umsfangreich, wenn eine Reihenfolge von Darstellungen des Rechtes aller bedeutenderen und merkwürdigeren Staaten beabsichtigt wird. Und es kommt noch dazu einer Seits die große Schwiesrigkeit, um nicht zu sagen Unmöglichkeit, für den Darsteller, in so vielen verschiedenen Rechtssystemen genügend bewandert zu sein, anderer Seits das Bedenken, ob nicht die Leser vor einer so großen Zahl von positiven Rechtssähen, bei welchen Widersholung unverneidlich und die nur zum geringsten Theile durch

unmittelbare Anwendbarkeit näher gerückt sind, erschreckt und ermübet zurücktreten werden. In einem gebrängteren enchklo= pädischen Werke dagegen ist an die Aufnahme von ausführ= licheren Entwicklungen der einzelnen Rechtssysteme gar nicht zu benken; selbst nicht, wenn von jeder Gattung oder Art auch nur ein einzelner Staat als Beispiel herausgegriffen werben Eine bloße stizzenhafte Aufzählung aber hat gar mollte. keinen Sinn und Nuten; erst durch die scharfe und umsichtige Entwicklung im Einzelnen wird im positiven Staatsrechte wissenschaftlich und für das Leben Vortheil geschafft; eine solche ist aber im engen Raume unmöglich. — Unter diesen Umständen muß benn in jedem einzelnen Falle dem Wissen und der Ge= schicklichkeit des Verfassers eines umfassenden enchklopäbischen Werkes die richtige Auswahl und die belehrende Darstellung einer Anzahl von positiven Staatsrechten anheimgestellt werben; für kurzere Schriften aber bleibt kaum ein anderer verständiger Ausweg offen, als sich lediglich zu beschränken auf eine Nach= weisung der relativen Bedeutung dieses Theiles der staatsichen Disciplinen, auf eine Erörterung ber richtigen Behandlungsweise und etwa einen Fingerzeig über die Literatur, Alles mit völliger Uebergehung der einzelnen Staaten und ihres Rechtes. anderen Worten, es kann sich hier nur bavon handeln, die Stellung der bestimmten Wissenschaft im Gesammtgebiete zu bezeichnen, nicht aber bavon, ihren Inhalt ins Kleine gezeichnet aufzuweisen. Jeben Falles wird im Nachstehenden nur auf diese Weise verfahren 3).

<sup>1)</sup> Beispiele ber verschiebenen möglichen Bearbeitungsarten des allgemeinen positiven Staatsrechtes sind namentlich nachstehende: — Erstens, Zusammensassungen national verbundener Staaten; also das gemeine deutsche Territorialstaatsrecht, oder Darstellungen aus dem Staatsrechte sämmtlicher Schweizerkantone, der nordamerikanischen in der Union befindlichen Staaten, allgemeines Recht der hellenischen Staaten. — Zweitens Zusammenstellungen nach der inneren Einheit des Staatsgedankens; wie z. B. allgemeines

- constitutionelles Staatsrecht, gemeinschaftliches Recht ber Theokratieen u. s. f. Drittens, Gemeinschaft ber geographischen Lage; allgemeines positives Staatsrecht ber europäischen Staaten. Viertens, Zusammensassung nach ber Zeit; Staatsrecht bes Mittelalters, ber Reformationszeit u. bgl.
- 2) Nur bei völlig unklarem Denken ist es möglich, ne ben das Staats= recht ober gar neben das Verwaltungsrecht als coordinirte Wissenschaften noch ein Polizeirecht, Armenrecht, Kameralrecht u. bal. zu stellen.
- 3) Es ist geradezu unbegreiflich, wie in den Encyklopädieen der St.-W. das positive Staatsrecht behandelt zu werden pslegt. Gewöhnlich ist es, ohne Zweisel im Gesühle der Schwierigkeit einer brauchbaren Behandlung, ganz übergangen; wo es aber berücksichtigt wird, sind in der Regel nur einzelne Formen des Staates berücksichtigt, diese dann aber wohl in endloser Wiederholung ganz gleichartiger Bestimmungen. So z. B. eine Reihensolge von Rechtssystemen constitutioneller Staaten. Ausgezeichnet in dieser Bezziehung ist nur Lord Brougham's Political philosophy, welche vorstresssiche Schilberungen verschiedener staatsrechtlicher Zustände liesert.

#### § 51.

#### 2. Methode ber Bearbeitung.

Das in einem ober in mehreren Staaten gültige positive Staatsrecht läßt sich in breierlei verschiedenen Weisen wissenschaftlich behandeln, nämlich: 1. dogmatisch; 2. geschichtlich; 3. vergleichend.

Diftem der in einem festgestellten Augenblicke (gewöhnlich in der Gegenwart) bestehenden und gültigen Rechtssätze nach ihrem gleichzeitigen Inhalte und Umfange. Es sind also vor Allem die leitenden Grundsätze aufzustellen, sei es nun daß dieselben vom Gesetzgeber ausdrücklich ausgesprochen wurden, sei es daß sie sich aus der wissenschaftlichen Untersuchung ergeben. Ihnen werden die näheren Bestimmungen über einzelne Theile des staatlichen Lebens angereiht, welche ihrerseits aus der Geschichte, aus dem Wortlaute der Gesetze, aus nachweisdarem Gewohnsheitsrechte, endlich aus dem Geiste des Systemes richtig ausgelegt werden. Ueberall müssen die Folgesätze logisch ents

Leipzig, 1832—1848. (Umfassenb; gute Uebersetungen; uns vollendet abgebrochen.) — Dufau, Duvergier et Guadet, Collection des constitutions. I—IV. Paris, 1821—30. — Schubert, F. W., Die Verfassungsurkunden und Grundsgesetze. I. II. Königsb., 1848 u. 1850. (Beste Bearbeitung, aber nicht vollendet.) — Rauch, A., Parlamentarisches Taschensbuch. I—VII. Erlang., 1848 u. ff. 16. (Umfassende aber schlechte Sammlung der neueren Grundgesetze.)

Nur bestimmte Staatengruppen berücksichtigen folgenbe Sammlungen: 1. Die nordamerikanischen Freistaaten besitzen eine große Anzahl von Schriften, welche die Verfassungsurkun= den der Union und der einzelnen Staaten enthalten. So 3. B. The Constitutions of the U.S. Philad., 1791. — Bigelow, J. R., The Americans own book, or Constitutions etc. Ed. 2. Newyork, 1848. Eine vergleichenbe Ru= sammenstellung aber gibt: Smith, Comparative view of the Constitutions. Ed. 2. 1812. — Die Verfassungen ber schweizerischen Kantone geben: (Usteri,) Handbuch bes schwei= zerischen Staatsrechts. 2. Aufl. Aarau, 1821. — Snell, L., Handbuch des schweizerischen Staatsrechts. I. II. Zürich, 1839 und 1844. (Enthält sehr gute Erläuterungen geschichtlicher, statistischer und literarischer Art.) — Die deutschen Verfas= sungsurkunden gibt am besten: Zachariä, H. A., Die deutschen Verfassungsgesetze ber Gegenwart. Gött., 1855. Erste Fortsetzung. Gött., 1858 (sehr vollständig.) — Eine systematische Zusammenstellung aber liefert: Zangen, G. L. von, Die Verfassungsgesetze beutscher Staaten. I-III. Darmst., 1828—36

2. Bearbeitungen. Es sehlt bis jetzt an einem Werke, welches auch nur in annähernder Vollständigkeit und Brauch= barkeit das positive öffentliche Recht einer Anzahl der wichtigsten Staaten darstellte. Noch am meisten nähert sich einer Lösung

der Aufgabe das schon öfter genannte Werk von Lord Brougham, Political philosophy. Eine sehr ungenügende tabellarische Darstellung gibt Bisinger, J. C., Vergleichende Darstellung der Staatsverfassungen. Wien, 1818. Nicht tief eingehend, allein einige beachtenswerthe Staaten darstellend ist Eisenshart, Hart, H., Die gegenwärtige Staatswelt. Bb. I. Lpz., 1856.

II. Unter den wissenschaftlichen Bearbeitungen des Rechtes einzelner Staaten sind wieder die rechtsgeschichtlichen Werke von den dogmatischen zu unterscheiden.

1. Rechtsgeschichtliche Werke. — Die Bearbeitung von Staatsalterthümern und die Erforschung des geschichtlichen Ursprunges einzelner öffentlicher Einrichtungen ist zu allen Zeiten Gegenstand wissenschaftlicher Thätigkeit gewesen. Beweise dienen die berühmten Werke von Pfefinger (Vitriarius illustratus), Datt (De pace publica), ober von Spelman (namentlich sein Glossarium), Mabor (Baronia Anglica und Geschichte ber Exchequer; von Du Tillet (Recueil de lois françaises), Limnaus (Notitia regni Franciae). Erst in neuerer Zeit jedoch ist die ganze Ent= wickelung der Staats= und Rechtseinrichtungen der wichtigsten Bölker mit klarem Bewußtsein des Zweckes, in umfassender Vollständigkeit und mit geschichtlicher Kunst geschrieben worden. Nachbem nämlich in Deutschland Pütter in der "Historischen Entwickelung der Staatsverfassung" den Weg, wenn auch nur theilweise, gezeigt hatte, erreichte Eichhorn in seiner Deutschen Staats = und Rechtsgeschichte das Ziel auf bewundernswerthe Neben ihm gab J. Grimm auch für das Staatsrecht Beiträge mit unerreichter Gelehrsamkeit. Sie haben eine große Schule gebildet, welche selbstständige Werke von bleibendem Werthe lieferte und weit über die Gränzen Deutschland's hinaus von Eifluß auf die Wissenschaft ist. Für Deutschland gehören hierher die Arbeiten von Zöpfl, Walter, Wait,

Gengler u. A. In Frankreich hatten schon vor der Revo-Intion Biele und nicht obne Erfolg, allein selten mit rein wissenschaftlicher Absicht die Berfassungsgeschichte ihres Bater= landes bearbeitet; zulest Fräulein von Lezardière mit großer Gelehrsamkeit. Einen neuen Anstoß und ungleich höheren Aufschwung gaben später Thierry und Guizot (vieser namentlich in der Histoire de la civilisation en France.) Endlich ist ver Gegenstand in deutscher Art und mit deutscher Rechts= gelehrsamfeit von Alimrath, von Barnkönig und Stein, sobann von Schäffner bearbeitet worben. Für England ift die angelsächfische Zeit bearbeitet worden von Turner, Phil= lips, Palgrave und, ganz vortrefflich, von Remble; bie normannische Zeit von Philipps, Thierrn; die Gesammt= heit aber hauptsächlich von Millar, von Lappenberg und Pauli und vor Allen von Hallam in seinen beiden vor= trefflichen Werken ber Geschichte bes Mittelalters und ber Bersaffungsgeschichte von England. Die flanderische Rechtsgeschichte hat Warnkönig zuerst aus ber Quelle bargestellt. verbienen noch die staats= und rechtsgeschichtlichen Arbeiten von Schweizern über ihr Vaterland alle Anerkennung, so namentlich die von Bluntschli über Zürich, von Blumer über die sämmtlichen kleineren Demokratieen, von Segesser über Luzern. — Die Zahl ber staatsgeschichtlichen Monographieen, vorab der deutschen, ist kaum überschaubar.

- 2. Systematische Werke.
- a. Hausherrliche Staaten. Die einzelnen beutschen Territorien waren zwar keine völlig unabhängigen Staaten, und es spielt baher auch auch in der Darstellung ihres öffentzlichen Rechtes die Beziehung zu Kaiser und Reich eine bedeuztende Rolle; dennoch mögen die höchst zahlreichen Arbeiten über dieselben immerhin als bezeichnende Beispiele von Systemen der Patrimonialregierung gelten. So z. B. Vieles, was J. J.

Moser in seinem großen Werke über allgemeines beutsches Staatsrecht und in zahlreichen Monographieen bargestellt hat; bann aber namentlich Weiße's sächsisches Staatsrecht, Brener's Elementa j. p. Wirtembergici; Hagemeint eister's medlen-burgisches Staatsrecht. Außerbem sind auch die Schriften über ungarisches Staatsrecht hier von Bedeutung, so z. B. von Rosenmann, Gustermann, vor Allem aber von Cziraky (Conspectus j. p. regni Hungariae).

- b. Theokatieen. Leider sind zuverlässige und wissensschaftlich tüchtige systematische Darstellungen des Rechtes von Theokratieen nicht häusig; doch bestehen gute Arbeiten über den jüdischen Priesterstaat von Michaelis, (Mosaisches Recht,) Hüllmann u. A.: von der Verwaltung des Chalisates gibt Hammer Nachricht; und die Grundsätze des christlichen heiligen Römischen Reiches im Mittelaster sind sogar vielsach erörtert worden, am gelehrtesten von Pütter, am geistreichsten von Majer (die beiden höchsten Würden des H. Rs.).
- c. Der klassische Staat. Die Bearbeitung der griechischen und römischen Staatszustände war schon dadurch geboten, daß unsere Gesittigung zu einem wesentlichen Theile auf der Literatur dieser Völker ruht, bei den Römern überdies durch der Bedeutung ihres dürgerlichen Rechtes für uns. So sehlt es denn auch keineswegs an vortrefslichen Schriften über diese Staatsgattung. Das griechische Staatsrecht ist erläutert durch Schömann, K. F. Herrmann, Göttling, Wachsemuth; in einzelnen Theilen von D. Müller, Böck und Plaß. Das römische Staatsrecht aber kennen wir durch Heineccius, Hugo, vor Allem aber durch Niebuhr's unsterbliches Werk, und was dann die Neueren, wie Huschte (Servius Tullius), Hopfgarten, Mommsen, Becker u. A. dazu gethan.
  - d. Demokratieen bes Rechtsstaates. Bon ein=

Gengler u. A. In Frankreich hatten schon vor der Revolution Viele und nicht ohne Erfolg, allein selten mit rein wissenschaftlicher Absicht die Verfassungsgeschichte ihres Vater= lanbes bearbeitet; zulett Fräulein von Lezardière mit großer Gelehrsamkeit. Einen neuen Anstoß und ungleich höheren Aufschwung gaben später Thierry und Guizot (dieser namentlich in ber Histoire de la civilisation en France.) Endlich ist ber Gegenstand in deutscher Art und mit deutscher Rechts= gelehrsamkeit von Klimrath, von Warnkönig und Stein, sobann von Schäffner bearbeitet worden. Für England ift die angelsächsische Zeit bearbeitet worden von Turner, Phil= lips, Palgrave und, ganz vortrefflich, von Remble; die normannische Zeit von Philipps, Thierry; die Gesammt= heit aber hauptsächlich von Millar, von Lappenberg und Pauli und vor Allen von Hallam in seinen beiden vor= trefflichen Werken der Geschichte des Mittelalters und der Ver= fassungsgeschichte von England. Die flanderische Rechtsgeschichte hat Warnkönig zuerst aus ber Quelle bargestellt. Endlich verdienen noch die staats= und rechtsgeschichtlichen Arbeiten von Schweizern über ihr Vaterland alle Anerkennung, so namentlich die von Bluntschli über Zürich, von Blumer über die sämmtlichen kleineren Demokraticen, von Segesser über Luzern. — Die Zahl ber staatsgeschichtlichen Monographieen, vorab ber beutschen, ist kaum überschaubar.

- 2. Systematische Werke.
- a. Hausherrliche Staaten. Die einzelnen beutschen Territorien waren zwar keine völlig unabhängigen Staaten, und es spielt baher auch auch in der Darstellung ihres öffentslichen Rechtes die Beziehung zu Kaiser und Reich eine bedeustende Rolle; dennoch mögen die höchst zahlreichen Arbeiten über dieselben immerhin als bezeichnende Beispiele von Systemen der Patrimonialregierung gelten. So z. B. Vieles, was J. J.

von Bearbeitungen bieser Verfassungsart sind die von Perez Valiente über Spanien; von Liberatore und Bianchini über Neapel und Sicilien; von Schlegel über Dänemark. Auch mögen, trot des theilweisen Vorhandenseins unmächtiger Provinzialstände, die sämmtlichen Bearbeitungen des früheren französischen Staatsrechtes hierher gezählt werden, von welchen (abgesehen von den, zum Theile vortrefflichen, monographischen Arbeiten) besonders Fleury und Guizot zu nennen sind. Ebenso, und zwar unter gleicher Nichtberücksichtigung ber nur bem Namen nach bestehenben Stände, die Schriften über öster= reichisches Staatsrecht, welche freilich größtentheils blos bas Verwaltungsrecht betreffen. So die zahlreichen und ausführ= lichen Werke von Graf Barth=Barthenheim, Schopf, Engelmaner u. s. w.; aus ber jüngsten Zeit aber bie, an Geist, Methode und staatswissenschaftlichem Gesichtskreise unendlich höher stehenden, Werke von Stubenrauch und Czörnig.

g. Einherrschaften mit Volksvertretung. — Die Zahl der systematischen Bearbeitungen dieser Art von dissentlichem Rechte ist höchst zahlreich, und unter denselben manche meisterhafte Leistungen. Das englische Staatsrecht des handeln die, zum Theil weltberühmten Werke von Blackstone (zuerst 1765, eine 21 ste Ansgade vom Jahr 1844, ungerechnet viele Auszüge, Commentare und Bearbeitungen für Amerika,) Stephen, Brougham, Homersham Cor und Bowyer. Von Frankreich handeln unter Anderen Paillet und Laferziedre; namentlich aber ist hier die ebenso umfangreiche als auszgezeichnete Literatur des Verwaltungsrechtes zu bemerken, welche in einer nirgendwo anders auch nur entsernt erreichten Weise die leitenden Grundsähe sesstlicht, das rechtliche Versahren in streitigen Fällen vorzeichnet. Hier glänzen denn die Namen

fachen Volksherrschaften der Neuzeit sind wohl nur die Rechte der deutschen freien Städte und einzelner Schweizerkantone bearbeitet, bald mehr bald weniger ausreichend und wissen= So namentlich die Darstellungen des Hamburger Staatsrechtes von Bued und von Westphalen; von ber Schweiz aber die kürzeren Darstellungen bei Simmler und in Meister's eidgenössischem Staatsrecht; ausführlicher in Snell's Handbuch und in den betreffenden Bänden des "Gemäldes der Eine sehr ansprechenbe Monographie über Zug Schweiz." hat Renaud bearbeitet. — Desto ausgiebiger ist die Literatur über die repräsentative Demokratie. Zwar sind die hauptsäch= lichsten Werke dieser Gattung Darstellungen von Bundesein= richtungen, nämlich ber Schweiz und ber Vereinigten Staaten von Nordamerika. Dies ändert aber beghalb im Wesentlichen nichts, weil auch die Bundeseinrichtungen nach demselben Grund= gebanken organisirt sind, wie einzeln stehende Staaten dieser Art. So können denn die Schriften von Bluntschli und Stett= ler über die Schweiz, namentlich aber die von R. Mohl, Rawle, Kent, Walker und vor a. A. von Story für die ganze Staatsgattung benützt werden. Das letztgenannte Werk ist eine Zierbe ber gesammten Literatur bes Staats= rechtes.

- e. Aristokratieen. Am bezeichnenbsten für diese Staatsart sind ohne allen Zweisel die Darstellungen des venestianischen Staates, von welchen denn namentlich Contarini (De magistratidus et rep. Venetorum), Maier (Beschreibung von Benedig), und Curti (Mémoires sur la Rép. de Venice) aussührliche Mittheilungen enthalten. Auch ist es wohl erlaubt die Bearbeitungen des polnischen Staatsrechtes hierher zu zählen, z. B. also die Schristen von Chewalkowski, Lengnich und Weisenhorst.
  - f. Unbeschränkte Einherrschaften. Beispiele

von Bearbeitungen dieser Verfassungsart sind die von Perez Valiente über Spanien; von Liberatore und Bianchini über Neapel und Sicilien; von Schlegel über Dänemark. Auch mögen, trot bes theilweisen Vorhandenseins unmächtiger Provinzialstände, die sämmtlichen Bearbeitungen des früheren französischen Staatsrechtes hierher gezählt werden, von welchen (abgesehen von den, zum Theile vortrefflichen, monographischen Arbeiten) besonders Fleury und Guizot zu nennen sind. Ebenso, und zwar unter gleicher Nichtberücksichtigung ber nur bem Namen nach bestehenben Stände, die Schriften über öster= reichisches Staatsrecht, welche freilich größtentheils blos das Verwaltungsrecht betreffen. So die zahlreichen und ausführ= lichen Werke von Graf Barth=Barthenheim, Schopf, Engelmayer u. s. w.; aus ber jüngsten Zeit aber die, an Geist, Methode und staatswissenschaftlichem Gesichtskreise unendlich höher stehenden, Werke von Stubenrauch und Czörnig.

g. Einherrschaften mit Volksvertretung. — Die Zahl der systematischen Bearbeitungen dieser Art von öffentlichem Rechte ist höchst zahlreich, und unter denselben manche meisterhafte Leistungen. Das englische Staatsrecht des handeln die, zum Theil weltberühmten Werke von Blackstone (zuerst 1765, eine 21 ste Ansgade vom Jahr 1844, ungerechnet viele Auszüge, Commentare und Bearbeitungen für Amerika,) Stephen, Brougham, Homerkam Gor und Bowyer. Von Frankreich handeln unter Anderen Paillet und Laferziedre; namentlich aber ist hier die ebenso umfangreiche als auszgezeichnete Literatur des Verwaltungsrechtes zu bemerken, welche in einer nirgendwo anders auch nur entsernt erreichten Weise die leitenden Grundsähe sesseh, die Folgerungen scharssinnig und nach allen Seiten hin zieht, das rechtliche Versahren in streitigen Fällen vorzeichnet. Hier glänzen denn die Namen

v. A. Eine Bearbeitung bes allen beutschen Staaten gemeinssamen positiven Rechtes, namentlich also auch bes in der großen Mehrzahl derselben geltenden Rechtes der Bolksvertretung, ist sehr häusig und in berühmt gewordenen Werken mitgetheilt. So von Klüber, Jordan, Jöpfl, Zacharia, Held. Bon einzelnen deutschen Staaten aber sind bearbeitet worden: Preußen von Simon, Jakobson und (trefslich) von Könne; Bayern von von Cucumus, Woy und namentlich Pözl; Sachsen (ungenügend und unvollendet) von Bülau und Wilhauser; Württemberg von R. Wohl; Kurhessen (wenig löblich) von F. Wurhard; Großherzogthum Hessen von Weiß; Sachsen-Weimar von Schweizer. Außerdem bestehen in allen diesen Staaten noch höchst zahlreiche Monographicen, namentlich auch über Verwaltungsrecht.

- 1) Den beutlichsten Begriff von dem unermeßlichen Umfange, welchen die Literatur eines positiven Staatsrechtes bei längerem Bestande des Staates und bei einer die schriftstellerische Thätigkeit begünstigenden Gesittigungs= richtung des Volkes erreichen kann, gibt das deutsche Staatsrecht: Schon zu Zeiten bes Reiches füllten die, kaum zuweilen mit kritischen Bemerkungen begleiteten, Titel der vorhandenen Schriften bedeutende und selbst wieder banbereiche Werke; und die Zahl der seitdem erschienenen Bearbeitungen ist verhältnismäßig eben so groß. Ueber die ältere Literatur sehe man z. B. mehrere Schriften von J. J. Moser (Bibliotheca juris publici, 3 Bde.; Neueste Geschichte der d. Staatsrechtslehre; Neueste Bibliothek des allg. d. St.=R.'8.), Hoffmann, namentlich aber von Pütter (Literatur bes b. Staatsrechtes, 3 Bbe.) und von bessen Fortsetzer Rlüber (Literatur.) Die neueren Werke füllt aber ein bebeutenber Theil der seitdem erschienenen rechtswissenschaftlichen Literatur-Verzeichnisse von Ersch, Schletter und Walther. — Nicht geringer ift die Zahl der Schriften über bas französische Staatsrecht, wie sich schon aus ben, keineswegs vollständigen, Aufzeichnungen in Le Long, Bibliothèque historique ober in dem von Dupin vervollständigten Berzeichnisse in Camus, Lettres sur la profession d'avocat ergibt.
- 2) Es mag ununtersucht bleiben, aus welchem Grunde im positiven Staatsrechte die in andern Fächern reichlich versuchte Geschichte der wissen=

schristen Bearbeitung und literarischen Thätigkeit so selten unternommen wird; Thatsache ist, daß Schristen dieser Art in der Literatur der meisten Cultur-Bölker vergeblich gesucht werden. Nichts dieser Art besteht z. B. in Frankreich, England, Italien. Nur in Deutschland hat sich das Bedürsniß oder die Liebhaberei an solchem Wissen thätiger gezeigt. Moser, namentlich aber Pütter (in den oden, Anm. 1, angegebenen Schristen) haben sür das ältere deutsche Staatsrecht Bedeutendes geleistet; eine Herabsührung des von ihnen Begonnenen dis zur Gegenwart ist versucht in meiner Geschichte und Literatur der St.=W., Bd. II. In eben diesem Werke habe ich denn auch, soweit Hülfsmittel und Raum es gestatteten, ähnliche Arbeiten unternommen sür das positive Staatsrecht der Bereinigten Staaten von Nordamerika, der Schweiz, Englands und Frankreichs.

# B. Völkerrecht.

# 1. Philosophisches Völkerrecht.

§ 54.

# 1. Begriff des philosophischen Bölkerrechtes.

Das Nebeneinanbersein verschiebener Staaten in Raum und Zeit erzeugt das Bedürfniß einer Rechtsordnung für ihr gegenseitiges Verhältniß. Schon das tägliche Zusammenleben verschiedener Staaten erfordert eine rechtliche Regelung, damit nicht die mannchsachen Verührungen, in welchen sie sowohl mit Gesammtheiten als mit einzelnen Theilnehmern kommen, zu beständigen Streitigkeiten, damit aber in Ermangelung einer gemeinschaftlichen höhern Gewalt zur Selbsthülfe und somit zu einem allgemeinen Zustande der Gewalt und der Herrschaft des Stärkeren führen. Außerdem nuß aber das rechtliche Zusammensein der coeristirenden Staaten auch noch aus dem höheren Gesichtspunkte betrachtet werden, daß eine friedliche und gegenseitig freundliche Haltung desselben die Bedingung einer höheren allgemeinen Ausbildung der Nenschen ist. Viele erlaubte Zwecke Einzelner und ganzer Völker können innerhalb der engen Grenzen

bes besondern Staates nicht erreicht werden, sondern ersordern eine freiere Bewegung auch auswärts und ein Zusammenwirken von Kräften verschiedener Nationalität. Je verbreiteter und inniger ein solcher außerstaatlicher Berkehr ist, desto näher kömmt er dem Jbeale des menschlichen Gesammtledens!). Daß aber ein solches weiteres Ausleden nur unter dem Schutze einer eben so weit verbreiteten und anerkannten Nechtsordnung möglich ist, bedarf ebensowenig eines Beweises, als daß diese Ordnung auf allgemeinen innerlich wahren Grundsäten beruhen muß.

Eine vollständige Erfüllung dieser Forderungen wäre vor= handen, wenn die Rechtsordnung unter den Staaten sich mit allgemeiner Anerkennung über die ganze Erde verbreitete; und es ist auch benkbar, daß bei immer weiter fortschreitender und sich ausbreitender Gesittigung derselben Art eine solche allge= meine Weltrechtsordnung in kunftigen Jahrhunderten Möglich= keit und Bedürfniß wird. Zunächst aber ist die Entwickelung bes menschlichen Geschlechtes so weit noch nicht vorgeschritten, und es ist baher nicht nur dem nächsten praktischen Bedürfnisse Genüge geleistet, sondern überhaupt alles vernünftig Mögliche geschehen, wenn eine gemeinschaftliche Rechtsordnung je für die= jenigen Staatengruppen festgestellt wird, beren Gesittigung eine wesentlich gleiche ist, welche also dieselben Grundanschauungen von Recht und Sittlichkeit und dieselben äußerlichen Forde= rungen haben. Größeres und Weiteres bleibt der Zukunft über= lassen, sowie die Gegenwart bereits Größeres und Weiteres leistet, als die Vergangenheit es vermochte und wollte?).

Zunächst ist also bei der Nechtsordnung unter den Staaten immer nur von der Regelung des Zusammenlebens der Völker von europäischer Gesittigung die Rede; und zwar nicht etwa blos, wo es sich von positiven Feststellungen handelt, sondern ebenssogut bei Aufstellung allgemein vernünftiger Rechtssätze. Auch die letzteren sind nur dann ein gemeinschaftliches Bedürfniß, und

haben nur dann eine allgemeine Anerkennung zu verlangen, wenn sie Mittel zur Erreichung einer wesentlich gleichen Lebenssaufgabe sind. Für Völker von ganz anderen Grundanschauungen sind sie weder verständlich noch ein Mittel zu einem Zwecke, somit auch nicht verbindlich. Einer Ausbreitung des europäischen Völkerrechtes muß eine Ausbreitung der europäischen Sesittigung vorangehen.

Die gemeinschaftliche Rechtsorbnung unter ben dazu geseigneten Staaten kann ebensogut, wie die Rechtsordnung innershalb des einzelnen Staates, von einem doppelten Gesichtspunkte aufgefaßt und auf einer doppelten Grundlage entwickelt werden. Ginmal nämlich so, wie sich die Forderungen aus dem Gessichtspunkte der allgemeinen Vernunftmäßigkeit ergeben, soweit sie an sich wahr und innerlich sind; dann aber auch als eine geordnete Zusammenstellung der ausdrücklich verabredeten Grundsfäße oder überhaupt auf einer äußeren Auctorität beruhenden Regeln.

Die Gesammtheit ber auf ersterer Grundlage beruhenden Säte ist das philosophische Bölkerrecht.); seine Stelle unter den Staatswissenschaften aber nimmt es ein, wenn es logisch richtig begründet und systematisch entwickelt ist. Eine Gültigkeit im Leben hat es natürlich nur insoferne in Anspruch zu nehmen, als diese überhaupt wissenschaftlich begründeten, aber von keiner äußeren Auctorität aufgenöthigten Säte zukömmt. Es lehrt also das, auf dem Boden der europäischen Gesittigung, an sich Wahre; steckt für die zuständigen Gewalten des wirklichen Lebens ein ideales Ziel auf; dient zur Kritik des Bestehenden vom allgemeinen menschlichen Standpunkte; und mag endlich als die Richtschuur der Vernunft auch zur unmittelbaren Anwendung dienen, wenn es an positiver Norm sehlt.

1) Es ist wo nicht eine falsche, so boch jedenfalls eine sehr zweiselhafte und bestreitbare Auffassung, wenn Mehrere — so namentlich Fallati und

- Laurent als lette Aufgabe ber menschlichen Entwidelung die Gründung eines allgemeinen Weltstaates und somit eines das gesammte Menschengesschlecht umfassenden einheitlichen Organismus aufstellen. Man kann das Geset der Harmonie auch wesentlich anders auffassen, nämlich als wesentslichen Einklang getrennt bleibender Vielheiten. Jedenfalls ist die Erreichung eines solchen Zieles im höchsten Grade zweiselhaft und in die Ferne gerückt, und bedarf es zunächst und noch auf lange einer wissenschaftlichen Grundslage für die rechtsphilosophische Auffassung der jetzt bestehenden und nach aller Wahrscheinlichseit noch während ungezählter Generationen allein mögslicher Verhältnisse. Das richtige letzte Ziel des philosophischen Bölkerrechtes ist somit kein Weltstaatsrecht, sondern ein Weltstaatenrecht. Bgl. meine Anzeige von Laurent, Histoire du droit des gens, in der Zeitschr. sür Rechtsw. des Ausl., Bb. XXIV, S. 313 sg.
- 2) Nichts hat der wahren wissenschaftlichen Entwickelung des philoso= phischen Bölkerrechtes so sehr geschabet als die, freilich schon von Grotius veranlaßte namentlich aber von der Rant'schen Schule festgehaltene und ausgebilbete, Annahme, daß dasselbe nichts Anderes sei, als eine Anwendung bet Sate bes philosophischen Privatrechtes auf unabhängige moralische Personen. Nicht nur ist schon außerlich bie Anwendung der für physische Individuen und für ihr Berhältniß zu ihres Gleichen gültigen Rechtsfätze auf moralische Personen theils ganz unmöglich wegen Mangels an ent= sprechenden Berhältnissen, theils wenigstens höchst gezwungen und schief; sondern die Hauptsache ist, daß auf diese Weise die besondere Aufgabe der Rechtsorbnung unter Staaten, nämlich die Annaherung an eine Weltrechts= ordnung, gar nicht einmal ins Auge gefaßt wird. Es fehlt somit an der richtigen Grundlage der gemeinsamen Rechtsverbindlichkeit und an der Berfolgung des eigenthümlichen Zieles. Mit Einem Worte, ein solches philosophisches Bölkerrecht ist leer, hohl und falsch zu gleicher Zeit. Hierin liegt benn auch ber Grund, warum die wissenschaftliche Bearbeitung des philos sophischen Völkerrechtes so lange vollkommen im Stoden war.
- B) Die Annahme verschiebener und auf wesentlich abweichender Grundlage ruhender Lehren des Bölkerrechtes, des philosophischen sowohl als des positiven, beruht auf denselben Gründen, welche eine Annahme verschiedener und doch gleichberechtigter Systeme des philosophischen Staatsrechtes verlangen, nämlich auf der Anerkennung der Berechtigung verschiedener rechtlicher Lebensauffassungen und daraus stammender Gesittigungsarten. Sie steht und fällt also mit dieser letzteren. Siehe oben, § 14, Seite 97.
- 4) Strenge genommen ist allerdings der Ausdruck "Bölkerrecht" nicht ganz richtig, indem nicht die Bölker, sondern ihre organischen Einheiten, die Staaten, die hier in Frage stehenden Rechtssubjecte sind. Es ist aber doch die Bezeichnung beizubehalten, weil die Borte "Staatenrecht" und "Staats:

recht" burch ihren allzu nahen Gleichlaut leicht Verwechslung veranlassen. Das jett häufig angewendete Wort "internationales Recht" ist ein frems des, und außerdem berselben Ausstellung ausgeset, wie der Ausdruck "Bölkerrecht."

### § 55.

#### 2. Geschichte des philosophischen Bölkerrechtes.

Aus dem Vorstehenden erhellt, daß jedes Völkerrecht zwei Bedingungen voraussetzt: das thatsächliche Vorhandensein versschiedener, unabhängiger, unter keiner höhern gemeinschaftlichen Gewalt stehender Staaten; und das allseitige Anerkenntniß der Berechtigung zum besonderen Bestehen und zur Verfolgung geswisser Lebenszwecke. Da in der europäischen Staatengruppe diese beiden Bedingungen nicht zu allen Zeiten vollständig vorshanden waren, so erklärt sich denn auch, daß die Entwickelung der Wissenschaft des philosophischen Völkerrechtes eine verhältznismäßig sehr späte war.

Es sind drei ') verschiedene Zeitabschnitte wohl zu unterscheiden.

Im klassischen Alterthume sind kaum entfernte Anstlänge und Anfänge vorhanden, weil die Gesittigung nicht so weit vorgeschritten war, um in dem Fremden einen vollständig und gleichmäßig Berechtigten zu erkennen. Eine Rechtsaufsalsung, welche den Fremden und den Feind mit demselben Worte bezeichnete (hostis), und welche alle nicht zu der eigenen Rastionalität gehörigen Stämme als rechtlose Barbaren betrachtete, war keine Grundlage für ein Völkerrecht. Wenn daher auch, wie nicht zu läugnen ist, einige billige und menschliche Rückssichten in einzelnen Beziehungen unter den Staaten des Altersthumes stattsanden, wie z. B. hinsichtlich der Herolde, Gesandten, des Gastrechtes u. s. w.; und wenn bei bestimmten Völkern sogar von einzelnen völkerrechtlichen Einrichtungen die Rede ist,

wie z. B. bei den Hellenen von den Amphiktyonen, den ge= meinschaftlichen Heiligthümern und Spielen, bei den Römern aber von einem priesterlichen Collegium feciale und einem jus feciale: so beruhten jene Grundsätze nur auf unklaren Ge= fühlen, welche nicht auf Grundsätze zurückgeführt und nicht in Folgerungen entwickelt wurden, diese Uebungen dagegen auf vereinzelter und grundsatloser Sitte. Ueberdies bezogen sich alle diese Anklänge an ein Bölkerrecht lediglich nur auf die Kriegsart. Von einer Wissenschaft bes Völkerrechtes überhaupt und von einem philosophischen Völkerrechte insbesondere war gar keine Rede; und selbst die so meisterhaft und fein ausgebildete römische Rechtswissenschaft kannte nicht einmal den Begriff, wie sich aus der bekannten Eintheilung des Rechtes in jus naturale, jus gentium und jus civile ergibt, von welchen bas jus gentium nichts weniger als ein Bölkerrecht in unserem Sinne, sondern nur die Gefammtheit der bei verschiedenen Bölkern zufällig gleich= mäßig geltenden Rechtssätze jeglicher, namentlich auch privat= rechtlicher, Art ist. Im Alterthume also ist der Ursprung der wissenschaftlichen Bearbeitung des philosophischen Völkerrechtes nicht zu suchen?).

Ebensowenig kann er aber im Mittelalter gefunden werden, nur freilich hier aus einem ganz andern Grunde. Der Begriff eines Bölkerrechtes bestand nämlich auch jetzt nicht; allein nicht beschalb, weil ein europäisches Bolk dem andern keine vollskändige Berechtigung des Daseins und überhaupt kein Recht zugestanden hätte, sondern vielmehr, weil nach der großartigen Weltanschauung dieser Zeit die gesammte Christenheit nur ein einziges Gottesreich bildete, an dessen Spitze der Papst und der Kaiser standen, und in welchem die einzelnen Nationalsstaaten nur als untergeordnete Provinzen ihren Platz sanden. Hier mochte denn nun wohl die christliche Sittenlehre gemeinsschaftliche Vorschriften auch über das Verhalten zu fremden

christlichen Staaten geben, auch das canonische Recht einzelne Vorschriften für Fürsten und ganze Völker enthalten: allein dies gab doch nur die Grundlage für eine Staatsmoral oder für eine kirchliche Pflicht, nicht aber für ein Bölkerrecht, dem es schon an der unerläßlichen Voraussehung, nämlich dem that= sächlichen Vorhandensein völlig unabhängiger und von einander getrennter Staaten fehlte. Allerdings war im wirklichen Leben von der festen Gliederung des heiligen römischen Reiches und von einem bethätigten Gehorsame seiner Gliederstaaten unter das gemeinschaftliche weltliche Haupt nicht viel zu sehen. aber die ganze Wissenschaft auf der großen Fiction beruhte, so konnten von ihr die thatsächlichen Abweichungen wohl getadelt, nicht aber zu einem Lehrspsteme verarbeitet werden 3). Auch die allgemeine ritterliche Kriegssitte war kein Ausgangspunkt für das Völkerrecht, da sie nicht blos zwischen Staat und Staat geübt wurde, sondern auch im Staate bei jeder Privatsehde, und somit ein besonderes Verhältniß zwischen Staat und Staat nicht hervortreten ließ, noch ordnete. Daß aber bas Verhältniß zu ben nichtchristlichen, namentlich ben muhamebanischen Staaten, ebenfalls nicht auf den Begriff und die Nothwendigkeit eines Völkerrechtes führte, lag in der Nichtanerkennung der Berechti= gung von Heiden. Mit solchen war man wohl in unversöhn= lichem Kriege, nicht aber auf der Grundlage gemeinschaftlicher Erstrebung höherer Lebenszwecke 4).

So waren benn erst in der neueren Zeit die Bedingungen einer wissenschaftlichen Bildung des Bölkerrechtes gegeben. Durch die Resormation zersiel das einheitliche christliche Reich auch dem Gedanken noch, und so machte sich die Nothwendigkeit eines Rechtes unter den unabhängigen und gleichstehenden Staaten immer fühlbarer. Zunächst freilich stand die Rechtsphilosophie noch nicht auf der Stufe, um eine unantastbare Begründung und eine tadellose Entwickelung zu Stande zu bringen. Die

Anlehnung an das römische Recht konnte nur zur Berbunkelung ber Aufgabe und zu falscher Methobe führen 5). hugo Grotius war es, welcher biefe Schwierigkeit zu besiegen verstand. Gebrangt burch bas Beburfnig, für bie gang verwilderten internationalen Zustande seiner Zeit und namentlich für die ohne Recht und Ginn unternommenen Kriege eine rechtliche Norm aufzufinden, entwarf er fein großes Werk über bas Recht bes Rriegs und Friebens; um feine Gate aber auf eine unerschutterliche Grundlage zu stellen, schickte er bem eigentlich volkerrechtlichen Spfteme eine allgemeine Rechtsphi= Sein Grundgebanke mar, bie Cape bes losophie voraus. natürlichen Privatrechtes anzuwenden auf die Berhältniffe unter ben Staaten; als Beweismittel aber branchte er in bunter Mischung sowohl geschichtliche Thatsachen als allgemeine rechtliche Argumentation 6).

Bon ihm ab hat bas philosophische Bölkerrecht eine wissensschaftliche Bearbeitung behalten, und ist dieselbe von Zeit zu Zeit verbessert worden. Es gingen nämlich zwei verschiebene Richtungen von Grotius aus. Die eine hielt sich mehr an die Thatsachen und an das positive Recht unter den Staaten, wie sich dieses allmälig ausdildete; die andere aber, von welcher zunächst hier die Rede ist, demühte sich das Ideal des Rechtse verhältnisses unter den Bölkern immer sicherer zu begründen und wissenschaftlich vollkommen zu entwickeln. Es lassen sich aber, abgesehen von den unmittelbaren Nachsolgern und Ausslegern des Grotius, hauptsächlich drei verschiedene Richtungen hierbei unterscheiden.

Den ersten bebeutenden Schritt zur Vervollkommnung that der berühmte deutsche Philosoph Christian Wolf; (wie denn überhaupt die ganze weitere Entwickelung des philosophischen Völkerrechtes Deutschen zu danken ist.) Sein großes Verdienst ist, daß er neben das Princip der Freiheit im Völker-

verkehre b. h. der Unabhängigkeit und der gleichen Berechtigung derselben, die Forderung der Ordnung, von ihm civitas maxima genannt, setzte, und dadurch, wenn auch zunächst noch kein letztes stossliches Ziel, so doch eine zwingende Beschränkung und eine Form aufstellte. Unglücklich freilich war seine Methode, nämlich eine Art von mathematischer Beweisssührung. — Diese Lehre Welf's hat sehr lange die Wissenschaft beherrscht, und ist selbst jetzt noch vielsach benützt; doch nicht unmittelbar in seinem eigenen Werke, sondern in der leichteren und geschmackvolleren, auch durch die französische Sprache verbreiteteren Bearbeitung des Schweizers Vattel.

Wenigstens für Deutschland wurde bann aber gegen das Ende des 18. Jährhunderts die Wolf'sche Schule verdrängt durch Kant und die große Anzahl seiner Anhänger. neue Bearbeitung war jedoch für das Bölkerrecht nur insoferne eine Verbesserung, als eine schärfere Bestimmung bes Rechts= begriffes zu Grunde gelegt ward, und vor Allem die Ent= wickelung in einer richtigern rechtswissenschaftlichen Weise vor sich ging. Ein Rückschritt sogar hinter Wolf wurde in dem wichtigen Punkte gemacht, daß man die besondere Eigenthum= lichkeit des Völkerlebens und die Nothwendigkeit einer Aufstellung eigener rechtlicher Grundsätze für dasselbe nicht erkannte, sondern einfach zu der Anwendung des natürlichen Privatrechtes auf die Verhältnisse zwischen Staat und Staat zurückkehrte. Die innere Falschheit dieser Auffassung trägt denn auch die Schuld, daß die zahlreichen Schriften dieser Schule die Wissenschaft des philosophischen Völkerrechtes nur wenig geförbert haben unb das Gefühl bes Leeren, Erzwungenen und Unvollständigen hinterlassen.

Erst in den setzten Jahren ist durch eine richtige Material= kritik ein bedeutender weiterer Schritt geschehen ?). Durch den älteren Gagern, Fallati, namentsich aber Kaltenborn und Laurent ist das Bedürfniß einer allgemeinen Weltrecht?=
ordnung erwiesen und die daraus hervorgehende eigenthümliche Aufgabe des philosophischen Völkerrechtes begründet und ent=
wickelt worden. Diese neue Schule ist allerdings noch in ihrem Beginne, allein sie ist ohne Zweisel die Lehre der Zukunft.

- 1) Ein Zurückehen in der Geschichte des philosophischen Völkerrechtes hinter die Hellenen und Römer, und also namentlich auf die frühern asiatischen Kulturvölker, mag zwar eine schöne Aufgabe für gelehrte Forschungen, und das Ergebniß derselben ein merkwürdiger Beitrag zur Geschichte der Gesittigung des Menschengeschlechtes sein: allein zur Geschichte unseres europäischen philosophischen Bölkerrechtes trägt es nichts dei. Die ganze Lebensauffassung dieser Bölker ist eine so wesentlich verschiedene von der unsrigen, und ihre geistige Entwicklung hat so geringen unmittelbaren Einfluß auf den jetzigen Europäer gehabt, namentlich auf deren völkerrechtliche Anschauung, daß das Ganze etwas Fremdartiges und Unzusammenhängendes bleibt. Damit ist natürlich dem gelehrten Werthe der Schriften oder Abschnitte von Laurent, Müller=Joch mus, Hälschner uichts benommen.
- 2) Ueber das Bölkerrecht der Hellenen und Römer ist namentlich das Werk von Laurent, Bb. II u. III, sowie Müller=Jochmus und Osenbrüggen (De jure belli et pacis Romanorum) nachzusehen. Ueber die Eintheilung der römischen Rechtsgelehrten aber in jus naturale, jus gentium und jus civile siehe Dirksen im Rheinischen Museum sür Jurisprudenz. Bb. I; Puchta, Gewohnheitsrecht, Bb. I, S. 24 u. fg.; Boigt, Die Lehre vom jus naturale, rectum et bonum und jus gentium der Römer. Leipz., 1856.
- 3) Wenn Aegibi (in der Erlanger theolog. Zeitschr., Bb. XXXIV, S. 143) die Weltauschauung des Mittelalters "das Völkerrecht des heiligen römischen Rechtes" nennt: so enthält dieser geistreiche Ausbruck doch einen Widerspruch in sich. Völkerrecht in einem Reiche kann nicht bestehen, wenigstens nicht in der Wissenschaft.
- 4) Ueber die völkerrechtlichen Ansichten des Mittelalters sehe man Ward, R., Enquiry into the foundation and history of the law of nations in Europe. I. II. London, 1795; Pütter, R. Th., Beisträge zur Völkerrechtsgeschichte. Leipz., 1847.
- 5) Die ersten unvollkommenen Versuche des neuzeitigen Bölkerrechtes sind hauptsächlich von Oldentorp (1539), Henning (1550), Winkler (1615). Am meisten benütt hat Grotius jedoch wohl das Werk von Als bericus Gentilis (De jure belli, 1588). Bollständige Nachrichten über diesen Theil der Literatur gibt: Raltenborn, R. von, Die Borzläuser des Hugo Grotius. Leipz., 1848.

- 6) Hugo Grotius (Hugh de Groot) war geboren in Delft im Jahr 1583. Sein weltberühmtes Werk schrieb er als Berbannter in Frankreich im Jahre 1624. Lebensbeschreibungen besselben in großer Anzahl s. bei Ompteba, Literatur bes Völkerrechtes, Bb. I, S. 179 u. ff.; ein späteres Werk dieser Art hat Luben versaßt. Die unmittelbaren Nachfolger und Commentatoren von H. Grotius sind namentlich Pusenborf, Thomasius, Gundling, Cocceji, Achenwall.
- 7) Merkwürdig ist, daß Hegel das philosophische Völkerrecht gänzlich unberücksichtigt gelassen und somit auf dasselbe weder seine Methode noch seine Auffassung des Rechtes angewendet hat. Das Versäumniß ist nachzgeholt durch die, im nächsten Szu nennende, Abhandlung von Fallati; ob ganz im Sinne des Meisters, steht freilich dahin.

#### § 56.

#### 3. Literatur bes philosophischen Bölkerrechtes.

In weit größerer Ausbehnung und mit bedeutenderem Erfolge, als in den meisten übrigen Staatswissenschaften, ist die Literatur-Geschichte des Völkerrechtes bearbeitet, sei es nun, daß der noch nicht ungewältigdar angewachsene Stoff zu einer Beschäftigung reizte, sei es, daß die wissenschaftliche Begründung der Disciplin eine genaue Ueberschau und Sichtung der versschiedenen Auffassungen räthlich erscheinen ließ. Leicht ist es also, eine genügende Kenntniß von dem, im Verhältnisse zu dem noch kurzem Bestande der Wissenschaft beträchtlichen, Bestande der vorhandenen Schriften zu erlangen.

1. Ueber die Geschichte des philosophischen Völkers rechtes sind vor Allem nachzusehen: Ompteta, H. L. von, Literatur des Völkerrechts. I. II. Regensburg, 1785; Hinsticks, H. H. Weipz., 1848 u. sg., (freilich kaum lesbar;) Kalstenborn, in der vorstehend angeführten Schrift über die Vorläuser des H. Histoire du Droit des Gens. Leipz., 1841, und später weitere Auflagen, (mit unerquicklicher Vermengung von politischer Geschichte und

Literatur, sowie von positivem und philosophischem Bölkerrechte;) endlich meine Geschichte und Literatur der Staatswissenschaften, Bb. I, S. 337 u. fg.

- 2. Die neueste Entwickelung bes Staatsrechtes ist vorbereitet und als nothwendig nachgewiesen hauptsächlich in folgenden Schriften: Gagern, H. E. von, Kritik des Bölkerrechtes. Leipz., 1840, (geistreiche aber unsustematische Erörterungen); Fallati, J., Genesis der Bölkergesellschaft, in der Tübinger Itschr. sür St. W. Bd. I, (auf Hegel'scher Grundslage, aber in selbstständiger Weitersührung von großartiger Auffassung, doch wohl im letzten Ziele versehlt;) Kaltens dorn, K. von, Kritik des Bölkerrechtes. Leipz., 1847, (unsweiselhaft dem gründlichsten und verständigsten Werke dieser Art, und dem Beginne eines neuen Abschnittes der Wissenschaft.)
- 3. Der Systematik bes Völkerrechtes, also ber inneren und äußeren Anordnung und die Abrundung bes zu einem vollständigen Lehrgebäude gehörigen Stoffes, hat Bulsmerincq (Systematik des V.N's. Bd. I, Dorp., 1858) ein aussührliches und von großer Sachs und Bücherkenntniß zeusgendes Werk gewidmet. Zunächst handelt es sich allerdings von der richtigen Ordnung des positiven Völkerrechtes; allein da die Gründe für die Beantwortung der Fragen, was im Völkerrechte zu besprechen sei, und unter welchen leitenden Gesichtspunkten so wie in welcher Reihenfolge dieß zu geschehen habe, in ihrer tieseren Begründung immer auf das Wesen der Ausgabe an sich und den Grundgebanken des ganzen Verhältznisses sühren, so kommt die Untersuchung auch wesentlich der philosophischen Seite des Völkerrechtes zu Gute.
- 4. Systematische Werke über das philosophische Staatsrecht bestehen in großer Anzahl; es genügt jedoch, da namentlich die zur Kant'schen Schule gehörigen Schriften sehr große

Aehnlichkeit mit einander haben, von jeder Richtung nur die hervorragendsten zu nennen.

Die Grundlage des gesammten philosophischen Völkerrechtes ist, wie bereits bemerkt, das Werk von Hugo Grotius: De jure belli et pacis libri tres, erste Ausgabe Paris, 1625. 4. Dasselbe hat so häusige Auslagen erhalten, als wohl irgend ein anderes neueres Buch; schon Ompteta zählt 45 Ausgaben der lateinischen Urschrift. Ebenso ist es in alle lebende Sprachen übersetzt; zuletzt noch, mit einem Commentar, 1855 von Whewell in Cambridge ins Englische!).

Das völkerrechtliche System von Wolf bilbet einen Theil seines großen Werkes über das philosophische Recht. Der aus= führliche Titel, welcher zu gleicher Zeit Bericht erstattet über die Richtung der Arbeit, sautet: Ch. de Wolf, Jus gentium, methodo scientifica pertractatum, in quo jus gentium naturale ab eo, quod voluntarii, pacticii et consuetudinarii est, accurate distinguitur. — Die spätere Bearbeitung. welche das in jeder Beziehung, mit einziger Ausnahme der Form, weit bessere Grundwerk vollkommen verdrängt und eine, an sich kaum verdiente, Weltberühmtheit erlangt hat, führt den Titel: E. de Vattel, Droit des Gens, ou principes de la loi naturelle, appliqués etc. Die erste Auflage erschien im Jahre 1778; seit der Zeit ist es sehr häufig neu heraus= gegeben und in die meisten lebenden Sprachen übersetzt worden, und noch immer geht in Europa und Amerika die weitere Ver= breitung fort. Bergl. hierüber meine Geschichte ber St.=28. a. a. D., S. 386 u. fg.

Von der Kant'schen Schule möchten namentlich folgende Schriften zu nennen sein. Unter den Deutschen: Zachariä, K. S., Vierzig Bücher vom Staate, Bd. V; von den Italienern Baroli, P., Diritto naturale privato et publico. I—V. Crem., 1837; Tolomei, G., Corso di Diritto naturale.

I—III. Padua, 1848; unter ben Franzosen: Rayneval, G. de, Institutions de Droit de la Nature et des Gens. Ed. 2. I. II. Paris, 1832; unter ben Portugiesen: Pin-heiro-Ferreira, S., Cours de Droit interne et externe. I. II. Par., 1830. Im letztern Werke ist ber Atomismus ber Kant'schen Rechts= und Staatsanschauung auf die Spitze getrieben und zu gleicher Zeit das Völkerrecht von einem radical politischen Standpunkte ausgesaßt.

Die neue Auffassung der Wissenschaft erwartet noch eine sustematische Ausführung der Grundsätze, welche in ihrer allgemeinen Berechtigung nachgewiesen sind.

- 1) Als die besten Ausgaben von H. Grotius gelten die bei Bleau in Amsterdam erschienenen, namentlich die vom Jahre 1646; sodann die Ausgaben cum notis Gronovii et Barbeyracii, Amst., 1720 u. 1735. (Nachzgebruck in Leipzig, 1758.)
- 2) Ausführliche Nachrichten über die neuere Literatur des philosophischen Staatsrechtes siehe in meiner oben angeführten Geschichte der Staats- wissenschaften, Bb. I.

# § 57.

# 4. Die Grundgebanten bes philosophischen Bolterrechts.

Sämmtliche Rechtsverhältnisse zwischen unabhängigen Staasten sind, insoferne diese der europäischen Gesittigung angehören, Folgerungen aus drei Satzen, deren eigene Richtigkeit kaum eines Beweises bedarf.

1. Grundsatz der Souverainität oder unabhängigen Persönlichteit des einzelnen Staates. Jeder thatsächlich abgessonderte und zu einem organischen Ganzen abgeschlossene Staat hat sein eigenes Dasein, welches der Ausdruck der allgemeinen Lebensanschauung seines Volkes ist oder wenigstens sein soll. Die aus diesem besonderen Dasein hervorgehenden eigenen Zwecke verfolgt er mit seinen eigenen Mitteln. Ueber die Zulässigkeit, weil Vernünstigkeit, seiner Zwecke und seiner Mittel hat er

nur selbst zu entscheiben; ein Dritter, sei dieser ein Einzelner ober eine Körperschaft, ist nicht berechtigt, ihm Anschauungen aufzubrängen, welche ihm fremd sind, ober ihn zu Handlungen zu nöthigen, welche mit seinen Lebensauffassungen im Widersspruche stehen. De Nicht-Genossen seine Art zu sein billigen, ist ganz gleichgültig, da die Berechtigung dieser Lebensgestaltung lediglich auf der eigenen inneren Wahrheit, und nicht auf der zufälligen Billigung Anderer beruht; ebenso steht ihm die freie Anwendung aller ihm nothwendig scheinenden Mittel zu, so lange deren Bestand oder Handhabung nicht mit den gleichen Rechten Dritter in Widerspruch kömmt. Mit anderen Worten, jeder selbstständige Staat ist im Zustande negativer Freiheit gegenüber von allen andern Staaten, hat aber auch die gleiche Freiheit dieser zu achten.

Grundsatz der Verkehrsnothwendigkeit. wohl die einzelnen Menschen und gesellschaftlichen Kreise, wie die Staaten als Ganzes, können nicht selten ihre Zwecke durch ein ausschließlich innerhalb ber Grenzen ihres Gebietes gehal= tenes Leben nicht erreichen, sondern sie müssen zu ihrer vollständigen Auslebung mit fremben Menschen und Dingen, und hinsichtlich ber ersteren sowohl mit einzelnen als mit ganzen Staaten, in Verbindungen treten. — Was nämlich die Staaten betrifft, so haben sie sich besonders mit anderen Staaten zu verständigen über die Grenzen gemeinschaftlicher Rechte, bamit nicht aus ber Ungewißheit Hader und Unrecht entstehe; sie können veranlaßt sein zur Verabredung gemeinschaftlicher nützlicher Einrichtungen, beren Wirkungen entweber über die eigenen Grenzen hinaus= gehen, ober zu beren Anlage und Unterhaltung ber einzelne Staat zu schwach wäre; sie mögen sich mit fremben Staaten zu gemeinsamen Schutmaßregeln verbinden, wenn sie von dem= selben Feinde bebroht sind; sie werben endlich nicht selten eines ihrer Angehörigen sich gegenüber von einem andern Staate

anzunehmen haben, wenn jener sein Rocht ober seinen erlaubten Vortheil nicht mit eigener Kraft zu erreichen ober zu schützen Außerdem kommt ein Staat zu einzelnen Bürgern frember Staaten in ein rechtliches Verhältniß, wenn dieselben das diesseitige Gebiet betreten ober innerhalb besselben wirksame Handlungen vornehmen. Auch ist dieses möglich in Beziehung auf gesellschaftliche Kreise, welche theils auswärts, theils dies= seits Genossen, Einrichtungen und Interessen haben. — Die einzelnen Staatsgenossen (und gesellschaftlichen Kreise) treten aber sowohl mit fremden Staaten als mit den einzelnen Ange= hörigen mannchfach in Verbindung. Mit den Staaten selbst, insoferne sie das Gebiet berselben besuchen zur Verfolgung ihrer persönlichen Zwecke, hier nun aber für die Dauer ihres Aufent= haltes unter der öffentlichen Gewalt und unter den Gesetzen stehen; sodann hinsichtlich solcher Handlungen, welche irgendwie in dem fremden Gebiete in die Erscheinung gelangen ober bort eine Regung ober Hülfe erfordern. Mit fremben Einzelnen ober gesellschaftlichen Kreisen aber kommen sie in Berührung, insoferne die Erreichung irgend eines menschlichen Zweckes eine Mitwirkung berfelben erforbert, ober dieselben auch ohne ihr Zuthun durch eine Handlung diesseitiger Bürger in ihren Rechten oder Interessen thatsächlich berührt werden. kaum ein menschlicher Lebenszweck zu benken, ob er nun die Person, das Vermögen, die geistigen oder die leiblichen Ver= hältnisse betreffe, welcher nicht zu solchen Verhältnissen im Auslande Veranlassung geben könnte. — Offenbar wäre es nun eine Berhinderung der Erreichung erlaubter Lebenszwecke, wenn sich ein Staat gegen alle Frembe vollkommen abschließen, mit denselben nicht nur selbst keinerlei Verbindungen eingehen, sondern ihnen auch keine Betreibung ihrer Angelegenheiten in seinem Gebiete grundsätzlich gestatten wollte. Ein solcher ganz abgesperrter Staat wurde nicht nur seinem eigenen Volke im

Ganzen und im Einzelnen einen Theil der möglichen Förderung der Lebenszwecke vorenthalten, ja sie sogar positiv an der eigenen Verfolgung derselben hindern; sondern er würde auch andern Staaten und deren Bürgern denselben Nachtheil zufügen. Anstatt das Seinige nach Kräften zur besten Erreichung der Menschheitszwecke beizutragen, wäre er ein offenbares Hinderniß. Daher liegt die Verpflichtung klar vor, daß ein Staat mit fremben Staaten und beren Angehörigen in gegenseitigen Ver= kehr selbst zu treten und ben Verkehr anberer zu gestatten hat. Nur unter zwei Voraussetzungen findet eine Ausnahme von dieser Verpflichtung statt. Einmal wo und insoweit der Staat felbst ober seine Angehörigen durch einen solchen Verkehr in ihrem Rechte und erlaubten Vortheile verletzt würden. Zweitens aber, wo nach der Gesittigungsstufe oder wenigstens nach der concreten Handlungsweise eines fremben Staates ein Verkehr auf gegenseitig gleicher Grundlage nicht stattfinden kann?).

Grundsatz der Ordnung in der Gemeinschaft. Das Zusammenleben in Raum und Zeit und der gegenseitige Verkehr bedürfen aber einer rechtlichen Regelung. muß die Souverainetät mit den aus ihr fließenden Ansprüchen und Folgerungen gegenseitig anerkannt sein. Andererseits sind die Bedingungen und die Formen des Verkehres sowohl der Gesammtheiten als der Einzelnen, sowie die rechtlichen Grenzen besselben festzustellen. Ohne eine solche Ordnung würde häufiger Streit, Selbsthülfe und vielfache Störung ber Lebensaufgaben nicht vermieden werden können. Die Mittel zu dieser Ordnung Anerkennung einer Weltrechtsordnung; besondere Verträge; Gesandtschaften; Mittel zur Schlichtung von Zwistig= keiten, z. B. Schiedsgerichte; endlich Zwangsmittel, also Retorsion und Krieg. Selbst im lettern Falle aber ist eine rechtliche Ordnung dieses thatsächlichen Vertheibigungsmittels noth= wendig, damit Barbarei und unnöthige Leiden vermieden werden.

Das letzte Ziel der Verkehrsordnung unter den Staaten bleibt immer ein ungestörtes Rechtsverhältniß, mit anderen Worten der ewige Frieden.

Wenn denn aber unzweiselhaft die einzige richtige Systematik einer Wissenschaft diesenige Eintheilung und Reihenfolge des Stoffes ist, welche aus dem Wesen der Sache selbst und aus der zu erfüllenden Aufgabe entspringt: so folgt auch, daß eine zuerst getrennte Behandlung dann aber schließliche Verbindung der drei bisher besprochenen obersten Grundsätze die formelle Ordnung des Völkerrechtes zu bilden hat 3).

- 2) Die Verpflichtung zur Unterhaltung und Gestattung eines geord= neten Berkehres zu erlaubten Zwecken ist weder in der Auffassung des Böl= kerrechtes von Hugo Grotius, noch in der von Kant enthalten. Höchstens bricht das dunkle Gefühl einer solchen Nothwendigkeit durch den atomistischen Egoismus, welcher die Souverainetät als die einzige rechtliche Grundlage ber Bölkerverhältnisse kennt, unwillkürlich und folgewidrig durch, wie 3. B. bei der Forberung des passagium innoxium. Erst mit der Anerkennung einer allgemeinen Berkehrsberechtigung und Berpflichtung wird nun aber wirklich bas Bölkerrecht zu einem Beförberungsmittel ber Menschheitsaufgabe, und verliert sich der letzte Rest des Barbarenthumes, welches nur den eigenen Staat und hochstens die Stammesgenossen als berechtigt erkannte, und ein commercium mit benselben zuließ. Nur eine freie Anerkennung bes Grund= sates aber macht auch eine Ausbildung besselben in allen seinen Folgerungen möglich, und bringt baburch endlich Ordnung und rechtswissenschaftliche Scharfe in eine ganze Anzahl von Lehren, welche bisher nur einem unbestimmten Gefühle ober einer grundsatlosen Gewohnheit anheimgefallen waren. Es ist

baher unzweifelhaft die Aufnahme dieses Grundsates die wichtigste Verbef= serung, welche die Wissenschaft des philosophischen Völkerrechtes seit ihrer Gründung erhalten hat.

3) Es bedarf keines Beweises, wie vollkommen unlogisch ober, weil für die Eigenthümlichkeit des Bölkerrechtes gar nicht berechnet, unbrauchbar bie gewöhnlichen Eintheilungen der Bölkerrechtslehre sind. Die Eintheilung in Recht des Friedens und Recht des Krieges ist schon deßhalb zu verwersen, weil sie das gesammte Recht und eine der möglichen Folgen des Unrechtes als auf gleicher Stufe stehend und das Verhältniß mit gleicher Berechtigung theilend darstellt. Sie ist aber auch unlogisch, indem sie einerseits gar keinen Orbnungsgrund für die einzelnen rechtlichen Zustande und Fragen enthält, anbererseits ben Krieg sälschlich als einzige Folge bes Unrechtes barstellt. Eine Eintheilung der völkerrechtlichen Lehren nach den Kategorieen irgend eines Civilrechtes ist handgreiflich falsch, weil hier ganz frembartige Ge= sichtspunkte eine sachlich unrichtige Auffassung und ein formell unklares Durcheinanderwerfen zur Folge haben. Wie weit endlich eine bloß register= mäßige Aufzählung von Rechten und Verbindlichkeiten von jeder wissenschaft= lichen Beherrschung bes Stoffes ift, und wie wenig es bei einer solchen Behandlung möglich ist, ben inneren Zusammenhang ber Sate und ihre sich gegenseitig bedingende Wahrheit nachzuweisen, bedarf nicht erst eines Beweises. Bergl. Raltenborn, Kritif bes Bölkerrechtes, S. 273 u. fg. und Bulmerincq, Systematif bes Bölkerrechtes. Dorpat, 1858.

#### 5. Die einzelnen Lehren.

§ 58.

#### a. Die Souveranitat.

Das selbstherrliche Dasein eines Staates begreift eine Reihe von Rechten in sich, deren vollständige Anerkennung und Achtung von anderen Staaten gesordert und im Nothsalle erzwungen werden darf.

1) Das Recht auf ein eigenes staatliches Dasein, b. h. das Recht als ein besonderer und unabhängiger Staat zu bestehen. Weder die Vereinigung einer Anzahl von Mensichen zu einem eigenen Staate, noch die Trennung der bisher in einem Staate verbunden Sewesenen und die Bildung mehrerer Staaten aus der bisherigen Einheit darf von Fremden bean-

standet werden. Das Eine und das Andere ist lediglich nach Grundsätzen des inneren Staatsrechtes zu beurtheilen und unterliegt der Entscheidung Dritter nicht. Sobald ein Staat thatsächlich besteht, ist er auch, eben weil er besteht, in seiner ganzen Berechtigung von den übrigen Staaten anzuerkennen und als ebenbürtig zu behandeln. Die, eine neue Gestaltung etwa bestreitenden, Ansprüche bisher Berechtigter heben die Thatsache des selbsisständigen Daseins und die rechtlichen Folgerungen aus demselben für die übrigen Staaten nicht auf!).

- 2) Das Recht, die den concreten Volkszwecken und der Bildungsstuse entsprechende Regierungsform zu wählen. Die Versassung eines jeden Staates ist lediglich seine Angeslegenheit; und edenso ist die Frage, ob eine Veränderung mit rechtlicher Gültigkeit vor sich gegangen sei, nur nach den Grundsähen des positiven und beziehungsweise allgemeinen Staatsrechtes zu unterscheiden, somit unter allen Umständen nur von den Staatstheilnehmern selbst. Der einzige Fall einer Berechtigung zur Einsprache gegen die inneren Einrichtungen eines fremden Staates ist, wenn sich aus denselben entweder die Absicht oder jedenfalls die thatsächliche Folgerung einer Rechtsverletzung Dritter und die Unmöglichkeit eines geordneten Rebeneinanderbestehens ergiebt. Aber auch dann ist in erster Linie nur die Beseitigung solcher antisocialer Grundsätze oder Einrichtungen zu verlangen.
  - 3) Das Recht auf ungestörten Gebrauch ber Kräfte innerhalb und außerhalb des eigenen Sebietes, natürlich in den Schranken des Rechtes. Kein Staat darf durch Fremde verhindert werden, in seinem Innern die ihm beliedigen Einrichtungen zur Entwickelung geistiger, physischer und wirthschaftlicher Kräfte, oder zu seiner Vertheidigung und zur Verstärtung seiner öffentlichen Gewalt zu treffen. Ebenso steht es jedem Staate frei, die ihm zu Sebote stehenden Gelegenheiten

zur Ausbehnung seines Handelns und seiner Schiffsahrt zu benützen oder Kolonieen in herrenlosen Ländern anzulegen. Zu solchen Zwecken steht es ihm auch frei, seine Gesetze über Gewerbthätigkeit, Ein= und Aussuhr nach seinen Bedürfnissen zu ordnen, vorausgesetzt, daß er die allgemeine Verpflichtung zur Förderung des Verkehres unter den Menschen beachtet.

- 4) Das Recht, mit anberen Staaten in Berbindung zu treten, sei es zur Verstärkung der eigenen Sicherheit, sei es zur Erreichung von Vortheilen; nur darf natürlich die Verabredung nicht gegen das Recht und gegen die Unabhängigsteit Dritter gerichtet sein. Selbst das Ausgeben eines größeren oder kleineren Theiles der eigenen staatsrechtlichen und völkerzrechtlichen Souverainität zum Behuse des Eintrittes in einen größern Staatenbund oder Bundesstaat steht völkerrechtlich jedem Staate frei, indem Dritte kein Recht darauf haben, kleine und unmächtige, weil vereinzelte, Nachbarn zu haben.
- 5) Das Recht auf Ehre und äußere Achtung. Nicht nur ist der Staat eine Vereinigung von Einzelnen und ist somit eine Verletzung seiner Ehre eine Beleidigung jedes Genossen, und schon deßhalb ein Unrecht; sondern er ist auch, in seiner Einheit und als selbstständig betrachtet, eine Gesittigungs= anstalt, welche ihres Zweckes wegen Anerkennung und Achtung verlangt. Diese Anerkennung hat sich aber namentlich zu äußern gegenüber von dem Staatsoberhaupte, als der Personifikation Selbstverständig ist freilich, daß der einzelne bes Ganzen. Staat, sei es nun wegen eines angeblich höhern Zweckes seines ganzen Daseins sci es wegen einer sclbstgegebenen besonderen Würde seines Hauptes, keine ungewöhnlichen Ehrenrechte in Anspruch nehmen kann. In seinem Innern mag er nach Belieben seine Selbstschätzung burch Formen und burch materielle Satzungen ausbrücken; aber gegenüber von anderen Staaten, welche ganz basselbe Recht für ihre Zwecke und Formen haben,

steht er auf gleichem Boben. Größere Rücksicht auf Mäch= tigere ist Sache der Klugheit und Schicklichkeit, nicht aber des Rechtes.

- 6) Das Recht auf Vergrößerung, soweit dies ohne Verletzung Anderer geschehen kann. Die dadurch entstehende größere Macht ist für andere Staaten nur ein Grund zu Vorssicht und etwa zu schützenden Vorkehrungen, aber weder ein Rechtsgrund zu einer Verhinderung des an sich Erlaubten, noch eine Befugniß zu einer ungerechten Vergrößerung der eigenen Macht 3).
- 1) So gewiß einem Staate weber zugemuthet werben kann noch es ihm zusteht, ben empörten Bestandtheil eines anderen Staates sogleich als selbstständig anzuerkennen, auf die Gefahr hin daß berselbe alsbald wieder von der rechtmäßigen Obrigkeit unterworfen werde: ebensowenig kann er verhindert sein, einen thatsächlich bestehenden und voraussichtlich seine Un= abhängigkeit nachhaltig bewahrenben Staat anzuerkennen, weil etwa eine frühere Regierung ihre Ansprüche auf Gehorsam noch nicht aufgegeben hat. Die Streitigkeiten über biese Rechtsfragen sind von den zunächst Betheiligten allein zu erledigen; für Dritte ift die Thatsache eines selbstständigen und wahrscheinlich gesicherten Daseins die einzige Rücksicht. Daher ift benn auch bie Einziehung eines Berkehres mit folden neuen Staaten weber eine Abläugnung des etwaigen Rechtes einer früheren Regierung, noch eine Beleidigung derfelben; vielmehr kann im Gegentheile ein thatsächlich selbst= stänbiger Staat sich für verlett erachten, wenn er von anderen Staaten wegen eines von ihm nicht anerkannten Anspruches innerer staatsrechtlicher Art nicht anerkannt werben will. Gine so spate völkerrechtliche Anerkennung, wie sie z. B. der Schweiz erst im westphälischen Frieden, oder Holland zu berselben Zeit zu Theil wurde, ist nicht nur lächerlich, sonbern unrecht.
- 2) Ueber das Recht der Staaten zu einer Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates (Intervention) haben die Ansichten noch in der neuesten Zeit mehrsach und entschieden gewechselt, freilich nicht sowohl aus Rechts: als aus politischen Gründen. Während die heilige Allianz das Recht einer Intervention in Anspruch nahm, ist dei den späteren wiederholten Umgestaltungen Frankreichs und den Folgen derselben die Richtsintervention sast eben so allgemein und noch weit ängstlicher verlangt worden. Auch die Literatur ist getheilt. Während wenigstens Einzelne die Intervention vertheidigen, so z. B. Kamph, Erörterung des Rechtes der Mächte in die Bersassung eines einzelnen Staates sich einzumischen. Berl., 1821,

und Battur, Traité de droit politique, Par., 1823, Bb. II, S. 296 fg.: wird dieselbe von den Meisten entschieden verworsen, so namentlich von Vattel, Liv. II, Ch. 54; Kant, Zum ewigen Frieden, S. 11; Martens, Précis du droit des gens, éd. 3. S. 77; Heiberg, Das Recht der Nichtintervention. Leipz., 1842; Rotteck, H. von, Das Recht der Einmischung. Freidurg, 1845; Wheaton, Élémens du droit international, éd. 2, Bb. I, S. 77 fg.; He fter, Bölkerrecht, J. 44; Rotteck, R. von, und Scheidler, Art. Intervention im Staatslerikon, 2. Aust. Die außerordentliche Folgewidrigkeit des wirklichen Staatsledens in diesem Punkte gibt Beispiele für jede mögliche Meinung, kann aber freilich die Lehre selbst nicht beeinträchtigen.

3) Der berühmte Mittelpunkt der europäischen Politik, das Gleichzewicht, mag sich auf Erwägung des Bortheiles skliken; allein ein Recht, andere Staaten an Vergrößerungen zu hindern oder wenigstens eine gleiche eigene Vergrößerung zu verlangen, ist sicherlich nur in dem Falle vorhanden, wenn jene fremde Vergrößerung eine unadwendbare Gesähr für die Sicherheit anderer Staaten ist. Und auch dann muß die ausgleichende eigene Vergrößerung an sich gerechtsertigt sein, weil eine ungerechte Bedrohung von Seiten eines Fremden nicht zur Begehung eines eigenen Unrechts gegen einen Oritten besugt. — Sehr zahlreich ist die Literatur über das europäische Gleichgewicht, freilich zum großen Theile mehr Betrachtungen und Vorschläge aus dem Standpunkte der Politik, als aus dem des Völkerrechtes enthaltend. S. dieselbe verzeichnet dei Om pte da, Literatur des V.K's, Bd. II, S. 485 fg.; Ramps, Reue Literatur, S. 97 fg; Klüber, Völkerrecht, Ausg. von Morstadt, § 42, Anmerk. a).

# § 59.

## b. Die Mebung des Verkehres.

Aus dem Rechte, den zu der eigenen Ausbildung und Ausledung nöthigen und mit gegründeten Ansprüchen Dritter vereindaren Verkehr zu pflegen, und aus der Verpflichtung einen solchen zu gestatten, ergeben sich nachfolgende Sätze!):

1) Ein Staat, welcher sich gegen friedlichen und geordeneten Verkehr mit andern Staaten vollständig und grunds sätlich abschließt, und zu dem Ende den Eintritt aller Angehöriger fremder Staaten in sein Gebiet und den Verkehr seiner Unterthanen mit Auswärtigen verbietet oder thatsächlich

unmöglich macht, stellt sich ganz außerhalb bes gemeinschaft= lichen Rechtsbobens. Er läugnet die gemeinschaftliche Aufgabe ber Staaten zur möglichsten Förberung der allgemeinen Ge= sittigung, und er hindert Andere, soviel an ihm ist, ihre Lebenszwecke zu erfüllen. Es ist baber kein Unrecht, ihn mit Gewalt zur Aufgebung einer solchen Vereinzelung zu zwingen; und jedenfalls kann er nicht verlangen, daß im Uebrigen die Regeln des Bölkerrechtes, soweit ihm dieselben nützlich und bequem sind, auf ihn angewendet werden?). — Richt hierher zu zählen ist jedoch ber Fall, wenn ein Staat den Verkehr mit bestimmten fremden Völkern vorzugsweise begünstigt und diesen bekhalb positive Vorrechte einräumt. Die übrigen können hierüber nur dann sich beklagen, wenn ihnen die Rechte versagt werden, welche sich aus den allgemeinen Grundsätzen über Zulassung ergeben. Die Schwierigkeiten einer ungleichen Wit= werbung muffen sie zu überwinden suchen. Daß Retorsion zur Beseitigung einer solchen Verschiedenheit der Verkehrsrechte angewendet werden kann, versteht sich freilich von selbst.

- 2) Nicht blos als ein Beweis von Achtung, sondern als ein förmliches Recht kann verlangt werden, daß eine Regierung amtliche Mittheilung en annehme, welche ihr von anderen Staaten gemacht werden wollen, indem nur unter dieser Vorausssetzung eine gegenseitige Auseinandersetzung der Wünsche und Ansprüche möglich ist, durch die Abweisung einer Mittheilung aber man sich in die Unmöglichkeit versetzt, begangenes Unrecht auch nur in Erfahrung zu bringen. Einer sörmlichen Abschließung gleich zu erachten ist natürlich das Bestehen auf Verstehrsformen, welche mit der Gleichberechtigung anderer Staaten nicht vereindar oder ehrverletzend für dieselben sind 3). Nicht einbegriffen dagegen in die Verpflichtung einer Zugänglichkeit ist:
- a. Die Annahme einer Gesandtschaft. Mündliche oder schriftliche Verhandlung an Ort und Stelle mit einem

besonders dazu Abgeordneten ist kein unumgänglich nothwendiges Mittel zur Kenntnisnahme und Verständigung; es ist also kein Recht vorhanden, weiter als ungestörte schriftliche Mittheilung zu verlangen. Am wenigsten kann die Annahme einer stehenden Gesandtschaft oder gar einer bestimmten Person als Gesandten für eine allgemeine Rechtspflicht erklärt werden.

- Der Berkehr untergeordneter Behörden mit fremben Staaten. Nur das Staatsoberhaupt selbst vertritt ben Staat gegen Außen; nur an ihn also oder an die von ihm ausbrücklich bazu Bestellten kann eine Eröffnung von einer fremben Regierung gemacht ober gar ein Verlangen gestellt Die Verhandlung eines fremben Staatsoberhauptes werben. mit einem diesseitigen Untergeordneten ift eine grobe Berletzung, weil sie die Nichtanerkennung des übergangenen Staatsoberhauptes in sich begreift. Der Verkehr eines Untergeordneten mit einem Untergeordneten bagegen ist jedenfalls nuplos, weil ihnen doch beiderseits die Befugniß abgeht, eine Verpflichtung für ihren Staat zu übernehmen ober zu erwerben; sie könnte aber auch leicht eine Mißachtung und eine Störung der fremben Staatsorbnung sein.
- 3) Jeder Staat hat die Verpflichtung, sich zu einer bestimmten Regelung der Grenzen mit den Nachbarstaaten zu vereinigen, indem eine solche die erste Bedingung eines friedlichen Nebeneinanderseins und eines geordneten Verkehres ist.
- 4) Jeder Staat hat die Verpflichtung, einen ihm unschädslichen Verkehr fremder Staaten und ihrer Angehörigen auch in seinem Gebiete zu gestatten und hierzu einen geordneten Gebrauch der Lands und Wasserwege und der sonstigen Verkehrsanstalten einzuräumen. Zu dem Ende sind Fremde zur Betreibung aller an sich rechtlich erlaubter Zwecke in das Gebiet zuzulassen, und ist ihnen der erforderliche Aufenthalt zu gestatten. Daß sie keine Rechte in Anspruch nehmen können,

welche der Einheimische selbst nicht genießt, versteht sich von selbst; es ift vielmehr dem Staate freigestellt, ihnen solche Beschränkungen aufzulegen, welche das Wohl der eigenen Unterthanen oder die ungestörte Erreichung der Staatszwecke verlangt. So kann z. B. den Fremden Einkauf und Ausfuhr von Lebensmitteln verboten werden, wenn Mangel im Lande ist und man die Maßregel für zweckmäßig zur Erhaltung der nothwendigen Lebensbedürfnisse erachtet; ober es mag die Ausfuhr von Kriegsbedürfnissen verboten werden, wenn der Staat selbst rüftet. Der Staat mag seinem Bürger ben Betrieb bestimmter Gewerbe vorbehalten, wenn er überhaupt einer unbedingten Beschäftigungsfreiheit nicht huldigt, fondern schon unter seinen eigenen Angehörigen Beschränkung ber zu felbst= ständigem Gewerbbetriebe Berechtigten, z. B. durch Zunftein= richtungen, Concessionssysteme u. s. w., für nöthig erachtet. Jedenfalls hat der Ausländer während seines ganzen Aufent= haltes innerhalb der Landesgrenzen sich den Gesetzen im Allge= meinen und in Beziehung auf den besonderen Zweck seines Aufenthaltes zu unterwerfen; er ift in den Beziehungen des Privatrechtes und des Verkehres zeitweiser Unterthan und hat die allgemeine Ordnung des Landes zu achten. Auf Ent= schuldigung wegen Unkenntniß ber Gesetze hat er keinen Anspruch; es war seine Sache, sich mit benselben bekannt zu machen. Vollkommen berechtigt ift auch der Staat, von dem einzelnen Fremben, welcher Zulassung verlangt, Ausweis über die Ehren= haftigkeit seiner Person und über die Erlaubtheit seines Aufenthaltszweckes zu verlangen, Solche aber ganzlich zurückzuweisen ober wieder zu entfernen, deren vorgängiges Leben neue Rechts= verletzungen oder sonstige Nachtheile erwarten läßt, welche einen dieffeits nicht erlaubten Zweck verfolgen, ober welche bereits seit ihrem Eintritt über die Grenzen Geschesverletzungen begangen haben 4).

- Achnlich verhält es sich mit ber bloßen Durchreise der Angehörigen fremder Staaten und mit der Durchfuhr ihrer Waaren. Beides ist grundsätzlich zu gestatten; und namentlich darf einem rückwärtsliegenden Staate der Bezug der ihm nothwendigen Lebensmittel und der Rohstoffe für seine Ge= werbe nicht untersagt werden. Nur haben sich natürlich auch blos burchreisende Fremde während ihres Aufenthaltes im Lande nicht nur den örtlichen Rechts = und Polizeigesetzen zu unter= werfen und sind hinsichtlich ihrer innerhalb des Gebietes begangenen Handlungen nach diesseitigen Gesetzen zu beurheilen; sondern sie haben auch in Beziehung auf die Durchfuhr ihrer Waaren und auf die Benützung der Berkehrswege und Mittel die bestehenden Anordnungen zu befolgen und etwa verlangte billige Entschädigung für ben Gebrauch zu leisten. Gine Gleich= stellung mit den eigenen Unterthanen des Staates konnen sie rechtlich nicht verlangen.
- 1) Bon ben zahlreichen Schriften über bas völkerrechtliche Verkehrsrecht sind namentlich solgende zu bemerken: Hanker, H., die Rechte und Freisbeiten bes Handels der Völker, nach dem Völkerrecht und der Moral. Hambg., 1782. Steck, Essais s. divers sujets relatifs au commerce et a la navigation. Berl., 1794. Reimarus, J. R. H., Le commerce. Amst. et Par., 1808. Zachariä, K. S., Vierzig Vücher, Bd. V, S. 240 sg. (Allerdings auf die salsche Grundlage eines "Weltbürgerrechts" gestellt.) Massé, Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens. I—IV. Par., 1844.
- 2) Die grundsähliche Abschließung China's und Japan's gegen alle Fremde ist ein Beweis von Barbarenthum und die in neuesten Zeiten verssuchte und zum Theil gelungene Nöthigungen derselben zu einem freieren Berkehre ist nicht nur wegen ihrer wirthschaftlichen Folgen ein Gewinn, sondern kann vom Rechtsstandpunkte aus vertheidigt werden. Allerdings haben die genannten assatischen Staaten das Recht, ihre inneren Einrichtungen nach ihrem Belieben und Bedürfnisse zu tressen; aber sie haben nicht das Recht, den von ihnen bewohnten Theil der Erde für die Berfolgung der Lebenszwecke anderer Bölker ganz unzugänglich zu machen. Derselbe Tadel trisst freilich die früheren europäischen Kolonialgesete, namentlich die spanischen.
  - 3) Die in einigen halbbarbarischen assatischen Staaten von fremben

Gesandten verlangten Caremonien, wie z. B. der hinesische Kotu, find Beisspiele von Berkehrssormen, welche einer völligen Abschließung gleichkommen, indem von Bertretern unabhängiger Staaten als Bedingung der Zulassung und des Eintretens in amtlichen Berkehr Ehrenbezeugungen verlangt werden, welche auf ein Unterordnungsverhältniß hinweisen.

4) Rein verständiger Mensch wird unnöthige und widerfinnige Pagplade: reien anrathen ober auch nur vertheibigen. Ebenso ift eine vollkommene Willführ in ber Zuruchweisung ober Wieberentsernung Frember aus bem Staatsgebiete nicht nur gehässig, sonbern gerabezu völkerrechtswibrig. Es muß hier nach bestimmten Grundsätzen gehandelt werden und eine Nichtzulassung ober Ausweisung nur in genau bezeichneten Fällen erweisbarer Gefährlichkeit für die eigene Rechtsordnung ober die Berfolgung der eigenen Staatszwecke stattfinden können. Allein man hat sich doch hier auch vor Uebertreibungen nach ber andern Seite bin zu hüthen, und darf ber Staat nicht, in übergroßer Gorge für die Bunsche Fremder, in die Unmöglichkeit versetzt werben, seine eigene Sicherheit zu wahren und den Ansprüchen seiner eigenen Unterthanen auf Schutz ihrer Rechte und Interessen zu entsprechen. Wenn also z. B. die englische und amerikanische Gesetzgebung jedem Fremden ohne Unterschied ben Zutritt in bas Land gestattet, so bag ber Regierung kein Recht zur Abhaltung oder Wiederentsernung zusteht, so ist dies kein Grund zur Anfftellung eines gleichlautenben allgemeinen Sates im Bolferrechte, vielmehr ist jenes besondere Berhalten in breifacher Beziehung ein Fehler. Einmal wird dadurch ein Schutz ber eigenen Bürger gegen gefährliche Frembe unmöglich gemacht, somit zu Gunsten Solcher, welche zu keinem Anspruche an den Staat berechtigt find, eine Pflicht gegen das eigene Volk und Land nicht erfüllt. Zweitens aber entsagt ber Staat ohne Grund und Noth einem Bertheidigungsmittel, bessen er selbst zur Bahrung seiner Rechte leicht sehr bedürftig sein könnte. Enblich wird England und Amerika durch diese unbebingte Gelbstverpflichtung zur Aufnahme Fremder in die Unmöglichkeit verset, ben von einem gesittigten Staate mit Recht zu verlangenden Beitrag zu einer Beltrechtsorbnung zu leisten. Die Abneigung der Engländer gegen eine Alienbill beruht auf achtungswerthem Grunde, ift aber ein Diß: verständniß und wird zu weit getrieben. Die von fremben Staaten häufig geführten Beschwerben find zum großen Theile gerechtsertigt, und bie in ber hinweisung auf die Landesgesetzgebung bestehende angebliche Entschuldigung ist durchaus nichtig. Darin eben besteht der Borwurf, daß die Landesgesetzgebung mit ben Forberungen bes Bolkerrechtes nicht übereinstimmt. Bgl. meine Revision der völkerrechtlichen Lehre vom Asple, in der Tub. Zeitscht. fir Staatsw., 1853, G. 461 fg.

## c. Ordnung der Gemeinschaft.

**§** 60.

### a. Grunbfage.

Die Herstellung eines rechtlichen Zusammenlebens unter europäisch gesittigten Völkern ist durch die Befolgung nachstehender Grundsätze bedingt:

- 1) Jeber Staat ist verpflichtet, in seinem Verhalten zu andern coexistirenden Staaten in allen Fällen nach Rechts=grundsäten zu versahren, nicht aber nach Eigennußen und gewaltthätig. Mit andern Worten, er hat das Bestehen eines Völkerrechtes und die allgemein verpflichtende Kraft desselben anzuerkennen.
- 2) Der Staat hat nicht blos in den von ihm unmittelbar ausgehenden Handlungen die Rechte anderer Staaten zu achten, sondern er hat auch die Verpflichtung, seine Unterthanen von Verletzungen fremder Staaten und ihrer Angehörigen abzushalten; hierzu denn aber theils die entsprechenden gesetzlichen Normen, so weit es nothwendig ist mit Strasandrohung, anzuordnen, theils in den dazu geeigneten Fällen thatsächliche Vershinderung eintreten zu lassen. Nur wenn er deweisen kann, daß er Alles, was in seinem Rechte und in seiner Wacht lag, zum Schutze der Fremden gethan hat, ist er frei von Vorwürsen wegen Fahrlässigkeit oder gar Witschuld. Auszuliesern an einen beleidigten Staat zur Bestrasung durch denselben hat übrigens der Staat seine eigenen Unterthanen nicht, sondern nur durch die eigenen Gerichte die eigenen Gesetze gegen sie anzuwenden.
- 3) Die Verpflichtung, zur Aufrechterhaltung der allgemeinen Rechtsordnung beizutragen, legt jedem Staate eine doppelte Aufgabe auf. Einmal hat er die Regeln festzustellen, nach welchen die zwischen Fremden und Einsheimischen entstandenen Nechtsverhältnisse zu beurtheilen und zu

entscheiden sind. Zweitens muß er seine strafende Gerechtigkeit wirken lassen, wo es einer Thätigkeit derselben zur Wieder= herstellung eines verletzten fremden Rechtes bedarf. — In erster Beziehung ist auf eine gerechte Weise zu bestimmen, welche rechtliche Wirkungen fremdländischen Formen der Rechtsgeschäfte einzuräumen seien, ob und wie weit die nach fremdem Gesetze entstandenen Statusrechte diesseits anerkannt werden, nach welchem Rechte im Auslande abgeschlossene Geschäfte ober im Inlande mit Ausländern entstandene Verhältnisse sachlich zu beurtheilen sind, welche Zwangskraft einem fremden gerichtlichen Urtheile diesseits zukömmt u. s. w. — Eine Forderung an die strafrechtliche Thätigkeit des Staates ober wenigstens an eine Beihülfe zu frembstaatlicher Thätigkeit ist bagegen in solchen Fällen vorhanden, wenn zwar der diesseitige Staat und seine Bürger nicht verletzt worden sind, auch die fragliche Handlung von einem Ausländer ober im Auslande begangen wurde, der zunächst betheiligte Staat aber in thatsächlicher Unmöglichkeit zur Herstellung der Rechtsordnung sich befindet, während diesseits eine Einwirkung auf den Schuldigen möglich ist. Daher sind

- a. frembe Flüchtige an den Staat auszuliefern, gegen dessen Gesetze sie sich in schwerer Weise vergangen haben, sobald ihre Schuld nachgewiesen oder wenigstens überwiegend wahrscheinlich gemacht ist, auch nach den Einrichtungen des betreffenden fremden Staates eine gerechte und menschliche Beshandlung erwartet werden kann. Ausnahmen bestehen also nicht nur gegenüber von barbarischen Staaten überhaupt, sondern namentlich auch bei angeblich politischen Berbrechern, als bei welchen das Unrecht der Unterliegenden keineswegs immer unsweiselhaft ist, auch nicht immer auf leidenschaftlose Gerechtigkeit gezählt werden kann.
- b. Eigene Unterthanen, welche im Auslande ein Berbrechen begangen, der Bestrafung desselben aber sich durch

Rücktehr in die Heimath entzogen haben, sind nach den dies= seitigen Gesetzen zu bestrafen, sobald dies verlangt und die Schuld der Angeklagten nachgewiesen wird !).

- 4) Streitigkeiten zwischen fremben Staaten, bei welchen diesseitige Rechte oder Interessen nicht betheiligt sind; sind von den Betheiligten selbst zu erledigen und haben sich Dritte nicht in dieselben zu mischen. Jeder Staat hat also das Recht und die Pflicht der Neutralität bei fremden Kriegen, und zwar für sich und für seine Unterthanen. Während bes Streites unter den Fremden bleibt der Neutrale in seinen bisherigen Verhältnissen zu beiben Theilen, und es darf ihm aus der Fortsetzung seiner freundschaftlichen Beziehungen zu beiben kein Vorwurf gemacht werben, noch ein Nachtheil zugehen, wogegen er aber auch seinerseits sich jeder, selbst blos mittelbaren, Begünstigung eines der Streitenden sorgfältig zu enthalten hat. Eine Ausnahme von der Neutralitätspflicht tritt jedoch bei solchen Handlungen ein, welche zwar zunächst ben Staat noch nicht selbst verletzt haben, allein eine gemeingefährliche Ver= letzung des Völkerrechtes enthalten. So z. B. bei Anstrebung einer allgemeinen Herrschaft, bei allgemeiner Aufstellung rechts= widriger Grundsätze, bei Verletzung eines Gesandten u. bgl. 2).
- 5) Alle auf einem besondern Rechtstitel beruhende Ber= pflicht ungen gegen einen fremden Staat sind strenge einzuhalten. So also zunächst die aus einem sörmlichen Ber= trage herrührenden; sodann aber auch die nur gleichsam in einem Bertrage begründet sind, (z. B. Rückerstattung einer Zah= lung, deren Zweck wegsiel;) endlich die aus einer rechtswidrigen Handlung (ex delicto) folgenden, wo Entschädigung und Ent= schuldigung zu leisten ist.
- 6) Zur Verfolgung der Rechte und der Interessen gegen= über von anderen Staaten bestehen sowohl friedlich e Mittel, als für den Nothsall gewalt same. Die letzteren können im

Bölkerrechte nicht entbehrt werden, da über unabhängigen Staaten kein Richter besteht, sie somit im Falle einer Verletzung ober Bedrohung sich alsbald im Zustande der Nothwehr besinden. Natürlich dürsen aber die gewaltsamen Mittel erst dann angewendet werden, wenn die friedlichen zu keiner Abhülse geführt haben oder thatsächlich nicht anwendbar sind. Auch im Falle ihrer Anwendung aber sind nicht nur die allgemeinen Forderungen der Menschlichkeit möglichst zu beachten, sondern est tritt auch der Gegner nicht überhaupt in einen Zustand der Rechtslosigsteit. Somit bleiben alle Rechtsverhältnisse zwischen den Streiztenden, welche nicht Gegenstand des Haders sind, noch zum Behuse der Durchsührung von Gewaltmaßregeln unterbrochen werden müssen, fortwährend bestehen.

- 7. Es ist die sittliche und die rechtliche Pflicht aller Staaten, solchen allgemeinen Maßregeln zuzustimmen, welche eine Schlichtung von internationalen Rechtsstreitigkeiten in gerechter, einsichtiger und erfolgreicher Weise in Aussicht stellen. Ewiger Friede bleibt das letzte Ziel des Verhaltens der Staaten zu einander, wenn schon dasselbe thatsächlich noch weit entfernt ist 4).
- 1) Es ist allerdings ber Wissenschaft, trot vielsacher und ernstlicher Bemühungen, noch nicht gelungen, die Grundsätze über die Mitwirkung der Staaten zu einer allgemeinen Weltrechtsordnung zweisellos und mit allgemeiner Zustimmung sestzustellen. Vielmehr laufen, auch noch in neuester Zeit, die Ansichten über das, was hier Rechtens sei, weit auseinander. Es ist jedoch zu hoffen, daß die große Thätigkeit, welche eben jetzt in diesem eben so wichtigen als ansprechenden Rechtstheile herrscht, allmählig zu einer Bereinigung sühren wird, nur muß freilich zu diesem Zwecke ein höherer, nämlich ein völkerrechtlicher, Standpunkt eingenommen und die Entscheidung nicht aus benjenigen Regeln gezogen werden, welche beim Widerspruche verschiedener Rechte eines und bessellen Staates zur Anwendung kommen. Die Literatur über das s. g. internationale Privatrecht ist höchst zahlreich und zerfällt in zwei durch einen weiten Zeitraum getrennte Hälften. Bon den älteren Werten sind namenttich die von Boulsenois, Byn-kershoek, Dumoulin (Wolinäus), Hertius, Huber, Roben-

burg und P. Voet zu bemerken; von neuen dagegen die von Story, Burge, C. G. Wächter, Fölix und Massé. Die strafrechtliche Seite der Frage ist vom Standpunkte des Völkerrechtes aus bearbeitet von Berner, R. Mohl und Bulmerincq. Neber das Ganze aber s. meine Gesschichte der Stantsw., Bb. I, S. 441 u. sg.

- 2) Ueber Neutralität s. namentlich: Galiani, F., Dei doveri dei principi guerregianti verso i neutrali. Nap., 1781. (Deutsch von Casar, 1790). Samhaber, Ueber Rechte und Berbinblichkeiten neutraler Nationen. Würzb., 1791. Sodann die betreffenden Abschnitte in den Spestemen des Völkerrechts von J. J. Moser, (Versuche, Bd. X), Martens, Klüber, Wheaton, Ote Manning, Heffter.
- 3) Die Frage, ob ein Krieg alle Berträge zwischen seinblichen Mächten aushebe, und wenn, ob für immer ober nur sür die Dauer des Krieges, ist Gegenstand großer Meinungsverschiedenheit, und zwar nicht blos in der Wissenschaft. Eine unbedingte Bejahung beruht offenbar in letztem Grunde auf dem unrichtigen und selbst völlig barbarischen Gedanken der völzligen Rechtlosigkeit des Feindes. Dhne richtige Unterscheidung der verschiezdenen Gegenstände der Verträge ist die Frage gar nicht beantwortbar; mit Anwendung einer solchen Unterscheidung aber sehr leicht.
- 4) Ueber den vielsach, aber in der Regel mehr mit gutem Willen als mit scharfem Denken besprochenen ewigen Frieden, und über die, namentlich in jüngster Zeit sehr zahlreiche Literatur besselben s. meine Geschichte der Staatsw., Bb. I, S. 438 u. fg.

## B. Die friedlichen Mittel.

# § 61.

#### aa. Gefandtichaften.

Die erste Nothwendigkeit zur Herstellung und Erhaltung eines rechtlichen Verhältnisses zwischen Staaten ist eine gegensseitige Verständigung über Forderungen und Gegensorderungen, deren Gründe u. s. w. Solche Verständigungen aber werden, wo nicht nothwendigerweise so doch am zweckmäßigsten, durch mündlichen Verkehr bewerkstelligt. Da nun die Staatsobershäupter selbst nur ausnahmsweise persönlich zusammenkommen und verhandeln können, so ist die Abordnung von Bevollmächtigten, also von Gesand ten, eines der häusigsten und unentsbehrlichsten völkerrechtlichen Vorkommnisse.

Gesandter ist wesentlich ein vom Staatsoberhaupte 🕆 von Staatsgeschäften an das Oberhaupt eines -abgeordneter Bevollmächtigter. Er hat sich, 'swohl über seine Vollmacht im Allgemeinen ag zur Besorgung bes besondern Geschäftes Handlungen haben für den ihn absen-1, sowie für ben Staat nur insoweit ich Auftrag hatte oder wenigstens ng nachträglich anerkannt wurde. \_we Bevollmächtigung übertragen will, \_\_\_e; und nach Grundsätzen des philosophischen \_ vesteht auch kein rechtlicher Unterschied unter ben Len je nach ihrem sonstigen Range im vaterländischen Liaatsbienste ober nach dem Gegenstande ihres Auftrages. Die einzige Frage ist, ob sie wirklich und gehörig bevollmächt sind.

Da nur das Staatsoberhaupt den Staat gegenüber von Außen vertritt, so kann ein Gesandter auch nur von ihm absgeordnet werden, und kann eine Gesandtschaft nur an ein Staatsoberhaupt gerichtet sein. Untergeordnete Staatsbeamte wie hoch immer ihre Stelle sein mag, haben weder aktives noch passwes Gesandtschaftsrecht; höchstens mag, durch eine ausdrückliche Erklärung, dem Staathalter einer getrennten und weit entlegenen Provinz oder Kolonie ein solches Recht im Bereiche seiner Amtsthätigkeit eingeräumt sein \*).

Die Annahme einer Gesandtschaft ist nicht unbedingte Rechtspflicht, da möglicherweise Mittheilungen und Verstän= digungen auch noch auf andere Weise erfolgen können; nur ist freilich in der Regel die Ablehnung ein Beweis von ent= schiedener persönlicher Ungunst oder von geringer Neigung zur Ordnung der Verhältnisse. Noch weniger besteht eine Ver= bindlichkeit, mit einer bestimmten Person als Gesandten zu verkehren; und wenn auch kein Recht in Anspruch genommen burg und P. Boet zu bemerken; von neuen dagegen die von Story, Burge, C. G. Wächter, Fölir und Masse. Die strafrechtliche Seite der Frage ist vom Standpunkte des Bölkerrechtes aus bearbeitet von Berner, R. Mohl und Bulmerincq. Ueber das Ganze aber s. meine Gesschichte der Staatsw., Bd. I, S. 441 u. sg.

- 2) Ueber Neutralität s. namentlich: Galiani, F., Dei doveri dei principi guerregianti verso i neutrali. Nap., 1781. (Deutsch von Casar, 1790). Samhaber, Ueber Rechte und Berbindlichkeiten neutraler Nationen. Würzb., 1791. Sobann die betreffenden Abschnitte in den Systemen des Bölkerrechts von J. J. Moser, (Bersuche, Bd. X), Martens, Klüber, Wheaton, Die Manning, Heffter.
- 3) Die Frage, ob ein Krieg alle Berträge zwischen seinblichen Mächten aushebe, und wenn, ob für immer ober nur sitr die Dauer des Krieges, ist Gegenstand großer Meinungsverschiedenheit, und zwar nicht blos in der Wissenschaft. Eine unbedingte Bejahung beruht offenbar in letztem Grunde auf dem unrichtigen und selbst völlig barbarischen Gedanken der völzligen Rechtlosigkeit des Feindes. Ohne richtige Unterscheidung der verschiedenen Gegenstände der Verträge ist die Frage gar nicht beantwortbar; mit Anwendung einer solchen Unterscheidung aber sehr leicht.
- 4) Ueber den vielfach, aber in der Regel mehr mit gutem Willen als mit scharfem Denken besprochenen ewigen Frieden, und über die, namentlich in jüngster Zeit sehr zahlreiche Literatur desselben s. meine Geschichte der Staatsw., Bb. I, S. 438 u. fg.

B. Die friedlichen Mittel.

## § 61.

#### as. Gefandtichaften.

Die erste Nothwendigkeit zur Herstellung und Erhaltung eines rechtlichen Verhältnisses zwischen Staaten ist eine gegensseitige Verständigung über Forderungen und Gegensorderungen, deren Gründe u. s. w. Solche Verständigungen aber werden, wo nicht nothwendigerweise so doch am zweckmäßigsten, durch mündlichen Verkehr bewerkstelligt. Da nun die Staatsobershäupter selbst nur ausnahmsweise persönlich zusammenkommen und verhandeln können, so ist die Abordnung von Bevollmächtigten, also von Gesandten, eines der häusigsten und unentsbehrlichsten völkerrechtlichen Vorkommnisse.

Ein Gefandter ist wesentlich ein vom Staatsoberhaupte zur Besorgung von Staatsgeschäften an das Oberhaupt eines anbern Staates abgeordneter Bevollmächtigter. Er hat sich, selbstverständlich, sowohl über seine Bollmacht im Allgemeinen als über seinen Auftrag zur Besorgung des besondern Geschäftes auszuweisen, und seine Handlungen haben für den ihn absen= benden Regenten personlich, sowie für den Staat nur insoweit Verbindlichkeit, als er wirklich Auftrag hatte oder wenigstens seine freiwillige Geschäftswaltung nachträglich anerkannt wurde. Wem ein Staat eine solche Bevollmächtigung übertragen will, ist seine eigene Sache; und nach Grundsätzen des philosophischen Bölkerrechtes besteht auch kein rechtlicher Unterschied unter den Gesandten je nach ihrem sonstigen Range im vaterländischen Staatsdienste ober nach dem Gegenstande ihres Auftrages. Die einzige Frage ist, ob sie wirklich und gehörig bevollmächt sind.

Da nur das Staatsoberhaupt den Staat gegenüber von Außen vertritt, so kann ein Gesandter auch nur von ihm absgeordnet werden, und kann eine Gesandtschaft nur an ein Staatsoberhaupt gerichtet sein. Untergeordnete Staatsbeamte wie hoch immer ihre Stelle sein mag, haben weder aktives noch passives Gesandtschaftsrecht; höchstens mag, durch eine aussbrückliche Erklärung, dem Staathalter einer getrennten und weit entlegenen Provinz oder Kolonie ein solches Recht im Bereiche seiner Amtsthätigkeit eingeräumt sein  $^2$ ).

Die Annahme einer Gesandtschaft ist nicht unbedingte Rechtspflicht, da möglicherweise Mittheilungen und Verstänzbigungen auch noch auf andere Weise erfolgen können; nur ist freilich in der Regel die Ablehnung ein Beweis von entsschiedener persönlicher Ungunst oder von geringer Neigung zur Ordnung der Verhältnisse. Noch weniger besteht eine Versbindlichkeit, mit einer bestimmten Person als Gesandten zu verkehren; und wenn auch kein Recht in Anspruch genommen

besonders dazu Abgeordneten ist kein unumgänglich nothwendiges Mittel zur Kenntnisnahme und Verständigung; es ist also kein Recht vorhanden, weiter als ungestörte schriftliche Mittheilung zu verlangen. Am wenigsten kann die Annahme einer stehenden Gesandtschaft oder gar einer bestimmten Person als Gesandten für eine allgemeine Rechtspflicht erklärt werden.

- b. Der Verkehr untergeordneter Behörden mit fremden Staaten. Nur das Staatsoberhaupt selbst vertritt den Staat gegen Außen; nur an ihn also oder an die von ihm ausdrücklich dazu Bestellten kann eine Eröffnung von einer fremden Regierung gemacht oder gar ein Verlangen gestellt werden. Die Verhandlung eines fremden Staatsoberhauptes mit einem diesseitigen Untergeordneten ist eine grobe Verletzung, weil sie die Nichtanerkennung des übergangenen Staatsobershauptes in sich begreist. Der Verkehr eines Untergeordneten mit einem Untergeordneten dagegen ist jedenfalls nutslos, weil ihnen doch beiderseits die Besugniß abgeht, eine Verpslichtung sür ihren Staat zu übernehmen oder zu erwerben; sie könnte aber auch leicht eine Mißachtung und eine Störung der fremden Staatsordnung sein.
- 3) Jeder Staat hat die Verpflichtung, sich zu einer bestimmten Regelung der Grenzen mit den Nachbarstaaten zu vereinigen, indem eine solche die erste Bedingung eines friedlichen Nebeneinanderseins und eines geordneten Verkehres ist.
- 4) Jeder Staat hat die Verpflichtung, einen ihm unschädslichen Verkehr fremder Staaten und ihrer Angehörigen auch in seinem Gebiete zu gestatten und hierzu einen geordneten Gesbrauch der Lands und Wasserwege und der sonstigen Verkehrsanstalten einzuräumen. Zu dem Ende sind Fremde zur Vetreibung aller an sich rechtlich erlaubter Zwecke in das Gebiet zuzulassen, und ist ihnen der erforderliche Aufenthalt zu gestatten. Daß sie keine Rechte in Anspruch nehmen können,

welche der Einheimische selbst nicht genießt, versteht sich von selbst; es ift vielmehr bem Staate freigestellt, ihnen solche Beschränkungen aufzulegen, welche das Wohl der eigenen Unterthanen oder die ungestörte Erreichung der Staatszwecke verlangt. So kann z. B. den Fremden Einkauf und Ausfuhr von Lebensmitteln verboten werben, wenn Mangel im Lande ist und man die Maßregel für zweckmäßig zur Erhaltung der nothwendigen Lebensbedürfnisse erachtet; oder es mag die Ausfuhr von Kriegsbedürfnissen verboten werben, wenn ber Staat selbst rüstet. Der Staat mag seinem Bürger den Betrieb bestimmter Gewerbe vorbehalten, wenn er überhaupt einer unbedingten Beschäftigungsfreiheit nicht huldigt, sondern schon unter seinen eigenen Angehörigen Beschränkung ber zu selbst= ständigem Gewerbbetriebe Berechtigten, z. B. durch Zunftein= richtungen, Concessionssysteme u. s. w., für nöthig erachtet. Jebenfalls hat ber Ausländer während seines ganzen Aufent= haltes innerhalb der Landesgrenzen sich den Gesetzen im Allge= meinen und in Beziehung auf den besonderen Zweck seines Aufenthaltes zu unterwerfen; er ist in den Beziehungen des Privatrechtes und des Verkehres zeitweiser Unterthan und hat die allgemeine Ordnung bes Landes zu achten. Auf Ent= schulbigung wegen Unkenntniß der Gesetze hat er keinen Auspruch; es war seine Sache, sich mit benselben bekannt zu machen. Vollkommen berechtigt ist auch ber Staat, von bem einzelnen Fremben, welcher Zulassung verlangt, Ausweis über die Ehren= haftigkeit seiner Person und über die Erlaubtheit seines Aufent= haltszweckes zu verlangen, Solche aber ganzlich zurückzuweisen ober wieder zu entfernen, deren vorgängiges Leben neue Rechts= verletzungen ober sonstige Nachtheile erwarten läßt, welche einen diesseits nicht erlaubten Zweck verfolgen, oder welche bereits seit ihrem Eintritt über die Grenzen Geschesverletzungen begangen haben 4).

müssen dispositionsfähig sein; es darf kein wesenklicher Jrrsthum über Sachen oder Personen skattsinden; kein Betrug des einen Vertragenden gegen den andern; keine unmittelbare Nöthigung zum Eingehen, welche einen freien Entschluß unsmöglich machte. An einen Vertrag, welchem die nöthigen Bedingungen der Gültigkeit sehlen, sind natürlich beide Partheien nicht gebunden; es bleiben aber die früheren Ausprüche in ihrer vollen Gültigkeit, und überdieß steht dem durch fremde Schuld bei der Nichtzustandebringung Verletzen ein Anspruch auf Schadenersatzu. — Im Einzelnen mag noch Folgendes bemerkt sein:

Eine die rechtliche Gültigkeit des Vertrages anfechtende Nöthigung ist da nicht vorhanden, wo die Nichteingehung zwar wohl voraussichtlich einen Nachtheil zur Folge hätte, die Zustimmung jedoch nicht physisch erzwungen, sondern zwischen ihr und dem Nachtheile die freie Wahl gelassen wird.

Der Gegenstanb eines Staatsvertrages kann jeder beliebige Punkt bes öffentlichen Lebens sein, also sowohl bie Ordnung von Rechten als die von Interessen, und mag ebenssout das ganze Verhältniß zweier Staaten zu einander, als nur ganz einzelne Punkte betressen. Ferner ist jede Art von Vertrag, durch welche überhaupt von einer moralischen Person ein Recht eingeräumt und erworben werden kann, völkerrechtlich zulässig. Also z. B. Kaufs, Schenkungs, Leihes, Tauschs, Darlehensverträge u. s. w. Auch hindert nichts, einem Vertrage zwischen zwei Staaten aufschiebende oder wiederaushebende Bestingungen, serner Rebenverabredungen zur Verstärkung der Bollziehungsverpstichtung beizusügen; etwa die Leistung seierslicher Versprechen, Uebergabe von Pfändern, Verabredung von Conventionalstrassen.

Die durch einen Vertrag verabredete Leistung muß an sich recht lich möglich sein; und es erhält ein Staatsoberhaupt

namentlich durch ein in einem Vertrage gegebenes Versprechen kein Recht zur Begehung einer Handlung, welche ihm an und für sich nach der Verfassung des Staates nicht zusteht. eigener einseitiger Wille vermag diese nicht zu ändern, und der Inhaber einer fremben Staatsgewalt hat gar keine Zustän= bigkeit noch Einräumungsbefugniß. So ist also nach Grund= sätzen des philosophischen Völkerrechtes namentlich ein Offensiv= bündniß rechtlich ungültig, d. h. ein Vertrag zu gemeinschaftlicher kriegerischer Bekämpfung eines Dritten, wobei der Zweck nicht blos Vertheibigung des eigenen Rechtes, sondern ein freiwilliger und selbstständiger Angriff auf bessen Dasein ober Selbststän= digkeit wäre. Ebenso ein Vertrag auf gemeinschaftlichen Wider= stand gegen eine gerechte Forberung eines britten Staates. Ferner kann ein Staatsoberhaupt durch einen Vertrag mit einem Auswärtigen kein Recht zur Nichtberücksichtigung eines verfassungsmäßigen Mitwirkungsrechtes ber Stände ober zur Beseitigung eines Rechtes ber Unterthanen erwerben 1).

Die Dauer ber völkerrechtlichen Berträge ist nicht an die Person der abschließenden Staatsoberhäupter gebunden, welche nicht als Individuen, sondern als Träger der fortsdauernden Staatsgewalt gehandelt, und nicht ihren eigenen Willen, sondern den des ganzen Staates gebunden haben. Weber der Tod eines der abschließenden Regenten, noch selbst eine in einem der vertragenden Staaten vorgefallene Bersssssungsveränderung hebt die Gültigkeit der für den Staat geschlossenen Berträge auf; sondern es gehen die daraus entsstandenen Rechte und Verdindlichkeiten auch auf den Nachsolger oder auf die neue Regierung über, wie immer sie entstanden sein mag. Dagegen ist es möglich, einen Vertrag nur auf eine bestimmte Zeit abzuschließen, wo denn, falls keine rechtszeitige Verlängerung erfolgt, die ganze Verabredung mit Ablauf der Frist erlischt und das ursprüngliche Verhältniß, wie es vor

Beunden hört die Gültigkeit eines auf unbestimmte Zeit abgesschlossenen und ursprünglich rechtskräftig gewesenen Vertrages nur dann auf, wenn eine thatsächliche oder rechtliche Unmögslichkeit der Weiterleistung eintritt; wobei aber Doppeltes zu bemerken ist. Einmal ist es keinem der Contrahenten gestattet, durch eine eigene freiwillige Handlung sich in die rechtliche Unmöglichkeit einer Weiterleistung zu versehen. Zweitens aber ist als eine thatsächliche Unmöglichkeit zu erachten, wenn die Weiterleistung mit dem Fortbestehen des Staates in Beziehung auf Unabhängigkeit, Erreichung seiner allgemeinen Zweite oder Erhaltung der unentbehrlichen Wittel unvereindar wäre.

- 1) Die Staatsverträge sind zwar, namentlich in früheren Zeiten, viels sach Gegenstand von Bearbeitungen gewesen, (s. Ompteba, Bb. II, S. 583 sg.; Ramph, S. 270 sg.;) auch bilbet ihre Erörterung, selbstversständlich, einen wesentlichen Theil der allgemeinen Systeme des Völkerzrechtes: allein es gebricht doch bis jest an einer gründlichen und erschöpfenden monographischen Behandlung.
- 2) Die besondere Natisisation der Staatsverträge durch die beiderseitigen Staatsoderhäupter, ist allerdings nach positivem europäischem Bölkerrechte unerlässich, auch wenn eine ganz allgemeine und unbedingte Vollmacht zur Abschließung ertheilt war. Das philosophische Völkerrecht kennt jedoch eine so weitgehende Nothwendigkeit nicht, da offendar ein rechtlicher Grund nicht vorhanden ist, welcher eine Bevollmächtigung auf die Unterhandlung beschränkte, die Abschließung aber ausschlösse. Es ist Sache des Auftrag Gebenden, die Gränzen seiner Vollmacht nach Umständen und allgemeinen Klugheitsregeln zu bestimmen; allein rechtlich mag er unzweiselhaft Auftrag dis zum völligen Abschlusse ertheilen. Am wenigsten kann eingeräumt werden, daß dei einer Natisikation ein unbedingt gegebenes Versprechen nach Gutzbünken zurückgezogen werden könne.
- 3) Bei der Anwendung des Sates, daß ein erzwungener Vertrag unzgültig sei, muß mit großer Vorsicht und offener Rechtlichkeit versahren werden, wenn nicht namentlich die Gültigkeit aller Friedensschlüsse, somit gerade der wichtigsten aller Verträge, in Frage gestellt sein soll. Ein Friedensschluß mag ungültig sein, wenn das besiegte Staatsoberhaupt persönlich in den Händen des Gegners war und hier mit physischer Gewalt oder Orohung persönlicher Gefahr zum Abschlusse genöthigt wurde. Allein die bloße

Unmöglichkeit, den Krieg weiter fortzusetzen, ist kein Grund zur spätern Nichthaltung des Vertrages, indem hier die volle freie Wahl zwischen den Folgen eines weiteren unmächtigen Widerstandes und der Gewinnung des Friedens mittelst bestimmter Opfer offen stand.

- 4) Sanz mit Recht wird von den Ständeversammlungen deutscher Bundessstaaten den Regierungen bestritten, daß sie sich durch ein Bundessgeset, d. h. durch einen von ihnen selbst und zwar einseitig geschlossenen Bertrag, von der Einhaltung einer Versassungsbestimmung besreien können. Aber diese Beweisssührung ist nur insoweit richtig, als es sich von neuen d. h. nicht schon in den Grundgesetzen des Bundes enthaltenen Veradsredungen handelt. Wo ein Bundesgesetz nur eine richtige Folgerung aus den Versassungen aller einzelnen Staaten erzeugt und dem Rechte nach vorangehenden Grundgesetzen ist, ist derselbe kein neuer Vertrag, sondern nur die erlaubte und somit sür alle Angehörigen eines deutschen Staates versbindliche Folgerung aus einem gültigen Vertrage. Durch die Zugestehung eines Grundsatzs gibt man allerdings nicht jeden andern beliedigen Grundsatz auch zu, wohl aber die sämmtlich logisch richtigen Folgesätze.
- 5) Die Dauer der Staatsverträge ist Gegenstand vielsältigen Streites und einer sehr zahlreichen Literatur. Es bestehen mehr als 80 eigene Schriften über diese Frage; s. Omptedaund Kamps, Literatur, und Dresch, L., Ueber die Dauer der Bolksverträge. Landshut, 1808. Die Meinungen gehen durch die ganze Reihe der Möglichkeiten von der Ansnahme einer Besteiung von der eingegangenen Verpslichtung wegen einsachen Nachtheiles die zur starrsten Behauptung unverbrüchlicher Einhaltung des gegebenen Wortes, auch wo augenblicklicher Untergang die Folge wäre.

# § 63.

#### cc. Sicherungsmaafregeln.

Nicht blos bei vertragsmäßigen Zusicherungen, sonbern überhaupt bei allen Rechtsverhältnissen zwischen Staat und Staat kann ein Zweisel in den aufrichtigen Willen zur Einshaltung des bestehenden Nechtes obwalten, sei es nun blos von Seiten eines der Betheiligten, sei es gegenseitig. Es ist daher ein natürlicher und ein rechtlich durchaus unansechtbarer Gedanke, durch besondere Vorkehrungen den schwachen Willen zu besestigen oder die Verletzung thatsächlich schwieriger zu machen. Solche Vorkehrungen können theils, wie bereits bemerkt, durch Nebens

bestimmungen der Verträge selbst angeordnet sein, theils aber selbstständig, wohl selbst von Tritten, ergriffen werden. Nicht blos die üblichsten, sondern voraussichtlich auch die wirksamsten Mittel dieser Art sind nachstehende:

Die Uebernahme einer Garantie durch einen in der Hauptsache unbetheiligten Staat!). Allerdings nicht ein= seitig und unaufgeforbert, wohl aber mit Zustimmung ber zunächst Betheiligten, kann ein Dritter die Erklärung abgeben, für die vollständige Aufrechterhaltung eines bestimmten Rechts= verhältnisses in der Art einstehen zu wollen, daß er sich selbst, im Rothfalle mit seiner ganzen Macht, gegen denjenigen der unmittelbar Betheiligten, welcher die ihm zufallende Verpflich= tung nicht erfülle, wenden und ihn, sei es allein sei es mit den zunächst Verletten gemeinschaftlich, zur vollständigen Er= füllung seiner Verpflichtung nöthigen werbe. In solchem Falle steht dem Garanten ein Recht zur Beurtheilung der gegenseitigen Handlungen der Betheiligten zu, und somit allerdings auch die eigene Entscheidung darüber, ob der Fall einer Einschreitung eingetreten sei. Ueber andere Verhältnisse der Betheiligten, als die ausdrücklich als Gegenstand der Garantie erklärt sind, steht dem Dazwischentretenden keinerlei Einmischung zu. — Zu bemerken ist hierbei noch, daß eine Garantie auch in Beziehung auf innere staatsrechtliche Verhältnisse eines bestimmten Staates übernom= men werden kann; so z. B. in Betreff der Aufrechterhaltung einer Verfassung, der Beobachtung einer Amnestie, der Gewäh= rung von Religionsfreiheit n. bgl. Hierdurch entsteht also nur ein Verhältniß zwischen zwei Staaten und zwar in Beziehung auf ein Verhältniß, welches an und für sich und abgesehen von bem besonderen Bertrage, der Einwirkung fremder Staaten ganz entzogen ist. Eine solche Garantie sichert nicht ein Rechts= verhältniß zwischen Staat und Staat, sondern zwischen Staats= oberhaupt und Unterthanen. Die Uebernahme kann nur

stattfinden, wenn sämmtliche verfassungsmäßige Faktoren des Staatswillens ihre Zustimmung gegeben haben.

- Die Bestellung von Unterpfändern. Die Ueber= gabe von werthvollen Sachen an den zu einer Leistung Berech= tigten mit der Befugniß, dieselben bis zur völligen Erfüllung seiner Forderung in Besitz zu behalten, ist ein sehr geeignetes Mittel die Einhaltung und wo möglich die Beschleunigung der Leistung zu sichern, weil erst bann bie volle Verfügung über das eigene Gut zurücktehrt. Doppelt groß ist die Sicherheits= leiftung, wenn der von dem Fordernden eingenommene Besitz militärische Vortheile gegenüber dem zur Leistung Verpflichteten gewährt, dieser also im äußersten Falle um so leichter mit Waffengewalt zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit angehalten werben kann. Die rechtliche Dauer bes Besitzes eines Unterpfandes erstreckt sich bis zur vollständig erfolgten Leistung der in Frage stehenden Verbindlichkeit; auf die Erzwingung ander= weitiger Rechtsverhältnisse darf sie nicht ausgedehnt werden. Eine blos theilweise Erfüllung der Verpflichtung berechtigt zu einer entsprechend theilweisen Zurückforderung des Pfandgegen= standes nur in dem Falle, wenn hierüber ausdrücklich etwas verabredet ist. Im Uebrigen kann eine Verpfändung nur im Wege des Vertrages zwischen dem Verpflichteten und dem Berechtigten zu Stande kommen, nicht aber etwa durch ein ein= seitiges Zugreifen des Berechtigten; wenigstens so lange es sich von friedlichen Mitteln und nicht von Selbsthülfe handelt.
- 3. Die Stellung von Geißeln. Wenn Personen von Einfluß und an deren unbeschädigtem Dasein dem Staate und seinem Oberhaupte viel gelegen sein muß, einem andern Staate in Gewahrsam übergeben werden dis zur Erfüllung einer bestimmten Verbindlichkeit, so mag hierin eine große sittliche Röthigung zur möglichst vollständigen und schleunigen Erfüllung der Leistung liegen. In solchem Falle hat der zur Forderung

Berechtigte die Befugniß, die Geißeln nach seinem Sutdunken in engem Gewahrsam an dem ihm dazu tauglich scheinenden Orte zu halten, und zwar dis zu vollständiger Leistung der Verpflichtung; eine Mißhandlung oder gar Tödtung der Geißeln steht ihm jedoch nicht zu, selbst bei offenbar böswilliger Nichtsleistung des Versprochenen. Bei der Unsicherheit des Mittelseinerseits und der Härte desselben für Unschuldige andererseits wird übrigens dies Mittel im friedlichen Völkerverkehre wenig angewendet; eher noch nach ausgedrochenem Kriege zur Sichersstellung bestimmter Forderungen oder zur Bewahrung gegen Hinterlist.

1) Die im Mittelalter häusig vorkommende Uebernahme der Garantieen durch große Basallen ist mit den jetzigen Aufsassungen des Berhältenisses zwischen Staatsoberhaupt und Unterthan ganz unvereindar. Eine Garantie und den daraus möglicherweise folgenden Zwang gegen das Staatsoberhaupt kann jetzt nur noch ein fremder Staat übernehmen, da es Basallen, welche die Macht zu einer Nöthigung des Landesherren und im Kriegsrecht gegen denselben hätten, im neuzeitlichen Staate nicht mehr gibt.

# § 64.

#### dd. Schieberichter und Bermittler.

Wenn Streitigkeiten zwischen zwei Staaten durch die unter ihnen selbst gepflogenen Verhandlungen nicht geschlichtet werden können, und doch von beiden Seiten der Wunsch zu einer friedlichen Beilegung besteht: so ist immer noch das Mittel einer für beide Theile freundlich gesinnten und auf Vermeidung eines gewaltsamen Zustandes gerichteten Einmischung dritter Staaten möglich. Die Benützung einer solchen Möglichkeit ist aber nicht blos sittliche Pflicht der Streitenden, damit thunlichst Uebel vermieden werde; sondern sie ist sogar eine Forderung des Rechtes, da zur Selbsthülse nur geschritten werden dars, wenn sedes friedliche Rechtsmittel nutzlos erschöpft ist. — Im Uebrigen kann diese Einmischung Oritter doppelter Art sein.

Eine Bermittelung tritt da ein, wo ein dritter bei dem Streite unbetheiligter Staat sich andietet, die Streitpunkte in einer für beide Theile gleich wohlwollenden Gesinnung mit benselben zu besprechen und einen Ausgleichungsvorschlag zu machen. Da von einem selbstständigen Rechte der Einmischung in fremde Angelegenheiten nicht die Rede ist, so kann das ganze Berfahren nur mit freiwilliger Zustimmung aller Theile vor sich gehen; und wenn der Versöhnungsversuch nicht gelingt, so tritt der Bermittler wieder in seine unbetheiligte Stellung zurück. Eine bewaffnete Vermittelung mit der Folge, daß sich der Bermittler gegen benjenigen ber Streitenben, welcher burch seine Hartnäckigkeit die Schuld des Scheidens trägt, mit Waffen= gewalt wendet, ist nach allgemeinen Grundsätzen nur in dem Falle gerechtfertigt, wenn der Bermittler bei Fortbauer des Streites selbst gegen seinen Willen in derselben gezogen werden ober sonst Becinträchtigungen erleiden würde 1).

Ein noch wirksameres Mittel zur Beilegung völkerrecht= licher Streitigkeiten ist die Wahl eines Schiedsrichters, welcher nach Anhörung beiber Theile einen förmlichen Spruch über die Rechtsfrage ertheilt. Das Eintreten eines solchen Urtheiles kann auf doppelte Weise herbeigeführt werden. Entweder nämlich haben bestimmte Staaten überhaupt für den Eintritt von Streitigkeiten die Unterwerfung unter einen schiedsrichterlichen Ausspruch verabredet. In diesem Falle ist der Aufruf des Schiedsrichters, die Führung der Sache vor ihm und die Befolgung seines Spruches einfache Vertragspflicht; und höchstens mag barüber Zweifel und Streit entstehen, ob der Streitfall zu einer bestimmten Gattung von Meinungsver= schiedenheiten gehöre, wenn nämlich nicht für alle und jede, sondern nur für bestimmte Arten von Streitigkeiten Unterwerfung unter ein Schiedsgericht verabrebet ist. — Ober aber wird ohne vorgängige allgemeine Verabredung und somit blos für einen einzelnen bereits ausgebrochenen Streit die Vorlegung des Rechtspunktes an einen Schiedsrichter verabredet, wo sich denn die Zuständigkeit des letzteren und eine Verdindlichkeit seinen Spruch anzuerkennen strenge auf den einzelnen verabredeten Fall beschränkt. — Da die Uebernahme des Schiedsrichteramtes dem darum angegangenen Staate Beschwerde verursacht, und er sogar möglicherweise selbst dadurch in Streitigkeiten verwickelt werden kann: so ist die Uebernahme eines Schiedsgerichtes in den freien Willen des dazu Ausgesorderten gestellt. Nur ist natürlich eine Thätigkeit im einzelnen Falle Verpslichtung, wenn das Amt für eine ganze Gattung von Streitigkeiten ein sür allemal übernommen ist.

Bei einem Vermittelungsversuche finden bestimmte Formen des Verfahrens nicht statt; vielmehr ist es hier lediglich der Klugheit des Vermittlers anheimgestellt, auf welche Weise er seinen Ausgleichungsvorschlag den beiden streitenden Theilen am leichtesten eingänglich zu machen glaubt. Dagegen sind an ein schiedsgerichtliches Verfahren wesentliche rechtliche Forderungen zu stellen. Es mussen hier vor dem Spruche beide Theile mit ihren Vorbringen und den Beweisen für dieselben gehört werben; eine unheilbare. Unfähigkeit bes Schiebsrichters, z. B. wegen eigener Betheiligung, vernichtet bessen Zuständigkeit; ein auf nachweisbare Täuschungen gestützter Ausspruch ist unverbindlich für den Benachtheiligten; eben so der Spruch eines nachweisbar bestochenen oder sonstwie unehrlichen Nichters; endlich hat ein ben verabredeten Zuständigkeitskreis des Schiedsgerichtes über= schreitendes Verfahren besselben keine verpflichtende Kraft für Der Schiedsrichter hat zur ordnungsmäßigen die Parteien. Leitung bes Berfahrens und zur Gewinnung einer eigenen rechtlichen Ansicht die Befugniß, prozesteitende Decrete und Be= weisinterlocute zu erlassen; freilich ohne daß er eine obrigkeit= liche Gewalt zu beauspruchen hätte und eine Nichtbefolgung von Seiten eines der Streitenden eine andere Folge hätte, als eine Unterbrechung des ganzen Verfahrens. Für die wirkliche Ausstührung des gefällten Urtheiles zu sorgen, ist weder die Pflicht noch das Recht des Schiedsrichters, falls nicht solches ausdbrücklich verabredet wurde. An sich hat der schiedsrichterliche Spruch lediglich die rechtliche Bedeutung eines Vergleiches unter den Streitenden; er ist also endgültig und keiner weitern Bezugung fähig, aber er ist kein Besehl einer über den Parteien stehenden Macht.

Eine immer weitergehende und allmälig zur allgemeinen Zwangsgewohnheit werdende Benützung von Schiedsgerichten ist ohne Zweisel als der nächste große Fortschritt zu rechtlicher Ordnung der internationalen Verhältnisse zu betrachten. Dersselbe kann jedoch nur durch Ausbildung der allgemeinen Sesittigung, nicht aber durch eine Zwangsmaßregel bewerksstelligt werden.

- 1) Ueber Vermittlung s. vornämlich: Bielefeld, Institutions politiques, Bb. II, S. 152 fg. Heinichen, Ueber Vermittlungen. In der Minerva, Oct. 1813, S. 1 fg. Steck, Essais sur plusières matières, S. 3 fg.
- 2) Bgl. Haldimand, A. G. S., de modo componendi controversias inter aequales. Ludg. Bat., 1738. 4.

# y. Die gewaltsamen Mittel.

## § 65.

#### aa. Retorfion.

Der Staat ist zur Vertheibigung seiner Rechte befugt; wenn daher sämmtliche friedliche Mittel vergeblich versucht sind, so befindet er sich, in Ermangelung einer höheren gemeinsschaftlichen Gewalt, im Zustande der Nothwehr. In diesem Falle mag er sich denn auch gewaltsamer Mittel zur Vertheisdigung seines Rechtes bedienen, wobei nur die Forderung zu v. Wohl, Encyclopädie.

stellen ist, daß dieselben nicht über das erlaubte Ziel hinaus= gehen und ihrerseits selbstständige und unnöthige, somit nicht erlaubte Rechtsverletzungen werden.

Das gelindeste dieser thatsächlichen Schutzmittel ist die Anwendung von Retorsion. Es besteht aber dieselbe darin, daß der Staat gegenüber von einem andern Staate, welcher seine Rechte verlet hat, unfreundliche und den Interessen des= selben nachtheilige Maßregeln ergreift. Der Zweck solchen Theils soll ber Gegner auf Verfahrens ist ein doppelter. die widrigen Folgen eines unbilligen ober geradezu ungerechten Benehmens aufmerksam gamacht, daburch aber zur Zurücknahme seiner beschwerenden Handlungen veranlaßt werden. Theils aber sucht man insoferne eine bessere Stellung gegen ihn ein= zunehmen, als ihm die Zurücknahme der neuen Maßregel als Gegenleiftung für die Wiederaufhebung der von ihm ausgehen= den Verletzung in Aussicht gestellt wird. Die Retorsion erscheint als gerechtfertigt, insoferne sie wirklich die Wieder= herstellung der gestörten Verhältnisse bewerkstelligen kann; allein das Lob der Sicherheit gebührt ihr nicht, weil möglicherweise ein tropiger Gegner selbst noch mehr gereizt und zu neuen mißliebigen Handlungen veranlaßt werben kann.

Der Gegenstand einer Retorsion kann jegliches internationale Verhältniß sein und braucht mit den vom Gegner zuerst vorgenommenen Störungen sachlich nicht zusammenzushängen. Der Staat kann also, wenn er dieses zweckmäßig sindet, auf einem ganz andern Felde, als wo er angegriffen ist, retorquiren ). Unter allen Umständen aber darf eine Retorsion kein sörmliches Unrecht wider den Segner enthalten, sondern nur in einer ihm widrigen und nachtheiligen Maßregel bestehen. Die Erduldung eines Unrechtes besugt zwar zur Beweisung eines Unwillens, zur Zurückziehung einer bisher erzeigten Gunst und zur Anwendung eines unmittelbaren Zwanges in

Bertheibigung des verletzten Rechtes, aber nicht zur Zufügung eines selbstständigen Unrechtes. — Ob die Regierung eine Restorsionsmaßregel in eigner Machtvollkommenheit anordnen kann, oder ob sie hierzu der Mitwirkung anderer Faktoren des Staatswillens, z. B. der Ständeversammlung, bedarf, hängt von dem sachlichen Inhalte der Anordnung ab, und es fällt die Beurtheilung hierüber lediglich dem Staatsrechte anheim?).

Wesentlich verschieden von der Retorsion ist die Repressalie, welche wesentlich in der Zufügung eines Unrechtes wegen zuerst erlittener Beeinträchtigung besteht. Dbgleich sowohl der Zweck als die Wirkung einer solchen Maßregel die gleichen, wie die einer Retorsion sind, so kann doch, aus den eben angeführten Gründen, das philosophische Völkerrecht die Zufügung eines bewußten und selbstständigen Unrechtes nicht billigen. Daß das positive europäische Völkerrecht Repressalien nicht verwirft, ändert in dieser Auffassung nichts; vielmehr muß die Forderung gestellt werden, daß diese Uedung als ein Rest ungessittigter Rachsucht aufgegeben werde.

- 1) Beispiele von Retorsionen sind: Auslegung eines hohen Differenzialzolles auf die Waaren des Gegners, salls er zuerst einem diesseitigen Geswerbeinteresse unbillig zu nahe getreten ist; die Zurücknahme freiwillig eingeräumter und nicht durch Vertrag gesicherter Bevorrechtungen der Angeshörigen des fremden Staates in diesseitigem Gebiete; die Auskündigung von Verträgen zu gemeinschaftlicher Beschaffung von Vortheilen, deren größere Hälfte dem Gegner zu Gute kömmt; eine Schiffsahrtsakte im Falle der Ersschwerung des diesseitigen Handels mit den Kolonieen des Gegners u. s. w.
- 2) Nur durch ein Geset, also mit Zustimmung der Stände, kann unter Anderem eine retorquirende Zollerhöhung oder die Aushebung einer Begünstigung der Fremden in der Prozesordnung erfolgen; dagegen mag die Regierung auch in einem konstitutionellen Staate einseitig vorgehen bei der Entziehung des Erequatur für Consuln, dei der Berweigerung einer längeren Benützung diesseitiger Anstalten durch den fremden Staat oder seine Angehörigen, dei der Aushebung eines Borrechtes, welches lediglich Fremden zugute kam, deren Rechtswächter die diesseitigen Landstände nicht sind.
  - 3) Repressalien werben geübt, wenn wegen einer ungerechten hinrich-

tung eines diesseitigen Angehörigen unschuldige Bürger des fremden Staates diesseits ebenfalls hingerichtet werden; wenn eine ungerechtsertigte Wegnahme diesseitigen Eigenthums durch den fremden Staat das Eigenthum seiner Bürger im diesseitigen Gebiete zerstört oder demselben definitiv entzogen wird; wenn als Wiedervergeltung für eine in diplomatischen Verhältnissen erzeugte Ungunst ein rechtsgültig bestehender und vom Gegner nicht versletzer Vertrag einseitig gebrochen wird.

## § 66.

#### bb. Abbrechen ber Berbindung.

Die beständige Verbindung zweier Staaten durch Sesandtsschaften und sonstigen regelmäßigen Verkehr ist theils ein Zeichen guten Vernehmens, theils gereicht es beiden Staaten zum Vorstheile in mancherlei Beziehungen. Ein völliges Abbrechen dieser Verbindung ist daher ein zulässiges Mittel, um einen versletzenden Gegner, auf welchen andere geringere Maßregeln keinen Eindruck machten, zur Besinnung zu bringen. Einerseits wird badurch ein starkes Gefühl der Verletzung und der Entschluß, sich Unrecht nicht weiter gefallen zu lassen, ausgedrückt, dadurch aber möglicherweise eine Verbesserung des gegnerischen Benehmens hervorgerusen. Sodann aber kann der aus dem Aufshören jedes geordneten freundlichen Verkehres entstehende Nachtheil eine Veranlassung zu einer Wiederannäherung geben, damit der frühere vortheilhasse Zustand wieder zurücktehre.

Die Abbrechung des Verkehres darf, wenn sie nicht selbst in Rechtsverletzung ausarten soll, nicht ausgedehnt werden auf Verweigerung solcher Leistungen, welche entweder allgemeine Rechtspflicht oder durch bestimmte Verträge sestgestellt sind; sondern es kann in diesen Beziehungen nur insoferne der Gegner beeinträchtigt werden, als alle Erleichterungen wegfallen, welche durch den regelmäßigen Verkehr dem zu einer Leistung Berechtigten zugehen. Dagegen ist die Verweigerung jeder nicht rechtlich zu sordernden Sesälligkeit, sei es für den Staat sei

es für Einzelne, eine erlaubte und nothwendige Folge einer solchen unfreundlichen Stellung. Daß dabei der sich abwendende Staat ebenfalls Nachtheile erleidet, liegt in der Natur der Sache, ist aber kein entscheidender Grund zur Unterlassung, wenn die Erlangung größerer Vortheile mit Wahrscheinlichkeit von der Ergreifung des Mittels erwartet werden kann.

Die Anordnung der in Frage stehenden Maßregel ist lediglich Sache des Staatsoberhauptes; und es bedarf dasselbe, auch in Staaten mit Bolksvertretung, keiner Zustimmung zu einem solchen Schritte, da die Anknüpfung und Unterhaltung der Berbindungen mit dem Auslande ganz ihm anheimfällt, und die übrigen Factoren des Staatswillens, selbst in jenen Staaten, deren Berfassungen hier den Bolksrechten die weitesten Einzäumungen machen, erst da mitzuwirken anfangen, wo es sich von der Feststellung einer Berbindlichkeit für den Staat oder dessen Angehörige handelt, also zur Genehmigung von Berträgen oder zur Erlassung der durch Berabredung mit Fremden nothwendig gewordenen Gesetze.

1) Die Einführung bieses gewaltsamen Schutzmittels im positiven europäischen Bölkerrechte ist als ein Zeichen weiter sortschreitender Gessittigung zu begrüßen, indem in Fällen, welche früher zu einer unmitztelbaren Eröffnung von Feindscligkeiten geführt hätten, jetzt doch noch ein letzter Zwischenversuch zur Wiederherstellung eines allen Theilen nützlichen Berhältnisses gemacht wird. Die Wissenschaft hat übrigens dis jetzt dem ganzen Verhältnisse ihre Ausmerksamkeit noch nicht zugewendet. Selbst in den Systemen des Völkerrechtes sindet sich keine Erörterung über das Abstrechen der diplomatischen Verhältnisse, als über einen bestimmten völkerzrechtlichen Zustand.

# § 67.

Wenn alle friedlichen sowie die weniger eingreifenden gewaltsamen Mittel vergeblich angewendet worden sind, oder wenn der Staat unmittelbar mit Gewalt überzogen wird: so bleibt

zur Bertheidigung bes Rechtes schließlich nichts übrig als Arieg, d. h. Abwehr des Unrechtes mit bewaffneter Hand. Ter Staat ist in solchem Falle in der Lage eines in Nothwehr befindlichen und zur Selbstvertheibigung zu Ergreifung ber äußersten Mittel genöthigten, also auch berechtigten, Indivis buums 1). Das Wittel des Krieges ist allerdings ein unsicheres, weil keineswegs mit Nothwendigkeit der Sieg auf Seiten des Rechtes ist; er ist ein gewagtes Mittel, weil im Falle bes Unterliegens nicht nur die beabsichtigte Abwehr des Unrechtes nicht erreicht, sondern leicht noch eine weitere und vielleicht größere Verletzung an Recht und Interessen zugefügt wird; er ist endlich ein Nittel, welches selbst im besten Falle mit den schmerzlichsten Opfern erkauft wird und unzähliges mensch= liches Elend unvermeidlich im Gefolge führt: allein er ist in der That die "ultima ratio regum," und er ist unvermeidlich, wenn nicht schießlich jedes Recht der Gewaltthat blos= gestellt sein soll ?).

Daß ein Krieg nur zur Vertheibigung des Rechtes und zwar nur nach Erschöpfung aller andern Mittel geführt werden darf; daß er ferner nur bei einer entsprechenden Größe des zu schützenden Rechtes vernünftiger= und sittlicherweise zu unternehmen ist; endlich daß er, der mit den Kräften des ganzen Staates und mit den mannchsachsten Leiden des ganzen Volkes und einzelner Bürger unternommen wird, ebenfalls nur wegen allgemeiner staatlicher Rechte und nicht etwa aus persönlichen Gründen der Staatsoderhäupter zu führen ist: liegt in der Natur der ganzen Maßregel und ihrer schweren Folgen. Ein ohne Nothwendigkeit unternommener Krieg ist ein ebenso großes Unrecht gegen das eigene als gegen das seindliche Volk. Rur ein Vertheidigungskrieg (im rechtlichen, nicht im strategischen Sinne genommen) ist rechtlich erlaubt.

Die förmliche Ankundigung eines beabsichtigten Krieges

Beweis des jetzt zur Ausführung kommenden ernstlichen Willens noch im letzten Augenblicke von seinem Unrechte zurücktreten, dadurch aber den ganzen Krieg und alle für denselben zu bringens den Opfer ersparen kann 3).

Da der einzige erlaubte und vernünftige Zweck des Krieges Bertheidigung des bedrohten Rechtes ist: so ist auch die er= laubte Dauer des Krieges durch die Erreichung dieses Zweckes bedingt. Wenn also die Rechtssicherung vollständig erreicht ift, muß Frieden geschlossen werden; und eine Weiter= führung des Krieges, sei es nun aus Rache sei es zur Ge= winnung von Bortheilen, auf welche kein Rechtsanspruch besteht, wäre eine selbstständige und schwere Rechtsverletzung. versteht sich von selbst, daß in der Rechtssicherung nicht blos die Abtreibung des Angriffes im gegenwärtigen Falle begriffen ift, soubern auch die Erwerbung einer Sicherstellung gegen spätere Wiederholung unrechtlichen Gebarens, sowie die Erlangung einer vollständigen Entschädigung für die Rosten und Uebel des durch gegnerisches Unrecht aufgenöthigten Krieges. — Auch die Fortsetzung eines Krieges ist ein Unrecht, wenn durch die Erfahrung die Unmöglichkeit der Erreichung des Zweckes erwiesen ist, also die Hoffnung auf eine wirksame Besiegung des Gegners aufgegeben werden muß. Daß in solchem Falle der Streitpunkt nicht erledigt ist, macht insoferne keinen Unter= schied, als er erwiesenermaßen auf diese Weise nicht erledigt werben kann.

Das Wesen bes Krieges besteht in der Bekämpfung und in der Bernichtung der Vertheidigungsmittel des Gegners durch Anwendung von Wassengewalt. Was also hierzu dient, ist erlaubt; und jede Beschädigung des Friedens, welche zur Verteilens Brechung seines Widerstandes nichts beiträgt, ist ungerechtserstigt und unter Umständen, namentlich gegen Wehrlose und

Schuldlose begangen, eine Barbarei. Das philosophische Volterrecht kennt insoserne keine unerlaubte Art der Kriegsührung,
als es die Anwendung jeder Art von Waffen und jede Weise
bes Angriffes gestattet, welche den Widerstand des Feindes zu
brechen, also namentlich seine Vertheidiger und seine Vertheidigungsmittel unschädlich zu machen geeignet ist. Herkommen
und ritterliche Sitte sind keine Rechtsverdindlichkeit, wo es zum
Acusersten gekommen ist. Dagegen aber verdietet das natürliche
Recht allerdings die Anwendung solcher Kampfarten oder überhaupt Behandlungen des Feindes, welche zwar Einzelnen
schweren Schaden zusügen, allein auf die Macht zum serneren
Widerstande und auf den Willen zum Nachgeben von keinem
Einstusse sind.

Bemächtigung ober Zerftörung des Eigenthumes von ein= zelnen Bürgern des feindlichen Staates ist nur dann gestattet, wenn dies zu Zwecken der Kriegführung nützlich ist, wenn also entweder dadurch die Waffenfähigkeit des Feindes beein= trächtigt ober die eigene Führung des Kriegs erleichtert und gesichert wird. So können benn also unzweifelhaft Gebäude zu Kriegszwecken zerstört, die zur Ernährung des feindlichen Heeres dienenden Lebensmittel weggenommen oder vernichtet, die zur Erhaltung der eigenen Streitmacht erforderlichen Gegenstände benützt und im Nothfalle angeeignet werden 4). Man mag selbst, als äußerste Maßregel, zu einer allgemeinen Verheerung eines Landstriches schreiten, wenn dieselbe wirklich das einzige Mittel zur Erreichung eines bedeutenden friegerischen Aweckes ist, z. B. zur Deckung eines Rückzuges ober zur Vertreibung bes Feinbes aus einer festen Stellung burch Entziehung der noth= wendigen Lebensmittel. Aber durchaus unerlaubt, weil von keinem Einflusse auf ben Gang des Krieges, ist die Vernich= tung ober Verstümmelung öffentlicher zu friedlichem Gebrauche dienender Gebäube, Denkmale, Sammlungen u. s. w.; ebenso die Wegnahme ober Zerstörung von Privateigenthum, welches zur Ernährung des Krieges nicht dienen kann, oder dessen Vernichtung die Widerstandskraft des Feindes nicht mindert ).

Die Tödtung bewaffneter Feinde ist unvermeidlich, solange dieselben im Widerstande verharren. Allein sie muß aus Gründen des Rechtes und der Menschlichkeit beschränkt werden auf die unvermeiblichen Fälle. Es ist also nicht nur unerlaubt, Feinde, welche zur Niederlegung der Waffen und zur Aufgebung jeder fernern Theilnahme am Kriege bereit sind, zu tödten; sondern es mussen auch in denjenigen Fällen, in welchen eine Niederlegung der Waffen auf eine geeignete Vorstellung hin erwartet werden kann, der Bekampfung immer erst Auffor= berungen zur Ergebung vorangehen. So z. B. vor der Be= lagerung und namentlich vor der Erstürmung einer Festung; ferner an eine vollkommen eingeschlossene Abtheilung auf freiem Felde. Ebenso ist zur Erhaltung des Lebens von Gefangenen und von verwundeten Feinden möglichste Sorgfalt zu tragen. Gefangene namentlich dürfen in Sicherheit gebracht und während der Dauer des ganzen Krieges in Gewahrsam gehalten, nicht aber mißhandelt oder gesundheitszerstörenden Entbehrungen aus= gesetzt werden 6).

Der Zustand von Feindseligkeit zwischen zwei Staaten hebt die gegenseitige Rechtsfähigkeit und die Verpflichtung zur gegenseitigen Einhaltung des Rechtes nicht auf, soweit es sich nicht von der Bekämpfung selbst und den dazu nothwens digen Mitteln handelt. Daher bleibt auch während der Dauer eines Krieges die Wöglichkeit, bindende Verträge mit dem Feinde zu schließen, und die Verpflichtung, dieselben zu halten. Ja es ist sogar eine besonders ängstliche Einhaltung solcher Veradredungen nothwendig, weil nur unter dieser Voraussehung auf eine Willigkeit des Gegners zur Eingehung gerechnet werden kann, gerade aber solche während der Dauer eines Krieges

geschloffene Verträge zur Verminberung ber Uebel besselben und zur Anbahnung des Friedens bienlich und nothwendig sind. So namentlich Waffenstillstandsverträge, Berabrebung von De= markationslinien, Verträge über Auswechselung von Gefangenen u. bgl. Ueber die Berechtigung zum Abschluß eines solchen Vertrages entscheibet die Art besselben. Dasjenige Organ des Staatswillens, welches zur Vornahme der Handlungen, deren Arten burch Vertrag geregelt werden sollen, berechtigt ist, hat auch bas Recht, diesen Vertrag zu schließen. So also kann ein selbstständiger militärischer Befehlshaber mit dem ihm gegen= überstehenden Feinde jeden Vertrag schließen, welcher sich auf ihre gegenseitigen kriegerischen Handlungen bezieht, z. B. Capi= tulationen, örtliche Waffenstillstände u. bgl.; allein er darf nicht über ben Bereich seines Befehles hinausgehen, sei es in raum= licher Beziehung oder hinsichtlich solcher Personen, welche ihm nicht untergeordnet sind, sei es in rechtlicher Hinsicht, indem er Angelegenheiten ordnete, welche mit der Kriegsführung nichts zu thun haben, oder gar ohne Auftrag vom Staatsoberhaupte über die Weiterführung des Krieges überhaupt entschiede. Je nach dem Inhalte eines Vertrages mit dem Feinde kann also mög= licherweise eine Genehmigung eines Höheren ober des Staats= oberhauptes selbst nöthig sein. Ehrenhaftigkeit und Klugheit forbern, dem Feinde Nachricht von etwaigen besonderen Beschänkungen des Vertragsrechtes eines Befehlshabers zu geben, damit nicht der in Folge einer späteren Berweigerung etwa entstehende Nachtheil einer Hinterlist und einem Wißbrauche des Vertrauens zugeschrieben werde.

Der letzte Zweck des Krieges ist Wiederherstellung des Rechtes und also des Friedens. Es dürfen daher die kriegs führenden Staaten die Möglichkeit nicht abschneiden, zu diesem Ziele zu gelangen. Folglich darf nicht erklärt werden, daß keinerlei Verbindung mit dem Feinde statthaben, keinerlei Witt-

theilung von demselben angenommen werden werde, oder daß der Krieg, ohne alle Rücksicht auf etwaige Beilegungsvorschläge, bis zu völliger Vernichtung des Gegners werde geführt werden. Vielmehr ist es eine völkerrechtliche Verbindlichkeit, die Mittel zu einer Aussöhnung offen zu lassen und Mittheilungen von dem Feinde anzunehmen; natürlich unter Vorbehalt aller nothewendigen Vorsichtsmaßregeln gegen etwaigen Mißbrauch ober gegen Ueberlistung.

- 1) Erörterungen über das Kriegsrecht bilden einen großen Theil der Literatur des Bölkerrechtes, wie denn die wissenschaftliche Bearbeitung des letteren gerade mit diesem Gegenstande begonnen hat, und sie selbst dis in die neueste Zeit, freilich in sascher Auffassung, oft genug in die zwei Hälften des Friedens und Kriegs-Rechtes zerfällt. Außer den betreffenden Abtheilungen in allen Systemen und sast unzähligen Erörterungen einzelner Fragen, (vgl. Ompteda, Bd. II, S. 614 fg. und Kampt, S. 317 fg.) sind namentlich solgende aussührliche Besonderwerke vorhanden: Albericus Gentilis, De juri delli, zuerst Oxon, 1588, 4. Roch, J. G. F., Europäisches Land: und Seekriegsrecht. Erl. 1778.
- 2) Die Literatur über die Unrechtlichkeit und Widersinnigkeit des Krieges ist durch die Bemühungen der Friedensgesellschaften sehr vermehrt worden. Man kann einem großen Theile der Schisderungen von dem durch den Krieg erzeugten Elende und von den ungeheuren Kosten nicht nur der Kriege selbst, sondern schon der regelmäßigen Bereithaltung für einen solchen, nämlich der stehenden Heere, vollständig zustimmen; allein es ist damit nicht das Mindeste gewonnen zur Beseitigung der Kriege, solange nicht eine vollskändige Unmöglichkeit der Rechtsverletzung eines Staates durch einen anderen, oder eine höhere richtende Gewalt über alle Staaten gegeben ist. An Beides aber ist zunächst nicht zu denken, und so muß noch für unbestimmte Zeit das Kriegsrecht einen leidigen aber unentbehrlichen Theil selbst des philosophischen Bölkerrechtes bilden.
- 3) Die Ankündigung eines Krieges wird häufig als Ehrensache bestrachtet, damit sich der Feind nicht über einen unvorhergesehenen Uederfall beschweren könne. Es mag dahingestellt bleiben, inwieserne eine solche Besnachrichtigung ritterliche Pflicht ist; eine rechtliche Verdindlichkeit, den Feind erst zu warnen, damit er sich in der Festhaltung des begangenen Unrechtes gehörig verstärken möge, besteht sicher nicht. Eine solche kann nur aus der Wöglichkeit eines Nutzens der letzten Drohung abgeleitet werden. Im Uedrigen ist die Sache von geringer praktischer Bedeutung, da Kriege setzt nicht mehr aus dem Stegreise geführt werden können.

- 4) Es ist vielleicht richtige Klugheitsrückscht, wenn ein in seinbliches Gebiet eingebrungenes Heer seine Bedürsnisse nicht wegnimmt, sondern bezahlt; Rechtspslicht ist es nicht. Wenn ein Staat zur Vertheidigung seines Daseins oder seiner Rechte zur Ergreifung der Wassen genöthigt wurde, so kann er sich die Führung des Krieges auf Kosten des ungerechten Gegners nach Wößlichkeit erleichtern. Falls die Ausschreibung von Lieserungen im seinblichen Lande eine Ungleichheit der Last für die dortigen Bürger veranlaßt, so ist es Sache ihrer Regierung, nach wiederhergestelltem Frieden eine Ausgleichung auch dieses Theiles der Kriegskosten zu veransstalten, nicht aber Ausgabe des eingefallenen Heeres, sich nach den Steuerrollen des Feindes und nur im Verhältnisse des besetzen Landestheiles zum ganzen Reiche zu ernähren.
- 5) Die Wegnahme bes Eigenthumes feinblicher Bürger auf ber See, sowie die Beschlagnahme solchen Eigenthumes, welches sich bei Ausbruch der Feinbseligkeiten im diesseitigen Gebiete befindet, kann lediglich aus dem Gesichtspunkte einer Ueberwälzung der Ariegskosten auf den Feind vertheidigt werden. Freilich gehörte zu einer vollständigen Rechtsertigung des Bersahrens, daß ein Ersah solcher Verluste durch den eigenen Staat des Beschädigten Sitte wäre. Da nun aber dem nicht so ist, so läßt sich auch die Wegnahme nur soweit rechtsertigen, als überhaupt die Verwendung seindslichen Privateigenthums zu Ariegszwecken gerechtsertigt ist, d. h. also, wenn es zur Aussührung militärischer Operationen ersorderlich oder zur Ernährung und Ausrüstung des Heeres unmittelbar dienlich ist. Ein entschiedener Schritt zu höherer Gesittigung in völkerrechtlichen Dingen, weil eine Schonung Unsschuldiger, würde es sein, wenn einst eine allseitige Berzichtleistung auf diese Art von Selbsthülfe stattsände.
- 6) Eine unverzeihliche und zu gleicher Zeit, bei benr vielsachen Wechsel bes Kriegsglückes, unbegreisliche Roheit ist die nur allzu häusige schlechte Behandlung von Kriegsgefangenen während der Verbringung an einen Sicherheitsort. Der entwaffnete Feind darf natürlich von Wiederergreisen der Wassen und von der Rücksehr zu seinem Heere mit Gewalt abgehalten werden; allein eine menschliche und seine Gesundheit nicht gesährdende Bezhandlung ist solgewidrig, wenn ihm das Leben im Kampse geschenkt wurde. Der Vortheil des Grundsatzes kommt beiden streitenden Theilen gleichzmäßig zu.

# 2. Politives europäildes Volkerredt.

#### § 68.

### 1. Beftand und Duellen beffelben.

Wie im innern Staatsleben eine blos philosophische Entwidelung von Rechtsfäßen nicht genügt, so ist sie auch, und zwar ganz aus benselben Gründen, für die sichere Ordnung bes Rechtes zwischen Staat und Staat nicht ausreichend. Auch bier bedarf es allgemein anerkannter und von einer zuständigen Auctorität ausgebender und aufrecht erbaltener Gate 1). ist allerbings insoferne ein wesentlicher Unterschied zwischen biesen beiben Arten von positivem öffentlichen Recht, als bas Staats: recht von einer unzweifelhaft zuständigen, genau umgrenzten und mit ben nothwendigen Ausführungsmitteln genügend versehenen höheren Gewalt ausgeht; bas positive Völkerrecht bagegen, in Ermangelung einer über ben unabhängigen Staaten stehenden gesetzgebenden Gewalt, nur auf der freiwilligen Anerkennung ber Staaten beruhen kann, und auch eine genügende Macht zur Durchführung im Falle einer Berletzung keineswegs immer vorhanden ist.

Gine Folge hiervon ist denn, daß, namentlich im Falle blos stillschweigender Zustimmung, das thatsächliche Vorhandensein oder mindestens der Umfang der Gültigkeit eines positiven völkerrechtlichen Sates zweiselhaft sein mag. Auch ist erklärlich, taß sich die positiven Entscheidungen nicht gleichmäßig über alle Theile der äußeren Staatenverhältnisse erstrecken, son- dern offenbare und empfindliche Lücken bestehen, deren Auß-

Weiterschreiten ber allgemeinen Gesettigung abhängt. Es ist somit nicht nur ein wissenschaftlicher Fehler, sondern auch ein für das dürgerliche Leben bedenkliches Unternehmen, wenn das System eines positiven Bölkerrechtes nicht auf die nachweisdar vorhandenen Thatsachen beschränkt, sondern nach einem logischen Ibeale ausgeführt und in seinen mangelhaften Theilen mit willkürlichen Behauptungen oder mit blos philosophisch rechtlichen Sätzen ergänzt wird.

Auch das für die Staaten europäischer Gesittigung?) gegenwärtig geltende positive Bölkerrecht steht vollkommen auf diesen Grundlagen. Es sind, dem Bedürsnisse gemäß, positive Sätze über das gegenseitige rechtliche Verhalten dieser Staaten in größerem Umfange vorhanden; allein sie beruhen sämmtlich nicht auf einer gesetzgebenden Gewalt, sondern nur auf ausdrücklichem oder stillschweigendem Uebereinkommen einer größeren oder kleineren Anzahl von Staaten, sie sind also hinsichtlich ihres Bestands und Umfanges einzeln nachzuweisen, und keineszwegs vollständig erschöpfend. Ein entschiedener Mißgriff ist es, wenn ein Satz über seine gerechtsertigte Tragweite hinaus verallgemeinert, also namentlich eine für einen bestimmten einzelnen Fall getrossene Verabredung als eine allgemeine und bleibende, eine von einigen wenigen Staaten ausgesprochene Anerkennung als eine für alle gültige ausgegeben wird.

Die Quellen des positiven europäischen Völkerrechtes sind demgemäß doppelter Art:

1. Ausdrückliche Verträge zwischen europäischen Staaten. Dieselben zerfallen wieder in zwei Gattungen von wessentlich verschiedener Bedeutung für das Necht; nämlich in allgemeine, welche die sämmtlichen europäischen Staaten binden, weil sie sämmtlich, mittelbar oder unmittelbar, an densselben Antheil genommen und sie anerkannt haben; und

Unzahl von kleinern Staaten zu Stande gekommen sind. Die Zahl der ersteren ist nicht so bedeutend ); desto größer, ja völlig unzählbar, ist dagegen die Menge der besonderen Bersträge. Ihre Bedeutung für ein allgemeines europäisches Bölkerrecht beruht hauptsächlich auf dem Umstande, daß sie, obgleich völlig unabhängig von einander zu Stande gekommen, doch über viele Punkte wesentlich Gleichartiges festzustellen, welche Uebereinstimmung denn auf eine gemeinschaftliche, durch die Thatsache nachweisdare Grundansicht vom Völkerrechte hinweist.

- 2. Gewohnheitsrecht. Auch abgesehen von den in ausdrücklichen Verträgen schriftlich festgestellten Sätzen ist eine ganz bedeutende Anzahl von Rechtssätzen unter den europäischen Staaten in Uedung, und zwar nicht blos als freiwillige gegensseitige Einräumungen und internationale Hösslichkeit, sondern anerkannt als förmliche Rechtspslicht eines jeden gesittigten Staats. Das Dasein eines Gewohnheitsrechtes ist natürlich in jedem einzelnen Falle zu erweisen, was denn geschehen mag theils durch Auszeigung einer thatsächlich beständigen Besolgung, theils aber auch durch den Nachweis ausdrücklicher Behauptung ihrer Gültigkeit von Seiten maßgebender Staaten. Ihre Berbindung unter einander und mit den vertragsmäßig sestgestellsten Sätzen zu einem Ganzen ist eine schwierige, aber keine unmögliche Ausgabe.
- 1) Das Bestehen eines positiven europäischen Bölkerrechtes ist allerdings schon häusig in Zweisel gezogen worden; allein die Gründe sind in der That sehr schwach. Wenn nämlich der Mangel an ausreichenden schriftlichen Bestimmungen als Grund der Abläugnung dienen soll, so beruht dieses auf einem handgreislichen Verkennen der Natur des Rechtes überhaupt. Daß nicht blos geschriebenes Gesetz Rechtsquelle ist, braucht doch nicht erst erzwiesen zu werden. Nicht schlagender ist die Einwendung, daß die vorhanz denen Quellen zur Bildung eines völlständigen Systemes nicht ausreichen.

Weiterschreiten ber allgemeinen Gesittigung abhängt. Es ist somit nicht nur ein wissenschaftlicher Fehler, sondern auch ein für das dürgerliche Leben bedenkliches Unternehmen, wenn das System eines positiven Völkerrechtes nicht auf die nachweisdar vorhandenen Thatsachen beschränkt, sondern nach einem logischen Ibeale ausgeführt und in seinen mangelhaften Theilen mit willkürlichen Behauptungen oder mit blos philosophisch rechtlichen Säten ergänzt wird.

Auch das für die Staaten europäischer Gesittigung?) gesenwärtig geltende positive Bölkerrecht steht vollkommen auf diesen Grundlagen. Es sind, dem Bedürsnisse gemäß, positive Sätze über das gegenseitige rechtliche Verhalten dieser Staaten in größerem Umfange vorhanden; allein sie beruhen sämmtlich nicht auf einer gesetzgebenden Gewalt, sondern nur auf ausdrücklichem oder stillschweigendem Uebereinkommen einer größeren oder kleineren Anzahl von Staaten, sie sind also hinsichtlich ihres Bestands und Umfanges einzeln nachzuweisen, und keinesswegs vollständig erschöpfend. Ein entschiedener Mißgriff ist es, wenn ein Satz über seine gerechtsertigte Tragweite hinaus verallgemeinert, also namentlich eine für einen bestimmten einzelnen Fall getrossene Verabredung als eine allgemeine und bleibende, eine von einigen wenigen Staaten ausgesprochene Anerkennung als eine für alle gültige ausgegeben wird.

Die Quellen des positiven europäischen Völkerrechtes sind demgemäß doppelter Art:

1. Ausdrückliche Verträge zwischen europäischen Staaten. Dieselben zerfallen wieder in zwei Gattungen von wessentlich verschiedener Bedeutung für das Necht; nämlich in allgemeine, welche die sämmtlichen europäischen Staaten binden, weil sie sämmtlich, mittelbar oder unmittelbar, an densselben Antheil genommen und sie anerkannt haben; und

Verschle nur zwischen einer größern ober geringern Anzahl von kleinern Staaten zu Stande gekommen sind. Die Zahl der ersteren ist nicht so bedeutend ); desto größer, ja völlig unzählbar, ist dagegen die Menge der besonderen Berträge. Ihre Bedeutung für ein allgemeines europäisches Bölkerrecht beruht hauptsächlich auf dem Umstande, daß sie, obgleich völlig unabhängig von einander zu Stande gekommen, doch über viele Punkte wesentlich Gleichartiges sestzustellen, welche Uebereinstimmung denn auf eine gemeinschaftliche, durch die Thatsache nachweisdare Grundansicht vom Völkerrechte hinweist.

- 2. Gewohnheitsrecht. Auch abgesehen von den in ausdrücklichen Verträgen schriftlich sestgestellten Sätzen ist eine ganz bedeutende Anzahl von Nechtssätzen unter den europäischen Staaten in Uedung, und zwar nicht blos als freiwillige gegensseitige Einräumungen und internationale Hösslichkeit, sondern anerkannt als förmliche Rechtspflicht eines jeden gesittigten Staats. Das Dasein eines Gewohnheitsrechtes ist natürlich in jedem einzelnen Falle zu erweisen, was denn geschehen mag theils durch Auszeigung einer thatsächlich beständigen Besolgung, theils aber auch durch den Nachweis ausdrücklicher Behauptung ihrer Gültigkeit von Seiten maßgebender Staaten. Ihre Berbindung unter einander und mit den vertragsmäßig sestgesstellsten Sätzen zu einem Ganzen ist eine schwierige, aber keine unmögliche Ausgabe.
  - 1) Das Bestehen eines positiven europäischen Völkerrechtes ist allerdings schon häusig in Zweisel gezogen worden; allein die Gründe sind in der That sehr schwach. Wenn nämlich der Mangel an ausreichenden schriftlichen Bestimmungen als Grund der Abläugnung dienen soll, so beruht dieses auf einem handgreislichen Verkennen der Natur des Rechtes überhaupt. Daß nicht blos geschriebenes Gesetz Rechtsquelle ist, braucht doch nicht erst erzwiesen zu werden. Nicht schlagender ist die Einwendung, daß die vorhanz benen Quellen zur Vildung eines völlständigen Systemes nicht ausreichen.

Dies ist richtig, und eine ungebührliche Berallgemeinerung ober sonstige ungerechtfertigte Ausbehnung des vorhandenen positiven Rechtes ist ein nicht streng genug zu rügender Fehler; allein damit ist die richtige Aufstellung und Anwendung des Rechtsstoffes, so weit er geht, sehr wohl vereinbar. Wenn aber enblich gar bem positiven Bölkerrechte beshalb bas Dasein bestritten werben will, weil seine Sätze nicht erzwingbar seien, (wie Puchta, Gewohnheitsrecht, und Wippermann, Beiträge zum Staatsrechte, will,) so ist theils die Behauptung an sich nicht richtig, indem eine Erzwingung burch bie Kraft eines einzelnen ober mehrerer Staaten allerbings möglich ift, theils findet eine offenbare, aber kaum verzeihliche, Verwechselung zwischen er= zwingbar bem Gebanken nach und thatsächlich erzwingbar im einzelnen Falle hier statt. Nur Erzwingbarkeit im ersteren Sinne ist aber ein Merkmal bes Rechtsbegriffes; thatsächlich und aus zufälligen Gründen nicht erzwingbar kann jedes, auch das anerkannteste und positivste Recht sein. — Die Frage über bas Bestehen eines positiven europäischen Bölkerrechtes ist, abgesehen von den einschlagenden Stellen der Systeme, erörtert in folgenden Schriften: Martens, G. F. von, Von der Eristenz eines positiven europäischen Bölkerrechtes. Göttingen, 1784. — Pütter, R. Th., Beitrage zur Bölkerrechtsgeschichte u. s. w. Leipz., 1843. — Raltenborn, R. von, Kritik bes Völkerrechtes, S. 169 u. fg.

- 2) Unter den Staaten europäischer Gesittigung sind in Beziehung auf das Völkerrecht immer auch die amerikanischen Staaten zu verstehen, und zwar nicht blos wegen des allgemeinen Charakters ihrer Bildung überhaupt und ihrer Rechtsanschauung insbesondere, sondern namentlich auch deschalb, weil sie das europäische Völkerrecht bei ihrer Entstehung als unabhängige Staaten ausdrücklich als auch für sie bindend anerkannt haben. Das Nämzliche wird wohl seiner Zeit der Fall sein den in Australien und andern Welttheilen sich vorbereitenden Staaten europäischer Sesittigung. Eine andere Frage ist freilich die, ob nicht sachliche Veränderungen im positiven Völkerzrechte durch diese Theilnahme der neuen Staaten allmälig eintreten werden. Wenigstens die Nordamerikaner scheinen entschiedene Lust hierzu zu haben.
- 3) Beispiele von Verträgen, welche alle europäischen Bölker sormell binden, sind die Wiener Congresakte vom Jahre 1815 und die Aachener Beradredung über die Rangklassen der diplomatischen Agenten. Der Sache nach allgemein verdindlich waren aber z. B. der westphälische Frieden, der Frieden von Utrecht. Wenigstens eine große Anzahl von Staaten verpslichtete sich bei den beiden Seeneutralitäten, dei der heiligen Allianz. Endlich ist ein allgemeiner Bölkerrechtssatz über die Unerlaubtheit des Stavenhandels zwar nicht durch einen einzelnen Vertrag, aber durch viele ganz auf derselben Grundlage ruhende Einzelverträge zu Stande gestommen.

### § 69.

### 2. Sefdicte und Literatur.

Bei der ersten wissenschaftlichen Bildung des Völkerrechtes durch Hugo Grotius war philosophisches und positives Völkerrecht nicht sogleich getrennt, und es diente das letztere hauptsächlich, freilich fälschlich, als thatsächlicher Beleg für die Richtigkeit rechtsphilosophischer Sätze. Dennoch läßt sich von Grotius an eine Reihe von Schriftstellern verfolgen, welche das positive Völkerrecht, mehr ober weniger bewußt und mehr ober weniger ausschließlich, behandelten, so z. B. Zouch (Zuchäus) 1650, S. Rachel, 1676; Tertor, 1680. Auch wurden einzelne Gegenstände von diesem Standpunkte aus besonders bearbeitet, so namentlich z. B. das Gesandtenrecht von Wicque= fort. Das eigentliche Berdienst einer scharfen Absonderung des lediglich auf positiven Satzungen beruhenden Rechtes vom philosophischen sowie einer umfassenben systematischen Bearbeitung des ersteren gebührt jedoch J. J. Moser. Schon als jüngerer Mann hatte er einige, zunächst wenig beachtete, kleinere Handbücher verfaßt; dann aber machte er in hohem Alter zwei sehr umfassende Werke bekannt; seinen "Versuch eines neuesten europäischen Bolkerrechtes," 12 Banbe, 1777 --- 1780, und seine "Bei= träge zum neuesten europäischen Völkerrecht," 8 Bände, 1778 bis 1780 1).

Diese Grundlage ließ freilich in wissenschaftlicher Beziehung, und zwar sowohl was den höhern geschichtlichen Zusammenhang der Thatsachen, als was die scharfe Formulirung der daraus abgeleiteten Grundsätze betrifft, zunächst noch Vieles zu wünschen übrig; auf ihr wurde jedoch bald rüstig weiter gebaut, und die noch zu stellenden Forderungen fanden allmählig Erfüllung. Zunächst waren es deutsche Staatsgelehrte, welche sich Verdienste im positiven Völkerrechte erwarben, wie besonders G. F. von

Martens und Klüber; später nahmen auch andere Bölker lebendigen Antheil an der weiteren Ausbildung, so daß ist nicht nur von der Alleinherrschaft der Ersteren auf diesem Felde keine Rede mehr ist, sondern sie sogar allmählig nachstehen. Die Zahl sowohl der Systeme als der Bearbeitungen einzelner Theile und Fragen ist eine sehr beträchtliche geworden, und es ist dieser Zweig der Rechtswissenschaft mehr als irgend ein anderer eine Weltliteratur, weil nur das positive Völkerrecht sür alle Culturvölker eine gemeinschaftliche unmittelbare Geltung hat. Die bis in die jüngste Gegenwart reichende Thätigkeit läßt mit Sicherheit auch auf noch sernere Ausbildung und Vervollständigung zählen<sup>2</sup>).

Eine wesentlich verschiedene Behandlung des Stoffes und somit etwa eine Reihenfolge von Schulen ist bis jett nicht zu unterscheiden. Die, allerdings vorhandenen, Verschieden= heiten der einzelnen Werke beruhen auf der Eigenthümlichkeit der Verfasser und sind von untergeordneter Bedeutung. Zur Gewinnung einer Uebersicht ist daher eine Abtheilung nach den Gegenständen der Bearbeitung und gelegentlich nach der Natio= nalität der Verfasser zweckmäßig.

Die Geschichte bes positiven Bölkerrechtes ist mannchsach bearbeitet, und zwar sowohl die Geschichte der äußeren Erscheinungen als die der Bearbeitungen derselben. Vielleicht wäre eine schärsere Trennung der politischen und der Literarsgeschichte zweckmäßig, obgleich allerdings nicht zu läugnen ist, daß Thatsachen und Lehren hier vielsach in Wechselwirkung stehen. Als Hauptwerke in dieser Beziehung sind aber namentlich solgende zu merken. Der Engländer R. Ward gibt in seiner (bereits oben, § 55, angeführten) Enquiry into the history of the law of nations in Europe, I. II. Lond., 1795, eine kurze Geschichte des Völkerrechtes im Alterthume und eine ausführlichere des Wittelasters. Der Amerikaner H. Wheaton

entwickelt in seiner Histoire du progrès du droit des gens en Europe (zuerst französisch erschienen in Leipzig 1841, später in wiederholten französischen und englischen Auslagen) sowohl die Geschichte der völkerrechtlich wichtigen Ereignisse vom westsphälischen Frieden die zum Wiener Congresse, als den Verlauf der wissenschaftlichen Bearbeitung in dieser Zeit. Vor Allem aber hat der Belgier F. Laurent in einer Histoire du droit des gens (Gent, seit 1850, bis jeht 5 Bde.) ein Werk von der staunenswerthesten Gelehrsamkeit und Vollständigkeit geliesert, welches freilich dis jeht nur das Morgenland, das klassische Alterthum und den Ansang des Mittelalters umfaßt, in dieser Ausdehnung aber die Handlungen der Staaten und die Leistungen der Schriftsteller in gleicher Vortressslichkeit bespricht.

Die Zahl der Systeme in allen Sprachen und von Schriftstellern der verschiedenen Völker ist sehr beträchtlich. — Unter den Deutschen hat Martens (in seinem Précis du droit de gens, zuerst 1788,) sich ben Ruhm musterhafter Rlarheit und Bestimmtheit in den Grundsätzen und richtiger Methode in der Behandlung des geschichtlichen Stoffes erworben, baburch aber seinem Werke während fast zweier Menschenalter eine Herrschaft über Europa hinaus verschafft. Später hat Klüber (Droit des gens moderne, 1819; deutsch: Europäisches Völkerrecht, 1821) seine große Literaturkenntniß auch in diesem Fache bewährt, namentlich aber A. W. Heffter (Das europäische Völkerrecht der Gegenwart, zuerst 1844) ein durch rechtswissenschaftliche Schärfe und gründliche Erwägung ausgezeichnetes Handbuch geliefert. — Unter ben Engländern haben sich in rascher Reihenfolge Manche neuester Zeit ausge= So namentlich Ote Manning (Commentaries, 1839) durch vorzügliche Behandlung der handelsrechtlichen Fragen; R. Wilbman, (Institutes, 1850,) burch Auführung vieler rechtlich bebeutender Fälle und Beurtheilung derfelben

nach englischer Rechtsauffassung; R. Phillimore, (Commentaries, 1854,) durch vortreffliche juristische Methode, ächt wissenschaftlichen Sinn und große Gelehrsamkeit. — Amerika kann bereits zwei tüchtige systematische Arbeiten ausweisen. Rent hat seinem berühmten großen Werke über das amerika= nische Recht eine zwar gedrängte aber höchst stoffreiche und trefflich behandelte Uebersicht über das positive Bölkerrecht ein= verleibt; und der bereits genannte Gesandte Wheaton hat in einem ausführlichen und im Ganzen sehr beachtenswerthen Systeme (Elements, zuerst englisch 1836, seitdem wiederholt in französischen und englischen neuen Auflagen,) ben Stoff mit europäischer Gelehrsamkeit aber vom amerikanischen Stand= punkte bargestellt. — Bon Spaniern haben sich J. M. de Panbo, (Elementos, 1843,) durch ein tüchtiges und ausführliches System, E. de Ferrater, (Codigo, 1846), und A. Riquelme (Elementos, 1849,) wenigstens durch mannchfache tüchtige Einzelheiten ihrer Arbeiten ausgezeichnet. — In Ruß= land, welches in jüngster Zeit die Pflege der Völkerrechtswissen= schaft sehr begünstigt, hat Kapustin eine von der gründe lichsten Kenntniß bes Gegenstandes zeugende Uebersicht begonnen. — Selbst von dem Südamerikaner A. Bello, (Principios, 1840,) ist ein ganz brauchbares Handbuch vorhanden. — Daß Frankreich gar keine nennenswerthe spstematische Darstellung der positiven völkerrechtlichen Verhältnisse, welche es im Leben so vortrefflich zu handhaben weiß, geliefert hat, ist in der That schwer begreiflich.

Unter den Gegenständen des positiven Völkerrechtes, welche monographisch vorzugsweise bearbeitet sind, zeichnen sich namentlich nachstehende aus:

Die Rechtsverhältnisse ber biplomatischen Agenten sind der Gegenstand vielfacher Erörterungen; namentlich werden die Consuln einer großen Menge von Schristen besprochen. Das Recht und die Geschäfte der Gesandten sind vor Allem erörtert von Wicquefort, A. de, L'ambassadeur et ses fonctions. A la Haye, 1680; J. J. Moser, Bersuch, Bd. III und IV, und Bersuche, Bd. III und IV; Martens, K. von, (Guide diplomatique, 4. Aufl., 1857); Graf Garben, (Traité de diplomatie, 1833); und A. Miruss, (Gesandtschaftsrecht, 1847); von dem Ersteren mit der meisten Sachkenntniß, von dem Letzteren mit großer Aussührlichkeit. Unter den Werken über das Consulatwesen zeichnen sich aber namentlich A. von Miltit, (Manuel des Consuls, 1837,) durch staunenswerthe Vollständigkeit und Gelehrsamkeit, H. Dppenheim, (Lehrbuch, 1854,) durch den Versuch eines allgemeinen positiven Consulatrechtes aus.

Die außerorbentlich wichtigen Rechtsverhältnisse bes See= handels in Krieg und Frieden sind in einer großen Menge von Schriften und zum Theil vortrefflich bearbeitet. Von Franzosen haben namentlich Th. Ortolan (Règles internationales, zuerst 1845,) und G. Massé, (Droit commercial, 1844), unter den Deutschen A. Miruss, (Seerecht, 1838,) und R. von Kaltenborn, (Seerecht, 1851,) ben Gegenstand in seinem ganzen Umfange bargestellt. Die Frage über den Handel der Neutralen in Kriegszeiten, ein seit ber Mitte bes 18. Jahrhunderts nicht blos für die Literatur, sondern auch für das Verhalten der Staaten im Leben unberechenbar wichtiger Gegenstand, ist geschichtlich, casuistisch und voctrinell in einer ganzen Bibliothek erörtert. Glücklicherweise hat steigende Gesittigung den früher mit so wüthendem gegen= seitigem Eifer geführten Streit über die Unankastbarkeit seind= lichen Gutes in neutralen Schiffen und über die rechtlich erlaubte Ausbehnung einer Seeblokabe zum großen Theile geschlichtet. Es legt hiervon die jüngste Literatur bereits Zeugniß ab; von Seiten englischer Schriftsteller freilich nicht ohne Widerwillen.

Endlich ist noch der reichen Literatur für das internastionale Privatrecht zu gedenken, welche wenigstens zur guten Hälfte sich mit den positiven Bestimmungen der Staaten beschäftigt. S. über dieselbe oben, § 60.

Selbstverständlich sind die Sammlungen von völ= kerrechtlichen Verträgen nicht nur stoffliche Grundlagen, für jebe wissenschaftliche Bearbeitung des positiven internatio= nalen Rechtes, sondern auch unentbehrliche Hülfsmittel für den im Leben thätigen Staatsmann. Deßhalb ist benn auch die Zahl dieser Zusamenstellungen sehr bedeutend, und es besinden sich unter benselben höchst umfangreiche Werke. Sie zerfallen in zwei Gattungen: in allgemeine Vertragssammlungen, welche die völkerrechtlichen Verträge einer größeren Anzahl von Staaten und während eines größeren Zeitabschnittes umfassen, und in besondere, welche nur die von einem einzelnen Staate abgeschlossenen oder die auf einen bestimmten Gegenstand sich beziehenden Vereinbarungen enthalten. — Für die erstere Abtheilung bleibt Du Mont's großes Corps universel diplomatique, (Amsterdam, 1726 u. fg. mit der Fortsetzung von Barbeyrac und Rousset, 13 Theile in Fol.) für alle Aeiten eine treffliche Grundlage. Ergänzungen bis in die neueste Zeit herunter geben aber Wend (Codex juris gentium, 1781,) und namentlich Martens, (Recueil des traités, zuerst 1790, in verschiedenen Auflagen und von verschiedenen Fortsetzern weiter geführt bis zur Gegenwart). Eine Auswahl haben getroffen R. von Martens und F. von Cuffy, (Recueil manuel,) F. W. Shillany, (Diploma= tisches Handbuch, 1854). — Von den besonderen Vertragssamm= lungen verdienen aber namentlich theils wegen ber Wichtigkeit der betreffenden Staaten, theils wegen der Bollständigkeit der Mittheilung eine besondere Erwähnung: die Sammlungen ber englischen Staatsverträge von Rymer (3. Aufl. 1739,) und von L. Hertslet, (1827 fg., blos Handelsverträge enthaltend); die französischen Handlungs und Schiffsahrtsverträge von A. von Hauterive und F. von Eussy (vom westphälisschen Frieden an, 1833 u. fg.); die vortressliche spanische Sammlung von Abreu und Capmany, (1740 u. fg.) und deren Fortsetzung von Del Cantillo (1843); die amtsliche Sammlung der Verträge des Hauses Savonen, bearbeitet von Datta (1836 fg.); die sehr vollständigen Sammslungen der Verträge der Vereinigten Staaten von Nordamerika von Elliot, (1834) und von Minot (1844); endlich die neuestens begonnene Sammlung der österreichischen Verträge von Neumann (1855).

- 1) Ueber die Verdienste Moser's um das positive Völkerrecht s. meine Geschichte der Staatsw., Bb. II, S. 412 u. fg. Es gibt wohl kein zweites Beispiel in der Geschichte der Wissenschaften, daß ein achtzigjähriger Mann noch die Grundlage einer neuen Wissenschaft in solcher Ausdehnung legte.
- 2) Die Literaturgeschichte und Bibliographie des Bölkerrechtes ist reichlicher bedacht als die der meisten Staatswissenschaften. Man sehe: Ompteda, D. L. H. von, Literatur des Bölkerrechts. I. II. Regensburg, 1785. Ramph, R. A. von, Neue Literatur des Bölkerrechts. Berl., 1817. (Fortstehung von Ompteda's Werk.) Mohl, R., Die neue Literatur des Bölkerrechts, in der «Geschichte und Literatur der St.W.» Bb. I, S. 835 dis 470. Twiss, T., Two introductory lectures on international Law. Lond., 1856.

# 3. Ginzelne Lehren.

**§** 70.

### a. Gebiet und Eigenthumsrecht der Staaten.

Das europäische Völkerrecht stellt eine Reihe von Grunds sätzen über das Gebiet der Staaten auf, welche sich aus allgemeinen Rechtsbegriffen nicht ableiten lassen, aber auf bestimmtester Gewohnheit beruhen.

Vor Allem ist zu bemerken, daß das Gebiet eines Staates nicht blos aus Land=, sondern auch aus Wassergebiet bestehen

Letteres zerfällt wieder in das Eigenthums= und Sou= veränitätsrecht an Grenzflüssen und Landseen, und in Eigen= thum an Theilen bes Meeres. — Bei Grenzflüssen und Landseen geht das Hoheitsrecht der anliegenden Uferstaaten bis in die Mitte des Wassers, falls keine andere Linie ausdrücklich verabredet ist. Letteres ist aber bei Flüssen sehr häufig der Fall, insoferne ber sog. Thalweg, b. h. ber natürlich tiefste Rinnsal des Flusses, welchem abwärts segelnde Schiffe folgen, als Grenze festgestellt zu werden pflegt. — Das Meer bagegen ist zwar in seinen offenen Theilen keiner Besitzergreifung durch einen einzelnen Staat rechtlich fähig, und früher hierauf etwa erhobene Ansprüche sind jetzt allgemein als unzulässig erkannt. Dagegen werden folgende besondere Meeresftrecken zum Gebiete der betreffenden Staaten gerechnet: 1. der längs der ganzen Rüste sich erstreckende Streifen bes Meeres!); 2. ein rings vom Gebicte desselben Staates eingeschlossenes Meer, dessen Zufahrt von Uferfestungswerken aus vertheidigt werden kann; 3. Meer= engen, beren beibe Ufer bemselben Staate gehören und beren Durchfahrt vom Ufer aus beherrscht wird?). — Auf solchem Wassergebiete steht dem besitzenden Staate die ganze Fülle der Hoheitsrechte zu, wie auf einem Landgebiete. So denn: ausschließende Gerichtsbarkeit in Civil= und Strafsachen; Erhebung von Abgaben von Fremden und ihren Waaren, unter Umständen selbst bei bloßer Durchfahrt; das Recht der Ausschließung fremder Kriegsschiffe und Anspruch auf vollständige Neutralität bei einem Seekriege britter Mächte; Fischerei mit Ausschluß der Fremden; Recht auf Anerkennung der Herrschaft durch symbolisches Caremoniell beim Schiffsgruße u. bgl.

In völkerrechtlicher Bebeutung ist Staatseigenthum, somit vom Staate gegen jede fremde Beeinträchtigung vertretbar, Alles was innerhalb der Grenzen liegt. Es besteht also dassselbe: 1. aus den Staatsdomänen; 2. aus der Gesammtheit

bes Privatgrundbesitzes; 3. aus dem herrenlosen Gute innershalb der Grenzen. Quidquid est in territorio est de territorio.

Bon eigentlichen Bestimmungen über die Erwerbung von Staatsgediet sind namentlich die Grundsätze über Occupation herrenloser Länder zu bemerken. Eine solche Besitzergreifung ist ein allgemein anzuerkennender Erwerdstitel, und kann nicht blos bei einem etwa neuentdeckten Lande, sondern auch bei einem längst bekannten aber von keiner völkerrechtlich anerkannten Macht besessen Gebiete stattsinden. Nur als privatherechtigte, nicht aber als völkerrechtlich anzuerkennende Eigensthümer werden hierbei (freilich nicht eben zur Ehre der europäischen Gesittigung) sogenannte wilde oder barbarische Wölskerstämme betrachtet 3). Zu einer, völkerrechtliche Ansprüche begründenden, Besitzergreifung gehört jedoch, daß auf dem Lande selbst irgend ein Hoheitsakt, z. B. Ausstellung des Wappens oder einer Flagge, vollzogen und damit die förmsliche Erklärung einer Besitzergreifung verbunden worden ist.

Besitzerwerbung durch Verjährung findet nach dem europäischen Völkerrechte nicht statt.

- 1) Der Grundsat, daß das Meer längs der Küste zum Staatsgebiete gehört, ist allgemein anerkannt, aber die Ausdehnung dieses Gebietstheiles streitig. Bon den früher beiweitem größeren Ausprüchen ist man schon seit längerer Zeit ziemlich allgemein zu der Beschränkung auf denzenigen Meeresstrich zurückgekommen, welcher vom User aus mit Kanonen bestrichen werden kann. Doch macht z. B. England viel weiter gehende Rechte noch jetzt geltend.
- 2) Weit bestrittener sind die Grundsätze über das Eigenthumsrecht an ringsum vom Staatsgebiete eingeschlossenen Meeren und an Meerengen. Gewöhnlich bestehen hierüber besondere Verträge, und allgemein anerkannt ist, daß die Durchsahrt durch eine Meerenge, welche zwei offene Meere versbindet, nicht untersagt oder mit Bedingungen beschwert werden darf. Eine eigenthümliche Ausnahme bildete das dänische Recht auf den Sundzoll.
- 3) Die Nichtanerkennung bes Eigenthumsrechtes Wilber an ihr Land ift schon in unzähligen Fällen burch Besitzergreifung ganzer Inseln, Länder

und selbst halber Welttheile, sowie durch Grenzregelungen ohne alle Theile nahme der ursprünglichen Bewohner bethätigt worden, und ist unzweiselhaft die Quelle schreienden Unrechtes gegen die schwächeren Ureinwohner und der allmäligen aber sicheren Ausrottung derselben gewesen. Inwieserne durch solche Gewaltthätigkeiten die Ausdehnung der europäischen Gesittigung und Race dewerkstelligt, dadurch aber eine große Förderung der Menschheitszwecke angebahnt worden ist, mag verschieden beurtheilt werden; eine vollskändige Rechtsertigung der Beraubung und des Gewaltmißbrauches ist jedoch schwerlich damit zu begründen.

## § 71.

#### b. Die Unabhangigkeit der Staaten.

Nach europäischem Bölkerrechte genügt die bloße Thatsache eines selbstständigen Bestehens nicht, um einem Lande und seinen Bewohnern die Stellung und das Recht eines unabhängigen Staates zu verschaffen. Vielmehr muß ein neuer Staat von ben bisher bereits bestandenen anerkannt sein, wenn er Anspruch auf Gleichberechtigung, namentlich auf actives und passives Gesandtschaftsrecht, auf Vertragsrecht und auf rechtmäßige Kriegführung, machen will. Diese Anerkennung wird oft lange verzögert von Seiten solcher Staaten, welche aus Rechts = ober Vortheilsgründen die Entstehung des neuen Staates nicht gerne sehen, und es ift die Verweigerung zwar wohl ein Grund zum Abbrechen jedes Berkehres und zur Be= zeigung des Migvergnügens durch unfreundliche Maßregeln, Bei empörten Provinzen ober nicht aber zu einem Kriege. Kolonieen erfolgt die Anerkennung von Seiten der meisten Staaten erst dann, wenn die frühere Regierung in die Lostrennung und selbstständige Gestaltung gewilligt hat. frühere Anerkennung ist von Seiten der noch Ansprüche machenben alten Regierung nicht selten als eine Kriegsursache behandelt worden 1).

Ebenso abweichend von den Grundsätzen des philosophischen Völkerrechtes sind die Aufstellungen des positiven europäischen

Rechtes hinsichtlich ber einem Staate zustehenden Ausbehnung feines Gebietes und seiner Macht. Das System des Gleichgewichtes ist hiernach nicht blos ein politischer Wunsch und ein vortheilhafter Zustand, sondern ein förmliches Rechts= verhältniß, dessen Aufrechterhaltung jeder andere Staat verlangen und im Nothfalle erzwingen kann, und bessen Verletzung sogar ein Nechtsgrund zu einer allgemeinen Verbindung ber übrigen Staaten gegen die einseitig vorgehende Macht abgibt. — Es sind bei diesem Systeme früher nur die Besitzungen in Europa selbst und in bessen nächster Nähe in Betrachtung gekommen, Erwerbungen in andern Welttheilen dagegen der Lust und Gelegenheit bes Einzelnen freigestellt geblieben. Ein ähn= liches, aber allerdings noch in der ersten Entwickelung begriffenes, System bildet sich jedoch allmälig in Amerika, wo wenigstens von Seiten ber Vereinigten Staaten die Erwerbung neuer Besitzungen von Seiten europäischer Staaten als unerlaubt be= hauptet wird 2).

Hinsichtlich bes Cäremoniells und ber Ehrenrecht erkennt bas positive Völkerrecht eine Gleichheit unter sämmtlichen Staaten nicht an; vielmehr sindet eine bestimmte Rangverschiedenheit statt. Dieselbe ist allerdings wesentlich auf die Thatsache der Macht gegründet, allein sie hängt doch auch von
dem verschiedenen Titel der Staatsoberhäupter und von dem Alter desselben ab. Die Haupteintheilung ist die in Staaten königlichen Ranges und in solche, welchen dieser nicht gebührt. Zu den ersten gehören alle Monarchieen von den Kaiserthümern bis zu den Großherzogthümern; auch ist die Gleichberechtigung mächtigen Republiken niemals versagt worden. — Richt zu verwechseln übrigens mit diesen Rangbestimmungen ist die Eintheilung in Großmächte und in Staaten zweiten, dritten u. s. w. Ranges, welche nur ein thatsächliches Machtverhältniß, nicht aber einen bestimmten Rang mit daran geknüpften sormalen Rechten bezeichnet. — Streitigkeiten über die Präcedenz haben den Frieden von Europa schon sehr ernstlich bedroht, und wenn auch in neuerer Zeit dieselben möglichst umgangen wers den, so sind doch die Ansprüche keineswegs rechtlich aufgegeben, sondern es wird nur von ihnen durch gemeinsame Uebereinkunst und ohne rechtliche Folgerung Umgang genommen. — Sine Folge dieser Rangverhältnisse ist denn auch, daß es einem Staate zwar wohl freisteht, in seinen innern Beziehungen und amtlichen Formen sich nach Belieden Titel und Cäremoniellsansprüche beizulegen, eine Aenderung des Herkömmlichen aber im Verkehre mit dem Auslande nur mit dessen Zustimmung stattsindet.

Die Grundsätze über das Einmischungsrecht eines Staates in die inneren Angelegenheiten eines anderen, nament= lich in seine Verfassung, haben im europäischen Staatenleben bie größten Schwankungen erlitten, und sind keineswegs als schließlich festgestellt zu betrachten. Am weitesten in den Ein= mischungsansprüchen ging die heilige Allianz. Daß aber auch auf anderer Grundlage und in anderer Richtung sehr weitgehende Ansprüche an eine bestimmte Gestaltung eines Staates erhoben werben können, beweisen die gemeinschaftlichen Forberungen der großen dristlichen Mächte auf eine völlige Umgestaltung ber Verfassung des türkischen Reiches (im Jahr 1856). — Eingriffe in die bloße Verwaltung eines fremden Staates werben unbedingt als rechtswidrig betrachtet; und es mag nur im einzelnen Falle wegen einer vermeintlichen Rechtsverletzung durch bie Behörden eines andern Staates Abhülfe und vielleicht Ent= schäbigung verlangt werden.

<sup>1)</sup> Nur die Vereinigten Staaten von Nordamerika halten sich hinsichtlich ber Anerkennung neuer Staaten unbedingt an die Thatsache des selbststänz digen Bestehens und verzichten ausdrücklich auf jede Untersuchung des Rechtsgrundes.

- 2) Der Keim eines amerikanischen Gleichgewichts: und Ausschließungs: spstemes ist die sogenannte Monroe doctrine. Es unterliegt wohl keinem Zweisel, daß bei steigender Macht des Staatenbundes der Anspruch auf Beschränkung der europäischen Mächte sich nicht begnügen wird mit Berhinderung neuer Erwerbungen, sondern daß auch das Aushören des Besitzes von Kolonieen in Amerika und in dessen nächsten Umgebungen als ein mit Gewalt aufrecht zu erhaltender Grundsat wird ausgesprochen werden. America for the Americans.
- B) Die große Wichtigkeit, welche in früherer Zeit den Rangverhältnissen unter den europäischen Staaten und dem ganzen damit zusammenhängenden Cäremonialwesen beigelegt wurde, ist psychologisch sehr merkwürdig. Eine höchst zahlreiche und in die größten Einzelnheiten und Feinheiten eingehende Literatur beweist die Ausdehnung der Beschäftigung mit dem Gegenstande und die Bedeutung, welche man demselben im Leben zuschrieb. S. dieselbe bei Ompteda und Kamps. Eine Uebersicht über die wesentlichen Fragen gibt Günther, Bölkerrecht in Friedenszeiten. Altenb., 1787, Bb. I, S. 199 u. sg. Den neuesten Zustand enthält Mosheim, F. A., Ueber den Rang der europäischen Mächte. Sulzbach, 1819.
  - 4) So gebraucht z. B. England vielfach in seinem inneren amtlichen Sprachgebrauche die Bezeichnung simperiale, ohne daß es die Kaiserwürde gegenüber von dem Auslande in Anspruch nähme oder von diesem freiswillig erhielte.

## . § 72.

#### c. Das Gesandtschafterecht.

Das positive Völkerrecht hat die Verhältnisse und Ansprüche der Gesandten in großer Aussührlichkeit ausgearbeitet und Mancherlei bestimmt, was aus allgemeinen Vernunftgrunds sätzen nicht abzuleiten ist!).

Vor Allem sind drei wesentlich verschiebene Gattungen biplomatischer Agenten zu unterscheiben.

1. Gesandte, d. h. Beamte, welche zur Besorgung der politischen und der rechtlichen Angelegenheiten zwischen Staat und Staat an eine auswärtige Regierung gesendet wers den, sei es zur Erledigung einer bestimmten einzelnen Angeslegenheit sei es für sämmtliche zwischen beiden Regierungen zu verhandelnden Geschäfte. Dieselben zerfallen wieder in

vier verschiedene Rangklassen, welche jedoch nicht hinsichtlich der eigentlich völkerrechtlichen Stellung, sondern nur in Beziehung auf Ehrenrechte und Cäremoniell abgestuft sind. Es sind nämlich:

- a. Botschafter ober Ambassabeure. Nach früherer Auffassung nicht blos zur Besorgung der Staatsgeschäfte, sondern auch zur Vertretung der Person des Staatsobers hauptes bestimmt; jetzt aber nur noch durch besondere, sowohl gegenüber von dem beschickten Hose, als im Verstehre mit anderen Gesandten in Anspruch zu nehmende Ehrenrechte ausgezeichnet.
- b. Außerordentliche Gesandte und bevollmächstigte Minister; die gewöhnlichen Häupter der Gesandtschaften von größeren Staaten an Regierungen wenigstens ähnlichen Ranges. Die Bezeichnung "außersordentlich" hat längst aufgehört etwas anderes als ein Titel zu sein. Die ihnen zustehenden Ehrenrechte sind immer noch groß, doch stehen sie hierin entschieden den Botschafstern nach.
- c. Noch tiefer in diesen Beziehungen stehen die Minister= residenten, eine durch den Aachener Congreß im Jahre 1818 eingeschobene Klasse, zu weniger kostspieliger Bertretung von und bei kleineren Staaten.
- d. Geschäftsträger, zwar berechtigt zur Besorgung aller amtlichen Angelegenheiten, allein mit geringen Etiquette= ansprüchen; in großen Staaten nicht bei dem Staatsober= haupte selbst, sondern nur bei dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten beglaubigt. Die Stelle kann eine bleibende sein, aber auch nur in einem vorübergehenden Auftrage bestehen, welcher während der Erledigung einer Gesandt= schaft oder der persönlichen Abwesenheit des Gesandten einem untergeordneten Beamten ertheilt ist.

Der völkerrechtliche Schut, die Berechtigung zur Vornahme jeder Gattung von Geschäften und die Vertretung der schickenden Regierung sowie ihrer Unterthanen ist dei allen Arten von Gesandten gleich; und ebenso sind die Handlungen der verschiedenen Arten von Gesandten vor dem Rechte gleichbedeutend, es sei die Erwerbung von Ansprüchen oder die Uebernahme von Verbindlichkeiten in Frage. Nicht jeder Staat hat jedoch das Recht, jede ihm beliedige Art von Gesandten zu schicken, sondern kleinere Staaten müssen sich mit den untergeordneten Rangstusen begnügen; immer aber wird gegenseitige Veschickung mit Gesandten gleichen Ranges verlangt.

Necht selbstständiger Geschäftsführung für ihre Regierung, wohl aber einen Anspruch auf völkerrechtlichen persönlichen Schutz haben, sind: Gesandtschaftsräthe, Secretäre, Offiziere, Attachés; wohl auch Dolmetscher, Kaplane u. s. f.

2. Consuln, d. h. Beamte zur Wahrung der Handels= sowie Schiffsahrtsrechte und Interessen in einem fremden Lande. Mit der Besorgung allgemeiner politischer ober überhaupt anderer als den Verkehr der einzelnen Unterthanen betreffenden Geschäfte sind sie grundsätzlich nicht beauftragt; doch sinden Ausnahmen statt, theils in Abwesenheit jeder Art von Gesandtschaft und in besonderem Auftrage, theils aber in der Levante, d. h. gegenüber von muhamedanischen Staaten und von ben höheren örtlichen Beamten berfelben. Namentlich werden Consuln nicht selten verwendet, wenn die noch nicht vollständig geordneten völkerrechtlichen Verhältnisse, z. B. die noch nicht förmlich erfolgte Anerkennung eines neuen Staates, die Absendung einer förmlichen Gesandtschaft nicht gestatten. Ein Staat kann Consuln nicht nur neben seiner Gesandtschaft, sondern sogar eine größere Anzahl berselben an verschiebenen Orten bes fremben Landes bestellen; häufig sind sie nicht einmal eigentliche Beamte bes bestellenden Staates oder auch nur bessen Unterthanen, sons dern Kausseute des Landes, in welchem Consulatgeschäfte zu besorgen sind. Sie haben keine Beglaubigung bei dem fremden Staatsoderhaupte, müssen aber von diesem anerkannt sein, (das Exequatur erhalten,) und es kann ihnen auch die Besugniß wieder einseitig von der Landesregierung entzogen werden, wenn diese Ursache hat, mit ihnen unzusrieden zu sein. Wo sie nicht, die Stelle von Gesandten vertreten, haben sie auch die völkerzrechtliche Unabhängigkeit nicht in Anspruch zu nehmen. — Im Uebrigen gibt es drei Classen von Consuln:

- a. Generalconsuln, Leiter bes ganzen Consulatwesens in einem größeren Bezirke; (boch auch wohl blos Titel.)
- b. Consuln, bestimmt zur Besorgung der Geschäfte an einem bestimmten Handelsplatze; dem Generalconsul untersgeordnet, wo ein solcher besteht.
- c. Consularagenten und Viceconsuln, einem eins fachen Consul zugetheilt oder an einem für den Bestellenden weniger wichtigen Plate?).
- 3. Außergewöhnliche biplomatische Agenten, b. h. Personen, welche zur Besorgung von Geschäften mit einem fremden Staate beauftragt sind, ohne jedoch förmlich als Gesandte oder Consuln bestellt und anerkannt zu sein. Sei es daß eine Mission geheim gehalten werden will, sei es daß nur ein bestimmtes Geschäft von einem besonders dazu geeigneten Manne besorgt werden soll, sei es endlich, daß die Bestellung einer förmlichen Gesandtschaft als überslüssig erscheint; kurz aus verschiedenen Gründen mag ein Auftrag ertheilt werden, dessen Uebernahme weder den vollen völkerrechtlichen Schutz, noch Anspruch auf Ehrenrechte, noch endlich eine Besugniß zur Besorgung irgendwelcher anderer Geschäfte verleiht. Fälle dieser Art sind:
  - a. die sogenannten Négociateurs sans qualité,

- b. h. im Geheimen und ohne förmliche Beglaubigung zur Besorgung politischer Angelegenheiten abgesenbete Personen; möglicherweise weder Beamte noch auch nur Unterthanen der sie bestellenden Regierung, zuweilen selbst Frauen.
- b. Commissarien, zur Besorgung eines einzelnen, namentlich besondere technische Kenntnisse erfordernden, Geschäftes in einem fremden Staate beauftragte Beamte. Sie haben sich mit ihrem Auftrage, commissorium, auszuweisen, aus welchem denn auch der Umfang ihrer Berechtigung, z. B. ob bis zur Abschließung eines Vertrages
  gehend, ihr Verhältniß zu der Gesandtschaft ihres Staates
  u. s. w., sich ergibt.
- c. Agenten, zunächst zur Besorgung der Privatangelegensheiten des Staatsoberhauptes an einem fremden Orte des stimmt, dann aber wohl auch, in Ermangelung regelmäßiger diplomatischer Vertretung gelegentlich zu Staatsgeschäften gebraucht. In letzterem Falle sind sie mit einem Empfehslungsschreiben (lettre de provision) zu versehen.

Das positive Völkerrecht erkennt das Recht eines jeden Staates, diplomatische Agenten jeder Art anzunehmen oder zurückzuweisen, sowie das Recht, deren Sendung auch wider ihren Willen aufzuheben, in vollem Umfange an. Ebenso können bestimmte Personen verbeten werden. Doch ist eine beshutsame Ausübung dieses Rechtes nicht nur eine Forderung der Alugheit, sondern auch Gewohnheit; die Wegschaffung einer fremden Sesandtschaft ist ein beinahe seinbseliger Schritt, welcher auch in der Regel der Eröffnung eines Krieges kurz vorangeht.

Nach Gewohnheitsrecht sind sowohl zum Beginne einer Gesandtschaft, als bei dem freundlichen Aushören einer solchen gewisse Formen und Urkunden unerläßlich. Der neue Gesandte erhält, namentlich wenn er mit der allgemeinen Besorgung der Geschäfte beauftragt ist, ein allgemeines Beglaus

81

bigungsschreiben (Creditiv), welches er in mehr ober weniger frierlicher Audienz zu übergeben hat; die zu einem Congresse, Bundestage oder zur Erledigung eines einzelnen bestimmten Geschäftes abgeordneten Gesandten werden mit einer Vollmacht versehen. Strenge genommen beginnt die Gesandtschaft sowie der volle Genuß der gesandtschaftlichen Rechte erst mit der Entgegennahme dieser Urfunden. — Beim Aushören einer Gesandtschaft wird ein Abberufungsschreiben übergeben und erhält der bisherige Gesandte ein Recreditiv von dem beschickten Staatssoberhaupte. — Bei Consuln sinden nur Ernennungsbecrete, bei Commissarien blos Vollmachten staats.

Sämmtliche zu den Gesandten im weiteren Sinne gehörigen Personen (nicht aber auch Consuln und diplomatische Agenten ohne Gesandteneigenschaft) haben Unantastbarkeit ihrer Person und vollständige Unabhängigkeit von der beschickten Regierung in großem Maße in Anspruch zu nehmen. — Die Unverletlichkeit ber Person eines Gesandten findet nicht blos in Beziehung auf Handlungen statt, welche von der be= schickten Regierung ausgehen möchten, sonbern auch gegenüber von den einzelnen Unterthanen, welche wegen Berletzung eines Gesandten strenge zu bestrafen sind. Auch die sämmtlichen Untergeordneten eines Gesandten, seine Familie und seine Diener= schaft genießen diesen völkerrechtlichen Schut. Weniger gewis= senhaft ist die europäische Gewohnheit, nicht eben zu ihrer Ehre, hinsichtlich bes schriftlichen Verkehres der Gesandten. — Die Befreiung von jeder Botmäßigkeit gegen den beschickten Staat die s. g. Exteritorialität der Gesandten, geht nach posi= tivem Völkerrechte sehr weit, und begreift namentlich folgende Rechte in sich:

gänzliche Befreiung von jeder Gerichtsbarkeit, sei est in bürgerlichen sei est in Staatssachen. Selbst wegen einer während der Dauer der Gesandtschaft begangenen Handlung

kann ein Gesandter nur bei seinen einheimischen Gerichten belangt, und mag höchstens seine Abberufung verlangt werden;

Freiheit des Gottesdien stes innerhalb der gesandt= schaftlichen Wohnung;

Befreiung von allen Abgaben an den Staat, sowie von Einhaltung der Polizeianordnungen, falls nicht deren ausnahmslose Befolgung in der Natur der Sache liegt, wie z. B. bei gewissen Vorschristen der Gesundheits=, der Feuer=, der Reinlichkeits= polizei;

Asplrecht, d. h. Unbetretbarkeit der Wohnung des Gesfandten zur Vornahme von Verhaftungen oder sonstigen gerichtlichen und polizeilichen Handlungen, es müßte denn mit Zustimmung des Gesandten geschehen. Auch Unterthanen des beschickten Staates werden im Gebiete des Gesandten durch dieses Recht geschützt ).

- 1) Ueber die Literatur des Gesandschaftsrechtes s. oben, S. 69, S. 469, und meine Geschichte der St.-W., Bb. I, S. 408 u. fg.
- 2) Das Consulatwesen hat sowohl hinsichtlich der Zahl der Consulate als in Betreff der Verwendung von Consuln zu eigentlich diplomatischen Geschäften in neuerer Zeit eine immer steigende Bedeutung erhalten, namentlich seitdem die Absendung besoldeter Consuln häusiger geworden ist. Es ist daher auch die rechtliche Lehre über diesen Gegenstand in einem Uebergange begriffen, und es werden sich wohl mit der Zeit bestimmtere Unterscheidungen der verschiedenen Arten von Consuln und ihrer Rechte auszbilden; wie denn schon setzt die gewöhnlichen Handelsconsuln, die Consuln in der Levante und die abgeschickten besoldeten Consuln mit wesentlich diplomatischen Austrägen nicht viel mehr als den Namen gemeinschaftlich haben, und namentlich die beiden letzten Gattungen den Gesandten sehr nahe kommen.
- 3) Ueber das dis ins Kleinliche ausgebildete Caremonial= und Form= wesen des gesandtschaftlichen Verkehres s. namentlich das oben, 369, angesführte Werk von K. von Martens. Viel Belehrendes enthält auch Kölle, F., Betrachtungen über Diplomatie. Stuttg. u. Tüb., 1838.
- 4) Hinsichtlich ber in der Exteriorialität begriffenen Rechte sand in früheren Zeiten noch größere Strenge und weitere Ausdehnung statt, als dies jest verlangt und bewilligt wird. Namentlich ist von einem unde-

bingten Asplrechte, ober gar einem Quartierrechte, nicht mehr die Rebe, wenigstens nicht wenn offenbarer Mißbrauch statt sand, und bei besonders drinsgenden Fällen. Auch die Befreiung von Abgaben hat wenigstens hinsichtlich der zollfreien Einsuhr von Gegenständen zum Gebrauche der Gesandtschaften in Folge argen Mißbrauches beinahe überall bedeutende Beschränkungen erlitten, und ist seht gewöhnlich entweder auf eine gewisse Zeit oder auf eine bestimmte Zollsumme beschränkt.

### § 73.

#### d. Das Ariegerecht.

Der eigenthümlichen Bestimmungen des europäischen Bolkerrechtes über das Recht Krieg zu sühren und über das bei einem solchen zu beobachtende Berhalten sind verhältnismäßig nicht viele noch bedeutende.

Auch hier gilt der Grundsat, daß nur eine recht mäßige-Regierung zur Kriegführung befugt ist. Bon nicht anerkannten Sewalten angeordnete Feindseligkeit gelten als Berbrechen und werden an den Theilnehmern bestraft. Sbenso gilt der Grundsat im Allgemeinen, daß nur die nach den Sesetzen ihres Staates zur Wassensührung Berusenen Antheil an triegerischen Handlungen nehmen dürsen, ebensalls bei Strafe als Ansührer oder Käuber behandelt zu werden. Doch bestehen hier zwei Ausnahmen, von welchen die eine löblich, die andere dagegen sehr verwerslich ist.

Einmal nämlich ist gewohnheitsrechtlich anerkannt, daß eine entgegenstehende bewaffnete Truppe als regelmäßiger und völkerrechtlich zu behandelter Feind zu betrachten ist, sobald dieselbe eine förmliche militärische Organisation angenommen hat und ihrerseits den Krieg auf herkömmliche Weise sührt. Natürlich ist mit dieser Anerkennung der Gewaffneten als ehrenwerther Feinde keineswegs auch eine rechtliche Anerkennung ihrer Sache oder eine Straslosigkeit der den Gewaltzustand hervorzussenden und leitenden Personen ausgesprochen.

Sehr zu tadeln bagegen ift die, zwar in den neuesten Fällen europäischer Kriege thatsächlich nicht ausgeübte aber grundsätlich noch keineswegs aufgegebene, Theilnahme von Pri= vatpersonen am Seekriege auf eigene Faust und als Gewinn= unternehmen. Allerberdings erforbert die Ausübung der Ka= perei die Ausstellung eines Kaperbriefes für jedes einzelne bazu bestimmte Schiff von Seiten einer rechtmäßigen Kriegs= macht; allein solche Briefe werden nicht blos an Einheimische und Fremde gegeben, somit auch an Solche, welche in keiner Art und Weise bei der Sache betheiligt sind; sondern es wird auch der ganze Gedanke einer erlaubten Kriegführung, nämlich ber Besiegung bes Gegners durch Staatstrafte, verlassen, in= soferne der Angriff hier lediglich aus dem Gesichtspunkte des Gewinnes von dem sich freiwillig dazu Meldenden geführt wird. Ueberdies artet dieser Privatseekrieg sehr leicht in Gewaltthat und Grausamkeit aus, so daß zur Seeräuberei kaum noch ein weiterer Schritt ist 3).

Beim Ausbruche eines Krieges sind nach positivem Bölkerrechte Maßregeln Sitte, welche nicht mit Nothwendigkeit aus dem Wesen des Zustandes folgen. So namentlich die Abberusung aller Unterthanen aus Civil- und Militärdiensten des jetzt feindlichen Staates, und zwar bei schweren Strasen; die Zurückberusung selbst der in keiner Verdindung mit der seindlichen Regierung stehenden, in deren Gebiet sich disher aushaltenden diesseitigen Bürger; die Unterdrechung jedes Verzehres, Geschäftes, selbst Brieswechsels mit Personen innerhald der seindlichen Grenzen, ebenfalls dei leichteren oder schweren Strasen; endlich wohl auch die Beschlagnahme des den Unterzthanen der seindlichen Nacht zustehenden, im diesseitigen Gesbiete besindlichen Privateigenthumes, dalb mit mehr dald mit weniger Strenze, in der Regel wenigstens der Schiffe und ihrer Ladungen. Nachssicht in allen diesen Dingen wird als ein freis

williger Beweis milder Gesinnung, nicht aber als Pflicht betrachtet.

Hinsichtlich bes Verfahrens gegen bewaffnete Feinbe verlangt das positive Völkerrecht einige Milberung des allge= meinen Grundsates, daß sie mit List ober Gewalt vertheidi= gungsunfähig gemacht, also gefangen genommen, verwundet und getöbtet werben bürfen. Es ist nämlich gewohnheitsrechtlich nicht erlaubt: einen Preis auf den Ropf eines rechtmäßigen Gegners zu setzen; Meuchelmord gegen Feinde zu üben; Brunnen und Lebensmittel zu vergiften, ober Gefangene mit ansteckenben Krankheiten zurückzusenden; vergiftete oder nuplos grausame Waffen zu gebrauchen. In allen biesen Fällen sind nicht nur Repressalien gestattet, sondern es wird namentlich auch Todes= strafe gegen die auf solche verbotene Weise Kriegführenden ver= hängt. — Eine Töbtung des Feindes ist nicht gestattet, wenn derselbe zur Niederlegung der Waffen bereit ist und um sein Leben bittet, vorausgesetzt daß ein solcher sich vorher keiner völkerrechtswidrigen Handlung selbst schuldig gemacht hat, und daß Bewachung von Gefangenen mit der eigenen Sicherheit vereinbar ist. Zu dem Ende mussen belagerte Festungen vor bem Sturme zur Ergebung aufgeforbert und muß die bedingungs= lose Anerbietung zur Gefangengebung angenommen werden.

Die Person unbewaffneter Unterthanen bes Feindes, selbst der sogenannten Nichtstreitenden beim Heere, darf nicht muthwillig und absichtlich verletzt werden; namentlich ist Verzwundung oder Tödtung von Wehrlosen und Gewalt an Frauen gegen das Völkerrecht. Eine traurige Ausnahme macht freilich die Behandlung auch der nichtkriegerischen Einwohner einer mit Sturm genommenen Stadt.

Hinsichtlich bes Eigenthumes bes Feindes gelten nach= stehende besondere Grundsätze:

Das bewegliche Eigenthum des feindlichen Staates

selbst ist nach strengem Rechte gute Beute des Siegers. Wenn dieses Recht nicht in seiner vollen Strenge ausgeübt wird in Beziehung auf Gegenstände, welche nicht zur Kriegführung dienen, so ist dies freiwillige Schonung. Doch gilt muthwillige Zerstörung, namentlich wenn es Werke ber Gesittigung betrifft, als roher Mißbrauch der Gewalt, während allerdings die Wegführung als Siegeszeichen gestattet ist. — Das bewegliche Eigenthum von friedlichen Privatpersonen soll grundsätzlich nicht beschäbigt ober weggenommen werben; boch steht es einem in Feindes Land stehenden Heere zu, seine Bedürfnisse durch Auflegung von unentgeltlichen Lieferungen zu becken. Ebenso ist es einem in Feindes Land stehenden Sieger gestattet, die von ihm besetzten Gebietstheile vorläufig zu eigenem Vortheile zu verwalten und namentlich die Steuern für die Kriegskasse einzuziehen. — Bewegliche Habe von feindlichen Militärper= sonen ist im Falle ihrer Gefangennehmung ober sonstigen Bemächtigung Beute bes Siegers, wenn nicht ausbrücklich eine Ausnahme burch einen Vertrag bedingt ist. Zu bemerken ist dabei, daß eine solche Beute durch vierundzwanzigstündigen Besitz rechtlich in Eigenthum übergeht, so daß es, nach Ablauf biefer Zeit zurückerobert, von bem frühern Eigenthümer bem neuesten Besitzer nicht abverlangt werben kann.

Unbeweglich es Eigenthum des Feindes geht für densselben durch die bloße Thatsache der zeitweisen Besitzergreifung nicht verloren. Privat eigenthum dieser Art bleibt in seinem Rechtstitel durch einen seindlichen Einfall ganz unangetastet; und nur insoserne kriegerische Maßregeln eine augenblickliche Besetzung und Benützung erfordern, mag es vorübergehend beseinträchtigt werden; in diesem Falle ist auch gänzliche Umwandslung und selbst Zerstörung besselben nicht unerlaubt, auch eine Entschädigung dafür nicht üblich. Dasselbe gilt von Staatseigenthum im engeren Sinne. Das völkerrechtliche Eigenseigenthum im engeren Sinne.

thum des Staates dagegen, d. h. der ausschließende Anspruch auf ein Gebiet, kann in Folge eines Kriegs verloren gehen, jedoch rechtlich erst durch die förmliche Abtretung im Friedensschlusse. Bis dahin ist der Besitz nur thatsächlich.

Eigenthümliche Grundsätze gelten in Beziehung auf Schiffe und auf die Ladung derselben. Nicht nur die Kriegsschiffe bes Staates, sondern auch Handelsschiffe, welche feindlichen Privatpersonen angehören, sind im Falle der Wegnahme gute Beute, und zwar gleichgültig, ob die Wegnahme burch Staats= schiffe, durch Kaper ober vom Ufer aus erfolgt. Uebergang in das Eigenthum des Wegnehmenden erfolgt jedoch erft, wenn Schiff ober Ladung in Sicherheit gebracht ist, wozu benn aber auch bas Verbringen in ben Schutz einer Flotte gehört. Eine spätere Wiedernahme bringt das Schiff dem füheren Eigen= thümer unter folgenden Modalitäten zurück: wenn die Wieder= nahme burch ein Kriegsschiff bes Staates in den ersten 24 Stun= den nach der Wegnahme erfolgt, unentgeltlich, nach Ablauf dieser Frist gegen Vergütung eines Werththeiles; wenn ein Kaper die Reprise macht, in den ersten 24 Stunden gegen Er= legung der Hälfte des Werthes, nach dieser Zeit gar nicht. — Uebrigens genügt bei Privatschiffen die bloße Thatsache der Wegnahme nicht zur Erwerbung bes Eigenthumes, sonbern ein weggenommenes Schiff dieser Art muß vor ein Prisengericht gebracht und von diesem dem Wegnehmenden zugesprochen werben 4).

Die während der Dauer eines Krieges vorkommenden Verträge zwischen den Kriegführenden haben nach positivem Völkerrechte nachstehende Eigenthümlichkeiten:

Der zu einer Mittheilung an den Feind Abgesendete hat sich demselben offen, bei Tag und ohne Verkleidung zu nähern, widrigenfalls er als Spion behandelt werden kann. Vor Beschädigung durch Waffen hat er sich durch Anwendung

Barlamentärsflagge, zu schützen. Sine Verletzung besselchen bei vollständiger Einhaltung der Borsichtsregeln ist ein Verbrechen gegen das Völkerrecht; es steht jedoch jedem Kriegführenden frei, den Ort, die Zahl und die Form feinblicher Annäherungen nach seinem Belieben besonders zu bestimmen und davon Nachsachtung zu verlangen. Im Falle einer Uebertretung der allgemeinen oder der besonderen Regeln sindet Anwendung von Wassen rechtlicher Weise statt.

Waffenstillstände können entweder ganz örtlich sein, oder einen größern Kriegsschauplatz umfassen, oder endlich die ganze Kriegsührung zwischen den streitenden Mächten einstellen. Eine Berechtigung zum Abschlusse der beiden ersten Arten steht dem an Ort und Stelle befindliche höchsten militärischen Besehlshaber zu. Abschluß eines unzweckmäßigen Vertrages dieser Art mag den Fehlenden gegenüber von seiner eigenen Regierung verantwortlich machen, allein der Feind erwirdt jedenfalls ein Recht auf Einhaltung der Verabredung. Allgemeine Einstellungen sämmtlicher Feindseligkeiten dagegen sind, weil sie auch eine große politische Tragweite haben, der Genehmigung der beiderseitigen Staatsoberhäupter unterworfen.

Zur Abschließung von Kapitulation en sind regelmäßig die an Ort und Stelle den obersten Besehl Führenden berechtigt, und es bedarf zu ihrer rechtlichen Verbindlichkeit keiner Genehmigung der Staatsregierung, wenn sich die Bedingungen nicht über die militärischen Verhältnisse und etwa über die unmittels dare Behandlung der Einwohner einer belagerten Festung hinaus erstrecken. Außergewöhnliche Beschränkungen des Besehlenden in diesem Rechte und die daraus solgende Nothwendigkeit einer Ratisskation sind dem Feinde vor dem Abschlusse des Vertrages zur Nachachtung mitzutheilen <sup>5</sup>).

1) Wenn die europäischen Bölker auch noch nicht so weit in der Ge-

fittigung gebiehen sind, daß sie sich des ebenso unsicheren als roben Dittels des Krieges ganz enthalten: so ist doch gegenüber von den Sitten des Alterthums und selbst bes Mittelalters schon in manchen Beziehungen eine entschiebene Milberung und Menschlichkeit eingetreten. Namentlich geht eine entschiedene Richtung dahin, den Krieg für die dem Heere nicht angehörigen Bürger weniger nachtheilig zu machen. Bon einer Verwirkung ber Freiheit und bes ganzen Gigenthums ber Einwohner eines eroberten feinblichen Bezirkes ober gar von Ausrottung der ganzen Bevölkerung ist keine Rebe mehr. Auch Verheerungen bes feinblichen Gebietes sind nur noch aus militärischen Zweden erlaubt und jede muthwillige Beschäbigung dieser Art gilt als eine völkerrechtswidrige Barbarei. Der einzige Rest alter Unsitte ist bie Wegnahme seindlicher Hanbelsschiffe und ihrer Labungen. — Selbst bie Forberung eines Lösegelbes von einem gefangenen Feinde hat ganz aufgehört, und es findet jest entweber gegenseitiger Austausch während bes Rrieges ober wenigstens beiberseitige unentgeltliche Entlassung aller Gefangenen beim Friedensschlusse statt. — Mögen diese Milberungen des Kriegs= rechtes die Vorboten immer weitergehender Menschlichkeit sein!

- 2) Der früher aufgestellte Grundsat, daß nur Unisormirte als regelrechte Feinde behandelt werden, hat seit den amerikanischen und französischen Revolutionökriegen nicht aufrecht erhalten werden können, indem die Mittel dieser Staaten zur herkömmlichen Ausrüstung und Bekleidung der von ihnen aufgebotenen großen Massen nicht ausreichten, diese aber doch Bestandtheile der gesetzlichen Kriegsmacht waren. Da jedoch die Beschänzung der Kriegsübel auf das möglichst enge Maß durch die Beseitigung aller Freibeuterschaaren und durch die Fernhaltung der dem Heere nicht regelsmäßig angehörigen Bevölkerung des Landes bedingt ist: so dürsen auch jetzt noch Diesenigen mit aller Strenge behandelt werden, welche die Wassen gegen einen in das Land eingefallenen Feind ergreisen, ohne zu der gessetzlich angeordneten und vom Staate anerkannten Kriegsmacht zu gehören.
- 3) Glücklicherweise sind nicht nur in den letzten europäischen Kriegen keine Kaperbriese mehr ausgestellt worden, sondern es bildet auch die gegensseitige Berzichtung auf dieses Kriegsmittel einen Theil des Pariser Friedens von 1856. Allein da wegen der Weigerung der Vereinigten Staaten, dieser Veradredung beizutreten, diese unselige Art von Seekrieg doch noch keinesswegs als ganz ausgegeben betrachtet werden kann, so ist auch jetzt noch die Literatur über diesen Segenstand zu beachten. Eigene Wonographien darüber sind: Martens, G. F. de, Essai conc. les armateurs. Goetting., 1795. Berg van Widdelburgh, F. E., Verhandeling over de association van de kaapvaahrt. Utr., 1828. Wurm, C. F., in Roteteds und Welders Staatslerikon, Art. Prise.
  - 4) Das Nähere über die Wegnahme, die Wiedernahme und die ge-

richtliche Verurtheilung von Schiffen ist in den Werken über das Seerecht nachzusehen.

Dasse wegen nicht eingehaltener Kapitulationen, und zwar namentlich wegen Berweigerung der Ratisitation nach bereits begonnener Vollziehung der Uebersgabe, zeigen, wie äußerst sorgfällig in solchen Fällen versahren werden muß. Und es ist auch einleuchtend, daß die Folgen einer Ueberschreitung der Bestugniß zum Abschlusse einer Kapitulation nicht den der gewöhnlichen Regel vertrauenden Feind, sondern das eigene Heer und zunächst den sich verssehlenden Besehlshaber tressen müssen.

### § 74.

#### e. Die Verbundeten.

Es ist wohl nicht löblich, daß nach dem bestehenden Gewohnheitsrechte bei den Bündnissen zum Behufe gemeinschaftlicher Kriegführung Mancherlei zugelassen wird, was der Natur der Sache nicht entspricht.

So ist es denn nach positivem Bölkerrechte nicht unerlaubt, daß Staaten, welche bei einem Streitpunkte unmittelbar gar nicht betheiligt sind, sich doch an einen der Kriegführenden anschließen und ebenfalls in das Feld rücken.

Es ist ferner nach biesem Rechte nicht verboten, auch Offensivallianzen zu schließen, und zwar sogar allgemeine, b. h. in jedem Falle eines von dem Verbündeten beschlossenen Angrisstrieges geltende, als besondere, nur auf den gemeinsschaftlichen Angriss eines bestimmten Staates berechnete. Ein solcher Angriss mag die Einmischung weiterer Staaten auch auf der anderen Seite veranlassen; aber er gilt nicht als eine grundsätliche Verletzung des Völkerrechtes.

Dagegen mag man sich wohl mit der Eigenthümlichkeit einverstanden erklären, daß nach bestehenden Ansichten der Verbündete eines Feindes nicht unter allen Umständen als überhaupt im Kriege begriffen betrachtet und demgemäß auch in jeder Beziehung als Feind behandelt wird. Wenn nämlich ein Staat nur in Folge eines allgemeinen und nicht auf ben vorliegenden Fall besonders gerichteten Bündnisses sich dem in einen Krieg geratheten Verbündeten anschließt, dabei aber seine Mitwirtung strenge auf das verabredete Maß von Truppen oder Geldleistungen beschränkt, ohne anderweitige seindselige Schritte zu thun: so steht dem Gegner die Wahl zu, ob er nur die wirklich gegen ihn sechtenden Truppen eines solchen Verbündeten seindlich behandeln, im Uedrigen aber friedliche Verhältnisse sollstontdauern lassen will; oder ob er (wozu er allerdings vollstommen berechtigt ist) die Theilnahme am Kriege als einen Grund zu allgemeinen Feindseligkeiten zu betrachten geneigt ist. Im ersteren Falle werden die Kriegsübel auf das möglichst enge Feld beschränkt.).

1) Beispiele solcher nur theilweisen Kriegführung gegen Alliirte gab u. a. Rußland im Jahre 1812, wo es Preußen und Desterrreich nur so weit als im Kriege mit sich begriffen betrachtete, als in Erfüllung früherer allgemeiner Verträge dieser Staaten mit Frankreich eine bestimmte Anzahl ihrer Truppen Bestandtheile des großen Einfalls-Heeres bildeten. Vollen Krieg hat dieselbe Macht dagegen, und wohl vollkommen mit Recht, an Sardinien erklärt, als dieses im Jahre 1855 mit England und Frankreich ein Bündniß nach bereits ausgebrochenem Kriege schloß.

### § 75.

#### f. Pas Recht der Neutralen.

Mannchfach sind die Eigenthümlichkeiten, welche das posi= tive Völkerrecht in der Lehre über die Neutralität dritter Staaten während der Dauer eines Krieges darbietet; und kei= neswegs mögen sämmtliche Abweichungen von den einfachen Sätzen des philosophischen Rechtes als gerecht und billig geprie= sen werden. Vielmehr ist auf diesem Gebiete Mißbrauch der Gewalt und Selbstsucht lange grell hervorgetreten.

Schon das Recht und die Verpflichtung zur Reutralität im Allgemeinen ist nicht so bestimmt, wie es

Zwar steht es auch nach positivem europäischen sein sollte. Völkerrechte jedem unabhängigen und nicht etwa durch besondere Kriegsbundnisse verpflichteten Staate zu, bei einem Kriege zwischen Dritten neutral zu bleiben; allein eine rechtliche Verpflichtung, sich der Theilnahme an fremden Händeln zu enthalten, besteht grund= sätzlich nicht. Hierüber entscheibet lediglich ber Vortheil und die Klugheit des einzelnen Staates. Wer Theilnahme an einem ihm dem ursprünglichen Gegenstande des Streites nach fremden, Kriege für angemessen findet, hat natürlich die thatsächlichen Folgen zu tragen; aber eine vom europäischen Bölkerrichte verbotene Handlung begeht er durch seine Einmischung nicht. — Eine bemerkenswerthe Ausnahme hiervon ist, daß einzelne Staaten unbedingt und zu einer beständigen Neutralität durch allge= meine europäische Bestimmungen verpflichtet sind; so namentlich die Schweiz und Belgien, früher Krakau. Auch ist cs eigen= thumlich, daß einzelne Provinzen der kriegführenden Macht, natürlich in Folge besonderer Berabredung zwischen den Krieg= führenben, neutral bleiben können; wie z. B. im Kriege von 1733 die österreichischen Niederlande für neutral erklärt waren.

Was nun aber die einzelnen Rechte und die Pflich = ten der Neutralen betrifft, so bestehen allerdings im Allge= meinen keine Bestimmungen, welche sich nicht schon aus der Natur der Sache ergäben. Es wird auch nach positivem Rechte verlangt, daß ein neutraler Staat keinem der beiden Krieg= sührenden irgendwelchen Vorschub bei seinen kriegerischen Unter= nehmungen leiste, dagegen ihm denn auch die Fortdauer seder sreundlichen Beziehung nach beiden Seiten hin gestattet.). Unter keinen Umständen darf ein neutraler Staat in seinem Gebiete, oder mit Benühung desselben, kriegerische Maßregeln von der einen oder von der anderen Seite zugeben; und es ist eine gegen seinen Willen vorgenommene Handlung letzterer Art

eine so schwere Verletzung seiner Rechte, daß er augenblicklich Krieg beßhalb an den seine Unabhängigkeit verletzenden Staat erklären kann, und er sogar, wenn seine Berhältnisse es irgend erlauben, durch seine Ehre zu diesem Schritte genothigt ist?). - Dagegen bietet bas ganze Verhältniß bes Hanbels ber Neutralen zur See große Schwierigkeiten bar. Hier find nämlich die Interessen ber großen kriegführenden Seemächte in entschiedenem Widerspruche mit denen der gewöhnlich neutral bleibenden Handelsstaaten, und zwar in einer ganzen Reihe von Fällen; und es sind baher auch die völkerrechtlichen Aufstellungen über das zu beobachtende Verhalten sehr verschieden je nachdem sie von einer Seite ausgehen ), auch hat ihre Durchführung sehr gewechselt, je nachbem die Seemächte, vorab England, in der Lage waren, ihren Vortheil durchzuführen, ober sie sich des guten Willens der Neutralen durch Nachgiebig= keit von ihrer Seite zu versichern hatten. Erfreulich ist übrigens allerdings, daß sich neuerer Zeit auch hier das positive Wölker= recht den Forderungen der Humanität sichtbar nähert; wie namentlich das Vorgehen in dem russischen Kriege von 1854 u. f. beweist, wo selbst England, wenn auch noch nicht grund= sätlich und für immer, so doch thatsächlich und für jett, in den Hauptpunkten den von ihm früher entschieden bestrittenen Forberungen der Neutralen nachgab 1).

Die wesentlichsten Punkte, um welche es sich hier handelt, sind aber nchstehende:

Reinem Zweisel unterliegt, daß neutrale Schiffe auch während eines Seekricges die Hasen der kriegführenden Mächte besuchen und Waaren ein= und aussühren bürsen; jedoch ist eben so allgemein und im Grundsatze zugegeben, daß Kriegs= contre bande kein Gegenstand der Einfuhr sein darf. Hierzunter versteht man alle Gegenstände, welche der Kriegführung zu Lande und zur See dienen; allein nicht bestimmt erledigt ist

velcherlei Waaren hierher zu rechnen seien? Wenn nämlich auch kein Streit ist über die sogenannten unmittelbaren Ariegsbedürsnisse, also Wassen aller Art, Pferde Rüstungen, Ariegsschiffe, Pferde, Pulver und Geschoß: so ist über die blos mittelbaren Ariegsbedürsnisse, als da sind Schissbaumaterialien, Rohstosse zur Verfertigung von Wassen und Pulver, Steinstohlen, endlich Lebensmittel, die Meinung verschieden; und auch in dem neuesten Falle sind hier die Forderungen der Neustralen keineswegs vollständig anerkannt worden.

Ebenfalls dem Grundsatze nach unzweifelhaft ist der Sat, daß Neutrale einen blokirten Seehafen oder Kustenstrich nicht besuchen dürfen. Allein großer Streit war lange darüber, unter welchen Voraussehungen eine Blokabe vorhanden sei, und es sind namentlich brei wesentlich verschiedene Grundsätze auf= gestellt worden. Ein engster, allein allerdings jetzt allgemein verlassener, Begriff der Blokade erkennt eine solche nur da an, wo ein Schiff unmittelbar beim Einlaufen einer Beschießung von Schiffen, welche vor dem Hafen liegen, oder von Strand= batterieen aus zu bestehen hätte. Nach einer zweiten Aufstellung ist eine Blokade schon bann vorhanden, wenn ein ausegelnbes Schiff offenbar Gefahr läuft, von kreuzenben Kriegsschiffen angehalten zu werben. Am weitesten ging die von England und Frankreich lange geübte Blokabe auf dem Papier, d. h. bie von einer kriegführenden Macht ausgegangene Erklärung, daß eine bestimmte friedliche Küste, möglicherweise das ganze ; friedliche Land, im Blokadezustande sei, und zwar dieses ohne Rücksicht barauf, ob thatsächlich eine entsprechende Seemacht zur wirklichen Durchführung der Blokade vorhanden war ober nicht. Es scheint jedoch nach ben Vorgängen bes letzten See= trieges, daß sich auch die großen Seemächte zu der Einräumung entschlossen haben, eine Blokade zwar durch Erklärung her=

:12:

zustellen, dies aber nur zu thun, wo und so lange eine ber Durchführung entsprechende Seemacht wirklich abgesendet ist.

Ein britter Streitpunkt ist die, namentlich in Beziehung auf den Kolonialhandel sehr wichtige, Frage, ob die Neutralen während der Dauer des Krieges eine Art von Handel mit einer der kriegführenden Mächte treiben dürfen, welcher ihnen in Friedenszeiten nach den Gesehen dieses Staates nicht zusteht? Hier scheinen allerdings die Seemächte bei ihrer Verneinung der Frage das volle Recht auf ihrer Seite zu haben.

Noch wichtiger aber, als alles bisherige, ist die Beant= wortung der Frage: ob frei Schiff frei Gut mache? und unfrei Schiff unfrei Gut? Mit anndern Worten: ob die in einem neutralen Schiffe befindlichen Waaren eines Feindes weggenommen werden dürfen, oder ob sie vielmehr, als auf neutralem Boben gelegen, nicht anzutasten seien? sobann: ob die Waare eines Neutralen, welche auf einem feindlichen Schiffe gefunden werde, mit diesem zur guten Prisc werde, oder ob sie, als Eigenthum eines Befreundeten, freizugeben sei? Ift auch die lettere Frage, weil selten ein Neutraler Waaren auf Schiffen einer kriegführenden Nation versendet, nicht von großer practischer Bedeutung, so ist dies um so mehr der Fall in Beziehung auf die erstere Frage, und zwar nach zwei Seiten Einmal, weil beren Bejahung auch einer schwächeren Seemacht wenigstens einen Theil ihres Ausfuhrhandels während ber Dauer bes Krieges erhält; sobann weil dieselbe ben Neutralen einen großen Gewinn durch Frachthandel in Aussicht stellt. Die ältesten Secgesetze, namentlich das Consolato del mar, leugneten, daß frei Schiff frei Gut mache; und während später die Neutralen die Freiheit mit größtem Eifer vertheidigten, hielten die großen Mächte, namentlich England, das Recht zur Wegnahme feinblicher Waaren von neutralen Schiffen

١

ebenso bestimmt aufrecht. In dem jüngsten Kriege der West= mächte mit Rußland dagegen haben auch sie die Freiheit, zunächst für diesen Krieg später als Grundsatz, anerkannt.

Ein letter Streitpunkt ist enblich noch ber, ob Handels-schiffe, welche unter dem Schutze eines Kriegsschiffes ihres Staates, unter Convoi, segeln, von den Kriegsschiffen der kriegführenden Mächte angehalten und in Beziehung auf den Inhalt ihrer Ladungen untersucht werden dürsen, oder ob das Wort des convoirenden Befehlshabers als genügender Beweise eines rechtlich erlaubten Inhaltes angenommen werden müsse? Diese Frage, welche zu blutigem Zusammenstoße mit Neutralen geführt hat, verliert freilich ihren Werth großentheils, wenn der Grundsatz, daß frei Schiff frei Gut mache, bestehen bleibt.

Die Berletzung der Grundsätze hinsichtlich des den Neutralen zustehenden Handelsrechtes wird von Seiten der dadurch benacht theiligten kriegführenden Macht mit Consiscation von Schiff und Ladung bestraft, wenn der Fehlende auf der That ertappt wird. Doch kann diese Strafe nur in Folge des Urtheiles eines Admiralitätsgerichtes eintreten, dessen Versahren, wenigstens im Wesentlichen, eine gleichtautende europäische Gewohnheit sesstschaftellt.

<sup>1)</sup> Wenn das Recht und die Psticht der Neutralen gegenüber von den kriegsührenden Mächten auch wohl dahin formulirt wird, daß der Neutrale beiden kriegsührenden Theilen gleiche Begünstigungen einräumen müsse: so ist dies insoferne nicht richtig, als der Neutrale grundsählich gar keine Bezgünstigung des Krieges vornehmen soll, thatsächlich aber überdies eine vollskommen gleiche Begünstigung beider Parteien, theils der geographischen Lage berselben, theils der Verschiedenheit ihrer Bedürsnisse wegen, kaum je möglich ist. Ein Neutraler wird sich daher sehr leicht Unannehmlichkeiten aussehen, wenn er der einen Macht, welche dessen bedarf, Kriegsbegünstigungen thatsächlich angedeihen läßt, der andern aber, welche der Lage der Sache nach keinen Gebrauch davon machen kann, nur mit Worten dieselbe Unterstützung anbietet.

- 2) Ein weltgeschichtliches Beispiel rüchstsloser Berletzung eines neustralen Sebietes ist der Zug eines französischen Heeres durch das preußische Franken im österreichischen Kriege von 1805; und wohl allgemein wird es als ein unentschuldbarer Mangel an Selbstachtung und als der verderblichste politische Fehler betrachtet, daß Preußen die Beleidigung nicht alsbald durch eine Kriegserklärung erwiderte.
- 3) Die Literatur über den Seehandel der Neutralen ist außerordentlich jablreich. Nicht nur bilbet die Besprechung des Gegenstandes einen Saupt= inhalt aller Systeme des positiven Bölkerrechtes, sondern es bestehen auch sehr viele Monographieen. Von den letteren vertheidigt die strengen An= sichten Englands am besten Jenkinson, Ch. (nachmals Lord Liverpool) Discourse on the conduct of Great Britain in respect to neutral nations during the present war. Lond., 1757. Von den Schriften für bie Rechte der Neutralen sind namentlich zu erwähnen: Hübner, M., De la saisie des bâtimens neutres etc. à la Haye, 1759. — Totze, La liberté de la navigation. Lond. et. Amst., 1780. — Büsch, 3. 3., Ueber bas Bestreben ber Bölker, einander in ihrem Seehandel recht web zu thun. Hamburg, 1800. — Jouffroy, Le droit des gens maritime. Par., 1806. — (Biedermann,) Manuel diplomatique sur le dernier état de la controverse concernant les droits des neutres. Leipz., 1814. Hautefeuille, L. B., Des droits et des devoirs de nations neutres en temps de guerre maritime. I—IV. Par., 1848. Die Geschichte bes ganzen Berhältnisses aber hat, wennschon mit sichtbarer Hinneigung zu ben älteren englischen Ansichten, entwidelt: Reddie, J., Researches in maritime international law. I. II. Edingb., 1844.
- 4) Den neuesten Zustand dieser Lehre entwickelt eine Reihe von Schriften, welche während des englisch russischen Krieges erschienen sind, namentlich von Lock, Hosack, Thomson, Hazlitt und Roche. Das Nähere s. in meiner Geschichte der St.W., Bb. 1, S. 424 u. fg.
- 5) Ueber das Versahren der Prisengerichte und über die von densselben zur Anwendung kommenden Grundsätze gibt sehr belehrende Ausstunft: Jakobsen, F. J., Seerecht des Kriegs und Friedens. Altona, 1815. Der selbe. Handbuch über das praktische Seerecht der Engländer und Franzosen. I. II. Hamburg, 1803.

n e

Ni II

T

.. de 15.

· Comment

17 1

72

-- -

ı, L

. ;;

्ं

¥ .

3

v

Ņ,

T.

# Staats-Sittensehre.

§ 76.

# 1. Begriff und Rothwendigkeit der Staats-Sittenlehre.

Die kategorischen Forberungen, welche zum Behufe einer grundsätlichen Aufstellung und Durchführung der Staatsein= richtungen an sämmtliche Staatsgenossen gestellt werben, sind — wie bereits oben, § 9, S. 49, ausgeführt ist, — doppelter Die eine, bisher besprochene, Gattung betrifft die Her= stellung der äußeren Ordnung und läßt sich auch durch äußere Mittel erzwingen; die andere dagegen verlangt einen vernünf= tigen Willen von jedem Einzelnen in Beziehung auf bas Zu= sammenleben, und ihre Erfüllung hängt lediglich von dem Einflusse ber Betreffenben ab. Die Forberungen der ersteren Art sind die des Rechtes, und zwar die des philosophischen, insoferne sie nur aus einer logischen Nothwendigkeit hervorgehen, ober des positiven, wenn sie durch eine zuständige Auctorität als Befehle ausgesprochen sind; die der zweiten Art aber sind die der Sittlichkeit, und sie beruhen ausschließlich auf dem Gewissen bes Menschen.

Das Verhältniß der beiden Systeme von Forderungen zu einander liegt klar vor. — Hinsichtlich des Gegenstandes sowohl, als des Umfanges der beabsichtigten Wirksamkeit stehen sie völlig gleich. Beide beziehen sich auf das einheitlich

geordnete Zusammenleben der Menschen im Staate, und zwar in dessen sämmlichen Verhältnissen und Formen. Demnach ist das innere und das äußere Leben des Staates, die Verfassung eben so gut als die Verwaltung, nach den Forderungen des Rechtes und nach benen ber Sittlichkeit zu ordnen und zu hand= haben; auch finden beide gleichmäßig ihre Anwendung auf sämmtliche Gattungen und Arten von Staaten. Wenn einmal eine bestimmte Form bes Zusammenlebens aus ber allgemeinen Gesittigung eines Volkes hervorgegangen ist, so ist dieselbe nicht nur äußerlich zu ordnen, logisch auszubilden und in allen Beziehungen aufrecht zu erhalten, sondern es besteht auch die sittliche Pflicht für sämmtliche Theilnehmer, das unter diesen gegebenen Umständen Vernünftige zu wollen und zu vollbringen. Das Gewissen verlangt, daß die naturgemäße und also berech= tigte und selbst nothwendige Gestaltung des Zusammenlebens mit freiem Willen und mit Anwendung aller verfügbaren Kräfte vollständig, ehrlich und möglichst nützlich durchgeführt werde. — Eine wesentliche Verschiedenheit zwischen Staatsrecht und Staatsmoral findet dagegen insoferne statt, als das erstere lediglich die äußere Ordnung, so weit diese durch sinnliche, im Nothfalle erzwingbare Mittel burchgesett werden kann, herzu= stellen hat, die Sittlichkeit dagegen über diese, freilich vor Allem nothwendige aber doch durch die Unvollkommenheit der menschlichen Kräfte enger gezogene Grundlage hinausgeht. Theils verlangt sie für die erzwingbaren Leistungen auch noch eigenen guten Willen der Betheiligten; theils fordert sie selbst die Vornahme solcher Handlungen, welche rein vernünftig aber nicht erzwing= bar sind, sei es nun, weil die Nothwendigkeit ihres Eintretens oder wenigstens ihr Maaß wesentlich von der subjectiven Beurtheilung bes Einzelnen abhängt und somit gemeine und gleichförmig zu handhabende Regel nicht aufgestellt werben kann, sei es, weil die Handlung Anstrengungen und

Opfer voraussetzt, welche über die gemeine, für Alle gültige Regel hinausgehen und beren Auferlegung also von Seiten der Staatszewalt die Gleichheit des Rechtes nicht gestattet. Und zwar verlangt das Sittengesetz hierbei von dem Staatszenossen Doppeltes:

einmal, daß er selbst das völlig Vernunftgemäße an= strebe und sich dabei von seiner sinnlichen Natur weder zurück= halten noch über die richtigen Grenzen treiben lasse;

zweitens, daß er die Zwecke Anderer achte wie die seinisgen, und sie vorkommenden Falles fördere, soweit seine Kräfte gehen und nicht eigene mindestens gleich wichtige Zwecke ihn in Anspruch nehmen 1).

Von einem grundsätlichen Wiberspruche zwischen ben Forberungen des Rechtes und ber Sittlichkeit kann unter diesen Umständen nicht die Rebe sein; und wenn auch ohne Zweifel bas Recht manche Bestimmung trifft, welche sich nicht schon mit logischer Nothwenbigkeit aus den Gesetzen der reinen Bernünftigkeit ableiten läßt, sondern mit einem gewissen Grade von Willtur eine zweifelhafte Frage entscheibet, so ist boch auch ein solcher Theil ber Rechtsorbnung ber Sittlichkeit an sich keineswegs zuwider, von ihr vielmehr als ein Theil der uner= läßlichen äußeren Ordnung zu achten und zu fördern. — Doch ist allerdings in Einem Falle ein Zusammenstoß möglich. Wenn nämlich das positive Recht, gebietend ober verbietend, eine Regel aufstellt ober eine Einrichtung anordnet, welche unvereinbar ist mit rein vernünftigem Wollen und Handeln, so widerspricht einer Seits das Gewissen eines jeden mit dem verfehlten Befehle in Berührung Kommenden einer Vollziehung besselben, und bebroht boch bas Recht ben Ungehorsam mit Strafe ober anderen Nachtheilen. Die Erwägung daß das Recht hier auf falschem Wege sei, hilft nicht aus der Klemme. Einmal besteht es, und ist auch bereit sein Gebot mit Gewalt burchzuseten; sobann ist die Aufrechterhaltung der Rechtsord=

nung eine so nothwendige Vorbedingung auch des gesitteten Lebens, daß eine Anerkennung derselben immer auch eine bedeutende sittliche Pflicht ist. Der lettere Grund entscheibet. muß der Fall als eine Collision sittlicher Pflichten aufgefaßt und somit der Erfüllung der bedeutenderen der Vorzug gege= ben werden. Welche berselben höher anzuschlagen sei, läßt sich immer nur im einzelnen Falle entscheiben. Im Zweifel wirb aber die Befolgung der Rechtsnorm vorgehen; nicht als solche, sondern weil die Aufrechterhaltung der gesammten Rechtsord= nung, wie sie besteht, von hoher Bedeutung für das ver= nünftige Zusammenleben der Menschen ist. Sollte jedoch in einzelnen Fällen die Gewiffensforderung eine unter keinen Um= ständen zurückzustellende sein, so hat der Betreffende ihr zu folgen und die baraus sich ergebenden Nachtheile, namentlich also auch die vom Rechte angebrohten Strafen, als unvermeibliche Uebel über sich ergehen zu lassen. Sittliche Pflicht der Staatsgewalt ist es benn freilich auch, bem Wiberkehren solch' unglücklichen Widerspruches durch schleunige Aenderung bes positiven Rechtes vorzubeugen, unter Umständen auch in dem bereits thatsächlich vorliegenden Falle der Gewissenstreue durch Begnabigung zu Hulfe zu kommen.

Ucber das Berhältniß der Sittlichkeit und der Staats= sittenlehre zur Politik, s. unten, § 84.

Raum erst eines Beweises sollte es bedürfen, daß auch die Wissenschlassen Staate den Standpunkt der Sittlichkeit nicht vernachlässigen darf. Nicht nur wird durch eine regelsgerechte Entwickelung der sittlichen Staatspflichten das Bewußtsein derselben gestärkt, ihr Inhalt klarer gemacht, und dadurch zu ihrer häusigeren und besseren Befolgung Veranlassung gezgeben<sup>2</sup>); sondern es ist diese Beachtung auch ein theoretisches Bedürfniß. Nur dann nämlich sind alle möglichen Seiten des Lebens der Menschen im Staate erörtert, und die Gesehe dieser

verschiedenen Auffassungen durch Gegensatz und wechselseitiges Eingreisen erläutert, wenn auch die rein vernünftige Auffassung dargelegt und neben das Erzwingbare auch das nur Wünsschenswerthe gestellt ist. So gewiß zu einem vollendeten Systeme der Staatswissenschaft außer dem kahlen Rechte auch die Lehre der Klugheit, die Politik, gehört: ebenso sicher muß die Moral in ihren Forderungen gehört werden ) Es ist also weder ein Beweis von wissenschaftlicher Umsicht, noch von allgemeiner menschlicher Gesittigung, daß die Staats Sittenlehre, die schon im Leben geringere Berücksichtigung sindet als das Recht und die Klugsheit, von der Theorie vollständig vernachlässigt zu sein pstegt; noch ist es eine Entschuldigung oder ein genügender Ersatz, wenn die rein philosophischen und die theologischen Moralsysteme auch die Pflichten des Menschen im Staate beachten.

1) Folgende Beispiele mögen die Berschiedenheit des Rechtes und ber Sittlichkeit in Beziehung auf das Staatsleben zeigen. Unzweiselhaft giebt bas Recht einem constitutionellen Monarchen bie Initiative bei Gesehen und bas Beto bei Anträgen der Stände; und es kann vom Rechts-Standpunkte aus nichts eingewendet werden, wenn die Initiative häufig und lästig ober aber auch allzu spärkich gebraucht wird, während die Ausübung des Beto gegenüber von blogen Bitten (ohne strenges Recht) gar keine rechtliche Grenze hat. Dagegen verlangt die Sittenlehre eine gewissenhafte Benützung bieser fürstlichen Besugnisse; also eine bereitwillige und wohlüberlegte An= wendung der Initiative in allen Fällen, in welchen durch ein neues Gesetz etwas Gutes gestiftet werben kann, und eine Berzichtung auf bas Beto, wo eine Bitte vernünftig und billig ift. Gine entgegengesette Handlungsweise, bei welcher Eigensinn, Eigennupen, Trägheit, Rachsucht u. s. w. ber Be= weggrund zur Ausübung des Rechtes wäre, ist zwar nicht unrecht, aber bocht unsittlich. — Das Recht hat ferner vom Bürger nichts zu verlangen, als daß er die gesetzlichen Berbote achte und die gesetzlichen Leistungen er= fulle; die Moral aber verlangt von ihm noch, je nach den Umständen, frei= willige Förderung des allgemeinen Besten, Muth zur Beseitigung von Gefahren und zu Bekämpfung von Unfug, ungezwungene Opfer in Zeiten ber Roth und Gefahr. — Ein Staatsbeamter endlich, welcher nur die in seinem Dienstvertrage verabrebete Thatigkeit entwidelt, welcher ben Staat nicht betrügt und sich vom Unterthanen nicht bestechen läßt, erfüllt allerbings seine Rechtspflicht, ist aber dabei doch nur ein gemeiner Miethling, wenn er

nicht alle seine Kräste anstrengt, um so vieles und so gutes zu leisten, als er überhaupt vermag. Seine Sittlichkeit fängt da erst an, wo das Recht aushört. — Und so noch bei unzähligen weitern Gegensäten ober Ergänzungen, wo überall das natürliche Gefühl mit der blosen Rechtserfüllung nicht zufrieden ist, weil es erachtet, daß nicht die volle Schuldigkeit gethan sei, und es doch keine Hülse und Begründung seiner Forderung sindet, wenn ihm der Unterschied zwischen Recht und Sittlichkeit nicht klar vorliegt.

- 2) Es würde wenig Menschenkenntniß verrathen, wenn von einer häussigeren und besseren Bearbeitung der Staats-Sittenkehre ein sehr großer Einsstuß auf die allgemeine Handlungsweise der Menschen im Staate erwartet werden wollte; allein unzweiselhaft trägt es doch zu dem vorherrschend selbstischen Sebaren so Vieler bei, daß niemals von weitergehenden Forderungen an den Bürger, den Beamten, den Volksvertreter, den Fürsten die Rede ist, als wozu sie nach strengem Rechte gezwungen werden können. Der ohnedem so oft misverstandene und salsch angewendete Begriff des Rechtsstaates gibt eine Veranlassung weiter, nicht mehr zu thun, als was das äußere Seset verlangt, während dieses doch nur das Wenigste, nicht aber das Höchste bessehlt.
- 3) Bon einer eigenen Literatur ber Staats-Sittenlehre ist bis jest nicht bie Rebe. In den Systemen der Staatswissenschaften ist die Staatsmoral, freilich unbegreiflich genug, ausnahmslos ganz übergangen. Gbensowenig besteht eine besondere Monographie über dieselbe. Die philosophischen und theologischen Systeme der Ethik behandeln allerdings auch die Pflichten des Menschen im Staate und gegen ben Staat; allein theils sinb für biese Schriften die Beziehungen zum Staate doch nur ein untergeordneter Ab= schnitt der Anwendung, daher häufig stofflich sehr knapp gehalten; theils aber ist, in der Regel, die Bearbeitung nicht von der Art, daß sie ben Bebürfnissen bes Staatsgelehrten entspräche. Die den Verfassern zu Ge= bote stehenden Renntnisse von Staatsleben pflegen doch nur äußerlich und bruchstücklich zu sein, und lassen baher eine vollständige und ganz richtige Auffassung der Fragen nicht zu. Nicht selten ist die Methode und Dar= stellungsweise technisch schwerfällig, und sogar nur unter Boraussetzung des Studiums eines ganzen philosophischen Systemes überhaupt verständlich. Die theologischen Bearbeitungen ruhen auf einer jeden Falles nur für drist= liche Staaten brauchbaren Grunblage, unb haben leicht eine Neigung zu gemüthlicher erbaulicher Betrachtung, anstatt scharfer wissenschaftlicher Feststellung. Davon gar nicht zu reben, daß fast immer, welcher Gattung biese Systeme angehören mögen, bie Gränzen gegen Staatsrecht und gegen Politik nicht eingehalten sind, jum Theile grundsätlich. — Zu den gut gemeinten aber mehr erbaulichen als wissenschaftlichen Darstellungen gehören Mosheim's (Miller's) Sittenlehre ber B. Schrift, Bb. IX, Gott.,

1770, S. 1—343; und Reinhard's Spstem der driftlichen Moral, 4. Aufl., Bb. III, S. 541—604. Auch Hirscher, Christliche Moral, 5. Aufl., Bb. III, S. 693—743, neigt sich dieser Auffassung zu; abges. sehen bavon, daß das Machtliche zu sehr vorwaltet. Lediglich ein Spstem bes philosophischen Staatsrechtes liefert: Wirth, J. U., System der speculativen Ethik. Heilbr., 1841, Bb. II, S. 167—390. Zu technisch phi= losophisch gehalten ist der Abschnitt in G. Hartenstein's Grundbegriffen ber ethischen Wissenschaften. Lpz., 1844, S. 234—294, und 487—574. Zwar anerkennenswerthe, aber sehr kurze und zum Theil ganz fragmentari= sche Bemerkungen sind enthalten in J. G. Ficht e's Systeme ber Sitten= lehre (1798), S. 305—335; in Schleiermacher's Entwurf eines Systems der Sittenlehre (herausg. von A. Schweizer,) S. 274—290; und in Marheinecke's System ber theologischen Moral, S. 530—555. So bleibt benn eigentlich nur R. Rothe's Theologische Ethik, Bb. III, 2, S. 840 bis 1009, wo sich benn allerbings Fülle bes Stoffes, Wissenschaftlichkeit ber Behandlung und besonnener Freimuth zu einem trefflichen Ganzen ver= binben. Nur stimmt leiber bie grunbsähliche Bermischung von Moral unb Politik mit der in gegenwärtiger Darstellung fesigehaltener Trennung der verschiedenen Gesetze für das praktische Leben der Menschen nicht überein.

### \$ 77.

# 2. Die obersten Grundsätze der Staats-Sittenlehre.

Auch das sittliche Leben ist nach bewußten Grundsätzen, und nicht blos nach Gefühlen einzurichten. Doppelt so im Staate, wo es in Berührung kömmt mit dem Rechte und mit der Klugheit, welche beide bestimmten Regeln folgen und unklare Gefühlseinwirkungen entweder gar nicht beachten, oder durch dieselben in Verwirrung gebracht werden würden. Auch ist nur bei der Aufstellung bestimmter Grundsätze eine wissenschaftliche Bearbeitung möglich.

Es sind nun aber zwei wesentlich verschiedene Verhältnisse, für deren sittliches Gebaren Grundsätze aufgestellt werden müssen. — Zuerst für den Staat selbst, als Gesammtheit und Einrichtung. Es ist zwar eine falsche Auffassung, den Staat lediglich als eine sittliche Anstalt zu betrachten, und so= mit allen und jeden in die Erscheinung tretenden Staaten eine-

und dieselbe sittliche Aufgabe, und zwar dann folgerichtig keine andere, als die Erstrebung der höchsten für den Menschen über= haupt erreichbaren inneren Vernunftmäßigkeit zuzuweisen. Staat ift vielmehr eine burch die Unzureichenheit der übrigen einfacheren Berbindungen unter den Menschen hervorgerufenes Erzeugniß des Bedürfnisses, und sein Wefen so wie feine Auf= gabe ergibt sich mit logischer Nothwendigkeit aus den, zu ver= schiebenen Zeiten und bei verschiebenen Völkern wesentlich verschiebenen, Zuständen der Cultur. Hieraus folgt benn auch, vom Standpunkte ber Sittlichkeit aus, eine eigene Aufgabe für jebe Staatsgattung, und selbst für jede Unterart berselben, welche eben darin besteht, den in seiner Eigenthümlichkeit auf= gefaßten besonderen Staatszweck mit freiem Willen und mit Anstrengung aller Kräfte burchzuführen und ihn bis zu seiner ideellen Volkommenheit zu heben. Reine Vernunftmäßigkeit ist nicht da vorhanden, wo etwas erstrebt wird, was unter den gegebenen Umständen nicht möglich ist und von den Betreffenden nicht gewollt werden kann, sondern da, wo das an sich erlaubte Vorhandene redlich und mit Aufopferung sinnlicher und selbstischer Vortheile gewollt wird. So also, wie die Verschiedenheit der Staaten eine Verschiebenheit der obersten Rechtsgrundsätze er= zeugt, so verlangt sie auch eine derselben entsprechende Eigen= thümlichkeit der sittlichen Forderungen. — Das zweite staatliche Verhältniß, für welches sittliche Grundsätze aufgestellt werben muffen, ist das Benehmen des einzelnen Staatstheil= nehmers im gemeinschaftlichen Leben und in seiner Beziehung zu dem Staate und bessen Organen und Einrichtungen. . allgemeine Verpflichtung, vernünftig zu wollen und zu handeln und aus freiem Willen bas irgend mögliche Zuträgliche zu förbern, kann keinem Zweifel unterliegen; in stofflicher Beziehung gehen aber die Forberungen hier sehr auseinander, einer Seits je nach der personlichen Stellung des Einzelnen zum Staate,

anderer Seits aber je nach der Gattung und Art im Staate selbst.

Dieser Verschiedenheit der Beziehungen unerachtet lassen sich doch wenigstens einige ganz allgemeine Sätze aufstellen, welche den sittlichen Forderungen an das Staatsleben als oberste Anhaltspunkte dienen. Welchen besondern Zweck nämlich auch ein bestimmter Staat verfolge, bleibt er doch unter allen Umstänsen eine einheitliche Einrichtung zur Förderung gemeinschaftlicher Lebenszwecke eines Volkes; und wie abweichend auch, je nach den Aufgaben und Formen der verschiedenen Staatsgattungen und Arten die Verhältnisse der einzelnen Genossen sein mögen, immer sind sie doch, sei es einslußreiche und herrschende sei es dienende, Witzlieder der Einheit. — Was nun aber

- I, zunächst die für das sittliche Verhalten der Staaten selbst aufzusindenden Grundsätze betrifft, so ist offenbar
- Grundlage für eine vernünftige Geftaltung ber Gin= richtungen und gleichlaufende Richtung des Hanbelns die un= verrückte Festhaltung bes Satzes, daß der Staat nicht zur Befriedigung ber Wünsche und Interessen nur Ginzelner, son= dern zur Förderung der aus der concreten Gesittigung des gesammten Boltes sich ergebenben Lebenszwecke besteht, so ferne diese einer Unterstützung durch eine einheitliche Macht und Ordnung bedürfen. Je nach der nothwendigen ober freigewählten Staatsform können einzelne Personen ober ganze Stände bevorzugt sein; allein es dürfen diese Ausnahmsstellungen nicht zur Hauptsache gemacht werden, sondern es muß der Zweck der Gesammtheit in dem freien Willen der Staats= gewalten allem vorgehen und rückhaltlos verfolgt werben. Die Behauptung: «l'état, c'est moi» ist nicht nur eine logische und eine thatsächliche Unwahrheit, sondern eine grobe Unsitt= lichteit, von wem und wo immer sie aufgestellt werben mag.
  - 2. Nicht nur vereinbar hiermit, sondern sogar nur

eine weitere Ausführung besselben Grundsates ist die Forsberung, daß die besonderen Gebanken jeder Staatssgatung attung und Staatssorm in seinem innersten Wesen begriffen und in allen Beziehungen durchgeführt werden soll. Ein Wiedersspruch einzelner Einrichtungen mit dem Principe, rühre er aus Geistesträgheit oder aus Selbstsucht, stört nothwendig die besselbenden und besugten Lebenszwecke einer größeren oder kleineren Anzahl, beeinträcht für sie den aus dem Staate zu ziehenden Ruzen, ist somit unbillig gegen sie und unsittlich.

- 3. So gewiß es sittliche Psticht ift, die bestehende Staatseinrichtung mit allen erlaubten Witteln und mit freiem Willen aufrecht zu erhalten, so lange dieselbe der Lebensrichtung des Volkes im Ganzen entspricht: ebenso gewiß ist es Forderung der Sittlichkeit, die zu jenem Zwecke verliehenen Wittel nicht länger zu gebrauchen, wenn die veränderte Gesittigung auch eine andere Staatsaufgabe nothwendig macht. In dem eben angegebenen Falle ist Aenderung der Verfassuschen, was also Gewissenspslicht. Natürlich ist es denn auch sittliche Pslicht eines jeden Urtheilsfähigen, und namentlich der Einflußreichen, sich von dem wahren Verhalten der Thatsachen bestmöglich zu überzeugen und dabei etwaigen persönlichen Interessen keinen Spielraum zu lassen.
- 4. Die Anerkennung der vernünftigen Zwecke Dritter und deren freiwillige und aufrichtige Förderung, wo eine solche wünschenswerth ist und ohne Zurücksetzung eigener gleich wichstiger Zwecke geschehen kann, ist unzweifelhafte Forderung des Sittengesetzes. Dies sindet denn auch Anwendung im Vershältnisse von Staat zu Staat.

II. Hinsichtlich des rein vernünftigen Verhaltens Ein= zelner im Staate sind aber nachstehende allgemeine, somit von etwaigen besonderen Stellungen und Verhältnissen absehende, Sätze aufzustellen:

- 1. Jeber Mensch hat den Staat, in welchem er im Wesentlichen seinen concreten vernünstigen Lebenszweck erreichen kann und durch die Sesammteinrichtung gefördert sindet, nicht nur anzuerkennen und unangetastet zu lassen, sondern er soll auch denselben positiv achten und ihn, wo ihm dieses nöthig erscheint, mit Wort und That fördern und vertheidigen. Dagegen darf niemand sich einem Staate anschließen, in welchem er seinen vernünstigen Lebenszweck nicht zu erreichen vermag. Entweder muß er einen solchen, wenigstens relativ unsittlichen, Staat durch ersaubte Mittel zu ändern suchen; oder aber er hat denselben zu verlassen. Nur Letzteres steht ihm frei, wenn die überwiegende Mehrzahl der Bürger ihre vernünstigen Zwecke im Staate, wie er iht ist, erreichen zu können überzeugt ist.
- 2. Jeber hat die Befugniß und die Pflicht, die ihm zusstehenden Rochte soweit geltend zu machen, als dies zur Erreichung seiner vernünftigen Zwecke nöthig ist. Die Zwecke Anderer braucht er nicht über die eigenen zu stellen, falls sie nicht von entschieden größerer Bedeutung sind; ja er ist selbst sittlich dazu nicht befugt. Dagegen gehen die vernünftigen Zwecke der Gesammtheit, oder wenigstens Vieler, den Zwecken nur Einzelner vor; und wo gar die Durchführung eines Anspruches für den Berechtigten nicht nothwendig, für Andere dagegen nachtheilig ist, muß sie jeden Falles unterlassen werden.
- 3. Jede Rechtsverpflichtung gegen Dritte ist pünktlichst, b. h. gutwillig, rechtzeitig, und ohne Belästigung des Berechtigen, einzuhalten. Eine seste Rechtsordnung ist Grundbedingung der Erreichung aller Lebenszwecke; ihre Achtung und Förderung daher auch wichtige sittliche Pssicht. Auch wenn ein Recht nicht die ganze vernünstige Forderung erfüllt, ist es zu achten so lange es besteht, und nur durch erlaubte Mittel kann auf dessen Verbesserung hingewirkt werden. Ausnahmsweise ist jedoch die Verletzung einer Rechtssorderung

sittlich erlaubt, wenn ihre Erfüllung unvereinbar wäre mit der Erreichung eines geistig oder sachlich entschieden höher stehenden menschlichen Zweckes; nur muß natürlich von dem Uebertrestenden die Folge der Verletzung, z. B. Strafe, getragen werden <sup>2</sup>).

- 4. Das allgemein Rütliche ist bem Besonderen, bas Wichtige dem Unbedeutenden vorzuziehen, wo immer eine Wahl ist. Im Zweisel aber ist es Pflicht, dasjenige zu unternehmen, wozu man die meiste Befähigung hat, und wo man also am sichersten Ruten zu bewirken im Stande ist; nicht aber etwa das Angenehmere oder Glänzendere.
- 5. Endlich noch sind die Gebote des Sittengesetzes nicht blos auf den Inhalt der Handlungen, sondern auch hinsichtlich der Bollziehungsweise einzuhalten. Auch bei letzterer kann eine unnöthige, und somit unsittliche, Beeinträchtigung Dritter stattsinden, z. B. durch Verzögerung, Unfreundlichkeit, Rücksichtslosigkeit u. s. w.
- 1) Bei einer Collision von eigenen und von fremden Zwecken, wo somit die Pflicht eintreten kann die geringeren persönlichen Zwecke den entschieden wichtigeren fremden nachzustellen, ist kein äußerer Maßtab zur gesgenseitigen Schätzung dieser Zwecke anwendbar. Hier entschiedet nur die eigene aufrichtige Ueberzeugung, welche aus der allseitigen Ueberlegung der concreten Verhältnisse hervorgeht und somit keiner allgemeinen Regel untersworfen werden kann. Auch macht die äußere Lage der Dinge einen großen Unterschied. Wenn z. B. die Erhaltung der Familie die ganze Kraft und Zeit eines Mannes verlangt, oder wenn er durch die Betreibung einer nütlichen Kunst oder Wissenschaft vollständig in Anspruch genommen ist: so ist er sittlich vollkommen befugt, in gewöhnlichen Zeiten der Besorgung von öffentlichen Geschäften sich zu entziehen. Allein anders, wenn entweder in besonderer Gesahr der Staat aller Kräfte bedarf, welche übershaupt verfügdar sind, oder wenn ein wichtiger Zweck nur durch die Wirkssamteit eines dazu vorzugsweise Besähigten erreicht werden mag.
- 2) Wohl zu unterscheiben von der Frage, in welchen Fällen ein Rechts= gebot aus recht lichen Gründen und straflos unbeachtet gelassen werden kann, z. B. in Fällen von Nothwehr, wegen physischer Unmöglichkeit der Leistung oder wegen eines von einer höheren Auctorität ausgehenden Besehles, ist die Frage: ob und wann ein rechtliches Gebot des Staates aus

sittlich en Grunden verletzt werden burfe, und bann auch solle? Dafi bieg jeben Falles nur felten geschehen barf, ift allerdings schon baburch begrundet, daß die rechtliche Ordnung bes Staates die Grundlage und Borbebingung ber Erreichung menschlicher Lebenszwecke ift, und daß ein großer Theil ihres Nubens in ber Zuverläffigkeit ihrer Aufrechterhaltung besteht. Allein bamit ift nicht bewiesen, bag es nicht wenigstens einzelne Berbaltniffe geben tann, in welchen es sittliche Pflicht ift, ein gesetliches Gebot miffent: lich und willentlich zu verleten, weil beffen Bollftredung entschieben unvernünftige Folgen hatte und großen unmittelbaren Schaben brachte. Unzwei: felhaft ift die in einem folchen Falle obwaltende Collition ber Pflichten einer ber schwierigsten, und es muß verlangt werben, daß nicht blos mit Reinheit des Gefühles und der Absicht, sondern auch mit möglichster Umsicht und Sachtenntniß verfahren werbe. Die filr Berletung bes Gefetes angebrobte Strafe kann übrigens kein Entscheibungsgrund für die Beachtung bes Gesebes sein; vielmehr muß ihre Erftebung, auch wenn ihr mit Sicherbeit entgegen geseben werben tann, als eine ber Erfüllung ber fittlichen Pflicht au bringenbes weiteres Opfer betrachtet werben, und es erhöht noch die Ausficht auf fle bas fittliche Berbienst bes Entschlusses. In wie ferne es bann anberer Seits für bie Staatsgewalt fittliche Bflicht fein tann, die rechtlich verbiente Strafe burch Begnabigung ju beseitigen, ift eine zweite, ebenfalls fdwierige , Frage.

#### § 78.

#### 3. Die Methobe.

Folgerichtig mit der Behandlung des philosophischen Staatsrechtes und in Uebereinstimmung mit den so eben, § 76 und
77, erdrierten Ansichten über die einer jeden Gattung und Art
der Staaten eigenthümlichen sittlichen Grundsätze, ware wohl
die Darstellung der Staatssittenlehre zu zerlegen in so viele
einzelne in sich abgeschlossene Erdrierungen, als es solche Besonderheiten gibt. Da jedoch einer Seits die Wissenschaft dis
itzt zu einer solchen Durcharbeitung des Stoffes noch nicht
gelangt ist ), anderer Seits die Nebeneinanderstellung der durch
die Berschiedenheit der Staaten hervorgerusenen Lehren auch
ihre unzweiselhaften Vortheile darbietet: so scheint es für die
durch eine Encystopädie beabsichtigten Ueberschau zu genügen,

wenn in Beziehung auf hauptsächlichste staatliche Beziehungen die Anwendung des Sittengesetzes nachgewiesen, dabei denn aber auch die bei den verschiedenen Staatsformen sich ergebenden Sigenthümlichkeiten besonders hervorgehoben werden.

Hierbei ist es wohl am Platze zu bemerken, daß bei einer zweiselhaften und vielleicht von der Theorie noch nicht bearbeisteten Frage der Staatssittenlehre namentlich zwei Regeln im Auge zu behalten sind:

- 1) Vor Allem ist das besondere Wesen des concreten Staates, also seine Gattung und Form, scharf aufzusassen, damit die Handlungsweise über deren sittliche Nothwendigkeit man mit sich zu Rathe geht, auch wirklich im Einklange mit den allgemeinen Aufgaben und dem rings um beobachteten Verhalten sei. Es ist nicht blos möglich einen fremdartigen Rechtssatzstent in eine für ihn nicht passende Staatsart hineinzutragen; sondern dieß kann eben so gut auch bei sittlichen Normen gesichehen, und ist dann nicht minder verkehrt.
- 2) Selbst wenn der zum Handeln Berusene für seine Person auf einer andern Sesittigung steht, als das übrige Volk, und ihm somit die dem letztern entsprechende und von ihm aufrecht erhaltene Staatsart nicht genügt: so hat er doch in allen vorkommenden Fällen das für die beste Durchführung der bestehenden Einrichtungen taugliche Versahren einzuhalten und diese mit freiem Willen so wie nach besten Kräften zu fördern. Sinerseits können nur auf diesem Wege die Vortheile gewonnen werden, welche in der, vielleicht unvollkommenen, Sesstaltung des Zusammenledens möglich sind. Andern Theiles ist dann erst der Beweis, daß das Volk sich zu einer andern Ansschauung vom Staatszwecke zu erheben und die nöthigen Aensberungen vorzunehmen habe, schlagend zu sühren, wenn das Bestehende mit bestem Wissen und Gewissen vollzogen wurde und es dennoch in seinen Ersolgen nicht genügt. Mit einer

solchen Anerkennung des Thatsächlichen ist immerhin das Recht und die sittliche Pflicht einer theoretischen Aufklärung über Besseres, sowie die entschiedene Abweisung durchaus unvernünfstiger, also unbedingt unsittlicher, Handlungsweisen im einzelnen Falle wohl vereindar.

- 1) Die Verschiedenheit der Staaten und die daraus sich ergebende Mannchsfaltigkeit des sittlichen Verhaltens ist so weit meine Kenntniß der betrefsendenden Literatur geht nirgends auch nur mit einem Worte in den Systemen der Sittenlehre berücksichtigt. In den auf philosophischer Srundslage errichteten erklärt sich dies unschwer, indem hier das in das betreffende allgemeine System passende Ideal des Staates ausschließlich berücksichtigt wird. Weniger Grund haben die theologischen Lehrzebäude der Moral, da der christliche Charakter des Staates, welchen sie allerdings voraussehen und verlangen, sich gar wohl mit verschiedenen Aussassen des Zusammensledens verträgt. Am meisten nähert sich noch Hart ein, Grundsbegriffe der ethischen Wissenschaften, S. 580 so, einer Anerkennung der versschiedenen Staatsausgaben; doch kommt es auch hier nicht zur klaren Einssicht und zu einer bestimmten Forderung.
- 2) Diese Auffassung wird vielleicht Wiberspruch erfahren, weil bas Gewissen immer und überall basselbe sei, somit auch immer nur bieselben Forberungen stellen könne. Dem ist allerbings so unter gleichen äußeren Bedingungen; allein eben so richtig ift, daß unter verschiedenen Voraus= setzungen und zu verschiebenen Zwecken auch verschiedenes Handeln Gewissens= pflicht wird. So ist es z. B. im modernen Rechtsstaate sittliche Pflicht, Bebanken- und Gewissensfreiheit zu fördern; sicher aber nicht in einer Theokratie. In einer Patriarchie ist es sittliche Forberung an den Bürger, das Oberhaupt mit kindlicher Ehrfurcht zu betrachten; dazu ist in einem Patris monialstaate kein Grund, also auch keine Pflicht. Der klassische Staat verlangt auch von dem freien Willen seiner Theilnehmer ein so weit gehendes Aufgehen des Einzellebens in dem Wohle der Gesammtheit, wie es in keiner anderen Staatsgattung sittliche Aufgabe ift. In einer absoluten Monarchie haben nicht nur die Lehren über die fittlichen Pflichten eines Wählers und eines Abgeordneten gar keine Stelle, sondern es ist überhaupt das ganze vernünftige Verhalten zu einem Befehle bes Inhabers ber Staatsgewalt in einer Einherrschaft mit Volksvertretung und in einem unbeschränkten Fürsten= thume wesentlich verschieben.

# 4. Das Sittengeset im innern Staatsleben.

§ 79.

### a. Die sittliche Aufgabe der Verfaffung.

Die Verfassung eines Staates ist weber eine Bewahranstalt für Alterthümer noch ein Erziehungsmittel, sondern die Grundslage des Zusammenlebens, wie solches aus dem concreten Sessittigungsstande des Volkes in der Gegenwart entspringt. Wenn nun unzweiselhaft verschiedene Gesittigungsstusen der Volker des eine Forderung der Vernunft, die Verfassung der jemaligen thatsächlich erreichten Stuse anzupassen, und es darf namentlich die Ansicht von der größern Vorzüglichkeit einer andern Lebensanschauung nicht dazu verführen, die dieser letzteren entsprechenden Einrichtungen auch einem dazu nicht geeigeneten Zustande auszudrängen. Mit anderen Worten, es ist nicht blos Forderung des Rechtes und der Klugheit, sondern auch der reinen Sittlichkeit, nach der relativen und nicht nach der absoluten Güte einer Versassung zu streben ).

Demgemäß sind vom sittlichen Standpunkte aus an die Verfassung eines Staates nachstehende Forberungen zu stellen:

- 1. Dieselbe muß so eingerichtet sein, daß der gesammte sittliche Inhalt des bestehenden Lebenszweckes sich im Staate entwickeln kann und von demselben, soweit dies nöthig ist unterstützt und gefördert wird. Ausnahmen zu Ungunsten einzelner Volksklassen oder erlaubter Lebensrichtungen sind unsittlich.
- 2. Unvernünftige einzelne Einrichtungen sind unserlaubt, theils an sich, theils weil sie volle Entwickelung des vernünftigen und also allein sittlichen Staatszweckes stören.
- 3. Einräumungen von Rechten über bas Bebürfniß hinaus, sei es baß allgemeine Staatszwecke sei es baß ein=

zelne au sich erlaubte Lebenscinrichtungen überflüssig gefördert werden, sind unsittlich, weil dadurch Dritten unnöthige Beschränkungen und Verpflichtungen auserlegt werden, somit die Entwickelung ihrer Persönlichkeit ohne Nothwendigkeit gesstört ist.

- 4. Eine Verfassung welche gar keinen vernünftigen Lebenszweck des Bolkes anerkennt oder voraussetzt, (wie z. B. die Despotie,) sondern dasselbe lediglich als Mittel für fremde Zwecke behandelt, ist unheilbar unsittlich.
- 5. Jede Verfassung mag unbeanstandet Maßregeln treffen, welche ihre Aufrechterhaltung und Entwicklung sicher zu stellen geeignet sind; allein sie darf auch nicht unterlassen, einen gesseichen und nicht unnöthig erschwerten Weg zu bestimmen für eine etwaige frühere oder spätere Ausdehnung des Lesbenszweites des Bolkes, also auch für Verfassungsänsterungen 5).
- 1) Wenn Rothe, Ethik, Bb. III, S. 900 u. fg., verlangt, daß die Berfassung eines jeden Staates "die Realissung der vollendeten sittlichen Gemeinschaft" anzustreben habe, so vermag man dem nicht beizustimmen, indem die Aufgabe der Sittlichkeit nicht darin besteht, etwas unter gegebenen Umständen Unerreichdares zu wollen, sondern vielmehr das unter den vorshandenen Umständen Bernünstigste. In wie serne der Gang der Geschichte nachweist, daß die Bölker eine entschiedene Richtung auf die Berwirklichung des sittlichen Zweckes nehmen, mag dahin gestellt bleiben; jeden Falles haben sie dieses Ziel, und zwar in sehr verschiedenen Abstusungen, noch nicht erzeicht, und die für ihr Zusammenleben nöthigen Einrichtungen müssen nach den jesigen Bedürfnissen besselleben berechnet sein.
- 2) Ein Berstoß gegen die Forderung, daß der ge fammte sittliche Inhalt des Bolkslebens in der Versassung ausgeprägt sei, würde z. B. in einer Patriarchie begangen, in welcher zwar wohl den väterlichen Rechten des Regenten, nicht aber den kindlichen Ansprüchen der Unterthanen Rechnung getragen wäre; oder in einem Rechtsstaate, welcher eine ausschließende Staatskirche anerkennte, Sklaverei duldete, keine Sittenpolizei in den dazu geeigneten Fällen hätte; oder endlich in einem hausherrlichen Staate, welcher ausschließlich die Ausprüche der großen Gutsbesitzer sörderte, die kleineren aber ganz underücksichtigt ließe.

- 3) Hier muß benn unterschieden werden zwischen unde bingt Unvernünftigem und nur bebingt Berwerflichem, je nachdem eine Ginrichtung in jeder Art von Staat sinnlos und zweckwidrig ist, weil ein geordnetes Zu= sammenleben überhaupt unmöglich machend, ober sie nur im Wiberspruche mit einer bestimmten Staatsgattung steht. — Unbebingt unvernünftige Ginrichtungen sind z. B.: Befreiungen ganzer Rlassen Leiftungsfähiger von jeber Tragung ber Staatskosten; unantastbare Asyle für Verbrecher; unlöß= barer Dualismus im Staatswillen; das liberum veto eines einzelnen Unterthanen ober Mitgliebes einer regierenden Bersammlung. — Rur bebingt unvernünftig ist bagegen eine Ueberlassung ber Rechtspflege an bie Priester einer bestimmten Religion, in so ferne biese Einrichtung allerdings in der großen Mehrzahl der Staaten weder dem Berhältnisse des Staates zu ben kirchlichen Gesellschaften nach bem Begriffe und Bebürfnisse ber Rechtspflege entspricht, sie bagegen in einer Theotratie als ganz folgerichtig und selbst nothwendig erscheint. So das allgemeine Gebot einer öffentlichen Gesammterziehung aller Kinder, welches nur in bem klassischen Staate eine genügende Rechtfertigung findet, überall sonst aber in die Ansprüche auf individuelle Entwicklung und in die Rechte der Aeltern eingreift. Ferner bie Untersagung von Versammlungen zur Besprechung faatlicher Fragen, als welche zwar nicht in einer Demokratie ober in einer repräsentativen Monarchie, wohl aber in einer unbeschränkten Fürstenherrschaft, einer Ari= storratie, einer Theorratie an ber Stelle ift.
- 4) Ueber das Bedürfniß hinaus gehende und somit unsittliche Rechte sind: eine allzu große Civilliste; eine Ausdehnung des Begriffs des Majesstätsverbrechens auf unschuldige Handlungen; Einräumung von Rechten an die Staatsbeamten, welche weber durch die Nothwendigkeit einer Gewinnung tüchtiger Männer für den öffentlichen Dienst, noch durch das Bedürfniß einer hinreichenden Macht zur Führung des Amtes geboten sind. Richt wohl der Bemerkung bedarf es, daß die Berschiedenheit der Staaten auch in dieser Beziehung einen großen Unterschied macht. Persönliche Bevorzrechtungen einer Priesterschaft mögen z. B. in einer Theokratie nühlich und nöttig sein, während sie im Rechtsstaate keinen Zweck haben und somit ein Anspruch auf Gleiches als eine unsittliche Anmaßung zu verwerfen ist. Die im klassischen Staate ganz zweckmäßige Sitten-Censur und Lurus-Polizei ist in solcher Weise und Ausdehnung in allen jenen Staatsgattungen verwerfelich, welche kein gemeinschaftliches Leben aller ihrer Theile beabsichtigen.
- 5) Am schwierigsten wird die Erfüllung dieser sittlichen Pflicht in der Theokratie sein, weil ihr doch nicht zugemuthet werden kann, selbst einen Zweisel in die unbedingte Wahrheit und ewige Dauer der von der Gottheit selbst angeblich ertheilten Gesetze auszusprechen. Im Uedrigen vgl. J. G. Fichte, Spstem der Sittenlehre, S. 468.

# § 80.

## b. Die sittlichen Pflichten des Staatsoberhauptes.

Unzweiselhaft hat Jeder, welcher auch nur einen kleinen Antheil an der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten hat, sittliche Pflichten in dieser Beziehung; doch treten diese vorzugsweise bei Solchen hervor, welche in Folge der concreten Staatseinrichtungen als Einzelne mit der Handhabung der Staatsgewalt betraut sind.

Von je größerem Einflusse ihr personliches Benehmen für die Erreichung der allgemeinen Zwecke, also für das Wohl und Wehe des ganzen Volkes ist, besto größer ist auch ihre sittliche Aufgabe, alles in ihren Kräften Stehende zu thun, um ihre Stelle möglichst vollständig auszufüllen und nützlich zu machen. Höhe bes Rechtes und Ausbehnung der Pflicht stehen in unmittelbarem Verhältnisse. Und zwar besteht kein Unter= schied, ob das Staatsoberhaupt durch Bewerbung und Wahl, ober ob es durch Zufall der Geburt in die so einflußreiche und für ein ganzes Volk wichtige Stellung gelangt. In jenem Falle ist es Gewissenssache, die abgelegten Versprechen zu hal= ten und das gewonnene Vertrauen zu rechtfertigen. Für den burch Geburt Berufenen aber ist es Gebot, den vor Tausenden Anderer, eben so sehr oder selbst mehr Geeigneter, zuge= fallenen Vortheil burch Erfüllung der ganzen Aufgabe nach= träglich möglichst zu verdienen. — Ebenso wird das Recht, die Regierung niederzulegen, zur einleuchtenben Pflicht, wenn Er= fahrung und Selbsterkenntniß einen Inhaber ber Staatsgewalt von seiner Unfähigkeit zur genügenden Ausführung der Stellung überzeugt haben, ober wenn eine spätere Beeinträchtigung ber Kräfte durch ein Unglück eingetreten ist. So wenig es löblich und erlaubt ist, vor blosen Gefahren und Schwierigkeiten ober aus Bequemlichkeit zurückzutreten, so tabelnswerth ist eine

Festhaltung, welche nur zum Unheile für Staat und Volk ausschlagen kann!).

Die Verschiedenheit der Staatsarten ist natürlich großem Einflusse auf die besonderen Forderungen, welche an bas sittliche, über bas erzwingbare Recht hinausgehende, Ver= halten der zur Leitung der Staatsangelegenheiten Berufenen zu stellen sind. Je mit bem Zwecke bes Staates ändert sich auch die Aufgabe für die Leitenden und Ausführenden. — In einer Patriarchie ist es Pflicht des Oberhauptes, daß es wirklich von väterlichen und verwandtschaftlichen Gesinnungen Mitglieber des Stammes durchbrungen sei und überhaupt das ganze Verhältniß als ein rein menschliches auffasse. — Ein Patri= monialstaat verlangt jeben Falles streng rechtliche Sinnesweise, welche nicht an dem Buchstaben der Verträge und Satzungen klebt, noch weniger durch Benützung von Scheingrunden und schlauen Ausflüchten Versprechungen zu umgehen oder Ungebühr= liches zu erlangen strebt; allein mit Fug kann auch noch von bem Mächtigen und zur Ertheilung von Wohl' und Wehe Be= fähigten verlangt werben, daß er über das Recht hinaus Billig= keit übe, freies Wohlwollen zeige und seiner Seits bei passenden Gelegenheiten mehr leiste, als wozu er strenge genommen ge-Namentlich ist es in diesem Verhältnisse Pflicht, eine augenblickliche Verlegenheit der Unterthanen, im Ganzen ober Einzelnen, nicht zu wohlfeiler Erkaufung einer unverhältniß= mäßigen bleibenden Leistung auszubeuten. — In der Theokratie ift jeben Falles bemüthiges Erkennen ber göttlichen Gnabe, streng nach den religiösen Satzungen eingerichtetes Leben, vor= wiegendes Streben nach dem Höheren und Geistigen Gewissens= pflicht; in einer getheilten Theokratie aber kömmt noch sowohl für das geistige als für das weltliche Haupt die schwierige Aufgabe hinzu, die Stellung bes Mitregenten nicht unnöthig zu erschweren durch äußerste Verfolgung des eigenen Rechtes, Frieden

zu erhalten durch Nachgiebigkeit in erlaubten Dingen, die verfassungsmäßige Stellung und Würde aber mit Muth und Beständigkeit aufrecht zu halten. — Wenn erfahrungsgemäß die sittlichen Gefahren einer Volksherrschaft (im klassischen Staate sowohl, als im neuzeitlichen Rechtsstaate), namentlich Neid und Unbankbarkeit gegen verdiente Männer, Gewaltthätigkeit gegen Außen, Leichtfertigkeit und Uebereilung in den Beschlüssen, Wankelmuth im Festhalten sind: so liegen auch die Pflichten fehr nahe, welche vor andern in dieser Staatsform der regie= renden Gewalt obliegen. — Die Aristokratic verlangt bagegen von jedem Einzelnen der zur Herrschaft Berufenen vorzugsweise Mäßigung, persönliche Fähigmachung zum öffentlichen Dienste, Aufopferung wo es Noth ist, vornehmen Sinn. — Die an den Fürsten im Rechtsstaate an sich und wegen des großen und immer noch wachsenden Umfanges der Aufgaben dieser Staats= gattungen zu stellenden sittlichen Forderungen sind so bedeutend, daß man sich der Unvollkommenheit der menschlichen Natur erinnern muß, um nicht Unmögliches zu verlangen. Bei einem unbeschränkten Monarchen tritt namentlich einer Scits Pflicht beständiger Zurückbrängung selbstischer Zwecke und Neigungen, anderer Seits die Nothwendigkeit angestrengtester Thätigkeit und Aufmerksamkeit in allen Theilen des, schließlich von ihm allein bestimmten, Staatslebens in erste Linie. Für Fürsten, welche eine Bolksvertretung neben sich haben, ist auf= richtiges Ergeben in die Beschränkung ihrer persönlichen Macht und Bewahrung von Wohlwollen gegen die zur Mitwirkung Berufenen eine wichtige, leider nicht eben leichte, Aufgabe 1).

Im Uebrigen sind namentlich nachstehende einzelne Forsberungen, mit nur untergeordneten Abänderungen, in allen Arten und Formen des Staates an einzelne Inhaber der Staatsgewalt zu stellen:

1. Ein Staatsoberhaupt hat seine wahre staatliche

Aufgabe aufzusassen; also weber sich eine Stellung, Würde oder Berechtigung beizulegen, welche nicht verfassungsgemäß und nothwendig ist, noch auch einseitig nur diejenigen Beschäfztigungen herauszugreisen, welche ihm subjectiv zusagen, unanz genehme aber nothwendige dagegen zu vernachlässigen.

- 2. Ein Staatsoberhaupt ist dem Staate seine ganze Zeit und Kraft schuldig. Auch bei der angestrengtesten Thätigkeit bleibt doch immer, namentlich in einem größeren Staate, aus der unermeßlichen Aufgabe Vieles unerreicht; um so unsittlicher ist daher Trägheit, blos mechanische Geschäftse führung, Vergnügensucht, Hingebung an Spielereien.
- Der an der Spitze aller Geschäfte Stehende, von 3. bessen persönlicher Entscheidung und Richtung so Bieles abhängt, ist sittlich verpflichtet, zur Erkundung der Wahrheit und des Thatbestandes der öffentlichen Angelegenheiten. absichtliche ober wenigstens gerne getragene Selbsttäuschung über unbefriedigte Bedürfnisse und begründete Unzufriedenheit, oder über die Untauglichkeit und den schlechten Willen untergeord= neter Organe ist nicht nur eine unkluge Verblenbung, sonbern ein sittlich höchst tabelnswerthes Hinderniß ber Erfüllung von Regentenpflichten. Daher benn geforbert werben muß: Zugäng= lichkeit für jeden Hülfesuchenden; fleißige eigene Einsicht von wichtigen Verhandlungen so wie von den thatsächlichen Zuständen der Staatseinrichtungen und der verschiedenen Landestheile; Vermeibung von unbedingtem Vertrauen in Gunstlinge; Ausbehnung persönlicher Bekanntschaften und Besprechungen über einen abgeschlossenen Kreis -hinaus 1); strenge Bestrafung von Täuschung und amtlicher Lüge; endlich Gestattung von Preß= freiheit, wo dieselbe nur irgend vereinbar ist mit der Verfassung bes Staates. Dagegen ist es ebenfalls Pflicht, geheime Zu= trägereien abzuweisen, namenlosen Anklagen zu mißtrauen, ein Spionensystem ferne zu halten.

- 4. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit im ganzen Regentenleben. Blos heuchlerische und scheinbare Haltung der Gesetze, Vorschiedung öffentlicher Zwecke bei selbstischen Absichten, hinterlistige Abnützung der Personen oder Parteien, Unsaufrichtigkeit gegen die eigenen Beamten, verderben den ganzen Seist des Volkes und der Staatsverwaltung und verhindern vieles Gute; sie sind also unsittlich.
- Da von der Brauchbarkeit und Ehrlichkeit der Beamten die Wirksamkeit der Staatseinrichtungen zum großen Theile abhängt, so ist die bestmögliche Besetzung der Aemter eine der wichtigsten Pflichten des Regenten. Wenn auch nicht rechtlich, so fällt doch sittlich die ganze Schuld des Uebels, welches schlechte Staatsbeamte verursachen, auf bas Staats= oberhaupt, welches sie ernannt hat. Mit Recht muß baher verlangt werben, daß bas Staatsoberhaupt nicht nur selbst ben aufrichtigen Willen habe und die erforberliche Mühe anwende zur bestmöglichen Besetzung aller öffentlichen Stellen; sonbern daß es auch allgemeine Einrichtungen treffe, welche geeignet sind, die Tüchtigsten in jedem einzelnen Falle zu seiner Kennt= niß zu bringen und Unbrauchbare ferne zu halten. Dies kann aber selbst bann verlangt werden, wenn der freie Wille bes Regenten empfindlich badurch beschränkt würde. Unter allen Umständen verwerflich ist namentlich: ausschließliche Bevorzugung einzelner Stände zu gewissen Aemtern, weil dadurch einerseits Befähigte entfernt, andererseits Unfähige aufgenöthigt werben; unverdiente Beförderung personlicher Lieblinge; Zurucksetzung tüchtiger aber persönlich bem Regenten nicht angenehmer Männer; Berleihung von Staatsämtern zur Belohnung von Unsittltch= keiten, z. B. von politischem Verrathe, von Dienstleistungen unehrenhafter Art u. s. f.
- 6. Ein richtiges System ber Belohnungen unb Strafen ist einer ber wichtigsten Hebel einer guten Berwal=

tung und greift überdies förbernd in das ganze Boltsleben ein. Die sittliche Pflicht des Regenten ist, weder schlaffe Weichlichsteit noch leidenschaftliche Härte bei den Strafen, bei den Beslohnungen aber nur Berücksichtigung wahren Verdienstes obwalten zu lassen. Persönliche Beziehungen dürsen weder bei den Strasen noch bei den Belohnungen eingreisen; namentlich also soll das Begnadigungsrecht nur da, wo es in den beim einzelnen Falle obwaltenden Umständen begründet ist, nicht aber etwa zur Verherrlichung von Familiensesten oder persönlichen erfreulichen Ereignissen gebraucht werden.

- Die Stellung eines Staatsoberhauptes bringt große Ausgaben mit sich; entsprechende Einnahmen sind daher nothwendig, und es ist nicht unsittlich sie zu verlangen. aber ist es eine Verletzung der sittlichen Pflicht, die Geldfor= berungen an den Staat zu den personlichen Ausgaben über bas wirkliche Bedürfniß hinaus zu steigern, wobei nicht außer Acht zu lassen ist, daß nicht Prunk und Verschwen= bung, sondern im Gegentheile Einfachheit der äußeren Erscheinung wahre Größe und Würde ist, und daß Luxus an der Spike allmälig die ganze Gesellschaft durchbringt und das Volk zur Verarmung und Entsittlichung führt. Es ist nicht blos ein Beweis von kleinlicher Gesinnung und Mangel an wahrer Bildung, sonbern wahrhaft unsittlich, wenn die großen einem Staatsoberhaupt persönlich zur Verfügung gestellten Mittel auf eine nichtige Weise vergeubet, nicht aber zu bedeutenden und bleibenden Werken und für höhere Bilbung verwendet werden.
- 8. Wohlwollen und Wohlthätigkeit sind Pflichten bes Hochgestellten und bes Reichen; um so mehr also eines Staatsoberhauptes. Doch ist nicht blos Härte und Geiz, sont bern auch schlaffe Weichheit und Mangel an Unterscheibung und Nachbenken hier ein Fehler.
  - 9. Ein mufterhaftes Privatleben ist bei einem

Staatsoberhaupte nicht blos an und für sich und persönlich eine Pflicht, sondern es wird deren Vernachlässigung durch das weithin sichtbare Beispiel in besonders hohem Grade tadelnsewerth. Je leichter von ihm ein schlechter Lebenswandel geführt werden kann, desto größer ist auch das Verdienst von Mäßigung und Entsagung.

- 10. Endlich muß in auswärtigen Angelegenheiten bes Staates Verträglichkeit und Billigkeit verlangt werben, damit nicht Zerwürfnisse mit Fremden ohne Noth entstehen. Jeder Krieg hat so unendliches Elend und Unglück in seinem Gefolge, daß eine muthwillige Herbeiführung eines solchen eine unverantwortiich schwere sittliche Schuld ist. Dagegen soll allerdings ein Staatsoberhaupt auch die Rechte und den Vortheil seines Staates in auswärtigen Beziehungen persönlichen Rücksichten nicht zum Opfer bringen, sondern auch hier Eiser, Uneigennützigkeit und Muth zeigen.
- 1) Es ist eine völlige Verkehrtheit, die Pflicht zur Regierungsniederslegung von Seiten eines zur Besorgung der Geschäfte unfähig Gewordenen badurch beseitigen zu wollen, daß die Uebertragung der Staatsgewalt für eine von der Vorsehung ausgehende Aufgade erklärt wird, deren Ablehnung Ungehorsam und Sünde sei. Gerade auf diesem religiösen Standpunkte muß anerkannt werden, daß die Entziehung der unerläßlichen Fähigkeiten ebensalls eine zu beachtende göttliche Schickung ist; und es muß in dersselben einer Seits eine von Allen unweigerlich zu besolgende Hinweisung auf einen neu angeordneten Zustand der Dinge, und anderer Seits eine Verpflichtung zu persönlicher Demüthigung unter den sogar thatsächlich aussgedrücken Willen der Vorsehung erblickt werden.
- 2) Mit großem Rechte macht Rothe, Ethik, Bb. III, S. 922, auf bie besondere Schwierigkeit einer aufrichtigen Anerkennung des constitutionellen Principes in der Zeit des Ueberganges von unbeschränkter Regierung zu beschränkter, aber auch auf die besondere Pflicht guten Willens unter diesen Umständen ausmerksam. Allerdings haben auch die Unterthauen in solcher Zeit besondere Berpslichtung zu Bertrauen und zur Nachgiebigkeit in untergeordneten Punkten.
- 3) Nicht bloß eine Geschmacklosigkeit und ein religiöser Fehler, sonbern auch eine große sittliche Schulb ist es, wenn ein Staatsoberhaupt im Wider-

spruche mit der Geschichte und mit dem rechtlichen Charakter des Staates seiner Stellung und Person eine Heiligkeit und göttliche Unverantwortlichkeit beilegt. Dies kann nur zu einer Ueberhebung über die Pflichten und zu einer falschen Stellung zu den Unterthanen führen. Das Bewußtsein einer besonderen Begünstigung durch die Vorsehung darf nur zur Demuth und zu der angestrengtesten Pflichterfüllung, nicht aber zu einer Selbstwergötterung und zur Versäumung der Aufgabe führen.

4) Hermetische Abschließung der persönlichen Umgebung eines Fürsten und Beschränkung des Umganges auf eine bevorrechtete Klasse Krüsk, seben der Berarmung des geistigen Lebens, auch die Unmöglickkeit einer rückigen Kenntniß der Thatsachen und der Menschen. Sie ist daher ebenso sessen die sittliche Pflicht des Staatsoderhauptes, als sie lächerlich und lange weilig ist. — Starke aber wahre Aeußerungen über die Richtigkeit und Berederblickkeit eines abgeschlossenen Hossebens s. dei Fichte, Beiträge z. Berrichtigung der Urtheile über die französische Revol., Werke, Beiträge z. Berrichtigung der Urtheile über die französische Revol., Werke, Beiträge 3. Berrichtigung der Urtheile über die französische Revol., Werke, Beiträge 3. Berrichtigung der Urtheile über die französische Revol., Berke, Beiträge 3. Berrichtigung der Urtheile über die französische Revol., Berke, Beiträge 3. Berrichtigung der Urtheile über die französische Revol., Berke, Berke.

#### § 81.

#### c. Die fittlichen Pflichten der Burger gegen den Staat.

Es sind drei wesentlich verschiedene Zustände zu unter=scheiden:

- 1. wenn der Staat unzweifelhaft der Lebensansicht des Volkes entspricht und auch seine Einrichtungen im Wesenklichen folgerichtig sind;
- 2. wenn zwar im Ganzen kein Widerspruch zwischen bem Gebanken bes bestehenben Staates und der Gesittigung des Volkes vorhanden ist, wohl aber im Einzelnen bedeutende Aensberungen als nothwendig erscheinen;
- 3. wenn der Lebenszweck des Bolkes und das Wesen der bestehenden Staatseinrichtungen in entschiedenem Widerspruche steht.
- Zu 1. Einem vollständig genügenden Staate hat sich der Bürger ganz anzuschließen. Also soll er denselben nicht blos nicht verletzen, sondern ihn auch, soweit er als

Einzelner bazu befähigt ist, zu fördern und gegen innere und äußere Angriffe zu vertheidigen suchen. Er hat also, wenn baburch ein Nuten gestiftet wird und die Staatsordnung es zuläßt, auch freiwillige Dienste zu leisten, in seinem Lebens= kreise Schaben abzuwehren durch Wort und That, ungesetzlichen ober gemeinschädlichen Bestrebungen Anberer entgegenzutreten, wenn ein negatives Verhalten von seiner Seite die schlechten Bemühungen förbern ober ihnen auch nur ben Anschein einer allgemeinen Billigung verleihen würde, namentlich aber wenn die regelmäßige bürgerliche Gewalt nicht ausreichen sollte!). Von selbst versteht sich, daß in allen Fällen des gewöhnlichen Lebens die Gesche und Einrichtungen eines zu Recht bestehen= den Staates von den Unterthanen nicht nur pünktlich und vollständig, sondern auch freudig und freiwillig zu befolgen sind. Auch wo ber Zwang ber öffentlichen Gewalt nicht hin= reicht, oder wenn die Entbeckung einer Uebertretung nicht zu befürchten ist, muß jede, allgemeine ober besondere, Verpflich= tung erfüllt werben; so namentlich in gewissenhafter Bezahlung der Abgaben und Leistung der persönlichen Dienste. Im Falle einer von der Behörde aus guten Gründen verlangten Auskunft ist rücksichtslose und unerschrockene Wahrheit Bürgerpflicht. Eine, versteht sich gesetzlich ausgesprochene, Strafe soll mit Anerkennung bes begangenen Unrechtes und mit dem Entschlusse einer Vermeidung von Rückfällen hingenommen werben. Wenn aber ber Staat einem Einzelnen ein, formelles ober materielles, Unrecht zufügen will, so hat dieser in erster Linie nicht nur bas Recht, sondern selbst (in Rücksicht auf die ebenfalls mittel= bar bedrohte Gesammtheit) die Pflicht, alle gesetzlichen Mittel zu der Abwendung der Ungesetzlichkeit anzuwenden. dieses nicht, so ist er zu einfachem Nichtgehorchen, sog. passivem Wiberstande, befugt. Will ihm aber endlich entweder die Bejahung einer entschieden ungesetzlichen ober unsittlichen Handlung

zugemuthet ober ein unersetzlicher Verlust zugefügt werden, so ist er sittlich selbst bei einer thätlichen Widersetzlichkeit nicht zu tadeln 2). Und was hier von Einzelnen, in ihren individuellen Rechten Bedrohten und Verletzten gilt, ist auch Necht und Pflicht für Alle, wenn die Gesammtheit durch einen Versassungsbruch der Staatsgewalt in die Gesahr versetzt ist, die ihren Lebenszwecken entsprechende Einrichtung des Zusammenlebens zu verlieren 3). — Diese sämmtlichen Forderungen bestehen aber selbst dann, wenn der Staat zwar der vereinzelten subjectiven Ansicht eines Bürgers nicht entspricht, er aber unzweiselhaft der Ausdruck der Bedürfnisse des Volkes im Ganzen ist.

Wo eine theilweise Verbesserung staat= licher Zustände wirkliches Bedürfniß ist, da hat auch der einzelne Bürger die Pflicht, von seinem Standpunkte aus und mit den ihm zu Gebote stehenden Mitteln auf gesetzlichem Wege die Aenderung anzustreben und zu erleichtern. Da hier im We= sentlichen eine genügende Staatsordnung vorausgesett ist, so bürfen allerdings die Aenberungsmittel das Bestehende nicht in seinem Wesen in Gefahr setzen ober erschüttern; allein die Mittel zur Verbesserung müssen nach der Kraft des Widerstandes bemessen werden. Zunächst ist es Pflicht, der eigenen Ueber= zeugung eine allgemeine Verbreitung zu verschaffen zu suchen; bei eigensüchtigem Beharren der Feinde des Besseren mag bann zu Versuchen vorgeschritten werden, die öffentliche Meinung zu beleben und durch Einhelligkeit mächtig zu machen; endlich kann einem geschlossenen Widerspruche auch eine feste Organi= sation ber Verbesserer und ein entschiebenes Parteihanbeln ent= gegengesett werden. Doch erfordert nicht blos die Klugheit, sondern auch die sittliche Pflicht große Vorsicht. Vor Allem muß barauf gesehen werben, daß die Bewegung nicht zu weit gehe und sie auch solche Theile ber Staatsordnung ergreife, bei welchen eine Veränderung nicht nothwendig und wünschens=

werth ist. Es barf baher eine Agitation weder mit solchen Genossen begonnen werden, welche voraussichtlich weitere und schäbliche Plane haben, falls man nicht derselben beständig Herr zu bleiben die Gewißheit hat; noch soll sie in einer Zeit bereits bestehender großer Aufregung begonnen werden, damit nicht die Staatsgewalt so großen Bedrängnissen ganz erliege. Sodann darf kein Gebrauch von an sich unsittlichen Parteimitteln gemacht werben; z. B. also von Verleumbung ber Gegner, Bestechung, gewaltsamer Einschüchterung Andersbenkenber, Beschützung schlechter Parteigenossen. Ferner sind geheime Verbindungen zu vermeiden, weil solche sehr leicht in Förderung unerlaubter Zwecke und zu Benützung schlechter Mittel aus= arten. Höchstens mögen geheime Verabredungen bann entschul= digt sein, wenn der offenen Benützung des Rechtes ungerechte Gewalt entgegengesetzt wird. — Nicht erst der Bemerkung bedarf es, daß es auch sittliche Pflicht ist, jeder Bemühung um eine Alenderung im- Staate eine ernstliche eigene Prüfung ber Rich= tigkeit und Möglichkeit der beabsichtigten Einrichtung voran= gehen zu lassen, und daß ein neuer Gebanke nicht schon deßhalb unterstützt werden darf, weil er von einer gewöhnlich das Richtige wollenden Partei ausgeht, oder er sich für freisinnig ausgibt. Es gibt auch eine ungesunde und schädliche Huma= nität; und es ist widersinnig, in einer Schwächung der noth= wendigen Staatsgewalt einen Gewinn für Recht und Freiheit zu sehen. Für Diejenigen also, welche sich bei einem Bestreben nach einer Staatsveränderung betheiligen wollen, ist Erwerbung der Voraussetzungen eines selbstständigen Urtheiles unerläßliche Aufgabe. — Daß keine Beränderung der allgemeinen sittlichen Pflichten des einzelnen Unterthanen gegen die zunächft noch zu Recht bestehende Staatsordnung während des Ganges der Verbesserungsbemühungen eintritt, bedarf nicht erst eines Beweises 4) Bu 3. Bei einem ber Entwickelungsstufe bes Bolles burchaus nicht genügenden staatlichen Zustande ist eine ernstliche Hinwirkung auf eine wesentliche Aenderung nicht nur erlaubt, sondern entschiedene Pslicht. Auch hier darf die richtige Reihenfolge der Bemühungen nicht verlassen werden; nur mögen sich allerdings die Mittel zur Durchsetzung der berechtigten Forderungen im Nothsalle dis zu thatsächlicher Durchsetzung steigern. Unter welchen Boraussetzungen und Bedingungen dieser äußerste und in vielen Richtungen höchst gefährliche Schritt rechtlich nicht mehr zu tadeln ist, hat eine Erörterung bereits gefunden, (s. oben, § 22, S. 162 fg.;) daß deren strengste Einhaltung auch vom sittlichen Standpunkte aus Pslicht ist, versteht sich von selbst d.

Da eine Revolution nur ein Zustand thatsächlichen Wisberstandes gegen ein thatsächliches Unrecht ist, und da sie übershaupt rechtlich und sittlich nur dann eine Vertheidigung sinden kann, wenn sie ein besseres Recht und eine höhere menschliche Gesittigung erstrebt, so ergiebt sich, daß die zu einem solchen äußersten Mittel Getriebenen von der Einhaltung der Forsberungen des allgemeinen Rechtes und des Sittengesetzes keinesswegs befreit sind. Eine Revolution ist nicht an die Formen des bestehenden positiven Rechts gebunden, eben weil sie dieses ändern will; allein sie ist kein Freibrief für jede Gewaltsthat und Schändlichkeit.

1) Es ist ein Beweis von völliger Gebankenlosigkeit, wenn Erfüllung der Bürgerpslicht und sittliche Ehre nur und unter allen Um ständen auf Seiten der Widerspruchspartei gefunden werden will. Wenn die staatlichen Zustände befriedigend, und die Regierung gerecht und nützlich thätig ist, so ist nicht ein Angriff auf sie, sondern ein treues Festhalten an ihr Pssicht, weil Forderung der Vernunft. In einem solchen Falle ist selbst ein negatives Stillsten dei Angriffen auf das Bestehende nicht blos unklug und seig, sondern auch geradezu unsittlich. Eine weite Verdreitung einer dieser einsachen Wahrheit entgegengesetzten Ansicht ist freilich auch ein Beweis von allgemeinen schlechten Zuständen, weil nur unter deren Eindruck eine solche Verkehrtheit möglich ist.

- 2) Der lettere Sat wird sehr häufig von den bedeutenbsten Auctoris täten in ber Sittenlehre bestritten; so z. B. von Marheinede, Theologie sche Moral, S. 303 fg.; Kant, Zum ewigen Frieden, Werke, Bb. V, S. 411; Rothe, Moral, S. 978: ihre Auffassung ruht aber auf einem falschen Grundsate. Es wird nämlich entweder, z. B. von Kant, bavon ausgegangen, daß die Staatsgewalt eine unbebingt unwiberstehliche sei; während sie doch nur zur Durchführung des Staatszweckes, nicht aber des Unrechtes, besteht, also nur bedingtes Recht hat; ober aber wird angenommen, von Rothe, daß die Weigerung des Gehorsams gegen die ungesetzlich handelnde Obrigkeit auch Ungehorsam gegen die wirkliche und wohlberechtigte Obrigkeit in sich schließe, während doch gerade zwischen beiben unterschieden wird, und auch unterschieden werden kann und soll. Die Gefahr, welche ber bis zu thatfächlichem Wiberstande getriebene Bürger läuft, ist allerbings eine große, und die Wenigsten werben den Muth haben, einer sittlichen Pflicht wegen sich berselben auszusetzen; allein bieß ändert nicht nur nichts an dieser Pflicht selbst, sondern erhöht nur das Verdienstliche ihrer Erfüllung. Bon einer Aushebung bes Staates burch bie Anerkennung eines Wiberstandes kann aber nicht die Rede sein, da die Ueberzeugung von bem selbst allseitigsten Eintreten eines solchen im Falle absolut ungesetzlicher und unsittlicher Befehle lediglich die Unterlassung dieser zur Folge hätte, also sogar eine Verbesserung und Kräftigung bes Staates.
- 3) Einverstanden hiermit sind hiermit die meisten Moralisten, so z. 28. Schleiermacher, Christl. Sitte, S. 268 fg.; Harleß, S. 242; Rothe, Bb. III, S. 979. Ist dieß nun aber nicht ein offenbarer Widersspruch mit der Läugnung der sittlichen Berechtigung des Einzelnen zu einem unvermeidlich gemachten Widerstande? Wenn z. B. Rothe die Recht und Pflicht des Widerstandes gegen einen Staatsspreich damit begründet, daß die Staatsgewalt in solchem Falle sich selbst "gegen den Staat auflehne," daß sie "rebellire": so ist wesentlich gar kein anderes Verhältniß vorzhanden, als bei der verfassungswidrigen Verletzung eines Einzelrechtes.
- 4) Wer wird behaupten wollen, daß wenn in einem Lande z. B. eine Berbesserung der Wahlordnung oder auch die Einführung einer Volksvertreztung angestrebt, eine Umgestaltung der Rechtspflege, der Armenpolizei u. s. w. verlangt wird, der sich dabei betheiligende Einzelne dis zur Erlangung des Gewollten Steuern defraudiren, Lügen über das Staatsoberhaupt außesstreuen, der Verpflichtung zum Heerdienste sich entziehen dürse?
- 5) Es unterliegt keinem Zweisel, daß der berüchtigte Satz der französssischen Conventsversassung; "die Empörung sei die heiligste der Pflichten", in solcher Allgemeinheit ausgedrückt, geradezu Unsinn und Barbarei ist; aber nimmermehr wird sich auf der andern Seite ein gesundes sittliches Gefühl einreden lassen, daß es gegen die Gewissenspflichten gehe, im Nothsalle auch

mit Gewalt einem Zustande der Dinge ein Ende zu machen, welcher eine Erfüllung der menschlichen Lebenszwecke nicht gestattet. Selbstvertheidigung ist nicht unsittlich; aber es muß Grund zu einer solchen sein. — Ueber die, allerdings bedingte, sittliche Berechtigung von Revolutionen vgl. Fichte, Naturrecht, Werke, Bb. III, S. 182; Ammon, Christliche Sittenlehre, Bb. III, 2, S. 91 fg.; Rothe, Bb. III, S. 982 fg. — Andere sind allerdings anderer Ansicht. So z. B. Marheineke, Theologische Moral, S. 550; Hartenstein, Ethische Wissenschaften, S. 528 fg.

6) Man kann nicht bestimmt genug ber namentlich von Thiers in die Welt gebrachten Lehre entgegentreten, daß alle in einer Revolution besgangenen Berbrechen nur eine unvermeibliche Folge des ganzen Zustandes und daher den Gesehen der sittlichen Berantwortlichseit nicht unterworsen seinen. Verkehrt ist es freilich, die Handlungen einer revolutionären Gewalt nach offen ausgebrochenem Rampse an den Maßstad einer Civilprozessordnung zu halten; allein ein Mann, welcher im Ausstande gegen die discherige Ordnung der Dinge begriffen ist, wird dadurch keineswegs berechtigt zu selbstsüchtigen Schurkereien oder zur Grausamkeit. In allen Verhältnissen steht der Mensch unter dem Gebote der Sittlichkeit.

# § 82.

### d. Befondere fittliche Pflichten der mit Staatsgeschäften Betrauten.

Auch die dem Staatsoberhaupte untergeordneten Organe des Staatswillens haben die sittliche Pflicht, über die erzwingbare rechtliche Verbindlichkeit hinaus Gutes für den Staat zu wirken. Die gesetzliche oder vertragsmäßige Bersbindlichkeit ist ein Wenigstes was geleistet werden muß bei Vermeidung von Vorwürfen und Strase; wer aber weiter leisten kann, ist dazu sittlich verpflichtet, weil der Mensch in allen Verhältnissen so viel Gutes leisten soll, als er vermag. Wanche an sich sehr wichtige Leistung läßt sich auch gar nicht als rechtliche Verdindlichkeit sormuliren, weil sie auf inneren und freiwilligen Entschlüssen beruht und somit nicht erzwungen werden kann.

I. Sittliche Pflichten ber Beamten.

Außer der Vollbringung aller vorgeschriebenen Arbeit in bestimmter Menge und Süte, der Reinheit in Geldsachen, der

Berschwiegenheit im Amte, endlich dem Gehorsame und der besondern Treue gegen den Staat und dessen Oberhaupt, sind noch vom rein sitttlichen Standpunkte aus nachstehende Forderungen an alle in öffentlichen Aemtern Stehende zu machen:

- 1. Eigener Eifer für möglichst gute Erreichung bes Zweckes, für welchen das Amt besteht. Blos sormale Strafslosigkeit genügt dem Gewissen nicht; vielmehr sordert dieses: Nachdenken über Zwecke und Mittel; Arbeit über das vorsgeschriebene Maß hinaus, wo dies nöthig und nütlich ist; Ausmunterung von Genossen und Untergeordneten; Anwendung des personlichen Einslusses zur Bewerkstelligung amtlichen Nutens. Dies Alles aber auch bei unangenehmen Geschäften; eisrige Besorgung von Liebhabereien ist noch keine Sittlichkeit.
- 2. Aufrichtigkeit und Wahrheit gegen oben; im Nothfalle also auch Muth und Verzichtung auf Vortheile, wenn die Erfüllung dieser Pflicht mit Ungunst aufgenommen wird.
- 3. Wohlwollen, Mitgefühl und Freundlichkeit nach unten.
- 4. Gerechte Würdigung und entsprechende Förderung tüchstiger Untergeordneter. Unschädlichmachung schlechter und Gleichgültigkeit gegen die Verdieniste eines Untergeordneten oder gar neidische und selbstsüchtigtige Verheimlichung derselben ist nicht blos in Beziehung auf den darunter Leidenden verwerslich, sondern auch als ein Nachtheil für den Staat, welchem die Verwendung eines tüchtigen Mannes in einer einslußreicheren Stelle dadurch entzogen wird. Ebenso ist eine Schonung eines schlechten Beamten nach vergeblicher Warnung oder nach grobem Vergehen entschieden unsittlich, sei es nun, daß die Nachsicht nur aus schlaffer Weichlichkeit sei es daß sie gar aus eigenen schlechten Absichten geschehe.

- 5. Gewissenhaftigkeit in der Verschaffung von eigenen Vortheilen. Nicht blos wo ein Sewinn mittelst einer rechtlich verbotenen Handlung erworben werden kann, sondern auch wo die Erlangung dem Staate oder den Bürgern nachtheilig wäre, ist die Nachsuchung und Annahme sittlich unerlaubt.
- 6. Fort bild ung in der intellectuellen Befähigung zum Amte. Ein Stehenbleiben auf dem Standpunkte des jungen Wannes, welcher dem Staate seine Tauglichkeit zum Eintritte in den öffentlichen Dienst nachzuweisen hat, kann für das ganze Leben um so weniger genügen, als theils Vieles von dem Erlernten unvermeidlich wieder vergessen wird, theils die für einen höheren und wichtigen Wirkungskreis erforderlichen Kenntnisse und Sedanken andere sind, als welche von dem Anfänger verlangt werden. Ein Beaunter thut seine Schuldigsteit nicht, wenn er aus Trägheit in Ansichten und Planen um ein Menschenalter zurück ist.).

### II. Der Volksvertreter.

Man ist um so mehr befugt, entschiedene sittliche Ansprücke an Diejenigen zu stellen, welche die Vertretung der Volksrechte gegenüber der Regierung übernommen haben, weil diese Aufs gabe, wenigstens dei der großen Mehrzahl, nämlich allen Gewählten, eine selbstgegebene ist, und Jeder, welcher sie übernimmt, die große Verantwortlichkeit derselben wohl kennt. Die besonderen Forderungen aber sind:

1. Furchtlosigkeit nach Oben und Unten. Das Letztere ist keineswegs das Leichtere von Beiden, indem ein gewissenhaftes Aussprechen der Wahrheit leicht die Beliebtheit beim Volke kosten kann, was mannchfache Unannehmlichkeiten und besonders ein Verlust der Stelle bei einer neuen Wahl zur Folge hat. Allein der Volksvertreter ist nicht zur blinden

Vertheidigung der jeweiligen öffentlichen Meinung, sondern zu der des Rechtes und des öffentlichen Wohles bestimmt.

- 2. Verschmähung selbstischer Zwecke, falls diese mit dem öffentlichen Wohle im Widerspruche stehen. Allerdings rechtlich nicht strafbar, wohl aber sittlich verwerslich, sind daher u. a.: Känke zum Sturze eines tüchtigen Ministeriums, um an dessen Stelle zu kommen; Befriedigung der Eitelkeit durch ein Aufsehen machendes, aber störendes oder gar schädliches Auftreten; ungerechtsertigter Widerspruch gegen Regierungs=maßregeln aus falscher Popularitätssucht; Unterstützung der Regierung gegen bessere eigene Ueberzeugung, um Vortheile sür sich oder die Seinigen zu erwerben.
- 3. Treue gegen die Partei, solange deren Richtung im Wesentlichen der eigenen Ueberzeugung entspricht. Nur durch eine wohlgeordnete Parteiorganisation ist in Staaten mit Volksvertretung etwas Wirksames zu erreichen; daher hat sich der Einzelne unterzuordnen, solange nicht seine Ueberzeugung sondern nur seine Selbstschätzung und Eitelkeit in Frage steht.

III. Der Geschworenen.

- 1. Unparteilichkeit und Gerechtigkeit gegen jeben Angeklagten. Weber die politische Partei, noch das gegensseitige Bekenntniß, die gesellschaftliche Stellung des Angesklagten, oder endlich die Art des angeschuldigten Verbrechens dürfen zu Gunsten oder Ungunsten einen Ausschlag geben.
- 2. Muth; und zwar nicht etwa blos gegenüber von einer ungerechtsertigten Zumuthung der Regierung, sondern auch gegenüber von einer aufgeregten und voreingenommenen öffentlichen Meinung, so wie gegenüber von den Drohungen einer Partei oder der Verbrechensgenossen.
- 3. Angestrengte Aufmerksamkeit auf die Berhands lungen so wie eigene selbstständige Prüfung der Sachlage und der

von beiden Seiten vorgebrachten Beweise. Je weniger das Gesetz den Geschworenen an ein bestimmtes Beweissystem bindet, oder von ihm eine Erklärung über die Gründe seines Ausspruches verlangt: desto mehr ist er in seinem Gewissen gebunzen, mit Auswendung seiner ganzen Geisteskraft die Wahrheit zu erforschen, um nicht leichtsinnig oder gedankenlos, einen unschuldigen Nitbürger zu verurtheilen, oder der Rechtsordnung im Staate einen Schlag zu versetzen.

- 4. Endlich hat der Geschworene Standhaftigkeit zu erweisen in der Festhaltung des von ihm nach gewissenhafter Prüfung für richtig erachteten Urtheiles. Eine Nachgiebigkeit aus Schwäche, aus Gleichgültigkeit oder aus Bequemlichkeit führt ihn entweder zur Theilnahme an einem Justizmorde oder zur Betheiligung bei einer Schwächung des Rechts im Staate<sup>3</sup>).
- 1) Allerbings ist es bann auch Aufgabe für den Staat, dem Beamtendie pekuniären Mittel zu einer seiner Stellung entsprechenden Fortbildung nicht zu versagen. Wer sich und seiner Familie nur eben und kaum die nothwendigsten Bedürfnisse verschaffen kann, vermag keine Mittel auf weitere Ausbildung zu verwenden.
- 2) Es verräth vollständige Unkenntniß der Thatsachen und Möglichzeiten, wenn dem Bolksvertreter unbedingtes Freihalten von allem Parteizwesen als sittliche Pslicht auserlegt werden will. Ohne bestimmte Plane und Beradredung Gleichgesinnter ist hier kaum etwas zu erreichen; daher denn ein Anschluß an Solche, welcher niemals ohne Ausopferung eines Theiles eigener Liebhabereien und ohne Berzichtleistung auf manche Befriedigung der Eitelkeit und des Ehrgeizes geschehen kann, sogar verlangt werden muß, und zwar auch vom sittlichen Standpunkte aus. Damit ist denn selbsissändiges Handeln in wichtigen Fällen, salls die Partei einen salschen Weg einschlägt und sie sich hiervon nicht abbringen läßt, wohl vereindar, und sogar eine ber schönsten, aber auch der schwersten, Pslichten eines Bolksvertreters.
- 3) Die Absassung und Verbreitung einer guten gemeinsaßlichen Belehrung über die sittliche Seite der Ausgabe eines Geschworenen wäre wohl
  nicht überstüssig.

## § 83.

# 5. Das Gittengefet in ben auswärtigen Berhältniffen.

Es ist ein häßlicher Flecken in der europäischen Gesittisgung, daß das Sittengesetz in den Verhältnissen von Staat zu Staat so wenig beachtet wird, und daß man sich sogar der Verletzung öffentlich rühmt als eines Beweises von Staatsklugtheit. Nur allzu oft sind hier Mittel und Zwecke gleich schlecht, und zwar selbst bei Solchen, welche sich in ihrem Privatleben einer unehrenhaften Handlung niemals schuldig machen würden, und die selbst im innern Staatsleben vor einer offenbaren Immoralität zurückträten. Um so entschiedener ist die Ausgabe der Wissenschaft; und allmälig kann sie doch wohl der bessern Sessimmung einen Weg bahnen ).

Als die gewöhnlichen Unsittlichkeiten im Bölkerverkehre ersicheinen hauptsächlich nachstehende Handlungen:

- 1. Unterbrückung ber Schwächeren; entweder völslige Vernichtung berselben durch Eroberung, oder doch Dienstsbarmachung berselben zu fremden Zwecken, Nichtbeachtung ihrer gerechten Forderungen u. dgl. Forderung der Sittlichkeit ist aber nicht blos die gleiche Achtung der Rechte Mächtiger und Unmächtiger, sondern selbst Unterstützung und Forthülse der Schwächeren und nöthigen Falles Vertheidigung gegen ungerechte Angrisse Oritter.
- 2. Reibische und eifersüchtige Berhinderung der inneren Entwickelung anberer Staaten, namentlich in Beziehung auf Verfassung, auf Beilegung von kirchlichen und staatlichen Streitigkeiten, auf Handel und Gewerbe. Der Fehler ist ein um so größerer, als die Mittel nicht weniger schlecht sind, wie die Zwecke, da nur zu oft außer offener und roher Gewalt auch Bestechung von Beamten, Ränke mit Parteispürptern, Ausmunterung und Unterstützung von Ansührern,

absichtliche Bestärkung einer fremden Regierung auf einer schlechten Bahn angewendet werden. — Lehre der Sittlichkeit ist aber hier: in jedem Falle Erhaltung vor jeder Störung; aber auch positive Unterstützung, wo dies ohne eigenen Nachtheil gesschehen kann.

- 3. Verkennung der Verpflichtung, den Verkehr unter den Völkern zum Behuse einer möglichsten Steigerung des materiellen Wohles und der Gesittigung zu fördern. Sei es aus verkehrter Auffassung der eigenen Selbstständigkeit, sei es aus Gleichgültigkeit und Trägheit, sei es endlich zur Erhaltung untergeordneter und mit den Nutzen einer freieren Bewegung und eines Zusammenwirken in gar keinem Verhältnisse stehender Vortheile werden dem Zutritte Fremder, dem Tausche von Waaren, vielleicht selbst dem Wandern der eigenen Bürger ins Ausland Schwierigkeiten in den Weg gelegt, Anträge zur Ersleichterung der Verbindungsmittel abgewiesen, gemeinschaftliches Wirken zur Erreichung höherer geistiger und sachlicher Zwecke abgelehnt. Daß gerade entgegengesetzes Verhalten Forderung der Civilisation und des Sittengesetzes ist, bedarf keines Besweises.
- 4. Anwendung unsittlicher Mittel zur Erslangung von Kenntnissen über die Absichten anderer Staaten; also z. B. heimliche Erbrechung von Briefen, Bestechungen, Känke aller, selbst gemeinster Art, z. B. mit Buhlerinnen einstußreicher Männer u. dgl. Hier sind denn Offenheit, Ehrlichkeit, Ehrenhaftigkeit die Gebote des Sittensgeses.
- 5. Kriegführung ohne vorangegangene Erschöpfung aller friedlichen Mittel zu gerechter Erledigung der obwaltenden Streitigkeiten, oder aus unbebeuten den, vielleicht selbst ungerechten, Gründen. Jeder Krieg ist ein unermeßliches Uebel für beide Theile durch Menschenverlust, Familienjammer,

Berbreitung von Unsittlichkeit, Zerstörung von Kapital, Unterbleiben von Verbesserungen. Ein Krieg ist also sittlich nur im äußersten Nothfalle, und überdieß nur zur Vertheidigung großer Rechte gestattet. Vielmehr muß vor Allem Unterlassung aller unbilligen Forderungen und Verträglichkeit in fämmtlichen Verhält= nissen zum Auslande gefordert werden. Kriegführung aus bloßer Ruhmsliche, aus Eroberungslust oder Habsucht, und selbst wegen unbedeutender Beschwerden unternommen, ist die größte sittliche Unthat, welche ein Mensch begehen kann, weil keine andere schlechte Handlung mit so weit ausgedehnten und selten eine mit so schweren Leiden für die Mitmenschen verbunden ist; und auch wenn Krieg aus gerechten Ursachen, also zur Verthei= bigung wichtiger Rechte, geführt werden muß, ist eine vor= gängige Anwendung aller wirksamen und ehrenhaften Beile= gungsmittel unerläßliche Pflicht. Daher sind nicht nur dem einzelnen Falle eines entstehenden Zerwürfnisses Unterhandlungen und Vorschläge zu billiger Beseitigung des Beschwerdegrundes anzuwenden; sondern es ist hauptsächlich auch eine hohe sittliche Aufgabe für sämmtliche gesittigte Staaten, auf die allgemeine Einführung einer friedlichen und gerechten Einrichtung zur friedlichen Entscheidung von internationalen Streitigkeiten, (etwa von Schiedsgerichten,) hinzuwirken und sich ber zu Stande gebrachten wirklich zu bedienen 2).

- 6. Duldung un nöthiger Uebelzufügung im Kriege, z. B. gegen friedliche Einwohner, muthwillige Zerstörungen von Eigenthum, Aussaugung eroberter seindlicher Provinzen über das Bedürfniß des eigenen Heeres hinaus. Hier ist dann strengste Mannszucht, Humanität und Mäßigung im Verlangen Pflicht.
- 1) Eine sittliche Betrachtung ber internationalen Berhältnisse wird von Publicisten sehr selten angestellt; mit Ausnahme etwa der Schriftsteller über den ewigen Frieden und der Stimmführer der Friedens-Congresse,

menschlichen Weisheit, bas beste Mittel für den besten Zweck aufzusinden. Da aber auch diese Auswahl am sichersten nicht blos im subjectiven und augenblicklichen Falle und nach den Eingebungen der individuellen Begadung und Erfahrung getroffen wird, sondern sich vielmehr allgemeine Grundsätze über das richtige Verhältniß von Zweck und Wittel überhaupt und für die besonderen menschlichen Aufgaben sinden lassen: so ist auch hier eine wissenschaftliche Behandlung und eine geordnete Lehre denkbar und rathsam. Eine Klugheitslehre läßt sich für die verschiedenen Zweige des menschlichen Handelns entwerfen, und ist auch für manche derselben längst bearbeitet. So z. B. für die Wirksamkeit der Kirche, für die der Schüle, für die gewöhnlichen Verhältnisse des häuslichen und des Familienslebens u. s. w.

Der Staat, als eine Einheit sehr mannchfaltiger Einrich= tungen und bestimmt zur Erreichung hoch gesteckter Aufgaben, bebarf einer richtigen Auswahl zweckmäßiger Mittel mehr, als jede andere Gestaltung menschlicher Dinge. Die Feststellung ber obersten Grundsätze und das klare Bewußtsein des Zweckes muß allerdings vorangehen, und ist maßgebend für die Mittel; allein die richtige Auswahl unter diesen ist Bedingung des Ge= lingens, eine Auffindung der Regeln hiefür aber weder über= stüssig, noch auch nur leicht. — Nicht überstüssig, weil zwar allerdings der gesunde Verstand einzelne allgemeine Regeln für Zwecknäßigkeit bes menschlichen Handelns überhaupt unschwer auffindet und ohne viele wissenschaftliche Entwickelung ober ge= lehrten Apparat als richtig nachweist, allein damit für die Ent= scheidung im einzelnen Falle noch gar wenig gewonnen ist. Besten Falles bleiben nämlich solche Regeln ganz im Allge= meinen stehen, und bedürfen also immer noch einer sachlichen Bermittelung; sehr häufig aber kann von einer Wahl überhaupt nur dann die Rede sein, wenn die verschiedenen möglichen

Mittel erst einzeln geprüft und unter den verschiedenen Voraus= setzungen, welche die Gattung und Art des concreten Staates, der größere oder kleinere Reichthum, die Zahl und die Eigen= thümlichkeit des Volkes, oder welche der allgemeine Zustand von Krieg und Frieden mit sich bringt, erörtert sind. Einem Worte, eine allgemeine Zweckmäßigkeit und Klugheits= lehre reicht nicht aus; es bedarf noch einer besondern staat= lichen 1). — Die Bearbeitung einer solchen ist aber auch nicht leicht, theils wegen der großen Menge von Aufgaben, welche ein Staat (namentlich ein Rechtsstaat) zu erreichen hat, wegen der mannchfachen Hindernisse, die sich theils durch Fehler der menschlichen Natur, theils durch die große Kostspieligkeit ober den sonstigen Kraftauswand mancher Staatsanstalten aufthürmen; theils wegen der Nothwendigkeit, die neben einander bestehenden Anstalten vor gegenseitiger Beeinträchtigung und Durchkrenzung zu bewahren. Die Schwierigkeit steigt sogar mit der Gesittigung eines Volkes, insoferne ein solches um so größere und um so vielseitigere Forberungen an den Staat stellt, als seine eigene geistige Natur sich freier entfaltet und seine Verhältnisse zu ber Außenwelt vielseitiger und beherrschender werden.

Wird nun diese Lehre von den Staatsmitteln wissenschaftlich bearbeitet, d. h. in ihren obersten Grundsätzen erkannt und in ihren Folgerungen systematisch entwickelt, so tritt sie als Staats=kunst oder Politik in die Reihe der dogmatischen Disciplinen ein, und mag dann als die Wissenschaft von den Mitteln, durch welche die Zwecke der Staaten so vollständig als möglich in der Wirklichkeiterreicht werden, bezeichnet sein \*).

Da der Staat in keiner seiner Beziehungen ohne Mittel bestehen und wirken kann, so erstreckt sich auch die Wissenschaft von diesen Mitteln über das ganze Gediet des einheitlichen Zussammenlebens. Es gibt somit eine Verfassungs= und eine Ver=

waltungspolitit, eine Politit des inneren und eine des äußeren Staatslebens; bei jener aber ist wieder die Lehre vom zweckmäßigen formellen Organismus unterschieden von den Grund= sätzen über die sachlich richtige Besorgung der einzelnen Auf= gaben, und es bilden sich eigene Abtheilungen für die beste Einrichtung der Rechtspflege, der Polizei, des Staatshaus= haltes, der bewaffneten Macht, der friedlichen Verhältnisse zu dem Auslande u. s. w. — Manche dieser Abtheilungen haben sich unter eigenen Namen zu besonderen Disciplinen ausge= bilbet, wie z. B. die Finanzwissenschaft, die Polizeiwissenschaft, die Diplomatie, die Lehre von der Präventivjustiz u. s. w. Natürlich ist dies aber weber ein Grund, die entsprechende Abtheilung in einem vollständigen Systeme der Staatskunft zu übergehen, noch eine Beranlassung, dieselben höher zu stellen als andere ebenbürtige, zufällig bis jett mit keiner besondern Bearbeitung und einer eigenen Benennung versehene, Abschnitte 3).

1) Nichts ist leichter, als allgemeine Klugheitsregeln aufzustellen; z. B. bag bas Mittel nicht im Wiberspruche mit dem Zwede stehen bürfe; baß nur wirksame Mittel zu wählen seien; daß unter den wirksamen die sichersten ben Borzug verdienen; daß bei gleicher Sicherheit die größere Wohlfeilheit entscheibe, u. bgl. Allein nichts ist auch einleuchtenber, als bas mit solchen Sähen für die Erreichung eines bestimmten Zweckes lediglich nichts gewonnen ift, und bag namentlich ber Staatsmann zur theoretischen Borbereitung für ein richtiges Handeln einer weit mehr ins Einzelne gehenden Lehre in Betreff bes Berhaltens zu ben verschiebenen concreten Staatszwecken und über bie Eigenschaften sowie bas gegenseitige Berhalten ber verschiebenen staat= lichen Einrichtungen bedarf. Man sehe z. B. die allerdings geistreichen und von Beobachtung und Menschenkenntnig zeugenden, aber von jeder unmit= telbaren Anwendbarkeit in einer bestimmten Frage fernen Sape in A. S. Zachariä's Vierzig Büchern, Bb. II, S. 240 fg. — Die auch wohl zu Tage getretene Mißachtung jeber theoretischen Politik ist unverständig. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung ersetzt allerdings niemals den Mangel an gesundem Urtheile und an praktischem Sinne; allein eine bloße natura= listische Klugheit kommt schwer auf leitende allgemeine Grundsätze und somit zu einem folgerichtigen Gesammtverfahren, und niemals kann fle bas pofitive Wissen im einzelnen Falle unnöthig machen. Daß die Leiter der ftaatlichen Geschicke sehr haufig ber Wissenschaft ganz fremb finb, ist wahr genug; allein die Frage ist gerade, ob sich bieses nicht in ihren handlungen nur allzu häufig zeigt.

- 2) Die Begriffsbestimmungen ber Politit geben ben Worten nach allers bings fehr auseinanber; allein in ber hauptfache filmmen fie - abgeseben von offenbaren logischen Fehlern - boch in ber Regel überein, und ber Streit breht fich mehr um Borte als um die Sache. Go wirb g. B. ber Begriff ber Politik von Schloger (Staatsgelahrtheit, S. 15,) babin beftimmt, daß fie geordnete Anzeige von ben Staatsgeschäften zu machen und bie Mittel zu beren zwechnäßigsten Besorgung anzugeben habe. Spittler (Bolitit', G. 8.) bezeichnet fie als die Biffenschaft ber beften Ginrichtungen bes Staates. Luben (Politif, S. 36) verlangt von ihr Entwicklung ber Marimen der Staatsweisheit. Bacharid (Bierzig Bücher, Bd. I. G. 170) ftellt ihr bie Aufgabe, unter ben verschiebenen Begen, welche jum Biele führen, ben befferen zu mablen. Bulau, (Encyflopabie, 2. Auft., S. 267) bezeichnet sie als die Lehre von den Mitteln zu der Erreichung der Zwecke bes Staates. Banbgreiflich unrichtig ift es freilich, wenn zuweilen bie gesammte Staatswissenschaft als Politik bezeichnet wird, ober wenn anbererfeits nur eine einzelne Seite bes ftaatlichen Lebens, 3. B. das Berhalten zum Auslande, ihr als Gegenstand angewiesen ift. Gine polemische Erörterung der verschiedenen Definitionen mag fliglich unterbleiben, da in der Bauptsache tein Zweifel beftebt.
- 3) Wenn man ben Grundgebanken festhält, daß die Politik die Lehre von den Staatsmitteln ist, und wenn es klar ist, daß die Polizeiwissenssichaft ober gar die Culturpslege und die Volkswirthschaftspslege nur eben einzelne Abschnitte der Berwaltungspolitik sind, so verurtheilen sich jene Systeme von selbst, welche neben einer Berwaltungspolitik und als coorzbinirten derselben die eben genannten Disciplinen aushören. Der Jehler ist berselbe, wie wenn neben einem Systeme des bürgerlichen Rechtes und auf gleicher Stuse mit demselben die Lehre von dem Pfandrechte, von den Bersträgen u. s. wasgestührt werden wollte.

#### § 85.

#### 2. Berhaltnif ber Staatstunft jum Recht und gur Gittlicfeit.

Es läßt sich nicht läugnen, daß häufig bei ber Besorgung von Staatsangelegenheiten Maßregeln ergriffen werden, welche Bortheile versprechen, bagegen mit bem Rechte und den Geboten ber Sittlichkeit nicht vereindar sind. Auch ift es eine weitvers breitete Annahme, daß die wiffenschaftliche Politik Rathschläge

ertheilen könne, welche mit den Grundsätzen der übrigen dogs matischen Staatswissenschaften sich nicht vereinigen lassen, ja daß sogar ihr Wesen in dieser Verschiedenheit der Auffassung bestehe.

Dies ist benn ein handgreislicher Jrrthum, und jene that= fächliche Handlungsweise verdient Tadel, nicht aber Empfehlung. — Schon logisch kann von einem Widerspruche der Lehren der Politik und bes Rechtes und der Moral nicht die Nede sein. Wenn nämlich jene die Wissenschaft von den Staatsmitteln ist, d. h. wenn sie anzugeben hat, auf welche Weise am zweck= mäßigsten die feststehenden Aufgaben des Staates erreicht werden können; wenn ferner diese Aufgaben unzweifelhaft durch das Recht und durch bas Sittengesetz bestimmt sind: so ist es ja ein völliger Widerspruch in sich, solche Ausführungsmittel als die zweckmäßigsten zu empsehlen, welche die Aufgaben zerstören, zu deren Lösung sie bestimmt sind. Zweckmäßig kann ein Mittel schon nach ben Gesetzen des Denkens nur bann sein, wenn es nach Geist und Richtung mit der Aufgabe überein= stimmt. — Ein Widerspruch darf aber auch aus dem ferneren Grunde nicht zugelassen werden, weil die Leitung einer so ver= wickelten Anstalt, wie der Staat ist, nur dann ohne Verwir= rung vor sich gehen kann, wenn eine innere Uebereinstimmung zwischen den verschiedenen Theilen und eine Gleichförmigkeit in der Handlungsweise stattfindet. Nicht nur würden da, wo in dem einen Falle das Recht und die Sittlichkeit als die leitenden Normen aufgestellt, in einem anderen Falle aber die Erreichung von Gewinn mit bewußter Berletzung bieser Grundsätze verfolgt wäre, die Leistungen des Staatsorganismus ganz unvereinbar unter sich sein, sondern es müßten auch sowohl die Beamten des Staates als die Bürger in eine unlösbare Verwirrung gestürzt werden, hinsichtlich bessen, was sie zu leisten und zu forbern hätten. Wie wollte sich ber Staat auf sein Recht berufen und daffelbe nöthigen Falles mit Gewalt durchführen, wenn er selbst, da wo es ihm augenblicklich taugte, dasselbe mit Füßen träte? Ein solcher Widerspruch in der eigenen Hand= lungsweise könnte nur seine Berechtigung in ihren Grund= lagen schwächen, und ein allgemeines Raub= und Betrugsystem an die Stelle der ewigen Ordnung setzen. — Endlich bedarf es nicht erst eines Beweises, daß die allgemeinen Gesetze für das menschliche Handeln auch für das Zusammenleben der Menschen gelten, und daß das, was der Einzelne für sich nicht thun darf, auch nicht von Mehreren und für Mehrere geschehen Vielmehr muß die Ausicht auch in dieser Frage festge= halten werden, daß das organisirte Zusammenleben der Menschen diefelben auf eine höhere Stufe der Entwickelung aller ihrer Aräfte und Zwecke stellt; und wenn also je ein Unterschied in ber Gültigkeit der Rechts = und Sittengesetze stattfindet in dem Leben des Einzelnen und in dem Gesammtleben des Staates, so kann dieser nur darin bestehen, daß an die höhere Stufe bes menschlichen Daseins auch noch höhere und rechtliche sittliche Forberungen gemacht werben.

Es mag sich also immerhin begeben, daß in einem bestimmten einzelnen Falle durch Verletzung des Rechtes ober der Sittlichkeit ein größerer sachlicher Vortheil erreicht werden könnte, als durch deren Beodachtung; allein ein solches Versahren ist eben unbedingt unerlaubt, und kann daher auch nicht als das zweckmäßigste empsohlen werden. Der Unterschied in der Anstrengung oder im schließlichen Gewinne ändern hierin nichts; und es ist daher höchstens noch als ein Nebengrund anzuführen, daß eine unrechtliche und unsittliche Politik wenigstens auf die Dauer und in ihren mittelbaren Folgen auch eine schlechte ist, nämlich Nachtheile im Gesolge hat, welche den unmittels baren Gewinn der Schlechtigkeit überwiegen. Zur richtigen

Einsicht in letzterer Beziehung gehört freilich ein weiterer Ueber= blick und ein längerer geschichticher Verlauf.

Ueber das Verhältniß der von den verschiedenen dogmatischen Wissenschaften aufgestellten Lehren zu einander sind demnach im Einzelnen folgende Sätze gültig!):

- 1. Wenn Recht, Sittenlehre und Staatskunst mit einander übereinstimmen, so muß die in Frage stehende Waßregel unter allen Umständen durchgeführt werden, da eine Bestätigung aus so verschiedenen Standpunkten unbedingt für die Richtigkeit und selbst Nothwendigkeit spricht.
- 2. Wenn eine von der Politik angerathene Handlungs= weise zwar vom Rechte und von der Sittlichkeit nicht verlangt, sie aber von ihnen auch nicht verworfen wird, so mag sie immerhin ausgeführt werden, falls sie bei näherer Prüfung wirklich Vortheil verspricht.
- 3. Collidirt dagegen ein in sachlicher Beziehung von der Klugheitslehre empsohlener Schritt mit dem Rechtsgesetze, so muß er unterbleiben; und zwar ist es gleichgültig, ob das positive oder das allgemeine Recht den Widerspruch erhebt. Im ersteren Falle ist allerdings der Beweis des Widerspruches leichter zu sühren und dieser selbst für das gemeine Verständniß augenfälliger; allein da Heilighaltung des Rechtes die Grundslage allen Zusammenlebens ist, so darf vom Staate auch nicht gegen das Wesen des Rechtes gehandelt werden. Ausnahmen treten nur in solgenden Fällen ein:
  - a. Wenn ein zu Geld anschlagbares Recht eines Einzelnen der zweckmäßigen Vollziehung einer allgemeinen Aufgabe entgegen steht, so kann dasselbe gegen volländige Entschädigung bei Seite gesetzt (expropriirt) werden. Hier ist einmal keine wirkliche Beeinträchtigung wegen der Entschädigung; zweitens kein Mißbrauch zu fürchten, eben wegen derselben; endlich steht dem, im Zweisel allerdings

- zu achtenden, Wunsche bes Ginzelnen auf ungeftörte Auslegung die Erreichung der Zwecke Vieler ober Aller überwiegend gegenüber.
- b. In Nothfällen, b. h. zur Rettung bes Staates, geht bessen Erhaltung bem Rechte ber Einzelnen vor, auch wenn keine Entschädigung geleistet werden kann. Die Möglichkeit ber Coeristenz ist überhaupt die Bedingung des Rechtes, so unter Einzelnen, wie zwischen Einzelnen und Vielen. Hier kant nur die Stärke entscheiden und die ist auf Seite des Staates. Großmuth und Selbstausopferung mögen Einzelne etwa üben; aber der in der Erfüllung seiner Aufgabe für ein ganzes Boll begriffene Staat ist nicht dazu ermächtigt. Natürlich muß sedoch eine solche Rechtsverlehung auf das beschränkt werden, was als nothwendig zur Erreichung der Rettung erscheint; und ist der regelmäßige und gesepliche Zustand wieder herzustellen, sobald berselbe zur Bewältigung der Gesahren ausreicht.
- 4. Hinsichtlich ber Collisionen zwischen Politik und Sittengeset ist zwar richtig, daß das letztere noch von keinem Staate ausdrücklich als Richtschuur anerkannt worden ist; da aber die Einhaltung desselben von Allen und für Alle als undedingte menschliche Pslicht feststeht, namentlich ein Bestehen der Gesellschaft ohne Moral undenkdar, jene aber der nächste Inhalt des Staates ist; und da eine Trennung des Staatsmannes in zwei verschiedenen Personen, von denen die eine, dem Privatleden angehörige, unter der Herrschaft des Sittensgesets stünde, die andere, mit öffentlichen Angelegenheiten beschäftigte, von demselden entbunden wäre, als widersinnig verworsen werden muß?): so ergibt sich unzweiselhaft das Jurickstehen politischer Nathschläge gegen die moralischen Pslichten als allgemeiner Grundsat. Die Größe des augenblicklichen Bortheiles, welcher durch die Berletung einer sittlichen Pslicht

- noch folgende besondere Werke zu merken: Garve, Ch., Berbindung der Moral und Politik. Breslau, 1788. Berg, G. H. von, Versuch über das Verhältniß der Moral zur Politik I. II., Heilbronn, 1790. Droz, G., Applications de la morale à la politique. Paris, 1815. Lieber, F., Political ethics. I. II. Boston, 1839.
  - 2) Beispiele von zweckmäßigem Unrecht in Nothfällen sind: Dictatur, auch wo sie der Versassung unbekannt ist; caveant Consules, ne respublica detrimentum capiat; Suspension von Versassungsgesetzen in Bürgerkriegen; Erklärung einer unruhigen Provinz in Belagerungsstand, n. s. w. Vgl. Grundsäse der Realpolitik. Stuttg., 1853.
  - 3) Es ist (3. B. von Luben) ber Bersuch gemacht worden, eine Berschiebenheit bes Sittengesetzes für das Privatleben und für die staatliche Stellung baburch zu rechtfertigen, daß man die Herstellung der zwedmäßigen öffent= lichen Zustände als die höchste sittliche Pflicht eines Regenten aufftellt, nun aber behauptet, folgerichtig sei die Erzielung jedes zu biesem Zwecke führenben Mittels ebenfalls Aufgabe, etwas Gebotenes aber könne nicht unerlaubt sein, wie immer unter anderen Umständen darüber geurtheilt werden müsse. Offenbar liegt hier aber eine plumpe petitio principii vor. bas Staatsoberhaupt die Aufgabe hat, den Staat möglichst gut einzurichten und zu verwalten, unterliegt allerbings keinem Zweifel; allein bamit ist noch keineswegs gesagt, daß nun auch jedes beliedige, an und für sich noch so tabelnswerthe Mittel verwendet werden dürfe. Darum handelt es sich ja eben, ob der Zweck das Mittel heilige? Diese Frage ist nach allgemeinem Zugeständnisse zu verneinen für alle Verhältnisse bes Privatlebens, das heißt wo nur die Lebenszwecke Einzelner in Frage stehen; warum sie nun aber in ftaatlichen Verhältnissen, also bann, wenn Viele betheiligt find, sollte bejaht werden mussen, ist durchaus nicht einzusehen. Nicht die Ausbehnung ber Wirkungen einer Handlung, sondern ihre innere Bernuustmäßigkeit ent= scheibet über ihre Sittlickkeit, und eine unsittliche Handlung bleibt unter allen Umständen eine unerlaubte. Mit berselben Logik würde man zwar einen kleinen Diebstahl bestrafen, einen großen aber billigen.
  - 4) Es ist eine merkwürdige Erscheinung, daß sich so Biele und nicht etwa blos grundsahlose Weltleute, sondern auch ehrliche Theoretiker zu der Anerkennung des Grundsahes, daß das Sittengeset wegen politischer Bortheile nicht verletzt werden dürfe, nicht entschließen können; so z. B. Garve und Berg. Ihre Ausnahmen und Beschränkungen sind auf verschiedene Weise begründet. So will Berg wenigstens einer unsittlichen Bedrohung unssittliche Mittel entgegensehen lassen; Sarve aber sindet eine für die Gesammtheit überwiegend nützliche Maßregel gar nicht unsittlich, weil die Borschriften der Moral überhaupt nur wegen des glücklichen Zusammenlebens der Menschen vorhanden seien. Die Irrthümer liegen jedoch zu Tage; und am wenigsten

kann man sich durch das ihnen zu Grunde liegende Gefühl versühren lassen, daß es unverständig und unwürdig sei, sich durch die Unsittlichkeit eines Dritten beeinträchtigen zu lassen, wenn es dieser nur schlau genug treibe. Zu einem solchen Nachtheil ist allerdings weder der Einzelne für sich, noch der Staatsmann sür die Gesammtheit verpslichtet; allein man hat sich nicht durch Erwiederung der Schlechtigkeit, sondern, und zwar überdies weit zweckmäßiger und sicherer, durch genaue Ausmerksamkeit und kräftiges Entgegentreten zu schützen.

- 5) Wer wird z. B. verlangen, daß in einem Kriege aus ber Feigheit ober strafbaren Achtlosigkeit bes feinblichen Felbherrn kein Bortheil gezogen, baß nicht bei Verhandlungen mit einer fremben Regierung bie Eitelkeit eines Gesandten oder bes Fürsten selbst klug benütt, eine von einem Verräther freiwillig angebotene Mittheilung zurückgewiesen werde? Die Gränzlinie zwischen sittlich Erlaubtem und Berbotenem ift allerbings zuweilen fein; boch mag sie bei einiger Aufmerksamkeit erkannt werben. Während z. B. Bestechung eines fremben Beamten zur Begehung einer Pflichtwidrig= Le it unerlaubt ist, als Verführung zu einer Unsittlickkeit, erscheint ein Geschenk zur Gewinnung für unser gutes Recht nicht als tabelnswerth. Es ist unsittlich, in einer einflugreichen Zeitung ein Lügenspftem zu erkaufen zur Berbeckung ehrgeiziger Plane ober zur Bertheibigung begangenen Un= rechts; nicht aber, bas Blatt zur Gewinnung ber öffentlichen Meinung für eine gute Sache zu bewegen. Stolz und Bertrauen auf gerade Mittel mögen bie Anwendung heimlichen und indirecten Handelns verwerfen; dieß hat aber mit Sittlichkeit nichts zu thun, und kann sogar, wenn daburch ein nützlicher Zweck verfehlt wird, in entschiebenen Fehler umschlagen.
- 6) Wie es sich immer mit dem Streite der Ethiker über das Bestehen . ober Richtbestehen einer Pflichtcollision verhalten mag; und wenn etwa auch bei ben Bertheibigern bes Bestehens manches Misverständnig mitunterlaufen mag (f. die scharffinnigen Bemerkungen von Rothe, Ethik, Bb. III, S. 60 fg.): so läßt sich boch nicht in Abrede ziehen, daß der Fälle sehr viele sind, in welchen aus verschiebenen Gesichtspunkten sittliche Forberungen hin= sichtlich berfelben Handlung an denselben Menschen gemacht werden. ebenso unläugbar ist, daß nicht dem Zufalle ober der Willfür die Entscheibung, welche Forberung vorgeben foll, überlassen werben kann, sonbern ein Gesetz für die Auswahl gesetzt werden muß. Die Frage ist nur, ob, (wie z. B. Rothe a. a. D. will,) die Wahl bem subjektiven Ermessen des Handelnben, was "gerade in diesem Augenblicke gerade von ihm bestimmt" mit Hinblick auf seine allgemein sittliche Aufgabe verlangt werbe, überlassen werben foll; ober ob ein äußerer und objectiver Maafftab gefunden werden kann, (wie bieß andere Moralisten, 3. B. Reinhard, Ammon, hirscher, Baum= garten-Crusius u. s. w., vielfach versucht haben.) Letteres erscheint nun

Werthe für die vernünftigen Lebenszwecke ber Menschen ist, als ein anderes, somit auch jenes, bei an sich für den Handelnden gleicher Bedeutung der Pflichten, dem minderwichtigen vorgezogen werden muß, wenn nicht beide erreicht werden können. Es möchte schwer sein, dem natürlichen Berestande und Gefühle die Unrichtigkeit dieser letzteren Anschauung beizubringen. — Was nun aber den objectiven Maaßstad der Wichtigkeit des trifft, so mag dieser allerdings falsch aufgestellt werden, — wie denn so viele Abweichungen unter den Anhängern dieser Lehre stattsinden; — allein dieß ist kein Grund gegen die Sache selbst, sondern nur eine Röthigung zu genauer Prüfung.

### § 86.

### 3. Die Berschiebenheit ber politischen Lehren.

Schon die allgemeine Staatslehre weist nach, daß der Staatsgedanke auf eine wesentlich verschiedene Weise ausgefaßt werden kann und aufgefaßt wird; mit anderen Worten, daß die Menschen ihrem geordneten Zusammenleben verschiedene Zwecke geben und dieses darnach einrichten. Im Staatsrechte, dann aber auch in der Staatssittenlehre, ist diese Verschiedensheit näher entwickelt und schärfer bestimmt worden, und es hat sich daraus namentlich in der, ausführlicher gehaltenen, Lehre vom öffentlichen Rechte eine beträchtige Neihe von Staatssustungen und Staatsarten ergeben. Für jede dieser Gattungen hat sich ein besonderes Necht herausgestellt, welches zwar nicht in allen, aber doch in vielen und wichtigen Punkten abweicht von dem Rechte der anderen.

Nur in sehr seltenen Fällen hat bis itzt die Wissenschaft die Bedeutung dieser Verschiedenheit der Staaten auch für die Staatskunst anerkannt und durchgeführt. Weitaus die meisten Bearbeitungen sehen ganz ab hiervon und stellen nur eine einzige Reihe von Grundsätzen und Rathschlägen auf, welche somit als für alle Staaten gleich anwendbar erscheinen <sup>1</sup>).

Dieses Verfahren ist in der That schwer zu begreifen.

Wenn nämlich die Güte einer Maßregel vor Allem davon abhängt, daß sie mit dem Zwecke der zu fördernden Anstalt übereinstimmt und diesen begünstigt; und wenn ferner nur in seltenen Fällen eine und dieselbe Handlungsweise gleich passend für verschiedene Zwecke ist: so ist einleuchtend, daß die Ber= schiedenheit bes Staatsgedankens und des Staatsrechtes auch eine ebenso große Verschiedenheit der zu ihrer Befestigung und Förberung bienenden Mittel erfordert. Mag man auch zugeben, daß einzelne Erörterungen und Regeln überall passen, weil sie entweder überhaupt eine richtige Behandlung der Menschen lehren, beren Natur stets dieselbe ist; ober weil sie Zustände betreffen, in welchen die Verschicdenheit des Staatszweckes weniger hervortritt, wie z. B. bei den Berhältnissen zu fremden Staaten; ober endlich, aber am seltensten, weil eine und dieselbe Gin= richtung für alle Staatsformen paßt: so bleibt dies Alles boch immer nur Ausnahme. Je genauer in die Einzelheiten bes Staatslebens eingegangen und für jebe berselben bie zweckmäßige Handlungsweise aufgesucht wird, desto schärfer und unabweis= barer treten die Folgerungen der ursprünglichen Verschiedenheit hervor uub desto weniger kann man sich dem Wahne überlassen, durch ein einziges System die Forberungen der Wirklichkeit an eine richtige Staatskunst zu erledigen. Weit eher in der That ließe sich noch Ein Recht für verschiedene Staatsarten, als eine gleich gute Politik für bieselben benken.

Es ist daher durchaus nothwendig, daß eine umfassende wissenschaftliche Bearbeitung der Staatskunst in so viele Lehren zerfalle, als sich Arten von Staaten unterscheiden lassen; wobei denn allerdings nicht nur die Unterarten einer und derselben Sattung in vielen und gerade in den wichtigsten Beziehungen übereinstimmen werden, sondern auch einige allgemeine Grundslehren für sämmtliche Gestaltungen des Staatsgedankens sich ergeben. Die Art und Weise der Behandlung mag übrigens

auch hier eine boppelte sein. Entweder ist es möglich, jede einzelne Staatsgattung und Staatsart abgesondert zu behans deln und so den Parallelismus auch in der Form vollständig durchzusühren; oder aber es mag nur Ein Lehrgebäude entsworfen, hier aber bei jedem einzelnen Punkte eine Verschiedensheit von Rathschlägen gegeben und die Richtigkeit und Nothwendigkeit ihrer Anwendung auf die verschiedenen Arten von Staaten gezeigt werden.

Die Eigenschaften bieser beiben Darstellungsweisen verhal= ten sich ungefähr wie die Folgen der analogen zweifachen Behandlung bes Staatsrechtes und ber Staatssittenlehre. (Bgl. oben, § 14, 27 und 78.) Auch in der Politik wird es daher, wie bei ber Staatsmoral, (aber nicht beim Staatsrechte,) ben Bedürfnissen einer Enchklopädie besser entsprechen, wenn die Entwickelung der Lehrsätze nur einmal statt findet, hierbei aber nach Bedürfniß Rücksicht auf die verschiedenen Staatsarten genommen wird. Selbstverständlich aber ist wohl dabei, daß die Grundlage dieser systematischen Darlegung die zunächst stehenbe Staatsgattung, nämlich der Rechtsstaat der Neuzeit, ift, und daß bei diesem wieder zunächst die Form der repräsentativen Monarchie ins Auge gefaßt wird. Was burchaus gemein= schaftlich ist, z. B. hinsichtlich der sachlichen Grundlagen des Staatslebens ober auch einzelner Einrichtungen und Beziehun= gen, mag leicht als solches bezeichnet und etwa vorangestellt werben.

<sup>1)</sup> Die Zahl der Schriften, welche die Politik einzelner bestimmter Staatsarten getrennt behandeln, ist außerordentlich klein. Macch iavelli allerdings hat wohl unterschieden zwischen der Politik eines Freistaates und der sür einen Despoten passenden. Allein es hat dies wenige Nachsolger gefunden, und von Späteren gehören sast nur hierher die verschiedenen Wakrobiotiken in Haller's Restauration der Staatswissenschaften und Bollgraffs nicht vollendetes Werk über die Systeme der praktischen Politik im Abendlande. Damit soll denn freilich nicht gesagt sein, das die

sämmtlichen übrigen Schriftseller ber bewußten Meinung gewesen seien, Lehren aufzustellen, welche gleichmäßige Anwendung in verschiedenen Gatztungen von Staaten erleiden können; vielmehr sind sie häusig wohl davon ausgegangen, daß überhaupt nur ein einziger Begriff vom Staate sich verztheidigen lasse, und also auch nur dieser eine wissenschaftliche Politik der dürfe und verdiene. Obgleich sie also, sormell, ganz allgemein vom Staate reden, haben sie doch in der That nur eine bestimmte Art desselben im Auge. Der sür die Anwendung im Leben sich ergebende Nachtheil ist freilich berselbe, ob die ungedührliche Berallgemeinerung politischer Lehren auf einem Irrthume über das Wesen des Staates oder aus Gedankenlosigkeit hinsichtlich des Berhältnisses von Mittel und Zweck entspringt.

# · § 87.

# 4. Literatur ber Politik.

Die Zahl der über Gegenstände der Staatskunst geschriebenen Werke ist außerordentlich groß, weniger jedoch an ganzen Systemen, als an Bearbeitungen einzelner Abtheilungen und Fragen. An ausführlichen literargeschichtlichen und bibliographischen Hülfsmitteln gebricht es<sup>1</sup>).

Die nachstehenden Mittheilungen haben den Zweck, die vorzüglichsten Arbeiten hervorzuheben, jedoch nur solche, welche das gesammte Gebiet der Politik zum Gegenstande haben. Besarbeitungen einzelner Abtheilungen der Staatskunst werden bei diesen selbst angeführt.

- I. Shsteme.
- 1. Auf ben Grundlage ber antiken Staats= ansicht.

Zwar sind lange nicht alle von Griechen und Römern verfaßte Schriften über Staatskunst auf uns gekommen; dens noch vermögen wir uns durch die Schriften Platon's und Aristoteles einen genügenden Begriff von der antiken Beschandlungsart der Wissenschaft zu machen, und ist namentlich in der Politik des Aristoteles ein für alle Zeiten gültiges Reisterwerk erhalten. Sowohl das Bezeichnende dieser Arbeiten



an sich, als ihr Verhältniß zu einander ist bereits oben (§ 24) angebeutet worden; es genügt daher hier die Bemerkung, daß dieselben für die Politik des antiken Staates nicht weniger als für das Necht desselben von Bedeutung sind. Zu ihrem Ver= ständnisse ist eine durch viele Jahrhunderte sich hinziehende Reihe von Commentaren vorhanden. — Unter den Neueren, welche von dem Standpunkte des antiken Staates aus politische Lehren geben, ragen namentlich zwei hervor: Bobinus, J., De republica libri VI, zuerft 1577; und Bollgraff, R., Antike Politik. Gießen, (Auch als Bb. II. seiner Systeme der praktischen Poli= tik.) Jenes tiefgelehrte Werk ist ein Nachzügler der Aristote= lischen Philosophie des Mittelalters, jedoch schon mit bestimmtem Hereinspielen neuzeitlicher Staatsauffassung; wie dies in trefflicher Erläuterung nachweist Baudrillart, H., Jean Bodin et son temps. Par., 1853. Das beutsche Werk faßt das Wesen bes antiken Staates mit Schärfe und Sachkenntniß auf. Nicht ohne Nuten mag etwa auch noch K. S. Zachariä's Schrift über Cicero's Werk vom Staate (Heibelb., 1823) be= nütt werben.

2. Auf der Grundlage religiöser Weltan= schauung.

Vollständige Systeme der Politik auf religiöser Grundlage, also mit anderen Worten der Theokratie, haben namentlich Ab. Müller (Elemente der Staatskunst. I—III. Berlin, 1809) und K. L. von Haller (Makrodiotik der geistlichen oder Priesterstaaten, Bb. V. der Restauration) geliesert; Ersterer geistreich, phantastisch, spielend mit Gleichnissen; Letzterer mit großem Verstande und vollskändiger Sachkenntniß. — Roch sind aber hier einige andere Arten von Schristen zu merken. Einerseits die mehr desultorischen Bemerkungen von F. von Schlegel (in seinen Vorlesungen über die Philosophie des Lebens, und über die Philosophie der Geschichte) und von

- J. De Maistre, Souvenirs de St. Pétersbourg, von welchen namentlich lettere ein großes politisches Verständniß beweisen. Andererseits aber die in systematische Form gebrachten Auszüge aus der Bibel; namentlich: Bossuet, Politique tirée des propres paroles de la Sainte Écriture; und, von einem Ungenannten, "Die Staatsweisheit der Bibel," 2. Aufl., Leipz., 1849. Der Erste belegt kurze Aphorismen mit ausführlichen Bibelstellen und lehrt unbeschränkte Fürstenherrschaft in ungeschminktester Weise; der Andere dagegen setzt ein vollständiges System der Politik eines constitutionellen Staates aus Bibelsstellen zusammen, oft mit schlagendem, nicht selten freilich auch nur mit gezwungenem Scharssinne.
- 3. Auf der Grundlage des modernen Rechts= staates.

Sowie im philosophischen Staatsrechte, so ist auch in ber Staatskunst Montesquie u's großes Werk über ben Geist der Gesetze eine Hauptgrundlage; wenn schon bei beren mehr auf Glanz als ruhige Wahrheit der Grundlage berechneter Bearbei= tung keineswegs immer Richtiges ober gar die volle Staats= weisheit gelehrt wird. — Nicht tief eindringend und allzu wortreich, aber voll eblen Eifers für Recht und öffentliches Wohl, sowie bewundernswerth in Berücksichtigung des Vater= landes und der personlichen Verhältnisse des Verfassers ist bie umfassende, jedoch nicht vollendete, Arbeit des Reapolitaners Filangieri (La scienza della legislazione, zuerft 1780; in alle europäische Sprachen übersetzt. — Auf rabikalem Standpunkte, mannchfach unanwendbar, aber wegen englischen Grundanschauungen bedeutend, sind des Schotten Craig, "Grundzüge der Politit" (Elements of polit. science, Edin= burgh, 1814; deutsch, jedoch verstümmelt, von Hegewisch). — Von Deutschen sind namentlich die Beiden, freilich nicht vollen= beten, Schriften von Luben und von Dahlmann zu

Ersterer suchte durch möglichste Steigerung der Staatskräfte und der Regierungsmacht die Mittel zu einem glücklichen Befreiungskampfe von frember Uebermacht zu ge= winnen, und hoffte nach Erreichung dieses nächsten Zicles auf Erzielung von Freiheit und Recht im Innern. Bebeutenber burch die Gesinnung und den sittlichen Eifer als durch staats= männische Ueberlegung gibt das Buch in einer Vergleichung mit Macchiavelli's Schrift von Fürsten, welche einen ähnlichen Zweck verfolgt, einen schlagenden Beweiß von der Verschieden= heit deutscher und welscher. Volksthümlichkeit und von dem Vorschreiten der Gesittigung seit dem Mittelalter. Dahlmann's Bruchstück ist formlos und stofflich unzureichend, allein ein höchst achtbares Ergebniß tiefer Forschung und ernsten Nach= denkens. — Geistreich und belehrend endlich ist des Deutsch= amerikaners F. Lieber größere Arbeit (Political ethics), die Anschauungen zweier Welttheile und europäische Gelehrsamkeit mit amerikanischem Freiheitssinn vereinigend.

# 4. Umfassende Shsteme.

Nur in der deutschen Literatur sinden sich einige Werke, welche sich die Aufgade setzen, die Politik der verschiedenen Staatsgattungen gleichmäßig zu bearbeiten; keines hat jedoch die große Aufgade vollskändig gelöst. Vollgraffs "Systeme der praktischen Politik im Abendlande" (4 Bde., 1828,) sind bei weitem nicht vollendet; zeugen aber, soweit sie gehen, von Verständniß der eigenthümlichen Aufgaden der verschiedenen Staaten. — K. S. Zach ar i ä's "Vierzig Bücher vom Staate" behandeln auch die Staatskunst in ihrem vollen Umfange. Die betreffende Abtheilung des Werkes ist, wie das Sanze, voll Geist und Gedanken, gelehrt und anregend; allein auch wuns derlich abspringend und oft spielend, Auffallendes und Paras dores nicht selten der Wahrheit vorziehend.

# U. Fragmentisten.

Sehr groß ist die Anzahl der Bücher, welche auf alle Theile ber Staatskunst eingehen, sich aber keine systematische Ordnung und regelrechte Ausführung der ein= zelnen Gegenstände vorsetzen, sondern nur beliebige Punkte hervorheben und diese nach den Gedanken und Lebenserfahrungen der Verfasser besprechen. Namentlich sind es Staats= männer, welche in der Zurückgezogenheit von Geschäften oder zur Erholung von benselben solche Bruchstücke niederzuschrei= ben und baburch richtiges Handeln, jedenfalls Nachsinnen, zu erwecken suchen. Natürlich sind Schriften dieser Art nicht zum systematischen Unterrichte und überhaupt nicht für An= fänger bestimmt, wohl aber höchst belehrend für den Mann vom Fache, sei er nun Gelehrter ober zum Handeln berufen. Es ist hier nur möglich einzelne Beispiele hervorzuheben. — In erster Linie, sowohl nach Zeit als nach Bebeutung, stehen hier immer die unsterblichen Werke Niccolo Macchiavelli's, und zwar namentlich sein "Buch von Fürsten" und seine "Be= merkungen über die 10 ersten Bücher von J. Livius." Im ersteren sucht er, selbst vor dem abscheulichsten Verbrechen nicht zurücktretend, alle Mittel auf, welche ihm dienlich bazu scheinen, eine gewaltige Regierungsmacht in die Hände eines Einzelnen zu legen, um sodann dieselbe zu großen vaterländischen Zwecken verwenden zu können. Im anderen Werke lehrt M. die Politik eines freien Volkes und eines freien Staates. In beiben zeigt sich der scharfsinnigste Verstand, und die feinste Beobachtungs= gabe, welche je in tiefverderbter Zeit und in einem unglücklichen Lande einem perfönlich nicht fleckenlosen Menschen verliehen worden sind. — Vielleicht sittlich nicht besser, jedenfalls nicht größer, aber gebilbeter, Gewaltthaten abgeneigt und in ber Atmosphäre neuzeitlicher und germanischer Anschauungen lebend war der Schotte J. Hume, welcher, neben seinem großen

Geschichtswerke, auch eine Sammlung politischer Abhandlungen (Essays and treatises) hinterlassen hat. Sein Grundgebanke ift, daß die besondere Volksthumlichkeit die Grundlage die Politik jebes Staates sein müsse. — Bon tabelloser Gesinnung, be= geistert für gesetzliche Freiheit, namentlich in ber Form bes parlamentarischen englischen Systemes ist Hume's, ebenfalls als Geschichtschreiber vorzugsweise berühmter, Landsmann Mac= Seine Abhandlungen (Historical and critical essays) schließen sich gewöhnlich an eine große geschichtliche Gestalt oder an ein bedeutendes historisches Werk an, und behandeln so die verschiedensten Fragen der Staatskunst in kunft= lerischer Form wie mit staatsmännischem Blicke. — Bon Deutschen sind hier vorzugsweise zu nennen: Mose er's patrio= tische Phantasieen (zuerft 1774), eine Sammlung einfacher und unscheinbarer, nur im kleineren Kreise inneren Wohlergehens sich bewegender Aufsätze, welche aber von der vortrefflichsten Gesinnung und von der tiefsten Lebensweisheit erfüllt sind; --K. K. von Moser's "Moralische und politische Schriften" (1763) und dessen "Politische Wahrheiten" (1796), die bittern Lebenserfahrungen eines vornehmen und tropigen Geistes, voll Renntniß des verrotteten Fürstenthumes und Hofunwesens zu Ende des 18. Jahrhunderts, mit Drängen auf Pflichterfüllung; mehr Diagnose als Arznei; — H. C. von Gagern's "Resultate ber Sittengeschichte" (1808 u. fgg.), geistreiche, von Belesenheit und Nachbenken erzeugte, aber oft etwas wunderliche Gebanken eines erfahrenen Weltmannes; — Rabowit's "Gespräche aus der Gegenwart" (zuerst 1846) vortreffliche Schilberungen der Eigenschaften und Bestrebungen der politischen Parteien der neuesten Zeit, in höchst anerkennenswerther Weise von an= fänglich unklareren und selbst phantaftischen Anschauungen allmälig fortschreitend zu bewußter Auffassung von gesetzlicher Freiheit.

### III. Staatsromane.

Weniger von der ernsten und zunftmäßigen Wissenschaft beachtet, als sie es in der That verdienen, sind jene Bücher, welche ein frei ersonnenes Gemälbe von einem in der Wirklich= keit nicht bestehenden Staate geben und badurch auch das wirk= liche Leben zu belehren suchen. Ohne Zweifel ist diese Form oft zu bloßer Spielerei und zu den thörichtesten Rath= schlägen mißbraucht worden; allein an und für sich bietet sie ben nicht zu verachtenden Vortheil dar, die Folgen einer vor= geschlagenen Einrichtung anschaulich und Eindruck machend vorzuführen. Und da sie in der Regel nur von kühnen Neueren gewählt wird, welche für ihre Aenderungsvorschläge so wenig Anknüpfung in den bestehenden Verhältnissen finden, daß sie sie nur in einem ganz erbichteten Zustande glauben vortragen zu können: so ist bas Erscheinen solcher Schriften immerhin als ein Zeichen der Zeit und nicht selten als ein Vorbote von ernstlichen Bewegungen zu betrachten. Manche Einrichtung ift jett allerwärts eingeführt, welche sich vor einigen Jahr= hunderten kaum in einem Gebichte zu zeigen wagte. — Im Uebrigen zerfallen die Staatsromane in zwei wesentlich ver= schiebene Gattungen:

Die erste berselben begreift solche Schriften, welche bestehende Staatsformen idealisiren, dadurch aber auf die gewöhnslichen Fehler und Lücken des wirklichen Lebens aufmerksam machen wollen. Es gehören hierher z. B. Xenophon's Cyropädie, Fénélon's Telemach und mehrere Schriften A. von Haller's. Daß diese Abtheilung weniger ansprechend und besehrend ist, liegt in der Natur der Sache.

Die andere, freiere, Gattung schilbert lediglich durch Einsbildung geschaffene Staaten und Einrichtungen. Ihre Zahl ist ziemlich beträchtlich, und es sind ebenso bekannte als merkswürdige Bücher darunter. So namentlich die "Utopia" des

nicht die Möglichkeit, die eigenen Zwecke zu erreichen, so doch die äußere Sicherheit ist durch eine zureichende Macht bedingt; eines der wesentlichsten Elemente aber ist ein genügendes Gebiet. Zunchmender Länderumfang eines Staates, namentlich wenn bei demselben ehrgeizige und Eroberungs-Gelüste anzunehmen sind, ruft daher auch bei den übrigen mehr oder weniger bedrohten Staaten ein Vergrößerungsbedürfniß oder eine Verbindung zur Wieder- verminderung des Gegners hervor.

- e. Im Uebrigen darf die Größe eines Staatsgebietes das von Menschenkraft und = Verstand zu gewältigende Maß nicht übersteigen, wenn nicht mannchfache Nachtheile baraus entstehen sollen. Es wird nämlich bei sehr weiten Ent= fernungen das Zusammenwirken der Staatseinrichtungen und die Verwendung der gesammten Mittel an einem gegebenen Punkte sehr erschwert, und geht hierburch viele Kraft verloren; es werben manche Staatsausgaben burch die weiten Entfernungen ohne einen entsprechenden Nupen vergrößert; die Uebersicht über die entfernter liegenden Landestheile und die in denselben befindlichen Regierungs= organe ist bleibend erschwert, überhaupt die genaue Rennt= niß so weit ausgebehnter Räume und die ihrer zerstreuten Bedürfnisse und Mängel nicht leicht zu erreichen; endlich hat ein weit ausgedehntes Land auch viele Nachbarn, mit welchen die Beziehungen nicht immer förderlich und sicher zu ordnen sind.
- 2. Von großer Bedeutung in staatlicher Beziehung sind sodann die Grenzen des Gebietes. Die erste Forderung in dieser Beziehung ist, daß dieselben genau bestimmt und somit unzweiselhaft seien, damit nicht Streit darüber entstehe und überhaupt klar sei, dis wohin sich die Rechte und die Pflichten des Staates räumlich erstrecken. Eine zweite und eine hoch=

wichtige Forberung ist, daß die Grenzen mit den Endpunkten des naturgemäßen Thätigkeitsgebietes des Volkes zusammenfallen. In der Regel ist dies ein großes Stromgebiet mit allen Nebensweigen dis in die Gebirge, oder auch wohl eine Mehrheit von solchen Gebieten; es mag aber eine Einfassung durch Meer oder durch Bergzüge ebenfalls das zusammengehörige Ganze bilden.). — Ferner ist, da auf beständigen Frieden mit den Nachbarn nicht zu hoffen ist, zu wünschen, daß die Grenze eine leicht vertheidigdare militärische Stellung bilde; namentlich ist dies da nothwendig, wo ein anliegender Staat beständig seinbselig gesinnt oder barbarisch ist. — Endlich hat es große Vortheile, wenn die Grenzen des Gebietes zusammenfallen mit denen der Nationalität des Volkes; und es kann dieser Gesichtspunkt sogar eine Abweichung von einem sonst natürlichen Grenzuge rechtsertigen.

- 3. Nicht gleichgültig ist die vom Staatsgebiete gebildete ge om etrische Figur. Doch sind hier die Verhältnisse von der Art, daß sich nicht leicht alle Vortheile zu gleicher Zeit erreichen lassen, sie sich vielmehr zum Theile gegenseitig aussschließen.
  - a. Je ähnlicher die Gestalt eines Landes einem Kreise ist, besto näher ist die Oberaussicht und die leitende Gewalt selbst den entserntesten Punkten; desto schneller kann die ganze Krast des Staates auf einen bestimmten Punkt geworsen werden; desto weniger Berührungspunkte mit dem Ausslande sind vorhanden; endlich desto geringeren Einsluß übt Berührung mit frembländischem Wesen auf die zusammengeballte Bevölkerung. Von dieser Regel gibt es jedoch auch manche Ausnahme. So ist z. V. der Besitz einer lange gestreckten mit gutem Seehasen verschenen Küste immer ein Vortheil, selbst wenn das Hinterland einem andern Staate gehört. Ferner ist der Besitz eines Lands

striches, welcher nothwendige Rohstoffe für Unterhalt ober Sewerbe liefert, auch dann nützlich, wenn die Regelmäßigsteit der Figur dadurch gestört werden sollte. Endlich ist eine lange Ausdehnung in der Richtung des Meridians vortheilhaft, falls dieselbe eine Verschiedenheit der natürslichen Erzeugnisse zur Folge hat, dadurch aber sowohl der innere als der äußere Verkehr belebt wird.

b. Nachtheilig ist es in der Regel, wenn das Staatsgebiet in verschiedene ganz getrennte Theile zerfällt. Nicht nur fallen dann die Vortheile der Abrundung weg, sondern es entstehen leicht auch bebenkliche Beziehungen zu dem Auslande. Liegt nämlich fremdes Land zwischen den verschiedenen Gebietstheilen, so ist der Staat vielfach abhängig von Fremden in Beziehung auf die Verbindung zwischen seinen Gebietstheilen, und es kann die Lage selbst gefähr= lich sein in Kriegszeiten. Liegt bagegen Meer bazwischen, so mag im Falle eines Seekrieges mit einem stärkeren Gegner die Verbindung leicht ganz unterbrochen und über= dies ein schwacher Punkt mit Sicherheit von diesem angegriffen werden. Auch darf nicht übersehen werden, daß sich die Volksthumlichkeit in getrennten Gebietstheilen nicht mit berselben Gleichförmigkeit ausbildet. — Uebrigens finden auch von dieser Regel mannchfache und große Ausnahmen statt. Vor Allem ist bas Berhältniß von Kolonieen ein ganz eigenthümliches. Dieselben sind, selbstrebend, vom Mutterlande getrennt und in der Regel weit entfernt; bennoch können ihre Vortheile für Ent= wickelung von Gewerbe und Handel, für die Machtstellung bes Staates und für seine Finanzen, für die Ausbehnung und für die Uebung der Seemacht, für die Unterbringung einer im Mutterlande überflüssigen Bevölkerung, bei rich= tiger Benützung von höchster Bedeutung sein 3). Sobann

aber mag auch der Besitz ganz vereinzelt liegender und an sich weder zum Handeln noch zur Erzeugung einer größern Menge von Rohstoffen dienender Punkte militärische und somit politische Vortheile darbieten, wenn jene nämlich leicht zugänglich und vertheidigbar, zu gleicher Zeit aber zur Beobachtung von Gegnern oder zu Stützpunkten für Flotten und Heere geeignet sind 4).

- c. Endlich ist es eine unnatürliche und mannchfach schäbliche Gestaltung des Gebietes, wenn ein anliegender Staat einen tief einlausenden Winkel in das diesseitige Land bildet. Hierdurch wird nicht nur die Verbindung untersbrochen, manche sinanzielle oder Sicherheitseinrichtung erschwert, sondern es kann auch in militärischen Beziehungen höchst bedenklich sein.
- Ein Staat, welcher durch seine geographische Lage gehindert ist an dem Weltverkehre Antheil zu nehmen, bleibt nothwendig ärmer und unbebeutender, als seine sonstigen Hulfs= quellen es mit sich brächten. Gine solche Theilnahme ift aber bedingt durch die Erstreckung des Gebietes bis zum freien Weltmeere; und ein nur ungenügenber Ersatz ist das Recht der Benützung einer Stromschifffahrt bis zum Meere ober die Theilnahme an guten Verbindungsmitteln zu Lande, also namentlich an ausgebehnten Gisenbahnspstemen. Bedürfniß für jeben größeren Staat ist es baher, wenigstens an Einem aus dem Inneren zugänglichen Punkte bis zum offenen Meere zu Eine Ausnahme machen hier höchstens ganz rohe reichen 5). und auf die Erzeugnng der eigenen nothwendigsten Bedürfnisse beschränkte Bölker, welche keinen nennenswerthen auswärtigen Verkehr haben; sodann etwa Theokratieeen, als welche sich überhaupt soviel als möglich vom Verkehre mit Andersgläubigen abschließen 6).
  - 5. Sowohl für den Nationalreichthum und für die Zahl

ber Bevölkerung, als für die Größe der unmittelbaren Staats= mittel ist die Fruchtbarkeit des Gebietes von wesentlicher Von einer freien Wahl und einer ins Große gehenden Bestimmung kann freilich nur da die Rede sein, wo es sich von der Gründung ganz neuer Staaten oder Kolonieen handelt; und hier ist benn auch die Berücksichtigung der natür= lichen Fruchtbarkeit erstes Gebot, bessen Vernachlässigung sich burch große spätere Opfer und durch geringeres Gebeihen bitter rächt. Doch mag immerhin in bereits bestehenben Staaten Vieles im Einzelnen zur Verbesserung ber natürlichen Fruchtbarkeits= verhältnisse geschehen; und es ist eine wichtige Aufgabe für den Staat, in den dazu geeigneten Fällen die Gesammtkraft zu verwenden. Dies findet aber theils statt durch Förderung der Privat-Unternehmungen, theils durch unmittelbare Anwendung von Staatsmitteln zur Gewältigung großer Magregeln, welche über die Kräfte der einzelnen Bürger oder freiwilliger Vereine hinausgehen. Es sind dies aber hauptsächlich Entwässerungen, sei es durch Abzugskanäle, sei es durch Eindeichung, sei es burch Bodenerhöhung; Bewässerungen, und zwar sowohl mit= telst Staatsanlage von Kanälen, als namentlich durch eine zweckmäßige allgemeine Gesetzgebung über das Wasserrecht; endlich Regelung der Feuchtigkeitsverhältnisse und badurch der Temperatur mittelst richtiger Behandlung bes Waldareals ).

Nicht erst der Bemerkung bedarf es übrigens, daß der Besitz sämmtlicher im Vorstehenden angedeuteter natürlicher Vortheile nur von vorübergehendem Nutzen, somit die Bemühung um Erlangung dieser Eigenschaften des Gebietes großentheils vergeblich ist, wenn das Vorhandene nicht erhalten und das Jusammengebrachte nicht beisammen gelassen wird. Ein Staat hat keine sichere Grundlage für Macht und Wohlergehen, wenn er nicht den natürlichen Vortheilen seines Gebietes den Grundsatz der Unveräußerlichkeit und Untheilbarkeit

beifügt. Durch eine Theilung zersplittert sich die Macht gegen Außen und vermindert sich die Fähigkeit zur Erreichung allge= meiner Zwecke im Innern bei gleichzeitiger Vermehrung ber Lasten der Unterthanen. Sie ist ein politischer Selbstmord, welchem glücklicherweise nicht nur das Interesse ber Unterthanen, sondern auch bas ber Regierenden entgegen ist. Nur in seltenen Fällen kann aus Zweckmäßigkeitsgründen von der Trennung eines bisher ein= heitlichen Staates in mehrere von einander unabhängige Länder die Rebe sein, nämlich wenn ein Reich über die oben angebeuteten möglichen Grenzen der Uebersicht und einheitliche Berwaltung hinaus ausgebehnt ist; sobann wenn Kolonieen in Bevölkerung, Wohlstand und Selbstständigkeitssinn weit genug vorgeschritten sind, um das Bedürfniß zur Lostrennung vom Mutterlande lebhaft zu empfin= ben; endlich vielleicht, wenn alle Bemühungen, verschiedene je in eigenen Stammlanden anfässige Nationalitäten zu einem einheitlichen Ganzen ober wenigstens zu einem friedlichen Neben= einanderbestehen zu vereinigen, gescheitert sind. — Dafür aller= dings ist zu sorgen, daß nicht eine zweckmäßige Detail = Rege= lung der Grenzen oder sonst vortheilhafte kleinere Abtretungen und Austauschungen durch allzu unbedingtes Verbot von Ge= bietsveräußerung rechtlich unmöglich gemacht werben.

1) Die Literatur über die Gebietsverhältnisse ber Staaten ist, trot der ofsenbaren Wichtigkeit der Sache und trothem daß sich in der Wirklichkeit ein großer Theil der auswärtigen Politik nur um Gedietsverhältnisse dreht, doch weder sehr zahlreich noch sehr bedeutend. Die meiste Beachtung verzienen noch: Die Erdbeziehung der Staaten. München, 1821. — Etudes de geographie, appliquées & la politique. Par., 1826. — Ueber das physische Element der Bildung und der Wechselverhältnisse der Staaten. Stuttg., 1833. — Cotta, B., Deutschlands Boden und dessen Einwirzkungen auf das Leben der Menschen. Leipz., 1854. — Manche geistreiche aber zerrissene Bemerkungen über das Verhältnis der Erdbeschaffenheit zu den Menschen und den Staaten giebt auch Zach ariä, Vierzig Bücher vom Staate, Bd. II, S. 48 sg. — Sehr belehrend ist allerdings auch für rein politische Zwecke das Studium der Erdkunde, wie sich diese, vor allen durch

Ritter's Verbienst, auf ihren natürlichen Grundlagen und in großartiger Auffassung ber Gestaltung und Glieberung der Erdobersläche ausgebildet hat.

- 2) Der Gipfel aller Gebankenlosigkeit und Verkehrtheit in bieser Beziehung ist die Abgränzung der neugegründeten Staaten in Nordamerika, welche lediglich noch willfürlich auf der Karte gezogen, in der Regel in rechten Winkeln sich schneibenben Linien bestimmt wirb, ohne alle Berudsichtigung ber natürlichen Bobenbilbung, also des Laufes ber Flüsse, ber Höhenzüge u. f. w. Hierdurch werden bie nach allen Berkehrsverhaltnissen untrennbarsten Landstriche künstlich verschiebenen Staaten zugewiesen und umgekehrt von der Natur getrennte Striche verbunden. Dieß hat schon jest, bei einer gemeinsamen obersten Regierung und bei vollkommenster Berkehrs= und Nieberlassungsfreiheit im ganzen Gebiete ber Union schweren Nachtheil in Beziehung auf mancherlei Staatseinrichtungen, z. B. Besteuerung, Gerichtsbarkeit, Wegbau; allein vollkommen unhaltbar werben solche Gränzen sein, wenn einmal bie einzelnen Staaten schärfer von einanber getrennt find, vielleicht die Union in mehrere Reiche zerfällt. In solchem Falle wäre eine vollständige Umgestaltung eines großen Theiles der Staaten= gränzen unerläßlich.
- 3) Das Kolonialwesen hat sowohl im Leben und Handeln ber Staaten, als in der Staatswissenschaft zu allen Zeiten eine große Rolle gespielt. Die afiatischen Despotieen, Rom, England und Spanien haben bieselben, wenn schon in verschiedener Form, zur Festhaltung von Eroberungen benütt; die Phönizier und Carthager zur Ausbreitung und Sicherstellung des Handels, und in noch weit großartigerem Maaße sind ihnen hierin die neueren Seemächte gefolgt; ben Griechen haben fie zur Beseitigung von Uebervölkerung und zur Entfernung besiegter politischer Partheien gebient; selbst als Mittel ber Bestrafung und zur Sicherstellung gegen Verbrecher sind Kolonieen ange-Balb ist engster freundschaftlicher Verband bas legt werben. Mittel gewesen zu Erreichung bes Zwedes und zur Bewahrung bes Ginflusses; bald wurde vollständige Beherrschung, Ausbeutung der natürlichen Erzeug= nisse, Unterbrückung alles selbstständigen staatlichen und gewerblichen Lebens als das richtige Mittel und Verhältniß angesehen; endlich ist in der neuesten Zeit, vorzüglich in England, allmählige Erziehung zur Selbstständigkeit als bas nicht nur gerechteste, sondern auch auf die Dauer Kügste Berfahren erkannt. Und ebenso hat die Theorie, je nachdem sie bestimmte Zustande und aus biefen hervorgegangene Erfahrungen vorzugsweise im Auge hatte, balb die Gewinnung, balb die Entledigung von Kolonieen, bald möglichste und selbstsüchtige Ausnützung, bald aber auch Kräftigung ber eigenen Interessen ber Nebenlänber als bas richtige Verfahren gepriesen. Wenn aber hier viel Widerspruch und Unklarheit hervortrat, so lag die Ursache theils in den verschiebenen Systemen der Vollswirthschaft, theils in dem Mangel

einer scharfen Unterscheibung zwischen ben Arten und ben verschiebenen ungleichen Zweden ber Pflanzstaaten. - Gin großes Berbienft um die Berbeutlichung und Bereinigung ber Lehre hat sich Roscher erworben burch sein treffliches Wert: Rolonieen, Rolonialpolitik und Auswanderung. 2. Aufl., Lpz., 1856. Doch dürften beghalb noch Ergänzungen an ber Stelle sein, weil er die Rolonieen lediglich aus dem volkswirthschaftlichen Standpunkte betrachtet, während auch noch andere, rein politische, Rücksichten maßgebend sein können. Roscher faßt nämlich bie Rolonieen aus einem vierfachen Gefichtspunkte auf: nämlich als: 1) Croberungs-Rolonieen, in welchen Ausbeutung bes Landes burch ftrenge Beherrschung besselben und seiner Bewohner beabsichtigt sei; 2) Handels-Kolonieen, einerseits zum Einkaufe von bortigen Erzeugnissen und Handelsartikeln, anderer Seits zum Absate und zur Bertreibung von Waaren bestimmt; 3) Aderbau-Rolonieen, nach welchen Auswanderung geleitet und von welchen ber Rauf von Gewerbeerzeugnissen bes Mutterlandes erwartet werbe; endlich 4) Plantagen-Rolonieen, zum Bau von tropischen Gewächsen, in der Regel mittelft Sclaven. Es fällt aber in die Augen, daß auch neben biefen wirthschaftlichen Zwecken und in mannchfacher balb Unterstützung balb Durchkreuzung berselben noch andere staatliche Absichten verfolgt werden können, woraus sich benn auch eine andere Eintheilung ber Pflanzstaaten und Nebenländer ergäbe. So find oben bereits Militär= und Straffolonieen genannt worben; es hat schon religiöse Kolonieen gegeben; und es ift, namentlich in der neueren Zeit, bei der Anlegung neuer Nebenstaaten die Berbreitung der eigenen Nationalität in fremde Welttheile ber nächste Zwed gewesen, bem sich dann freilich, wenigstens für den Anfang, auch Handels-, Auswanderungs- und Macht-Zwede anschließen mögen. Durch biese Verschiebenheit und mannchfache Berquickung ber Verhältnisse und Absichten wird der Gegenstand außer= orbentlich verwickelt, und in jedem Falle kann mit wenigen einzelnen Saten keine volle und überall anwendbare Wahrheit gegeben werben. — Die Lite= ratur über das Kolonialwesen ist sehr zahlreich, da sie theils allgemeine Werke, theils aber auch nur die Geschichte ober die Beurtheilung einzelner Rolonialzustände, endlich vielfache Rathschläge, und zwar ebenfalls wieder von umfassender Art ober für einzelne Fälle und Länder, enthält. Beispielsweise kann baber hier zunächst hingewiesen werben, einer Seits auf bie allbekannten umfassenberen Werke von heeren, (3been über bie Politik u. s. w. ber Alten;) Raynal, (Histoire philosophique des Etablissemens dans les deux Indes;) Malo de Tuque, (Hist. de los establecimientos ultra-marinos;) Brougham, (Colonial polity of the european powers), anderer Seits auf die Massischen Schilberungen einzelner Rolo: nicen, so also Ulloa's vom spanischen Sübamerika; (Noticias segretas) Depons' von Terra firma; Humboldt's von Meriko und von Cuba;

Brhan: Ebward &' von Weftindien; oder auf Bancroft's Geschichte der Kolonisation Nordamerika's; endlich auch die politischen Erörterungen von: Talleyrand, (Essai s. l. avantages à retirer des colonies nouvelles in den Mém. de l'acad. des sciences pol.); Wakefield, (England and America;) Merivale, (Lectures on colonies and colonisation;) Cornwall Lewis (Government of dependencies;) Lechvalier, J., (Rapport s. l. questiones coloniales.) Weiteres, wenn auch lange nicht Bollständiges, ist zu sinden bei Mac Culloch, Literature of polit. economy, S. 87 sg.; und in dem Dict. de l'écon. polit., art. »Colonies.«

— Daß nicht alle Bölker die zur Gründung, Heranziehung und Erhaltung einer Kolonie nöthigen sittlichen, wirthschaftlichen und staatlichen Eigensschaften haben, zeigt die Ersahrung, und ist z. B. in sprüchwörtlicher Weise zu Ungunsten der Franzosen sessestellt.

- 4) Ein in der Geschichte nicht wiederholtes Beispiel von Erwerbung geschickt gelegener Beobachtungs= und Stützpunkte gibt England, welches sämmtliche Welttheile mit einem Gürtel solcher vereinzelter Besitzungen alls mälig umstrickt hat.
- 5) Eines der merkwürdigsten Beispiele unhezwinglichen Berlangens nach Erreichung des Meeres unter jeder Bedingung dietet die Besitzergreifung des Hafens von Codija am Stillen Meere von Seiten des Staates Bolivia dar. Sehr bezeichnend sind ferner die Bestrebungen Rußlands seit Peter dem Großen zu sahrbaren und freien Meeren zu gelangen; und es ist dieses Bedürfniß so unadweislich, das Verlangen so berechtigt, daß eine vollsftändige Erreichung des Planes nicht wird versagt werden können, so große Interessen andere Staaten auch dagegen haben mögen Welch' ein Fehler es war, daß Preußen Ostsriesland abtrat, ist wohl jetzt außer Streit.
- 6) Ueber die Fruchtbarmachung ganzer Gebiete geben namentlich die solgenden Schriften Nachricht: Joudert de Passa, Voyage en Espagne, ou recherches sur les arrosages, sur les lois et coutumes, qui les régissent, I. II. Par., 1824. Burger, Landwirth. Reise durch Oberitalien. Bd. II, S. 49 fg. Nadault de Buffon, Les canaux d'arrosage. I. II. Par., 1843. Mauny de Mornay, Pratique et législation des irrigations. I. II. Par., 1844. Las fthofer, Betrachetungen über die Veränderungen im Klima des Bernischen Hochlandes. Bern, 1822. Moreau de Jonnès, Ueber die Veränderungen in dem physischen Zustande der Länder durch Ausrottung der Wälder. Tüb., 1828. Grebe, Die Beaufsichtigung der Privatwaldungen. Eisenach, 1845.

#### § 89.

### 2. Die Bevölkerung.

Der lebendige Bestandtheil des Staates ist das Bolt, und für das Bolt besteht der Staat. Auch über dieses Wechselvershältniß ist in der allgemeinen Einleitungs = Wissenschaft das zunächst Bemerkenswerthe angegeben worden. (S. oben, § 17.) Da jedoch namentlich in der Politik die Beschaffenheit der Bevölkerung von großer und mannchsacher Bedeutung und dieselbe sowohl eine hauptsächliche Quelle als der wesentlichste Gegenstand der Staatsmittel ist: so muß sie auch noch im Näheren und Einzelnen untersucht werden.

- 1. Vor Allem ist die Zahl der Bevölkerung von Besteutung; wobei denn aber wieder zu unterscheiden ist zwischen der absoluten Größe der Bevölkerung und der relativen, d. h. zwischen der Gesammtzahl der im Lande Lebenden, und dem Verhältnisse dieser Zahl zum räumlichen Umfange des Landes.
  - a. Die absolute Größe ber Bevölkerung ist vor Allem von großer Wichtigkeit für die Machtstellung des Staates, somit für seine Sicherheit und seinen Machteinsluß gegen Außen. Namentlich bei der immer sortschreitenden Vergrößerung einzelner Mächte, sowie dei der beständig zunehmenden Zahl der Heere, besitzen kleine Bevölkerungen die Mittel zur eigenen Sicherstellung in sehr geringem Grade; höchstens mag eine besonders günstige geographische Lage hier nachhelsen. Die Gattung und Art des Staates macht in dieser Beziehung keinen Unterschied.). Aber auch hinsichtlich des innern Staatsledens ist die Zahl von großer Bedeutung; und zwar theils von günstiger, theils von ungünstiger. Von günstiger insoserne, als unter einer großen Anzahl auch eine verhältnißmäßige Menge

von tüchtigen Männern aller Art ist, was benn nament= lich bei solchen Regierungsformen sehr in Betracht kommt, welche eine besonders große Menge von Talenten erfor= bert, wie dies bei allen freieren Verfassungen ber Fall ist, also in Volksherrschaften und in Staaten mit Ständever= sammlungen. Auch mag das nur bei einer zahlreichen Bevölkerung bedeutende Gewicht der öffentlichen Meinung als ein Vortheil betrachtet werben. Nachtheilig dagegen ist eine große Bevölkerung deshalb, weil die unter Vielen entstehenden Bedürfnisse und Forberungen die Oberauf= sicht der höchsten Behörden über so zahlreiche Geschäfte sehr erschweren, und auch die Gesetzgebung den hier entstehen= den vielfachen Verhältnissen schwer nachkommen kann. Mit einer bestimmten Staatsform, nämlich ber reinen Demotratie, ist eine bedeutende Bevölkerung sogar völlig unver= träglich. Da übrigens diese Nachtheile in der Regel theils durch Einräumung einer ausgebehnteren Selbstregierung der untergeordneten Gebietstheile, theils durch Preffreiheit zum großen Theile abgeholfen werden können; die Gin= führung einer reinen Volksherrschaft aber nur selten ein Wunsch und eine Möglichkeit, noch seltener ein Glück ist: so mag eine absolut große Bevölkerung immerhin im Wesentlichen als ein Vortheil bezeichnet werden.

b. Die relative Größe einer Bevölkerung hat sehr versschiedene Folgen, je nachdem eine Uebervölkerung, eine zu geringe Bevölkerung, oder endlich eine zu den sicheren Rahrungsquellen in richtigem Verhältniß stehende Mensschenzahl vorhanden ist. Bei einer dünne über eine weite Obersläche ausgebreiteten Bevölkerung ist einer Seits, wenn nicht allzu ungünstige Verhältnisse obwalten, große Leichstigkeit für Erwerbung der nothwendigsten Bedürfnisse sowie von Grundeigenthum vorhanden. Auf der andern Seite

bestehen aber auch Schwierigkeiten im Gewerbebetriebe wegen mangelnder Arbeitstheilung, schlechter und weiter Communikationswege und großer Entfernung ber Kund= schaft, somit auch langsamer und geringer Capitalansamm= lung; ferner geringerer Stand der Bildung bei dem selteneren Verkehre der zerstreuten Einzelnen; endlich Beschwerlichkeit in Besorgung der Staatsgeschäfte und in der Aufbringung größerer Macht an einem bestimmten Punkte 2). Gerade die entgegengesetzten Folgen treten aber in einem übervölkerten Lande ein. Hier große und vielfach abgetheilte Thätigkeit sein, leichte Berbindung jeder Art, Bercitwilligkeit zu aller Arbeit, ge= steigerte Gesittigung: bagegen aber auch sehr hoher Preis des Grundeigenthums, kleiner Lohn für die übermäßig angebotene Arbeit, vielleicht Mangel an nothwendigen Lebensbedürfnissen, in Folge dieser Verhältnisse aber zahl= reiche Armuth, Proletariat, mannchfache Verwilderung und große Verbrechenzahl 3). — Sehr begreislich ist also die Forderung, daß die Dichtigkeit der Bevölkerung gerade in dem richtigen Verhältnisse stehe zu dem Umfange bes Gebietes und den mit Sicherheit und Nachhaltigkeit vorhan= benen Erwerbsquellen. Nur in biesem Falle ist große wirthschaftliche und geistige Thätigkeit sammt ihren Folgen, sowie Kraft und Leichtigkeit ber Regierung zu erwarten; ist weder Trägheit ober Barbarei, noch unbefriedigbarer Ruf nach Arbeit. Diese Verhältnisse sind aber in allen Staatsformen ganz die gleichen.

Von großer Bebeutung für die sichere Kenntniß der Staats= verhältnisse und für die der öffentlichen Thätigkeit zu gebenden Richtung ist daher eine genaue und beständig auf dem Laufenden bleibende Kenntniß aller derjenigen Thatsachen und Naturgesetze, welche sich auf die absolute und relative Größe der Bevölkerung beziehen, und aus welchen sowohl der gegenwärtige Zustand nach allen Seiten hin, als auch die wahrscheinliche künstige Entwickelung derselben ersehen werden mag. Es ist diese Kenntniß zu einer eigenen Wissenschaft, zu der Bevölker ung sewissenschaft, ausgebildet worden, welche zwar nicht selbst in die Reihen der Staatswissenschaften gehört, aber, etwa wie die Volkswirthschaftslehre, zu ihren unentbehrlichsten Vorausssetzungen 4).

Ebenfalls von großer politischer' Wichtigkeit sind die 2. Abstammungsverhältnisse ber Bevölkerung. — Schon die Race und der Stamm, welchen das Bolk angehört, ist nichts weniger als gleichgültig. Wenn auch die Behauptung unrichtig ist, das einzelne Abtheilungen des Menschengeschlechtes ber natürlichen Anlagen zu höherer Gesittigung und zur selbst= ständigen Besorgung ihrer Angelegenheiten entbehren, also jeden Falles zu jeder staatlichen Einrichtung unfähig seien: so ist doch eine große Verschiedenheit der Geisteskräfte und Neigungen unter den Racen und Stämmen unläugbar. Es ist also Auf= gabe der Staatskunst, die angeborenen Eigenschaften jedes Bolkes genau zu erkunden und nur die denselben entsprechen= den staatlichen Einrichtungen anzustreben. Rücksichtslosigkeit in dieser Beziehung muß bleibendes Unbehagen, auf die Daner Verkümmerung eines Volkes hervorrufen 5). — Es sind aber auch noch zwei andere Erwägungen, welche schwer in die Wagschaale fallen. Erstens, ob die gesammte Bevölkerung des Staates einem und demselben Stamme angehört, ober ob sie aus verschiedenen Nationalitäten zusammengesetzt ist. Zweitens aber, ob der den Staat bewohnende Stamm vollkommen auch in ihm aufgeht, ober ob etwa Theile desselben in anderen Staaten leben.

Von großem Vortheile ist die Stammeseinheit einer Bevölkerung, insoferne sich hier bei gleichen natürlichen Anlagen, benselben Sympathieen und Abneigungen, bei gleicher Geschichte und Sprache eine homogene Gesittigung bilbet, welche über ben einzuhaltenben Staatszweck im Ganzen und über die zu feiner Förberung taugenben Einrichtungen keinen Zweifet läßt, bei Einheit der Gesinnung auch eine Uebereinstimmung im ftaatlichen Handeln erzeugt, und überhaupt das gleichsam aus einem Gusse bestehende Volk viel leichter regierbar macht. Eine gemischte Bevölkerung gewährt diese Vortheile nicht; und es ist hier sogar möglich, daß entweder bei einer großen Verschieden= heit ber natürlichen Anlagen und Neigungen, damit aber auch bes Grades oder der Art der Gesittigung, eine einheitliche Ge= setzgebung zum Prokrustesbett wird, ober daß bei entschiebener gegenseitiger Abneigung ber zusammengezwungenen Stämme tiefe Spaltungen, damit aber große Gefahren im Innern und gegen Außen bestehen. Berschiebenheit der Sprachen, fast immer mit verschiebener Abstammung verbunden, ist ein Grund gegenseitiger Trennung, erschwert überdies das gegen= seitige Verständniß von Regierung und Unterthanen außer= orbentlich, und führt leicht zu gewaltsamer Einführung einer Staatssprache, welche bann wieder mit äußerstem Widerwillen und mit bitterem Gefühle der Unterdrückung von allen anders rebenden Stämmen aufgenommen wird 6). Am schlimmsten ist es, wenn die Bevölkerung nicht blos aus verschiedenen Stäm= men derselben Menschenart, sondern sogar aus verschiedenen Racen besteht. Und nicht immer kann sogar auf eine Ausgleichung durch die Entstehung einer Blendlingsbevölkerung gerechnet werben. Leicht bilbet diese nur einen neuen ganz abgesonderten Bestandtheil 7). Eine Verschmelzung verschiedener Volksthümlichkeiten ist zwar unter Umständen, nämlich bei nicht allzugroßer Verschiedenheit der Stämme, bei sehr geschickter Behandlung und nach langer Zeit möglich; allein da wo kein überwiegender Stamm als Mittelpunkt vorhanden ist, wo ganze große Völkerschaften neben einander und in geschiedenen Propinzen wohnen, wo ein Stamm, dessen Umwandlung wünsschenswerth wäre, schon einen hohen Grad von Gesittigung erreicht hat und auf diesen stolz ist, endlich wo nicht blos verschiedene Stämme, sondern verschiedene Nacen sind, muß selbst diese entsernte Hoffnung aufgegeben werden ). Die einzige Staatsform, welche sich zu diesen auf die Natur des Menschen selbst gegründeten Verhältnissen anders verhält, ist diesenige, in welcher erbliche Kasten bestehen; im Zweisel also Theobratieen. Hier nämlich ist Stamm= und selbst Nace-Verschiedenheit so wenig ein undesiegbares Hinderniß, daß sie vielmehr eine natürzliche Veranlassung und seste Aufrechterhaltung abgibt.

Die Zersplitterung Eines Volkes unter verschiedene Staaten ist ein an sich unnatürlicher Zustand und zieht baher auch viele üble Folgen nach sich. Es leidet die Kraft und die Höhe der geistigen Entwickelung; die Ausbildung einer bestimmten und gleichförmigen Sitte ist nicht wohl möglich; hauptsäch= lich aber ist schlimm, daß das Bewußtsein der Nationalität und das der Staatsangehörigkeit nicht zusammenfällt. Leicht entsteht bei einem solchen zersplitterten Bolke eine größere An= hänglichkeit an die Nationalität, als an den besonderen Staat; ja es mögen dann die einzelnen Negierungen, welche die ver= schiedenen Bruchstücke beherrschen, Gegenstand tiefer und unheil= barer Abneigung sein, weil zunächst sie der Vereinigung im Wege stehen. Hieraus entstehen benn aber wieder, sowohl in ben innern als in den äußeren Berhältnissen, unabsehbare und schwer durch irgend eine Staatskunst zu heilende Gefahren und sonstige Uebelstände 9). Eine der wichtigsten, freilich aber auch der schwierigsten Aufgaben ist daher eine Beseitigung einer solchen Trennung; einés der hauptsächlichsten Mittel aber da, wo eine einfache Vereinigung nicht möglich ist, besteht in der

Errichtung von Bundesstaaten, welche wenigstens in manchen und hauptsächlichen Beziehungen Einheit schaffen.

Die Art und die Hohe ber geistigen Bilbung ber Bevölkerung ist von boppelter Bedeutung für die Staats= kunst. — Einer Seits wegen des Einflusses, welchen dieselbe auf die Forberungen hinsichtlich der Gestaltung des gesammten Staatswesens hat. Die Lebenszwecke eines Volkes werden burch seine Gestttigung wo nicht ausschließlich so doch wesentlich bestimmt; und es ist also nicht blos Forderung des Rechtes, die Gattung und die Art der Staatseinrichtung danach zu ordnen, sondern ebenso sehr eine Aufgabe für die Staatsklug= heit, einer solchen Forderung zur richtigen Zeit und vollständig gerecht zu werden. Ein mit der Bilbung der Bevölkerung nicht im Einklange befindlicher Staatsorganismus ist eine bestänbige Quelle bitterer Unzufriedenheit, sei es nun, daß der Staat in seinen Leistungen zurückbleibt hinter ben Bedürfnissen, sei es baß er gar von einem wesentlich verschiedenen Lebensgebanken ausgeht und diesen darzustellen sucht. Leicht steigert sich bei fortgesetzter Festhaltung an dem Falschen und bei Hoffnungs= lofigkeit, die gerechtfertigten Wünsche erreichen zu können, der Unmuth bis zu offenem Widerstande und zu gewaltsamem Umsturze. Jeden Falles verzehrt die Aufrechterhaltung des aufgebrungenen Zustandes die besten Kräfte in unfruchtbarem Rampfe und mit Beeinträchtigung der nothwendigen und nützlichen Leistungen. — Sobann aber sind die vorhandenen geistigen Arafte und Fähigkeiten unentbehrliche Mittel zu Erreichung der Staatszwecke. Die sittliche Bildung ift die festeste Grund= lage eines gesunden Familienlebens uud von großer Bedeutung für die Gesellschaft; somit benn auch für den Staat. Je höher aber die Staatszwecke gesteckt sind und je ausgebildeter ber Staatsorganismus ist, besto mehr geistige Kräfte nimmt er auch in Anspruch. Steigerung der Bolksbildung und staatliches

- Gebeihen stehen daher in beständiger Wechselwirkung; und es ist vergeblich und thöricht, eine Versassung oder Verwaltung erstreben zu wollen, zu welcher die Gesittigung des Volkes die Vorbedingungen und die ausführenden Kräfte nicht enthält.
- 4. Ferner ist auch die körperliche Beschaffenheit einer Bevölkerung, also ihre Kraft und Gesundheit, von wesentlicher Nicht die Zahl der Köpfe, sondern die Summe Bedeutung. der verfügbaren Kraft ist die Bedingung des Gelingens, sowohl für die Erreichung der Zwecke der Einzelnen, namentlich für ihren Wohlstand, als auch, mittelbar und unmittelbar, für ben Staat selbst. Ein kranker ober soust untauglicher Mensch vermehrt nicht nur die geistige oder körperliche Habe des Volkes und Staates nicht, sondern zehrt sogar müßig von derselben; ein vor erreichter Leistungsfähigkeit in der Jugend Sterbender hat blos gekostet; ein zur Führung ber Waffen Unfähiger ist eine weitere Aufgabe für die Vertheidigung, also eine Schwierigkeit anstatt eine Hülfe. - Alle Mittel also, welche die körperliche Kraft der Bevölkerung steigern, sind fest anzufassen und, wenn nicht etwa höhere Rücksichten entgegenstehen, mit Eifer und Nachhaltigkeit anzuwenden. So namentiich eine sorg= fältige Medicinalpolizei, kräftigende Volkssitten, Ausbehnung der Waffenpflicht.
- 5. Endlich ist die gesellschaftlicher Gliederung der Bevölkerung von höchster politischer Bedeutung. Aus ihr ergibt sich, wo die Schwerpunkte des staatlichen Lebens liegen; sie bestimmt einen großen Theil der Forderungen an die Staatsthätigkeit; nach ihr, als nach dem natürlichen Organismus des Bolkes, hat sich auch die künstliche Organisation des Staates vielsach zu richten. Näheres über diese Seite des menschlichen Zusammenlebens ist jedoch bereits oben, § 2—5, angegeben.
- 1) Die zur Selbststänbigkeit und Sicherheit eines Staates nothwendige Zahl ber Bevölkerung ist eine ganz andere geworden, seitbem die neuere

Kriegskunst, namentlich durch Anwendung des Systemes der Conscription, so ungeheure Heere ins Feld führt. Dadurch sind Staaten, welche in früherer Zeit sogar eine beherrschende Stellung einnehmen konnten, zu ziemlich hülfsoser Abhängigkeit von den großen Mächten herabgebrückt worden. Mit einer "Berliner Wachparade" könnte jetzt selbst ein Friedrich der Große keinen Krieg mehr sühren.

- 2) Ein schlagendes Beispiel sowohl ber erfreulichen als ber schlechten Folgen einer für die Größe bes Lanbes zu bunnen Bevölkerung liefern jest noch, und voraussichtlich auf lange Zeit, die Bereinigten Staaten von Nordamerika. Ihre weiten menschenleeren Raume find allerdings bas gelobte Land für Solche, welche bie Uebervölkerung mancher Theile Europa's in Armuth und Aussichtslosigkeit halt, und welche, um den Preis eines halbbarbarischen Lebens, für sich, und noch mehr für ihre nächsten Nachkommen, Grundeigenthum um wohlfeilen Preis und Nahrung im Ueber= flusse erwerben wollen. Allein die Bereinigten Staaten find auch in ihrem Innern in geistigen, gesellschaftlichen und wirthschaftlichen Beziehungen um ganze Generationen zurud und zum Theile, eben ber bunn verstreuten Bevölkerung wegen, in den schweren Anfangen der Gesittigung befangen. Sie haben allerdings nicht die Leiden, aber auch nicht die Vorzüge bes alten Europa. — Ein anderes bezeichnendes Beispiel von den Nachtheilen einer relativ kleinen Bevölkerung bietet Rußland bar, bessen Unglück und haupt= sächlichstes Hinderniß sprüchwörtlich die "Entfernungen" sind.
- 3) Es ift eine ber unbegreiflichsten Begriffsverwirrungen, wenn bas Dasein und selbst die Möglichkeit einer Uebervölkerung von Manchen ge= läugnet wirb. Mit ben allgemeinen hohlen Gäten, bag unter allen Um= ständen durch Arbeit ein Werth geschaffen werben könne, daß jedes Gut irgendwo in der Welt einen Verzehrer und also auch eine Bezahlung finden müße, enblich daß ber Arbeiter für diese Bezahlung sich Lebensbedürfnisse verschaffen werbe, es bann aber ganz gleichgültig sei, in welchem Lanbe biese ursprünglich erzeugt worben, ist offenbar gar nichts gesagt. Um Arbeits= erzeugnisse verkaufen zu können, muß ein Käufer vorhanden sein; um Lebensbebürfnisse einzukaufen, muß ein erreichbarer Verkäufer gefunden werben. Nichts ift aber ungewisser, als ob beibes ber Fall ist, wenn im Lande selbst die Arbeit keine Berwendung findet und die Lebensmittel nicht verkäuflich sind. Es kann bies sein; und wenn es sicher und nachhaltig so ist, so besteht allerbings keine Uebervölkerung. Es kann aber auch nicht so fein, ober wenigstens nicht immer und mit Sicherheit; bann aber ift Ueber= völkerung vorhanden, weil das eigene Land der Arbeit nicht bedarf und für ben Arbeiter keine Lebensbebürfnisse hat. — Zum Beweise bienen boch gewiß manche Striche Deutschlands, ber Schweiz, Irlands u. s. w., wo, aller= bings aus verschiebenen Ursachen allein eben thatsächlich, mehr Angebot von

Arbeit als lohnende Berwendung ist. Wo die übermäßige Bertheilung des Bodens ein Ackerdauproletariat, das Berkommen des Handwerkers und die noch mangelhaste Organisation des Fabrikbetriedes ein Gewerbeproletariat erzeugt hat, und wo sich, dei der übermächtigen Nitwerbung anderer Länder die Gewerbeerzeugnisse nicht nach Belieden und in jeder wünschenswerthen Ausbehnung im Auslande verkausen und gegen Lebensbedürfnisse eintauschen lassen: da muß bleibendes und großes Elend sein.

- 4) Die Literatur über die Bevölkerungswissenschaft s. oben, § 17, Anmerkung 4.
- 5) Die hauptsächlichsten Werke über die Stammes-Berschiebenheit des Menschengeschlechtes sind § 17, Anmerk. 3 angegeben. In politischer Beziehung, sind namentlich die daselbst genannten Schriften von Courtet de Lisle, Comte und Gobineau zu beachten.
- 6) Wer kennt nicht die sehr ernsten Schwierigkeiten, welche die Bersschiebenheit der Sprachen in Oesterreich verursacht? Ober die Uebel, welche in britisch Indien aus der unvolktommenen Kenntniß der Landessprachen von Seiten der europäischen Beamten entstanden sind? Selbst in der Schweiz sind die vier verschiedenen Sprachen ein Grund großer Mißstände. Bgl. Morgenstern, der Mensch, Bd. I, S. 246 fg.; und besonders Rößler, C., System der Staatslehre, S. 527 fg.
- 7) Beispiele bieser verschiebenen thatsächlichen Berhältnisse liegen in Menge vor, und eine genauere Betrachtung berselben weist auch die angebeuteten politischen Folgen unzweiselhaft nach. So sind Frankreich, Spanien, England und Schottland, China (wie es scheint) Fälle großer Einheitlichkeit der Bevölkerung. Desterreich aber, die Niederlande von 1815—1830, die Türkei dieten Beispiele dar von verschiedenstämmiger und deschald schwer zusammengehender Bevölkerung. Bon der Unverträglichkeit ganz verschiedensartiger Racen in demselben Staatsleden aber zeugen die sämmtlichen eher maligen europäischen Kolonieen, in welchen Weiße, Indier und Neger gemischt leben sollen und sich gegenseitig tödtlich hassen. Hier ist denn auch die Bergeblichkeit der Hossmung auf ein gemeinschaftliches Band und auf Bersöhnung durch eine Mischrace an den Tag gelegt.
- 8) Bollständig gelungen sind die Berschmelzungen der Briten, Angelssachsen und Rormannen zu dem englischen Bolle; der Deutschen und Slaven auf dem rechten Elbuser; der Bretagner, Basken und Lothringer mit den Franzosen; der dunt zusammengesetzten Bestandtheile der europäisschen Bevölkerung der Bereinigten Staaten. Bon keiner Ausgleichung der Berschiedenheit zu Einer Nationalität ist aber die Rede z. B. in Desterreich; zwischen Polen und Russen; zwischen Deutschen, Franzosen und Italiänern in der Schweiz; zwischen Türken und Griechen.
  - 9) Dentschland, Italien!

### **§** 90.

#### 3. Das Gigenthum.

Besitz von Gütern, b. h. von Dingen, welche zu Ersreichung menschlicher Zwecke gebraucht werden, ist nicht minder eine Bedingung des Staates, als das abgeschlossene Gebiet und die Bevölkerung. Güter bedarf sowohl der Einzelne zur Ersreichung seiner Zwecke, als der Staat zur Erfüllung der ihm gestellten Aufgaben; und je zahlreicher und größer diese Zwecke sind, desto bedeutender müssen auch die Güter sein. Es bedarf aber zweier Gattungen derselben, einmal der zum unmittelbaren Gebrauche nöthigen, sodann der zur Erzeugung neuer Dinge ersorderlichen. (Ohne die entsprechende Zahl und Art der letzteren würde der Verbrauch bald den ganzen Vorrath aufzehren.)

Aus dieser Unentbehrlichkeit der Güter auch für die Staatszwecke ergeben sich aber nachstehende leitende Grundsätze:

- 1. Es sind in Beziehung auf das Güterwesen diejenigen von Privaten ausgehenden Einrichtungen zu begünstigen, welche die leichteste, reichlichste und nachhaltigste Erzeugung der für menschlichen Gebrauch nothwendigen Dinge in Aussicht stellen.
- 2. Der Staat hat für directe Einrichtungen zu sorgen, welche die Bewahrung und verständige Vermehrung der Güter sicherstellen.
- 3. Der Einzelne kann kein Recht in Anspruch nehmen, welches unvereindar wäre mit der Beschaffung, Bewahrung und vollen Entwicklung des für das Volks- und Staatsleben noth- wendigen Güterwesens.
- 4. Die für den Staat, also für die Gesammtheit, nothwendigen Güter müssen auf diejenige Weise ausgesondert werden, welche die richtigen Güterverhältnisse der Einzelnen am wenigsten stört.

Hieraus erhellt, daß die Beantwortung der beiden Fragen: welches rücksichtlich der Gütererzeugung und Wertheilung der richtig organisirte Grundgedanke sei? und welche Größe des Nationalvermögens als staatlich wünschenswerth erscheine? eine Vorbedingung für jede Politik ist.

- I. Nach Erfahrung und Geschichte gibt es zwei wesentlich verschiedene Güterspsteme: das System der Bevorrechtung, b. h. Uebertragung der Güterquellen an ausschließlich Berech= tigte; und das System des gemeinen Rechtes, b. h. Aner= kennung der Persönlichkeit jedes Menschen im Verhältnisse zur Güterwelt. Beide Systeme sind verschiedener Auffassung fähig <sup>1</sup>).
- 1. Das System der Bevorrechtung zerfällt in drei Modifikationen:
  - a. Uebertragung bes Grundes und Bobens an einen hierzu ausschließlich berechtigten Stand; folgslich Besitzlosigkeit der Mehrzahl und Nöthigung derselben entweder zu Gewerben oder zu landwirthschaftlicher Arbeit auf fremdem Eigenthum. Hierbei ist wieder insoferne Verschiedenheit, als in solchen Fällen zuweilen die Gewerbe ebenfalls Monopol bevorzugter Klassen sein können, oder aber sie freigegeben sein mögen <sup>2</sup>).
  - b. Eintheilung des gesammten Volkes in erbliche Kasten, deren Rechte und Pflichten zu bestimmten Beschäftigungen unveränderlich und ausschließlich sind und auf jedes Mitzglied derselben übergehen.
  - c. Ausschließliches Recht des Staates auf alle Güter = quellen. Hier sind somit einerseits alle Kapitale, Vorräthe, Grundstücke u. s. w. öffentliches Eigenthum, andererseits nimmt der Staat auch alle neuen Erzeugnisse zunächst für sich in Anspruch und in seinen Gewahrsam; die Einzelnen aber erhalten einen bestimmten Auftrag zur

Erzeugung neuer Güter, andererseits einen ihren Bedürfnissen entsprechenden Antheil aus den öffentlichen Vorräthen 4).

- 2. Das System bes gemeinen Rechtes.
- a. Bei dem Systeme der freien Mitwerbung wird, (natürlich immer unter Einhaltung der Rechtsregeln,) das Recht Aller anerkannt, jede Art von Privateigenthum in beliebiger Form und Größe zu erwerben; jede Art von Sütern auf die dem Einzelnen vortheilhaft scheinende Weise zu erzeugen; über das Eigenthum an Güterquellen und erzeugten Gütern nach Belieben zu verfügen, namentlich sie frei auszutauschen gegen andere Werthe. Eine Verpsichtung für Andere unfreiwillig und unentgeldlich zu arbeiten besteht nicht, mit einziger Ausnahme der an den Staat zur Befriedigung der allgemeinen Bedürfnisse zu liefernden Beiträge. Erblichkeit des Privateigenthums ist nothwendige Folgerung.
- b. Der Sozialismus geht von der Ansicht aus, daß eine Herrschaft des Kapitals über die Arbeit eine auf die Dauer unvermeidliche Folge des Systemes der freien Mit-werbung sei, hieraus aber Abhängigkeit, Armuth und Verbrechen entspringen; ihm ist daher die Arbeit das einzig gerechte Verhältniß des Menschen zur Güterwelt; eine Hülse des Staates hierzu aber eine gerechte Forderung an ihn. Dieser Gedanke spaltet sich aber wieder in zwei wesentliche Verschiedenheiten:
  - Orundeigenthums und der Kapitale durch den Staat, Vertheilung der Arbeitsquellen an die Einzelnen durch die Regierung je nach der Fähigkeit und Würdigkeit; Ueberlassung des Ertrages an den Einzelnen zu seinem personlichen Genusse. Es besteht also hier noch Privat=

- eigenthum, jedoch nur an Selbsterworbenem und ohne Vererbung.
- Ber Fourierismus bagegen will Grunbeigenthum und Kapital ebenfalls einziehen, allein ben bisherigen Besitzern Actienscheine ausstellen und außerdem Borztehrung zu gemeinschaftlicher großartiger Bewirthschafztung des auf solche Weise zusammengebrachten Gesammtwermögens treffen. Der Einzelne hat somit doppeltes Einkommen: theils als Inhaber eines Actienscheines, theils als Arbeiter. Die Berschiedenheit des Genusses aber ist theils eine Folge des größeren oder kleizneren Actienbesitzes und somit zusällig und persönlich unverdient, theils durch Arbeit erworben und also rationell 5).
- c. Der Communismus geht von der unbedingten Gleich= heit aller Menschen aus und folgert hieraus eine eben so unbebingte Gleichberechtigung an alle Güter. gestattet er benn kein personliches Eigenthum, welches ihm Diebstahl an ben Uebrigen ist; keinen Hanbel, den er für Betrug erklärt; kein Gelb, als bas sicherste Sklaverei= mittel; keine Familie und keine Ghe, als die Urquellen selbstfüchtiger Absorberung. — Die Ausführung aber wird auf doppelte Weise gedacht. Die Einen sind einfach für gleiche Vertheilung des gesammten Volksvermögens mit freiem Verfügungsrechte bes Einzelnen über seinen Antheil; folgerichtigerweise für immer neue Bertheilung, sobalb burch bas ungleiche Gebaren ber Einzelnen wieder verschiedene Größe des Besitzes eingetreten ist. Andere da= gegen sind für einen allgemeinen Zwang zur Arbeit und für gleiche Vertheilung des auf diese Weise für die Gesammt= heit Erworbenen.

Eine Beurtheilung dieser verschiedenen Vermögensysteme

ist zunächst vom Standpunkte des Rechtes, dann aber auch von dem der Zweckmäßigkeit vorzunehmen. Wie sie aber auch schließlich ausfallen mag, jeden Falles darf eine Untersuchung nicht unterbleiben. Die Folgen der Entscheidung für das eine oder das andere dieser Systeme sind von unübersehdarer Wichstigkeit; und daß das in der Gesellschaft und dem Staate der Neuzeit eben Bestehende auch das Unverdesserliche und aussschließend Richtige sei, kann doch nicht ohne Weiteres voraussgesett werden.

Das System ber Bevorrechtung, in welcher Form es' auch erscheinen mag, läßt sich weber von dem einen noch von dem andern Standpunkte aus rechtfertigen. — Rechtlich nicht, weil der Mensch zur Erreichung seiner Lebensaufgabe, nämlich zur Entfaltung seiner Persönlichkeit, ein Recht auf Benützung der äußeren Dinge in Anspruch nehmen muß, und zwar sowohl zu seiner Lebenserhaltung als zur Erreichung seiner besonderen Zwecke. Allerdings ist dieses Recht durch das gleiche Recht Anderer beschränkt; sowie für die zur Erhaltung und Gewinnung ber Güter nothwendigen Maßregeln; allein die rechtliche Mög= lichkeit zur Aneignung und Benützung jeder Art von Gütern und zu jeder Art von Kraftübung muß bleiben. — Wirth= schaftlich aber ist das System der Bevorrechtung verwerflich, weil durch die Abhaltung der freien Thätigkeit einerseits und durch Zwangsbeschäftigung andererseits die dem Einzelnen passendste und baher auch für die Gesammtheit zuträglichste Berwendung von Kapital und Einsicht gehemmt und somit entweber völlige Unthätigkeit ober boch wenigstens minber vortheilhafte Verwendung dieser Süterquellen erzeugt wird. Außer= dem fehlt dem ausschließlich Bevorrechteten der Sporn der Mitwerbung; er wird also ohne Zweisel schlechter und theurer, aus beiben Gründen auch weniger arbeiten. Nicht in Betracht hingegen kommt ber etwaige Vortheil einer gesetzlichen

Arbeitstheilung, indem dadurch die freiwillige und somit die dem Bedarf wirklich entsprechende, und damit weit zweckmäßigere verhindert wird. — Die einzelnen Arten der Bevorrechtung unterliegen überdies jede noch eigenen und zum Theile sehr gewichtigen Ausstellungen.

Die Systeme des gemeinen Rechtes sind unter sich höchst verschieden, und namentlich steht das System der freien Mitwerbung dem Sozialismus und Communismus entschieden gegenüber.

Das unbeschränkte persönliche Eigenthum und die freic Mitwerbung sind die Grundlage ber jetzigen Zustände ber gesittigten Völker mit allen ihren Wundern, aber auch mit häß= lichen wirthschaftlichen und sittlichen Flecken und mit großen Gefahren. Dieses System hat sich sehr schnell entwickelt, ist jedoch mit Ausnahme einiger weniger Länder, noch nicht völlig durchgeführt; sehr allgemein werden aber bereits die Nachtheile und Gefahren der Massenarmuth und die Uebel einer über= mäßigen und unsittlichen Mitwerbung gefühlt. Die hieraus entstandene Spannung der gesellschaftlichen Verhältnisse ist ebenso unangenehm als bedenklich. Leider steht eine Ueberein= stimmung über die Mittel sobald noch nicht zu erwarten. — Die unbedingten Anhänger der neuzeitigen Volkswirthschafts= lehre sehen ben Grund der Uebel, (welches sie jedoch nur theilweise zugeben,) lediglich in der noch mangelhaften Ausführung des Freiheitssystemes. Sie hoffen von der Aufhebung aller Beschränkungen möglichst große und individuelle Thätig= keit und die höchstmögliche Gütererzeugung. Für die Leiben der Einzelnen haben sie nur den Rath der Vorsicht und der Entsagung; der Untergang einzelner Theile der Gesellschaft in Folge übermächtiger Mitwerbung erscheint ihnen theils als unabwendbar, theils als selbstverschuldet durch nicht rechtzeitige Aenderung der Arbeit, jedenfalls nur als ein vorübergehendes

Hieran ift nun allerdings richtig, daß die folgewidrige Verbindung der neuen Freiheitsforderungen mit den Ueberresten früherer Bevorrechtungen ein Gewirre von sich selbst wider= sprechenben Uebeln erzeugt; allein die Freunde der freien Gestaltung der Dinge fehlen in breifacher Beziehung. Einmal, daß sie die ursprünglichen Vortheile einer unbedingten Ver= äußerlichkeit und Theilbarkeit des Grundeigenthums für nach= haltig erachten, während diese nun während einiger Generationen ungetrübt erscheinen, bann aber in eine schäbliche Zersplitterung bes Bobens übergehen können. Zweitens ist bas leichte Weg= gehen über die durch Mitwirkung Erdrückten eine harte Gedan= kenlosigkeit und ber ben Berunglückten zugeworfene Tabel wegen angeblich starrsinnigen Festhaltens an Ueberlebtem häufig sehr ungerecht. Endlich ist es eine kurzsichtige ober absichtliche Selbstverblendung, wenn die in dem Systeme der freien Mitwerbung sich vielfach geltend machende Herzlosigkeit und Unsittlichkeit Die baraus entstehende Uebermacht des unbeachtet bleibt. Rapitals schafft allerbings Güter in Menge; allein sie hat auch, menschlich betrachtet, unselige Folgen. Der Mensch wird nur als Maschine betrachtet, nicht aber als ein Wesen mit Gefühl, mit geistigen und sittlichen Bedürfnissen, mit Genußfähigkeit. Geringe Kraft ober geistige Anlage ist ein Verbrechen, ober hat wenigstens die Folgen eines solchen; und das ganze Glück eines Volkes wird lediglich gemessen nach der Summe der von ihm erzeugten Güter. Böllig verkehrt ist baher ber Gebanke, den Uebeln des bestehenden Systemes entgegenzutreten durch eine noch freiere Entwickelung besselben. — Eine andere Auf= fassung von den Uebeln und von den Hülfsmitteln haben die sogenannten humanitarier. Diese erkennen die schlimmen Folgen des Concurrenzsystemes wohl an und beklagen die aus demselben entstehenden Leiden; allein sie erachten die Lehren der Bolkswirthschaft als unangreifbar im Gebiete ber Güterwelt,

und sind daher gegen jede grundsätzliche Beschränkung der freiesten Bewegung. Beibe Standpunkte suchen sie benn burch Bemühung um Verbesserung bes Looses ber Einzelnen zu vereinigen, sei cs indem sie dieselben zu dem unvermeidlichen Rampfe möglichst gut ausrüften, z. B. durch Erziehung, Sittlichkeit, Religiosität, Sparsamkeit, sei es daß sie bestimmte Erscheinungen ber Massenarmuth, etwa schlechte Wohnungen, schädliche Arbeitsplätze, Verfälschung der Lebensmittel, Hülflosigkeit in Krankheit und Alter u. s. w. durch Unterstützung und Intelligenz wegzuräumen bemüht sind. Unzweifelhaft sind alle diese Bemühungen vortrefflich und sittlich höchst löblich; allein sie stellen sich eine hoffnungslose Aufgabe. Wenn das Uebel nicht selbst angegriffen wird, sondern nur in seinen Folgen, so ist keine Heilung möglich. Die Aufgabe ist nicht: reichlich und zweckmäßig Almosen zu geben, sondern sie ist, dafür zu sorgen, daß keine eines Almosens Bedürftigen vorhanden seien ). — Nur durch eine vollständige Umwälzung des ganzen bestehenden Vermögens= und Wirthschaftssystemes glauben die Sozialisten und Communisten helfen zu können. An die Stelle der jetzigen Einrichtungen schlagen sie mannchfache und unter sich sehr verschiedene Zustände vor. So wie nun aber ihre oben bezeich= neten Angriffe auf bas ist bestehende System auf Mißverständ= nissen und Mißkennen der menschlichen Natur beruhen, und wie namentlich die Beseitigung des persönlichen Eigenthumes ganz unmittelbar zur Barbarei und allgemeiner Armuth führen würde: so sind auch die vorgeschlagenen Mittel ganz unhaltbar, entweber lächerliche Hirngespinnste ober Vorschläge zu der härtesten und allgemeinsten Zwangsarbeit. Von dieser Seite ist also nicht nur keine Verbesserung, sondern im Gegentheil Untergang aller Gesittigung und alles Rechtes zu erwarten.

Da somit einer Seits die sämmtlichen Systeme der Bevorrechtung unerlaubt und untauglich sind, anderer Seits Communismus und Sozialismus vernünftigerweise Kanz außer Frage stehen, so bleibt allerdings nur das System der freien Mit= werbung übrig als Grundlage für ein richtiges Verhalten bes Staates. Aber bamit ist nicht gesagt, baß bie unläugbaren und großen Schattenseiten besselben ohne Versuch einer Verbesserung gelassen ober nur mit den äußerlichen und unzu= reichenden Vorkehrungen des Wohlwollens bekämpft werden dürfen. Bielmehr sind drei Forderungen zu stellen: 1. billige Berücksichtigung ber Arbeiter bei ber Vertheilung bes Gewinnes; 2. erleichterte Ueberlassung von Kapital an persönlich tüchtige aber zu keiner sachlichen Sicherheitsleistung befähigte Gewerbenbe; 3. Sorge ber Gesammtheit für arbeitsunfähig Geworbene. Die richtigen Mittel zu Erreichung dieser Zwecke sind allerdings noch nicht gefunden; es ist somit besser, die endliche Entbeckung derselben abzuwarten, als durch halbe oder verkehrte Maß= regeln Uebel und Gefahren fortzupflanzen, wo nicht gar zu erhöhen.

II. Nicht blos das System des Vermögens, sondern auch die Größe desselben ist von politischer Bedeutung; und zwar sowohl die Größe des Staatsvermögens, als die des Besitzes der Einzelnen.

Daß der Staat eine seinen Ausgaben entsprechende Einen ahme haben muß, bedarf keines Beweises. Ze nachdem also jene gestellt sind, ist auch für die Beibringung entsprechender Mittel zu sorgen. Im Uebrigen ist allerdings in dieser Beziehung ein sehr großer Unterschied unter den verschiedenen Staatsgattungen. Diejenigen derselben, welche niedereren Gessittigungsstusen entsprechen, namentlich also die Patriarchie und der Patrimonialstaat, haben auch nur Weniges zu leisten, und es ist daher auch kein bedeutendes Staatsvermögen nöthig D. Auch in einer Despotie verlangt das Wesen der Einrichtung an sich nicht mit Nothwendigkeit bedeutende Mittel; doch mag

allerdings Verschwendung des Fürsten ober eine sehr reichliche Bezahlung seiner einzigen Stütze, ber bewaffneten Macht, For= berungen erzeugen, welche bis zur Erschöpfung aller Hülfs= quellen gehen. Bebeutend dagegen sind die Bedürfnisse einer Theofratie, weil einer Seits der Cultus und eine beherrschende Stellung ber Priester große Summen kostet, und anderer Seits der Grundgebanke des Staates wohl verträglich ist mit der Befriedigung mancher höheren Lebenszwecke, z. B. mit Pflege ber Kunst. In bem Gebanken bes klassischen Staates lag ein Maßstab des öffentlichen Aufwandes an sich nicht, sondern es wurde die Größe ber Ausgaben, und somit auch der erforder= lichen Einnahmen, erst durch die besondere Richtung und Gesittigungsstufe bes gemeinschaftlich lebenben Volkes bestimmt. Bei kostspieligen Steigerungen, wie namentlich künstlerischen, konnte die Ausgabe sehr hoch sein, während einfacher lebende und rohere Bölker sich mit Wenigem begnügten. Jeden Falles am höchsten gespannt sind die Ansprüche an die Größe des Staatseinkommens in dem modernen Rechtsstaate wegen der Vielseitigkeit seiner Leistungen; und hier mag man wohl den Sat aufstellen, daß bas Staatsvermögen kaum groß genug sein könne. Auch barf hier mit Sicherheit auf stetig wachsende Forberungen gezählt werben. Die sich, namentlich Staatsförderung, steigernde Gesittigung bes Volkes verlangt auch eine entsprechende Zunahme des Staatsvermögens, weil jebe weitere Ausbildung bes Menschen neue Forberungen von Leistungen bes Staates zur Folge hat 9). Nur muß aller= bings vor doppeltem Migverständnisse gewarnt werden. — Einmal vor der Verwechselung, oder wenigstens Gleichstellung, des für die Person des Staatsoberhauptes bestimmten Einkommens mit bem Staatsvermögen. Jenes hat eine Grenze, über welche hinaus eine Vermehrung nicht nur nicht nöthig ober zweckmäßig, sondern sogar schäblich ist. — Zweitens aber vor der Erwerbung

von Staatsvermögen burch unerlaubte Mittel, zu welchen benn nicht nur unrechtliche und unsittliche, sondern auch unpolitische gehören. Namentsich barf die Thätigkeit und das Erwerbrecht ber Einzelnen nur so weit zu Gunsten des Staatsschapes beschränkt werben, als dies unbedingt nothwendig ist. — Die Größe ber Staatseinnahmen bestimmt übrigens nichts über die Art bes bem Staate gebührenden Vermögens; vielmehr ist es eine wichtige, wenn schon erst in zweiter Linie stehende, Frage, ob bas Einkommen bes Staates aus ben Erträgnissen eines eigenen, ihm als Gesammtheit angehörigen, Vermögensstammes fließt, ober ob es burch Beiträge aus dem Gute der einzelnen Bürger zusammengebracht wird. Die Zweckmäßigkeit eines eigenen Vermögens und seiner Größe hängt einer Seits ab von der wirthschaftlichen Ausbildung des Volkes, auderer Seits aber allerbings, wenigstens in einigen Fällen, auch von ber Art bes Staates. In einem Patrimonialstaate beruht ber ganze Organismus bes Zusammenlebens auf ber Hausmacht bes Fürsten; und hier ist also ein eigenes Vermögen besselben unerläßlich. Auch in einer Theokratie wird es zur Macht ber regierenden Geistlichkeit beitragen, wenn die Kirche selbst großes Vermögen hat. Ein Rechtsstaat bagegen mag, und zwar in allen seinen Formen, mit und ohne Grundstaat bestehen und cs entscheidet hier lediglich die volkswirthschaftliche Rücksicht.

Anders wieder sind die politischen Verhältnisse des Einszelreichthums. Zwar liegen im Allgemeinen die Vortheile eines bedeutenden und verbreiteten Wohlstandes der einzelnen Staatsgenossen am Tage, und es wird auch demselben in der Regel keine Grenze gesetzt oder gewünscht; dennoch sind auch schon mannchsach andere Auffassungen vorgetreten, zum Theil dei Gesetzgebern, welche den Ruf der höchsten Weisheit genießen. Man hat nämlich, wenigstens in einzelnen Fällen, das Eigenthum der Privaten durchweg auf einer niederen Stufe

erfüllt die Wissenschaft die ihr hier obliegende Ansgade keineswegs ganz genügend oder allgemein. Es läßt sich nicht läugnen, daß erst die socialistisschen und communistischen Ansechtungen die Meisten ausmerksam darauf gemacht haben, wie unser ganzes jetiges Leben mit allen Wundern seiner Industrie und der Ersindungen wesentlich auf einem Bermögensschsteme ruht, welches keineswegs das einzig mögliche ist, ja sogar großen Ansechtungen offen liegt. Namentlich ließ sich die Nationalökonomie, welche doch so recht eigentlich die Wissenschaft dieses Zustandes ist, die vor Kurzem nicht davon träumen, daß sie nur hypothetische Wahrheiten gebe und geben könne; und selbst jett psiegt sie von ihrer Unsehlbarkeit und Alleingültigkeit so überzeugt zu sein, daß sie das Vorhandensein anderer wirthschaftlicher Grundzaufsassungen ganz und gar übersieht. Dieß ist nun aber weder wissenschaftlich noch klug.

- 7) Es ist nicht nur verständig, sondern in der That sittliche und staatliche Pslicht, unumwunden einzugestehen, daß der richtige Gedanke für eine gründliche Verbesserung der Nachtheile des Systemes der freien Mitwerdung noch nicht gefunden ist; nicht aber durch übertriedene Geltendmachung einzelner zweiselhafter oder mindestens untergeordneter Hülfsmittel eine Weisheit zu heucheln, welche nicht vorhanden ist, und eine Ruhe in Aussicht zu stellen, welche auf diese Weise nicht herbeigeführt werden kann. Damit ist dem guten Willen der Humanitarier und der theilweisen Brauchdarkeit ihrer Hülfsvorschläge sowie noch einer Menge anderer Besserungsmaßregeln nicht im mindesten zu nahe getreten. Es wird nur behauptet, daß noch so wohlthätige Mittel gegen einzelne Krankheitssymptome die Gesahr des constitutionellen Uebels nicht brechen, und daß nur Empirismus nicht aber rationelles Heilversahren solche an die Hand gibt.
- 8) Zur Vermeidung von Misverständnissen sei hier bemerkt, daß die Möglichkeit eines geringen Staatsvermögens in der Patriarchie und in dem Patrimonialstaate nur in Beziehung auf die unmittelbaren Leistungen des Staates zu Förderung der Volkszwecke ausgesprochen ist. Damit wohl verzeindar ist ein großes eigenes Vermögen des Stammeshauptes und des Patrismonialsürsten, über welches sie zu ihren persönlichen Zwecken versügen. Inder Patrimonialherrschaft ist ein bedeutendes Vermögen des Herrn sogut Bedingung der Eristenz des Staates; nur kömmt den Unterthanen, ausgewallgemeiner Schutz, grundsätlich nichts davon zu Sute.
- 9) Ein völliges Verkennen von Ursache und Wirkung war es, wenn man, und zwar sehr allgemein, vor etwa einem Menschenalter von der Einführung der Volksvertretung einer Seits kräftige Förderung aller gerechtsertigten Interessen der Völker, anderer Seits aber große Wohlseilheit der Regierung erwartete. Der erstere Nuten schloß das Eintreton, des anderen selbstredend aus. Allerdings bringt eine tüchtige Ständeber

sammlung Ordnung und Durchsichtigkeit in den Staatshaushalt, was ebenfalls ein großer Vortheil ist; und es soll auch nicht geläugnet werden, daß sie wahnsinnige und gewissenlose Verschwendung, wie solche zuweilen in undesschränkten Fürstenthümern gesehen wird, nicht aufkommen läßt: allein beides ist wohl vereindar mit einem beständigen Steigen der regelmäßigen und nothwendigen Staatseinnahmen. Absolut wohlseil mag eine Patriarchie, ein Patrimonialstaat, selbst eine Despotie sein; allein in demselben Verschältnisse leisten sie auch wenig.

## II. Innere Politik.

## 1. Berfassungspolitik.

## § 91.

# a. Berücksichtigung der geistigen und sachlichen Bedingungen der concreten Staatsart.

Auch abgeschen bavon, daß die rechtliche Begründung einer Verfassung überhaupt bedingt ist durch das Vorhandensein einer bestimmten Gesittigung und des daraus entspringenden Lebenszweckes des Volkes, setzt das Bestehen und Gedeihen einer Staatseinrichtung noch manche weitere geistige und sachliche Zustände voraus. Die Wahl der Verfassung ist also auch in dieser Beziehung keineswegs eine unbedingt freie; und ein Mißgriff rächt sich zum Mindesten durch ein schwächliches Leben der nicht indicirten Ordnung, leicht aber selbst durch sörmliches Mißlingen und vielsaches Unglück 1).

Falls die geistigen Bedingungen einer bestimmten Versfassung nicht vorhanden sind, wird entweder die Lösung einer Aufgabe unternommen, für welche keine ausreichenden Kräfte bestehen, was nur zu Misvergnügen und Schaden sühren kann; oder aber wird ein Zustand aufgedrungen, welcher der Neigung und Richtung des Volkes zuwider ist, wodurch ebensfalls wieder bleibende Unzusriedenheit, bei kräftigen und unabs

hängigen Völkern aber baldige Aenderung wo nicht Umsturz herbei geführt wird. Eine Verfassung mag wohl bei ihrer Gründung ober Verbesserung dem jetzigen Stande der Volkz-Entwickelung voran sein und diese dann allmälig nach siehen; allein die Keime des Weiteren und die Mittel zur allemäligen Vervollkommung müssen jedenfalls und von Ansang an vorliegen.

Sind dagegen die sachlichen Bedingungen nicht vorhans den, so läßt sich auch eine dem Gedanken nach richtige, d. h. für das Volk an sich passende, Staatsordnung thatsächlich nicht gründen, jedenfalls auf die Dauer nicht erhalten.

So ist benn für die Begründung und die Fortbauer eines hausväterlichen Staates einer Seits wirkliche Stammes= verwandtschaft der ganzen Bevölkerung als sachliche Voraus= setzung erforberlich; anderer Seits ift bessen Bestehen geistig bedingt durch geringe Bedürfnisse und somit eine niedere Bil= dungsstufe, ferner durch eine vorherrschende Vorliebe zum Stamme (Clan-Eigenschaft). — Der hausherrliche Staat erforbert einer Seits eine selbstständige, hauptsächlich auf Grundbesitz gestützte Macht bes Oberhauptes, anderer Seits ebenfalls geringere Bildung, dagegen lebendigen Rechtssinn. Achtung vor Rangverhältnissen und geschichtlichem Herkommen ist zwar nicht unbedingt nothwendig, aber doch zuträglich. — In der Theokratie ist unbedingter religiöser Glaube Alles; Gleichgültigkeit ober gar Schwanken macht diese Staatsgattung völlig unmöglich. Bestimmte thatsächliche Zustände sind bagegen hier nicht erforderlich; am ehesten etwa noch abgeschlossene von dem großen Weltverkehre abgewendete Lage. — Die sämmtlichen Arten des Rechtsstaates setzen eine Verstanbesansicht vom Leben voraus. Ein hoher Grab von Sittlichkeit ist weniger Bedürfniß, als Achtung vor dem bestehenden Rechte. Gesittigungsstufe mag im Uebrigen eine verschiedene sein, indem

diese Staatsgattung je nach Bedürfniß ober Berlangen quali= tativ und quantitativ Berschiedenes zu leiften vermag. thatfächliche Grundlage aber ist (mit Ausnahme einer einzigen Unterart) ein größerer Umfang und ein ausehnliches Volksver= mögen erforderlich zur vollen Blüthe. Der an den Rechtsstaat gestellten Forderungen sind so viele und sie sind zum Theil so kostspiclig, überdieß bedarf er so zahlreicher und bedeutender geistiger Kräfte, daß in kleinerem Raume und bei weniger und armer Bevölkerung die Mittel nicht gefunden werden. Außer= dem setzen aber die einzelnen Arten dieser Staatsgattung noch mancherlei besondere Zustände voraus. Die Demokratie namentlich bedarf eines lebendigen Sinnes für die allgemeinen Angelegenheiten und Hochstellung der Gleichheit. Form als reine Volksherrschaft aber ist sie insbesondere und ausnahmsweise nur in einem beschränkten Gebiete möglich, sowie bei vorherrschender Vermögensgleichheit; während eine repräsentative Demokratie auch mit großer wirthschaftlicher Thätigkeit und somit Vermögensungleichheit wohl verträglich ist, falls sich nur die Abneigung gegen bevorzugte Stellung erhält. Eine Aristokratie forbert bei den herrschenden Geschlechtern Kraft, Sittenstrenge, staatsmännische Ausbildung, unabhängiges Bermögen; bei den Unterthanen jedenfalls unterwürfigen Sinn und entweder große Neigung zu wirthschaftlicher Thätigkeit ober sittliches Verkommensein. Gine Monarchie endlich setzt Pietät gegen die Stellung, wo nicht gegen die Person bes Fürsten voraus; und es wird Eitelkeit des Volkes und Freude an Glanz und Auszeichnung minbestens zuträglich sein. Entwickelter Rechtssinn ist hiermit wohl vereinbar, nicht aber vorherrschen= des Streben nach Gleichheit. Zur glücklichen Durchführung ber repräsentativen Form dieser Staatsart aber ist noch ins= besondere erforderlich: eine höhere politische Bildung des gesamm= ten Volkes; eine zahlreiche Bevölkerung, damit es an der

nöthigen Zahl ber befähigten Männer nicht fehle; verbreiteter Wohlstand zur Gründung von unabhängigen Stellungen; Mäßigung und ehrenhafte Gesinnung. — Eine Despotie ist nur bei einem Volke möglich, welches entweder sehr roh oder sittlich ganz verkommen ist; freilich erzeugt, in trauriger Wechselwirkung, sie selbst solche Zustände weiter, und trägt sie daher auch, erfahrungsgemäß, die Bedingungen einer langen Daner in sich selbst, so beklagenswerth und für die Menschenwürde demüthigend dies auch ist.

1) Zu jeder Zeit sind einzelne Fälle vorgekommen, in welchen un= passende Verfassungen aufgebrungen wurden und mißglückten; allein seit dem Ausbruche der großen französischen Umwälzung ist dieser Fehler be= sonders häufig in Europa und Amerika gemacht worden. Die Folgen liegen aber auch zu Tage. Nicht nur sind Hunderte von Verfassungen, weil es ihnen an den günstigen Bedingungen der Lebensfähigkeit fehlte, in kürzester Beit wieber zu Grunde gegangen, wo nicht gleich von Anfang an ein tobter Buchstabe geblieben; sondern es ist auch unabsehbares Elend burch dieses Gebaren über zahlreiche Länder gekommen, weil sie nicht nur die, unter allen Umständen unvermeidlichen, Verluste der Aufhebung gewohnter Zustände und die Uebel der Uebergangszeiten zu tragen hatten, sondern sie fich in die neuen Gestaltungen gar nicht einzuleben, noch dieselben zu be= festigen wußten. Bei manchen läßt sich gar nicht absehen, wie für die völlig zerrütteten und verstörten Verhältnisse je wieder eine Ordnung ge= funden werben soll. So z. B. in den mittel= und südamerikanischen Staaten, welchen eine unglückliche Gebankenlosigkeit die repräsentative Demokratie aufbrang, für welche auch nicht eine einzige geistige Bedingung vorhanden war. Ift es doch selbst sehr zweifelhaft, ob die europäischen Völker roma= nischer Art genugsamen Ginn für rechtliche Freiheit besitzen, um biese Regierungsform, ja selbst um die Bolksvertretung in der Monarchie, zu er= tragen.

## § 92.

## b. Durchführung des Grundgedankens der Verfassung.

Geht man von den zwei an sich klaren Sätzen aus, daß die einzelnen Theile eines Organismus unter sich und mit dem Ganzen nicht im Widerspruche sein dürfen, wenn nicht Ver=

wirrung und Auflösung erfolgen soll; sobann, daß ein Grundsatz erst dann seinen wahren Werth und Nutzen zu beweisen im Stande ist, wenn er in allen seinen Folgerungen entwickelt und zur Anwendung gebracht ist: so ergeben sich hieraus für die Versasspolitik nachstehende Forderungen:

- 1. Alle Folgerungen aus einem fremdartigen Staatsgedanken sind ferne zu halten. Weber die Aehnlichkeit der Form noch der Nutzen einer Einrichtung in deren einheitlichem Zusammenhange dürfen hierbei irre machen. Erstere beweist nichts für die innere Uebereinstimmung; die Erreichung des gleichen Nutzens aber ist unter anderen Voraussetzungen höchst zweifelhaft <sup>1</sup>).
- 2. Selbst wenn eine Einrichtung einer andern Form der selben Staatsgattung angehört, ist vor ihrer Ansnahme wohl zu untersuchen, ob sie nicht gerade mit dem spezissschen Unterschiede beider Formen zusammenhängt. Nur wenn sie eine Folgerung aus einem beiden Unterarten gemeinsschaftlichen Grundgedanken ist, kann sie unbesorgt nachgeahmt werden; und auch dann noch erfordert es eine Untersuchung, ob nicht der zwischen den beiden Arten bestehende Unterschied wenigstens eine Modification erfordert.
- 3. Wenn ein Vortheil, welcher mit dem besonderen Wesen einer Staatsart zusammenhängt, auch in einem fremdsartigen Staate als wünschenswerth erscheint, so sind Mittel aufzusuchen, welche in Uebereinstimmung mit den letzteren stehen und wenigstens im Wesentlichen die gewünschte Wirkung haben. Natürlich sind hierbei etwaige Nebenwirkungen dieser neuen Maßregeln, ein besonderer Auswand für dieselben u. s. w., auch in Berechnung zu nehmen ).
- 4. Auf die allgemeine Durchführung eines obersten Gebankens ist namentlich in zwei Fällen besonders zu achten. Erstens, wenn ein ganz neuer staatsrechtlicher Zustand

eingetreten ift. Leicht nämlich bleiben in solchem Falle folgewidrige und störend Reste der frühern Versassung übrig; vor Allem in der Verwaltung, wenn die Versassung gewechselt wurde. Eine solche Mischung stört sowohl die richtige Würbigung als die Kräftigung der neuen Einrichtung. Zweitens aber, wenn allmälig entstandene thatsächliche Bedürfnisse oder weiter entwickelte theoretische Grundsätze einen disher nicht erprobten Fortbau der Staatseinrichtung nöthig machen. Hier ist ebensowohl rechtzeitige Thätigkeit als genaue Festhaltung des Grundgebankens ersorderlich ().

5. Sobald ein Grundsatz als versassungsgemäß anerkannt ist, muß auch eine entsprechende Einrichtung für seine als = baldige und vollständige Ausführung im Leben getroffen werden, theils weil er nur auf diese Weise wirklich nützt, theils damit keine falschen Anwendungen gemacht werden, theils endlich, damit nicht die Zögerung Wißtrauen und Un= muth errege <sup>5</sup>).

Mit diesen Sätzen steht allerdings die häufig und von großen Auctoritäten gepriesene Lehre im Widerspruche, daß eine Mischung der verschiedenen Regierungsgrundsätze und Formen die beste Politik sei, indem hierdurch die besonderen Nachtheile vermieben, dagegen die Vortheile sämmtlicher Formen, vereinigt werden. So wird z. B. eine Mischung von Mo= narchie, Aristokratie und Demokratie als das sicherste Mittel zur Erreichung von Kraft, zur Befriedigung bes Ehrgeizes und zur Zufriedenstellung der Menge erklärt, und als ein Beispiel von dieser Verbindung auf die repräsentative Monarchie Hier ift nun aber ber Grundsatz irrig und bas hingewiesen. Beispiel falsch. Nicht zu verwechseln nämlich mit ber klugen Beschränkung einer Kraft, welche migbraucht werden könnte, ist die Mischung von zwei verschiedenen Grundsätzen in einer und berselben Einrichtung. Jene Maßregel mag zuträglich

sein, diese aber führt nothwendig zu Verwirrung. Die reprässentative Monarchie aber als eine Mischung der genannten drei Staatsformen zu erklären, heißt das Wesen derselben verstennen und mit Worten spielen. Nur in Einem Falle mag etwa eine wirkliche Mischung von verschiedenartigen Gewalten sich empfehlen, zwar nicht grundsählich und für die Dauer, aber doch als nächstes Auskunftsmittel; nämlich als ein Vergleich nach hartem und unentschiedenem Kampse der Parteien.

- 1) Wie zweckmäßig die Feststellung einer Civilliste erscheinen mag: nimmermehr wird sie in einem hausherrlichen Staate eingeführt werden können, da sie geradezu den Grundgedanken stört. Auf den Nutzen einer allgemeinen Lehr= und Lernfreiheit, auf Gewissensfreiheit muß in einer Theokratie verzichtet werden. In einem Rechtsstaate sind dagegen Kasten (salls man diese etwa für zuträglich erachten sollte) ganz unmöglich.
- 2) Unbeschränkte Monarchie und durch Stände beschränkte Monarchie sind Unterarten derselben Staatsform; dennoch ist es nicht räthlich, Propinzialvertretungen aus der letteren in die erstere zu übertragen, weil sie in jener mannchsachen Nuten gewähren. Sie gehen gegen den Grundgebanken des Unterschiedes, nämlich gegen die Unbeschränktheit der fürstlichen Gewalt. Dem gewählten Präsidenten einer repräsentativen Demokratie kann das unbedingte Beto eines constitutionellen Fürsten nicht zugetheilt werden, da er kein Recht gegen den erklärten, mittelbaren oder unmittels daren, Willen des Bolkes hat. Eine Modification wenigstens wird das einem Fürsten zustehende Begnadigungsrecht in den händen eines solchen Präsidenten erleiden müssen, damit es nicht zu Parteizwecken mißbraucht oder gar seine Anwendung bei schwächerer Gewalt abgetrott werde.
- 3) In einer absoluten Monarchie kann ber Nuten einer vielseitigen Erwägung ber Gesetsesentwürfe nicht etwa burch Schaffung blos berathenber Stände erreicht werden. Einerseits würden diese den Zweck nicht ganz erzeichen, und andererseits doch ein gefährlicher Ansang zur Beschränkung sein. Hier muß also die durch die Mitwirkung von Ständen erreichdare allseitige Durchdenkung der Gesetsesentwürfe so viel möglich durch einen zahlreich und verschiedenartig besetzen Staatsrath angestrebt werden, oder durch Aufsorzberung der Sachverständigen zur Kritik. Die in einer Monarchie mögliche Zulassung aller Besähigten zu den Staatsämtern kann in einer Aristokratie nicht stattsinden, damit nicht von Verräthern die Herrschaft entwunden werde. Hier muß also die nothwendige Auswahl für die Aemter durch eine

muß Recht für die Macht, und Macht für das Recht vorhan= ben sein 3). Damit ist benn aber auch von selbst klar, daß die Größe der Staatsgewalt mit dem Steigen der Bevölkerung und mit ber bes Gebietes verhältnismäßig zunehmen muß; während eine Vermehrung wegen steigenden Wohlstandes und größerer Betriebsamkeit eines Volkes weniger nöthig ist, indem in solchem Falle die größere Bebeutung der Privatkräfte eine Ueberweisung mancher bisher von der Regierung besorgten Vorkehrungen an die Bürger möglich macht. — Was nun aber die Mittel zur Herstellung einer genügenden zwingenden Macht betrifft, so ist darüber Manches zu bemerken, und nicht für alle Fragen ist eine zweifellose Antwort bereit. Jeben Falles mussen diese Mittel doppelter Art sein: Strafe und unmittelbare Ueberwältigung. In der Regel genügt aller= dings die Androhung und Bollziehung von Strafen; allein diese und die unmittelbare Anwendung von Gewalt schließen sich gegenseitig nicht aus. Und zwar mag sowohl, je nach ber Art bes Falles, Strafandrohung in erster Linie stehen, bei Mangel an Erfolg thatsächliches Einschreiten stattfinden; ober aber ist vor Allem ber Wille bes Staates durchzusetzen, bann aber Strafe wegen böser Absicht und angefangener Ausführung zu erkennen. — Vom politischen Standpunkte aus ist die Wirksamkeit des Strafsystemes vor Allem zu beachten. Die Strafe soll abschrecken von Störung der Staatsordnung, und sie muß darauf berechnet sein. Auch wo kein Recht im engern Sinne bes Wortes verletzt wird, ist daher die Zufügung eines entspre= chenden Uebels erlaubt, falls dieselbe bazu geeignet ist, die staatliche Thätigkeit wirklich zu sichern 1). Dabei versteht sich aber allerdings von selbst, daß auch die Forderungen des Rechtes an ein Strafsystem nicht mißachtet werden dürfen, indem es immer die erste Aufgabe des Staates bleibt, für Erhaltung der Rechtsordnung zu sorgen, und er sie also am

wenigsten selbst verletzen darf. Die Strafe muß folglich jedenfalls verhältnißmäßig sein, darf nicht entsittlichend wirken, und kann nur nach genügend hergestelltem Beweise ber Schulbhaftigkeit erkannt werben. Daß nur Gerichte Strafen erkennen burfen, ist zwar in Beziehung auf abzuwendende Rechtsverletzungen außer Zweisel; bagegen ist die Zuständigkeit von Rechtsbehör= den keineswegs zuzugeben, wenn es sich von der Durchführung anderweitiger Aufgaben bes Staates handelt. Möglicher Miß= brauch und die größere Uebung der Gerichte in Handhabung der Strafgewalt werden freilich zu einer Uebertragung des Strafrechtes in allen schwereren Fällen rathen. — Die zur Anwendung unmittelbaren Zwanges bienende Macht muß eine nach den Bedürfnissen gegliederte und verschiedenartige sein, und ist auszuüben durch eigens dazu bestellte, körperlich und geistig tüchtige Agenten. Durchaus ist dafür zu sorgen, daß fie bem ihr möglicherweise entgegentretenden Ungehorsame ent= schieben überlegen sei. Dies erforbert benn aber breierlei Vorkeh= rungen: eine in jeder einzelnen geschlossenen Gemeinde bleibend befindliche Gewalt, für die sich hier ereignenden Fälle; eine bewegliche und sich beständig bewegende Macht zur Beaufsich= tigung des ganzen Staatsgebietes; endlich einen bedeutenben Rückhalt für außerorbentliche Umstände. Die regelmäßige ört= liche Macht wird gebildet burch die Polizeimannschaft der Ge= meinden, der Natur der Sache nach in der verschiedensten Abstufung von einem einzelnen Gemeindediener bis zu einem Meinen Heere 5). Gine Beiziehung ber Bürger zu biesem Dienste kann rechtlich ohne Zweifel vertheidigt werben, und wird auch in besondern Fällen angewendet werden müssen; allein nur bei einem staatlich sehr ausgebilbeten und bem Gesetze aus eignem Antriebe gehorsamen Volke kann viel hierauf gerechnet werben. Die bewegliche Macht bes Staates zur Erzwingung von Gehorsam ift die Gensbarmerie, welche den

hängigen Völkern aber baldige Aenderung wo nicht Umfturz herbei geführt wird. Eine Verfassung mag wohl bei ihrer Gründung oder Verbesserung dem jetzigen Stande der Volks-Entwickelung voran sein und diese dann allmälig nach sich ziehen; allein die Keime des Weiteren und die Mittel zur allemäligen Vervollkommung müssen jedenfalls und von Anfang an vorliegen.

Sind dagegen die sachlichen Bedingungen nicht vorhanden, so läßt sich auch eine dem Gedanken nach richtige, d. h. für das Volk an sich passende, Staatsordnung thatsächlich nicht gründen, jedenfalls auf die Dauer nicht erhalten.

So ist benn für die Begründung und die Fortbauer eines hausväterlichen Staates einer Seits wirkliche Stammes= verwandtschaft der ganzen Bevölkerung als sachliche Voraussetzung erforderlich; anderer Seits ist dessen Bestehen geistig bedingt durch geringe Bedürfnisse und somit eine niedere Bil= bungsstufe, ferner durch eine vorherrschende Vorliebe zum Stamme (Clan: Eigenschaft). — Der hausherrliche Staat erfordert einer Seits eine selbstständige, hauptsächlich auf Grundbesitz gestützte Macht des Oberhauptes, anderer Seits ebenfalls geringere Bilbung, bagegen lebenbigen Rechtssinn. Achtung vor Rangverhältnissen und geschichtlichem Herkommen ist zwar nicht unbedingt nothwendig, aber doch zuträglich. — In der Theokratie ist unbedingter religiöser Glaube Alles; Gleichgültigkeit ober gar Schwanken macht diese Staatsgattung völlig unmöglich. Bestimmte thatsächliche Zustände sind bagegen hier nicht erforderlich; am ehesten etwa noch abgeschlossene von dem großen Weltverkehre abgewendete Lage. — Die sämmtlichen Arten des Rechtsstaates setzen eine Verstankesansicht vom Leben voraus. Ein hoher Grad von Sittlichkeit ist weniger Bedürfniß, als Achtung vor dem bestehenden Rechte. Gesittigungsstufe mag im Uebrigen eine verschiedene sein, indem

biese Staatsgattung je nach Bedürfniß ober Verlangen quali= tativ und quantitativ Berschiedenes zu leisten vermag. Mis thatfächliche Grundlage aber ist (mit Ausnahme einer einzigen Unterart) ein größerer Umfang und ein ausehnliches Volksver= mögen erforderlich zur vollen Blüthe. Der an den Rechtsstaat gestellten Forderungen sind so viele und sie sind zum Theil so kostspiclig, überdieß bedarf er so zahlreicher und bedeutender geistiger Kräfte, daß in kleinerem Raume und bei weniger und armer Bevölkerung die Mittel nicht gefunden werden. Außer= dem setzen aber die einzelnen Arten dieser Staatsgattung noch mancherlei besondere Zustände voraus. Die Demokratie namentlich bedarf eines lebendigen Sinnes für die allgemeinen Angelegenheiten und Hochstellung der Gleichheit. In ihrer Form als reine Volksherrschaft aber ist sie insbesondere und ausnahmsweise nur in einem beschränkten Gebiete möglich, sowie bei vorherrschender Vermögensgleichheit; während eine repräsentative Demokratie auch mit großer wirthschaftlicher Thätigkeit und somit Vermögensungleichheit wohl verträglich ist, falls sich nur die Abneigung gegen bevorzugte Stellung erhält. Eine Aristokratie fordert bei den herrschenden Geschlechtern Kraft, Sittenstrenge, staatsmännische Ausbildung, unabhängiges Vermögen; bei den Unterthanen jedenfalls unterwürfigen Sinn und entweder große Neigung zu wirthschaftlicher Thätigkeit ober sittliches Verkommensein. Gine Monarchie endlich setzt Pietät gegen die Stellung, wo nicht gegen die Person des Fürsten voraus; und es wird Eitelkeit des Volkes und Freude an Glanz und Auszeichnung mindestens zuträglich sein. Entwickelter Rechtssinn ist hiermit wohl vereinbar, nicht aber vorherrschen= bes Streben nach Gleichheit. Zur glücklichen Durchführung ber repräsentativen Form bieser Staatsart aber ist noch ins= besondere erforderlich: eine höhere politische Bildung des gesamm= ten Volkes; eine zahlreiche Bevölkerung, damit es an der

- rung nützlicher Verbesserungen in Gesetzgebung und Ver= waltung.
- c. Der Wirkung einer Theilung ber Staatsgewalt gleich ist die Ausrüstung von Statt haltern, Vicekönigen u. bgl. mit vollständigen Negierungsrechten. Kömmt hierzu gar noch Erblichteit, so folgt leicht Verlust der ganzen Provinz durch Usurpation. Eine entschuldigbare Ausnahme sindet nur dann statt, wenn eine sehr weit vom Stammlande entsernte Besitzung in schwierigen inneren oder äußeren Verhältnissen steht, welche einen schnellen Entschluß an Ort und Stelle nothwendig machen. Auch hier ist aber wenigstens durch passenden Wechsel und durch gemessene Verantwortlichkeit des Stellvertreters dem Schlimmsten wo möglich vorzubeugen 8).
- Die volle Berechtigung der Staatsgewalt ist unerläßlich zur Durchführung ihrer Aufgabe. Wenn Personen ober Verhältnisse innerhalb der Grenzen des Staates ihrem Bereiche entzogen sein könnten, so wäre für die Einreihung berselben in den Staatsorganismus nicht gesorgt, auch wür= den überdies anderweitige Störungen nicht wohl zu ver= Beispiele einer solchen Entziehung sind: das meiben sein. Bestehen von Asplen, welchen selbst ber Staat flüchtige Ver= brecher nicht zu entziehen berechtigt ist; die Verleihung von Bevorrechtungen an Unterthanen von Seiten einer fremben Gewalt, namentlich wenn lettere ein bleibendes Schutrecht in Anspruch nimmt 9); eine Uebertreibung der Zuständigkeit und Unabhängigkeit der Gerichte, besonders durch den Mangel einer Behörde für Zuständigkeitsstreitigkeiten, sowie durch den Mangel einer Verwaltungsrechtspflege.
- 1) Als ein nachtheiliger Mangel an Recht ber Staatsgewalt ist gar manche Bestimmung solcher Verfassungsurkunden zu bezeichnen, welche unter dem Drange ultra-demokratischer Forderungen entstanden sind. So z. B.

munismus und Sozialismus vernünftigerweise Kanz außer Frage stehen, so bleibt allerdings nur das System der freien Mit= werbung übrig als Grundlage für ein richtiges Verhalten bes Staates. Aber damit ist nicht gesagt, daß die unläugbaren und großen Schattenseiten besselben ohne Versuch einer Ver= besserung gelassen ober nur mit den äußerlichen und unzu= reichenden Vorkehrungen des Wohlwollens bekämpft werden dürfen. Bielmehr sind drei Forderungen zu stellen: 1. billige Berücksichtigung der Arbeiter bei der Vertheilung des Gewinnes; 2. erleichterte Ueberlassung von Kapital an persönlich tüchtige aber zu keiner sachlichen Sicherheitsleistung befähigte Gewerbende; 3. Sorge ber Gesammtheit für arbeitsunfähig Gewordene. richtigen Mittel zu Erreichung bieser Zwecke sind allerdings noch nicht gefunden; es ist somit besser, die endliche Entdeckung derselben abzuwarten, als durch halbe oder verkehrte Maß= regeln Uebel und Gefahren fortzupflanzen, wo nicht gar zu erhöhen.

II. Nicht blos das System des Vermögens, sondern auch die Größe desselben ist von politischer Bedeutung; und zwar sowohl die Größe des Staatsvermögens, als die des Besitzes der Einzelnen.

Daß ber Staat eine seinen Ausgaben entsprechende Einnahme haben muß, bedarf keines Beweises. Ze nachdem also
jene gestellt sind, ist auch für die Beibringung entsprechender Mittel zu sorgen. Im Uebrigen ist allerdings in dieser Beziehung ein sehr großer Unterschied unter den verschiedenen Staatsgattungen. Diejenigen derselben, welche niedereren Gesittigungsstusen entsprechen, namentlich also die Patriarchie und
der Patrimonialstaat, haben auch nur Weniges zu leisten, und
es ist daher auch kein bedeutendes Staatsvermögen nöthig D.
Auch in einer Despotie verlangt das Wesen der Einrichtung
an sich nicht mit Nothwendigkeit bedeutende Mittel; doch mag allerbings Verschwendung des Fürsten oder eine sehr reichliche Bezahlung seiner einzigen Stütze, der bewaffneten Macht, For= berungen erzeugen, welche bis zur Erschöpfung aller Hülfs= quellen gehen. Bebeutend dagegen sind die Bedürfnisse einer Theokratie, weil einer Seits der Cultus und eine beherrschende Stellung der Priester große Summen kostet, und anderer Seits der Grundgedanke des Staates wohl verträglich ist mit der Befriedigung mancher höheren Lebenszwecke, z. B. mit Pflege der Kunft. In dem Gedanken des klassischen Staates lag ein Maßstab des öffentlichen Aufwandes an sich nicht, sondern es wurde die Größe der Ausgaben, und somit auch der erforder= lichen Einnahmen, erst durch die besondere Richtung und Ge= sittigungsstufe des gemeinschaftlich lebenden Volkes bestimmt. Bei kostspieligen Steigerungen, wie namentlich kunstlerischen, konnte die Ausgabe sehr hoch sein, während einfacher lebende und rohere Völker sich mit Wenigem begnügten. Jeden Falles am höchsten gespannt sind die Ansprüche an die Größe bes Staatseinkommens in dem modernen Rechtsstaate wegen ber Vielseitigkeit seiner Leistungen; und hier mag man wohl den Sat aufstellen, daß das Staatsvermögen kaum groß genug sein könne. Auch darf hier mit Sicherheit auf stetig wachsende Forderungen gezählt werden. Die sich, namentlich Staatsförderung, steigernbe Gesittigung bes Volkes verlangt auch eine entsprechende Zunahme des Staatsvermögens, weil jede weitere Ausbildung des Menschen neue Forderungen von Leistungen des Staates zur Folge hat 9). Nur muß aller= dings vor doppeltem Mißverständnisse gewarnt werden. — Einmal vor der Verwechselung, oder wenigstens Gleichstellung, des für bie Person bes Staatsoberhauptes bestimmten Einkommens mit bem Staatsvermögen. Jenes hat eine Grenze, über welche hinaus eine Vermehrung nicht nur nicht nöthig ober zweckmäßig, sondern sogar schädlich ist. — Zweitens aber vor der Erwerbung

standesherren gegenüber von den Landesgesetzgebungen eingeräumte Schutz; die Eingriffe der europäischen Gesandtschaften und Consulate in der Türkei zu Gunsten ihrer Landsleute, oder Solcher, welche sie in ihren Schutz aufnehmen; die allmäligen Aufreidungen der einheimischen Regierungen in Ostindien durch die Einmischung der Engländer zu Gunsten von Untersthanen derselben. — In wie serne Bekämpfung von Barbarei einen solchen Zustand sittlich rechtsertigt oder wenigstens entschuldigt, und überhaupt welcher Ruten der eingreisenden fremden Macht zugeht, ist eine andere Frage. Hier ist zunächst nur von der politischen Wirkung für den beeinzträchtigten Staat die Rede.

ļ

ij

E

C

7 1

ئىز نىن

تۇ 1

in s

थि।

ente:

તાલું જેવે

hojt. I

Repair

he ass

genrae

ini :

liter &

ilitia.

jui 3d:

I RES

hall is

Julici is

TUIL

an dik

und Fre

iuknil 3

### d. Das Staatsoberhaupt.

### § 94.

#### a. Die Person und bie Bestellungsart.

Die Leitung der Staatsgewalt sowie die Uebertragung berselben an eine bestimmte Person kann, sowohl was die Zahl ber Berechtigten als was die Art der Bezeichnung betrifft, auf sehr verschiedene Weise geschehen. Es ist nämlich an sich mög= lich, daß ein Einzelner im Besitze der Staatsgewalt sei; oder aber kann es eine, größere ober kleinere, Mehrzahl von Personen sein; und es ist benkbar, daß die Erwerbung einer solchen Stellung geschehe nach Erbgang, durch Ernennung von bazu Berechtigten, ober als gesetzliche Folge bestimmter Die Bestimmungen in biesen Beziehungen sind Eigenschaften. von großer Bedeutung, indem jede Modalität ihre eigenthüm= lichen Vortheile und Nachtheile hat, und es ist eine der wichtigsten Aufgaben der wissenschaftlichen Staatskunst, genaue Begriffe über die naturgemäßen Eigenschaften jeder Einrichtung zu geben.

Damit ist denn freilich nicht gesagt, daß je nach dem Ergebnisse dieser Prüfung eine freie Wahl unter sämmtlichen an sich möglichen Bestimmungen stattfinde. Die Personalfrage ist in der Regel, und zwar nach Zahl und Uebertragungsweise,

zu erhalten gesucht, theils durch direkte Verbote des Besitzes gewisser Sachen ober ber Ausübung gewisser Erwerbsarten, theils wenigstens burch indirekte Erschwerung ober Verhinderung von Gewerben. Als Gründe einer solchen freiwilligen Beschränkung hinsichtich ber Mittel zu Erreichung der Lebens= zwecke werden denn aber angegeben: die Verweichlichung und Verunsittlichung durch den Reichthum; die durch den Besitz entstehende Ungleichheit unter den Bürgern, welche zu innern Spaltungen, zu Beherrschung durch die Reichen, ober zu neidigem Haß der Proletarier führen könne; endlich Anreiz fremder Habsucht zu Eroberungen und Ueberfällen. Diese Gründe sind denn nun aber doch höchstens in Volksherrschaften so triftig, daß im Allgemeinen bescheibene und möglichst gleiche Vermögensverhältnisse verlangt werben kön= In allen übrigen Staaten sind die Vortheile eines nen. großen Besitzes bei den Bürgern weit überwiegend; und es ist somit von Seiten bes Staates nicht auf Begrenzung und Niederhaltung, sondern im Gegentheile auf Steigerung hinzuwirken.

1) Die Lehre von den verschiedenen Vermögenssystemen ist lange nicht mit ber Gründlichkeit bearbeitet, welche bie Wichtigkeit ber Sache erforbert. Selbst in der unendlichen Mehrzahl der Werke über Bolkswirthschaft ist bas Spstem bes personlichen Eigenthumes und ber gleichen Berechtigung in Beziehung auf Eigenthum als sich von selbst verstehend und stillschweigend vor= ausgesett. Nur von Zeit zu Zeit ftort ein Staatsroman ober, bann freilich gefährlicher, das Ausbrechen einer gegen das bestehende System gerichteten Massenbewegung bieses Stilleben. So mussen benn die Angrisse auf die verschiedenen Systeme und beren Vertheidigung mit Mühe gesammelt werben; und es fehlt noch immer an einem gründlichen Werke, welches die Besitzver= hältnisse in ihrem ganzen Umgange, das heißt sowohl mit Berücksichtigung ber Geschichte als ber Wissenschaft und im Hindlicke auf die verschiedenen Staats= arten, barstellte. Noch am meisten ist in ben beiden letten Jahrzehnten ge schehen, seitbem Socialismus und Communismus eine Durchbenkung ber Eigenthumsfrage besonders nahe legten. — Es sind somit dreierlei Gattungen von Schriften zur Zurechtfindung nöthig. Vorerst bie Schriften ber Socialisten und Communisten. (S. die wichtigsten berselben sammt weiteren Nachsweisungen in meiner Literaturgeschichte der Staatswissenschaften, Bb. I, S. 8 u. fg.) Sodann die Kritiken dieser Bestrebungen und Schriften, namentlich die Schriften von Rehbaud, Soubre, Mrs. Hennell, Stein. (A. a. D., S. 81 u. fg.) Endlich wenigstens die Anfänge einer allgemeinen wissenschaftlichen Darstellung unter diesen aber namentlich: Hilbebrand, B., Die Nationalökonomie in Gegenwart und Zukunst. Bb. I. Franks., 1848; Thiers, Du droit de la propriété. Par., 1849; Roscher, System der Bolkswirthschaft, Bb. I, S. 123 u. fg.

- 2) Fälle von ausschließender Berechtigung zum Besitze von Grundeigenthum kommen hauptsächlich in Patrimonialstaaten vor; es mag jedoch diese eben so ungerechte als unwirthschaftliche Maaßregel auch in anderen Staatsgattungen nachgewiesen werden, namentlich in Folge des Einbruches eines erobernden Stammes oder bei einer übermächtig und übermitthig werdenden Aristokratie. Man sehe z. B. England nach Eroberung der Normannen; Ungarn, Polen und Rußland; das germanische Mittelalter überhaupt. Einen Fall von Monopolisirung der Gewerde durch die Einen neben Monopolisirung des Grundeigenthums durch Andere liesert die strenge Zunstordnung und das Gewerderecht der Städte, ebenfalls im Mittelalter.
- 3) Jede Art von menschlicher Beschäftigung war durch ausschließende und erbliche Abgrenzung an bestimmte Kasten übertragen in den Theokratieen der Braminen und der egyptischen Priester. Wie unzerstörbar aber die, auf den ersten Blick so unerträglich scheinende, Einrichtung ist, wenn sich ein Volk erst einmal recht in sie eingelebt hat, beweist der Zustand Ostindiens dis zu diesem Augenblicke.
- 4) Selten allerbings sind die Beispiele von einem Monopol des Staates in Beziehung auf alle Arten von Eigenthum und Gewerd. Doch ist wenigstens ein sehr merkwürdiger Fall dieser Art vorhanden in der Einrichtung der Incas in Peru. S. Prescott, Conquest of Peru. Und wenigstens sehr nahe diesem Muster war die Dictatur von Dr. Francia in Paraguay. Bekannt ist, daß in den Staatsromanen dieser Zustand häusig als ein Ideal menschlicher Berhältnisse dargestellt wird, und daß eine Abtheilung der Communisten sir ihn schwärmt.
- 5) Bei dem Fourierismus ist sehr wohl zu unterscheiden zwischen dem Grundgedanken des ganzen Systemes und den Einzelheiten des Lebens im Phalanstere oder gar der geradezu thörichten Lehre von der Abwechstung der Arbeit und der Leidenschaft für zahlreiche Arten der Beschäftigungen. Jenes System hält allerdings auch keine ernstliche Prüfung aus; aber es fällt und steht nicht mit dem tollen Beiwerke, und es giebt sehr ernste Beransassung zum Nachdenken.
  - 6) In dieser Beziehung ist lange und schwer gesehlt worden; und noch

persönliche Anwesenheit bes Staatsoberhauptes wünschenswerth ist; es ist ihr eine Einwirkung durch Persönlichkeit versagt; manche Aufgabe eines Staatsoberhauptes, wie z. B. ben Befehl über Streitkräfte, kann sie unmittelbar gar nicht übernehmen. — Es stehen somit die Wahrscheinlichkeiten der Unvolkkommen= heit und die Möglichkeiten der völligen Unbrauchbarkeit eines Einzelnen ber unbedingten Gewißheit mannchfacher und schwerer Nachtheile einer Geschäftsbesorgung burch Mehrere gegenüber. Leicht also mag man da, wo eine vollkommene freie Wahl zwischen beiben Besetzungsarten offen steht, zwischen ihnen schwanken; und es werben im einzelnen Falle eher Nebenum= stände die Entscheidung geben, als allgemein durchschlagende Bei einem Volke z. B., dessen große Zahl, höhere Gesittigungsstufe, ausgebehnte Gewerbthätigkeit, vielfache und schwierige Beziehungen zum Auslande vorzugsweise eine thätige, schnell gefaßte und mit sich selbst einige Leitung verlangen, bietet die Regierung eines Einzelnen eine größere Wahrschein= lichkeit zufriedenstellender Führung. Dasselbe ist ber Fall bei einem durch Parteien tief zerrissenen Volke, ober da, wo, aus welcher Ursache immer, eine große Gleichgültigkeit gegen bas Allgemeine ober eine große Verberbniß stattfindet. mag in einfachen Verhältnissen, bei einem staatlich angeregten Volke und etwa nach sehr schlechten Erfahrungen in Betreff von Einzelnregierungen die Uebertragung der Staatsgewalt an Mehrere immerhin das Richtigere sein 2).

Wo nun aber eine Regierung burch eine Mehrzahl besteht, sei es, daß sie durch den Grundzedanken des concreten Staates unvermeidlich gegeben ist, wie namentlich in einer Aristokratie und in einer reinen Demokratie, sei es daß sie unter mehreren Möglichkeiten gewählt wurde, da sind jeden Falles Vorkehrungen zu treffen, um die bei solcher Form möglichen Vortheile nach Thunlichkeit zu genießen, die eigenthüm-

lichen Nachtheile aber so weit als möglich zu beschränken. Hierbei ist denn ein Unterschied zu machen zwischen solchen Versammlungen, deren Zahl schon versassungsmäßig und nach dem Begriffe derselben beschränkt ist, und sehr zahlreichen Verssammlungen, welche einer möglichst großen Betheiligung zugängslich sein sollen.

Bei kleineren Versammlungen ist zweierlei ins Auge zu fassen. Einmal, eine tüchtige Geschäftsausbildung sämmt= licher zur Theilnahme Berufener, wie eine solche sowohl nothwendig zur Erreichung einer guten Regierung, als möglich bei ben besonderen Verhältnissen der Berechtigten ist. Zweitens die Sorge bafür, daß die Zahl der zur Mitregierung Berufenen nicht allmälig sich allzu sehr verringere, was Verlust von Kraft und von Befähigung zur Folge hätte. Ersteres mag benn aber erreicht werben burch eine zweckmäßige Erziehung fämmtlicher zur Mitregierung einst Berufener, sowie burch frühe wohlgeordnete und vielseitige Uebung in Staatsgeschäften. Gegen allzu große Verminderung der Zahl hilft bei einer erblichen Aristokratie die Möglichkeit einer Aufnahme neuer Mitglieber, natürlich mit Verhinderung von Uebermaß; bei einer Regierung Bevorzugter bagegen, wo bas Vermögen ben Ausschlag gibt, ist vorübergehende Herabsetzung des Census räthlich, wenn die unverminderte Aufrechterhaltung der ganzen Summe die vollständige Ergänzung nicht gestattete.

In reinen Volksherrschaften kann selbstrebend von einer sustematischen Erziehung aller Bürger zur Regierung nicht die Rede sein, und braucht man anderer Seits ein Erlöschen der Regierungsberechtigten nicht zu fürchten; vielmehr ist hier die Aufgabe, durch Ausschließung der nach ihren Verhältnissen wahrscheinlich Unfähigen eine übergroße Ausdehnung der Volksedersammlung zu verhindern und zu gleicher Zeit wenigstenst eine negative Sicherstellung der Regierungsbefähigung zu ers

halten. In der Hauptsache wird dies durch Vermögensbestim= mung zu erreichen sein; allein es mag auch noch durch andere Wittel nachgeholsen werden, wie z. B. durch Ausschließung der im Auslande Geborenen, sämmtlicher wegen schwerer Ver= gehen bereits Verurtheilter, oder Solcher, welche der Gesammt= heit die allgemeinen Dienstleistungen verweigert haben.

Weit geringere Zweifel walten ob hinsichtlich der Frage, ob bei Einzelnregierungen Erbrecht ober Wahl die richtige Berufungsart sei? Trop mannchfacher unläugbarer Unzuträg= lichkeiten ist der erblichen Besetzung unbedingt der Vorzug zu Allerdings ist man bei berselben allen Zufälligkeiten ber natürlichen Anlagen bloßgegeben; auch hat wohl die Aussicht auf den kunftigen Anfall der Regierung und das Berderbniß durch eine selbstsüchtige und niedrig gesinnte Umgebung des künftigen Thronerben durchschnittlich größere Nachtheile zur Folge, als das Vorhandensein der reichlichsten Bildungsmittel und das frühe Hineinleben in die Ausnahmsstellung Vortheile Allein wenn die Geschichte in irgend einem Puntte verspricht. übereinstimmende Lehren gibt, so ist dies hinsichtlich der Ber= derblichkeit eines Wahlreiches. Alle Staaten, welche biese Regierungsform hatten, sind gerade an ihr zu Grunde gegangen. Und es ist dies auch leicht begreiflich. Vor Allem bietet eine Wahl schon an sich keine viel größere Wahrscheinlichkeit ber Uebertragung an eine vollkommen taugliche Persönlichkeit dar, als der Zufall der Geburt, weil weitaus in der Regel nicht die Tugenden des Gewählten, sondern ganz andere Umstände die Ernennung bestimmen werden. Hierzu kommen aber noch als positive weitere Nachtheile: die allmälige Schwächung der noth= wendigen Regierungsgewalt durch Wahlkapitulationen; die Gefahr und Unordnung häufiger Interregnen; die Möglichkeit bestrittener Wahlen und baraus hervorgehende Bürgerkriege, Zerreißung bes Staates, Einmischung Frember; das immer

neue Aufstehen hochgestellter Familien, welche auf Kosten ber Gesammtheit reich gemacht und begünstigt werden; das sich wiedersholende Erwachen von Factionen, welche sich um die Ernennung ihrer Günstlinge streiten. So wenig verständig es nun also auch scheinen mag, dem bloßen Zufalle der Geburt die Regierung von Ländern und Bölkern zu überlassen, und für so wenig würdig man dies auch halten mag: so nöthigen doch Ersahrung und ruhiges Nachdenken zur Bevorzugung dieser Besetzung des Thrones <sup>8</sup>).

- 1) Hinsichtlich ber Zahl ber mit ber Staatsgewalt Betrauten ist eine freie Wahl nur etwa vorhanden: in der Patriarchie, wo sowohl die Regierung eines Stammeshauptes, als die einer Zahl von Aeltesten, endlich vielleicht eine allgemeine Versammlung möglich ist; in der Theofratie, wenn das Dogma ein oberstes Collegium von Priestern gestatten sollte; endlich in der repräsentativen Demokratie, (so weit es sich von der ausübenden Gewalt handelt,) wo ein Einzelner und eine kleinere oder größere Verssammlung denkbar ist. In Betress der Uebertragungsweise ist in der Theofratie, und in der Monarchie, sowohl des klassischen mancherlei Einrichtungen möglich.
- 2) Vergleichungen über die Eigenschaften der Einherrschaft und der Regierung von Mehreren sind häusig angestellt worden; freilich nicht immer mit Unbefangenheit und ohne vorgesaßte Vorliebe für eine bestimmte Regierungsweise. Man sehe z. B.: Godwin, Political justice, Bd. II, S. 1 u. sg.; Lord Brougham, Political philosophy, Bd. III, S. 109 u. sg.; Rotted, Vernunstrecht und Staatswissenschaft, Bd. II, S. 177 u. sg., und Welder's Staatslerikon, 2. Ausl., Bd. IX, Art. Monarchie.
- 3) Ueber Erblichkeit und Wahl in der Einherrschaft s. Zachariä, 40 Bücher, S. 111 und fg.; Stahl, Rechts: und Staatslehre, Bb. II, S. 210 u. fg.

## § 95.

# 6. Die Ordnung bes erblichen Fürftenthums insbesonbere.

Der Uebergang der fürstlichen Gewalt nach Erbrecht ist ohne Zweifel das richtige System; allein es bedarf doch dasselbe noch einer Reihe von näheren Bestimmungen zur Sicherung seiner Vorzüge und zur möglichsten Beseitigung seiner gefährlichen Eigenschaften. Die bedeutenbsten dieser Maaßregeln sind nachstehende:

Ordnung der Ehen in den regierenden Familien. — Daß nur eheliche Kinder in der Regierung nachfolgen dürfen, ist nicht blos eine Berücksichtigung sittlicher Forberungen, son= dern ist auch der Unzweifelhaftigkeit der Ansprüche wegen noth= Wer von den aus einer Ehe Stammenden der nach bestimmten Grundsätzen Nächstberechtigte ist, kann nie zweifel= haft sein; wohl aber ware jedem Truge, und somit jeder Un= gewißheit, Thur und Thor geöffnet, wenn auch angebliche uneheliche Kinder einen Auspruch geltend machen könnten. Eine nothwendige Folge hiervon ist benn namentlich, daß alle ge= setzlichen Vorschriften, welche die Thatsache und den Zeitpunkt der Eingehung einer Ehe zu beweisen bestimmt sind, in den regierenden Familien vorzugsweise eingehalten werden müssen. Es ist baher nicht blos vom Standpunkte des positiven Rechtes, son= bern weit mehr noch aus bem ber Zweckmäßigkeit gegen ben Begriff von Gewissensehen u. dgl. in den fürstlichen Familien ernstlichste Verwahrung einzulegen. Mit der Unzweifelhaftigkeit der Regierungsberechtigung geht einer der Hauptvortheile der Erbmonarchie, welcher für manche Schattenseiten berselben Ent= schäbigung zu gewähren hat, verloren. — Die Staatsklugheit erforbert aber überdieß noch, daß die Ehen in den fürstlichen Familien einer Reihe von ganz eigenthümlichen Bestimmungen unterworfen werben, für welche in der Stellung von Privat= personen kein Bedürfniß vorhanden ist, und welche daher auch dem gemeinen Rechte des Landes fremd sein können und selbst Namentlich gehören hierher die beiben Satzungen, daß bie Ehen in den fürstlichen Familien nur ebenbürtige seien, b. h. nur mit ebenfalls Fürstenmäßigen abgeschlossen werben können; und daß zu ihrer Gültigkeit die Zustimmung bes

Familien= und Staatsoberhauptes gehöre. Ersteres ift nothwendig, damit nicht die Verbindungen mit ärmeren und tiefer stehenden Familien immer wiederkehrende Veranlassungen zu ungerechten Begünstigungen solcher Verwandter und zu ihrer Bereicherung abgeben 1). Die besondere Zustimmung aber erscheint geboten, weil die Ehe eines zur Thronfolge Berufenen möglicherweise von unmittelbaren staatlichen Folgen ist, je nachbem sie eine Verbindung mit diesem oder jenem fremden Fürstenhause be= gründet. Die durch beibe Bestimmungen allerdings entstehende ausnahmsweise Beschränkung ber Mitglieber fürstlicher Familien kann nicht in Betracht kommen gegenüber von dem allgemeinen Bortheile; und sie ist insoferne nicht einmal unbillig, als die= selben Personen auch große Vortheile von ihrer Stellung ha= Daß die Leichtigkeit, eine Neigungsheirath einzugehen, keineswegs eine größere Sicherstellung bes ehelichen Glückes gewährt, ist überdieß, nach aller Erfahrung, nicht blos von fürstlichen Personen Erfahrungssaß.

2. Ausschließliches Erbrecht ber Männer. — Biele Gründe vereinigen sich, um das Erbfolgerecht in Fürstensthümern lediglich auf die Männer zu beschränken. Das ganze geistige Wesen der Frau eignet sich wenig zur Besorgung von Regierungsgeschäften, als welche folgerichtiges Denken, Festigsteit des Vorsates und nicht selten persönlichen Muth verlangen. Ihre Erziehung gibt ihnen nicht die hier ersorderlichen Kenntsnisse; der zartere Körperbau und mannchsache ihm eigene Krankheitszustände stellen viele Unterbrechungen der Thätigkeit in Aussicht, und lassen Anstrengungen schwer ertragen. Ein Weib kann sich nicht an die Spitze des Heeres stellen, und überhaupt schwer mit persönlicher Einsicht und Wirkung die Bertheidigungsanstalten des Staates überwachen. Einzelne Beispiele von großen Fürstinnen beweisen hiergegen nichts, ins dem Staatseinrichtungen auf die Regel und nicht auf Ausse

nahmen gestellt sein mussen. — Die einzige erlaubte Ausenahme ergiebt sich, wenn bei völligem Aussterben bes Mannstammes nur entweder die Wahl eines ganz neuen regierenden Hauses oder die einmalige Uebertragung der Regierung an eine Frau freisteht. Hier ist das Letztere im Allgemeinen weniger bedenklich; jedoch ist ein ausschließendes Erbrecht des Mannstammes auch in der neu zu gründenden Familie alsbald wieder Bedürsniß.

- 3. Bei einer Besetzung bes Thrones nach Erbrecht sind mannchsache Fälle möglich, in welchen ber durch die Erbfolgesordnung zunächst Berusene zur eigenen Führung der Regierung, sei es nur vorübergehend sei es voraussichtlich bleibend, per sönlich nicht befähigt ist. Daß bestimmte und wohlerwogene Regeln über das Verhalten in solchen Fällen unerläßlich sind, leuchtet ein; ebenso aber auch, daß nur der allgemeine Nutzen, nicht aber der Vortheil oder die Annehmelichseit des zunächst Betheiligten, die Entscheidung an die Hand geben kann. Eine weitere Ausführung dieser wichtigen Fragen ist jedoch an dieser Stelle nicht nöthig, da der Vortheil hier mit der, bereits oben, § 28, erörterten Nothwendigkeit einer genauen Bestimmung des Rechtes zusammenfällt.
- 4. Die Zweckmäßigkeit der Erbfolgeordnung, b. h. der Bestimmung, wer unter den im Allgemeinen Berechtigten der Rächstberechtigte sei, ist hauptsächlich durch deren Bestimmtheit bedingt, und darauf also aller Bedacht zu nehmen. Jedoch ist der sachliche Inhalt dieser Bestimmungen auch keinesswegs gleichgültig. Wenn eine Erbsolgeordnung z. B., wie dies dei Seniorat und theilweise auch dei Majorat der Fall ist, regelmäßig nur alte Männer beruft, so ist dies ein Fehler, theils weil schwache Regierungen zu befürchten sind, theils der Nachtheile eines häusigen Thronwechsels wegen. Ferner ist ein häusiges Springen von einer Linie auf die andere, wie dies

- 3) Nichts kann thörichter, weil unausstührbarer, sein, als die Borschriften ber französischen Bersassung von 1791, der Cortes-Bersassung von 1812 u. s. w., welche die Erziehung des Thronerben in die Hände der Bolksvertreter legen wollten. Welchen Ersolg würde eine solche von verhaßter Seite ausgehende Bezeichnung von Lehrern und Lehrgegenständen gegenüber von heimlichen Einwirkungen der Familie und der Umgedung haben können? Auch ist handgreislich, daß mit einer versassungsmäßigen Erziehung des vermuthlichen Thronsolgers allein noch sehr wenig gewonnen wäre, da niemals mit Bestimmtheit zum Boraus angegeben werden kann, wer wirklich zur Regiestung gelangen wird.
- 4) Wenn früher darüber zu klagen war, daß Prinzen so gut wie gar nichts lernten: so wird jetzt wohl zuweilen der entgegengesetzte Fehler gemacht und durch Uebertreibung einer mechanischen Ordnung und durch Ueberhäusfung mit Unterrichtsgegenständen froher Muth, freie Selbstbestimmung und Freude an Bildung gebrochen. Die Folgen sind in beiden Fällen ganz dieselben.

# § 96.

### y. Zwedmäßige Ausübung ber Regierungsrechte.

Leichter kommt das Staatsrecht darüber ins Reine, welche Regierungsbefugnisse einem Staatsoberhaupte zustehen, als von der Staatskunft die Mittel zur zweckmäßigen Anwendung ausfindig gemacht werden. Nur von letzteren ist im Nachstehenden die Rede.

1. Die Oberaufsicht. — Gine fleißige und genaue Unterrichtung über das thatsächliche Verhalten aller staatlichen Zustände und Geschäfte ist von der höchsten Bedeutung. Sie gewährt Kenntniß von den geistigen und sachlichen Verhältnissen und Bedürfnissen des Landes, von dem Gange der Verwaltung, von der Persönlichkeit der Beamten, endlich ist sie Ausmunterung zur Pflichterfüllung für Viele. Wehr oder weniger kann eine solche Aussicht in jeder Staatsform stattsinden; doch ist allerdings die Regierung Einzelner geschickter zur Ausübung, theils wegen des geringeren Zeitauswandes für die Prüfung und Erledigung der einzelnen Geschäfte, theils wegen der leich=

teren Möglichkeit einer Untersuchung an Ort und Stelle. Die richtigen Mittel sind übrigens:

- a. Einziehung von theils regelmäßigen, theils außerordentlichen Berichten über alle Geschäftszweige; wobei sowohl auf gründliches Eingehen in die Gegenstände, als auf volltommene Wahrhaftigkeit zu dringen ist. Natürlich muß der Inhalt auch gewissenhaft benützt und etwa vorgebrachten Klagen oder Vorschlägen schleunige und kräftige Aufmerksamkeit geschenkt werden; andern Falles artet die ganze Maßregel in hohle Form und Zeitverderb aus. Sowohl Tüchtigkeit der Mittheilungen als Berücksichtigung des Inhaltes ist aber nur dann zu erwarten und in der That auch nur dann möglich, wenn Berichterstattungen ausschließlich über wirklich bedeutende und kennenswerthe Verhältnisse, somit nicht in erdrückender Zahl verlangt werden 1).
- b. Unvermuthete und nicht allzu seltene personliche Unstersuchung en durch das Staatsoberhaupt selbst, also gelegentliche eigene Einsicht vom Zustande der Behörden und selbst Anwesenheit bei ihrer Geschäftsführung, Besuch der öffentlichen Anstalten und Arbeiten, Reisen in die verschiedenen Landestheile, aber ohne Prunk, mit Bermeisdung unnöthigen Auswandes und mit ernstlichen örtlichen Untersuchungen. (In Staaten, an deren Spitze moralische Personen stehen, sind natürlich solche Untersuchungen durch Abordnungen vorzunehmen.)
- c. Unmittelbare Berührung mit dem einzelnen Bürger, sei es durch regelmäßige öffentliche Gehörstunden sei es bei gelegentlicher Begegnung.
- d. Errichtung eines statistischen Bureaus und Benützung ber burch basselbe gelieferten Nachrichten. Eine wohlgeordnete und umfassende amtliche Statistik ist das einzige

- sichere Mittel zur Kenntniß bes Umfanges der vom Staate zu besorgenden Aufgaben, der dazu vorhandenen Mittel, nämlich der Kräfte des Landes an Menschen und Gütern, endlich der thatsächlichen Folgen mancher Gesetze und Zustände.
- e. Vor ber Einrichtung einer geheimen Polizei ist bagegen zu warnen, weil diese weit mehr Schaben als Nuten bringt. Die auf solche Weise erlangten Nachrichten sind sehr häufig unrichtig, wohl absichtlich verfälscht; Be= schuldigten wird keine Gelegenheit zur Vertheidigung und Aufklärung gegeben; die hier unvermeidliche Verwendung des Abschaumes der Bevölkerung zu vertrauten Dienst= leistungen wirkt entsittlichend und setzt ben Verwendenben selbst in ein falsches Licht; die Kosten sind bebeutend; hauptsächlich aber wird durch das bloße Dasein einer solchen Späheanstalt das ganze Leben des Volkes ver= giftet burch Erweckung eines allgemeinen Mißtrauens und durch das Gefühl unverdienter Verdächtigung. Nur in zwei Fällen mag eine Ausnahme stattfinden. Ginmal, ist in sehr großen Städten eine geheime Ueberwachung des zahlreichen und gefährlichen Raub= und Diebsgesindels kaum zu vermeiben. Zweitens aber kann weitverbreitetes Verschwörungswesen eine Verfolgung ber geheimen Plane durch anscheinende Genoffen erfordern. Letzterer Fall setzt allerdings einen sehr kranken Zustand des Staates voraus, und die Hauptsache wird eine gründliche Verbesserung des= selben durch alle taugliche Mittel sein; allein bis zum Gelingen einer dauernden Heilung hat das Bestehende ein Recht auf Schutz 8).
- 2. Die Gesetzebung. Eine befehlende Norm mag (die Abwesenheit bewußt schlechter Absichten angenommen) aus vier Gründen sehlerhaft ausfallen. Wegen Leidenschaft des

Befehlenden; wegen Mangels an Urtheil von seiner Seite; wegen Unkennntniß ber thatsächlichen Zustände und Bedürfnisse; endlich wegen schlechter Form. — Den drei ersten und haupt= fächlichsten Fehlern läßt sich, soweit das Staatsoberhaupt in Frage steht, auf ein und dieselbe Weise begegnen, nämlich durch Einrichtungen, welche dasselbe nöthigen, die Ansichten Anderer erst zu hören, ehe sein schließlicher Ausspruch erfolgt. In diesem Falle ist zu erwarten, daß Dritte nicht von gleicher Leidenschaft beseelt sind, welche doch gewöhnlich etwas Persönliches ist; jeden Falles tritt genauere Ueberlegung ein; und es ist wenigstens wahrscheinlich, daß durch die Theilnahme Mehrerer auch eine größere Sachkenntniß erzeugt wird, natürlich unter Voraussetzung einer richtigen Bezeichnung der Personen. Das Verfahren hierbei ist ein wesentlich verschiebenes, je nachbem die Staatsgewalt von einem Einzelnen (etwa auch ganz Wenigen) ober von einer größeren Versammlung gehand= habt wird. Im ersten Falle sind zahlreiche, von dem Staats= oberhaupte möglichst unabhängige Männer mit dem Rechte zu versehen, ein beabsichtigtes Gesetz vor dessen Erlassung colle= gialisch zu berathen und entsprechende Anträge zu stellen. nach der Gattung und Art des Staates werden diese Räthe verschieden sein, und wird auch, je nach der Ausdehnung ihres Einspracherechtes, der Erfolg sich verschieden stellen; allein an= wendbar an sich und mehr oder weniger nützlich ist die Anstalt in jeber Einherrschaft. In einem hausväterlichen Staate sind die Stammesältesten naturgemäß berufen; im hausherrlichen Staate die bedeutendsten Vasallen; der unbeschränkte Fürst mag einen Staatsrath bestellen; in der constitutionellen Monarchie sind die Mitberathenden vom Volke gewählt. Selbst ein Despot kann eine Versammlung seiner obersten Diener einberufen, wenn er guten Rath verlangt. Jene Staatsformen bagegen, in welchen die höchste Gewalt bei einer großen Ver=

sammlung ist, mussen auf eine der Berathung und Beschluß= nahme ber Vielen vorangehende ruhige Erwägung, auf die Entwerfung eines folgerichtigen Planes und auf die Zusammen= fassung der auseinanderlaufenden Ansichten denken. Hier also ift eine Vorberathung von wenigen aber bedeutenden Männern, und zwar bei geschlossenen Thüren, nothwendig. Dies kann benn nun in einer reinen Volksherrschaft Aufgabe des Se= nates, in einer Aristokratie die des engeren Rathes sein; in der repräsentativen Demokratie übernehmen Ausschüsse gegenüber von der Versammlung die Vorberathung, die Ver= sammlung selbst aber gegenüber vom ganzen Volke, wo bieses ein Veto hat. — Was aber die schlechte formelle Fassung eines Gesetzes betrifft, so kann theils durch die bisher besprochenen Einrichtungen, theils durch Bestellung einer eigenen zur formellen Bollenbung bestimmten Behörde geholfen werben, theils endlich mag von Jebem, welcher einen Aenberungsvor= schlag macht, geforbert sein, daß er benselben in vollständiger Ausarbeitung und so, daß er unmittelbar als Gesetz eingefügt werben kann, vorlege.

3. Die Rechtspflege. — Die Gründe, warum dem Staatsoberhaupte nur eine beschränkte Thätigkeit bei der Wiesberherstellung gestörter Rechtsverhältnisse zusteht, sind oben,  $\S$  35, bereits näher erörtert. Von Maßregeln, welche aus dem Standpunkte der Zweckmäßigkeit zu erörtern wären, kann daher nur bezüglich des Begnadigungsrechtes die Rede sein. Es ist eben so einleuchtend, daß ein solches Recht bestehen muß zur Beseitigung unbilliger Härten einer streng logischen Gesetzesanwendung, als dieses Recht nur dem Staatsobershaupte selbst zustehen kann. Bei der Anwendung dieses Rechtes wird nun unvermeidlicherweise subjektive Auffassung immer einen großen Spielraum haben, weil es sich von dem Gegenssatz Beurtheilung und strengen Rechtes handelt; dens

noch ist es wünschenswerth, daß Einrichtungen getroffen werben, welche eine möglichste Sicherung gegen unverbiente Ausübung der Begnadigung geben. Es sind hierbei je nach der Verschiedenheit der Staaten drei Fälle zu unterscheiden. Wenn die Staatsgewalt von einer größeren, aristokratischen ober demokratischen, Versammlung ausgeübt wird, ist eine vor= läufige Untersuchung und ein Antrag von einer engeren Be= hörde nothwendig, zu vorläufiger Feststellung der Thatsachen und zu überlegterer Abwägung der Gründe. Wenn dagegen bas Begnabigungsrecht einem gewählten Haupte ber ausübenben Gewalt zusteht, wie namentlich in repräsentativen Demokratieen, so erscheint die Mitwirkung eines Staatsrathes ober einer ähnlichen Behörde sehr an der Stelle, theils damit das Vor= recht nicht zu persönlichen und Partei-Zwecken mißbraucht werbe, theils um den Regierungsvorstand vor Zudringlichkeit und vielleicht selbst Gewalt zu schützen. In Fürstenthümern enblich ist es rathlich, daß eine Ausübung des Begnadigungs= rechtes wie jede andere Regierungshandlung betrachtet werde, baher auch nur unter ber Verantwortlichkeit eines für Recht und Zweckmäßigkeit haftenden Rathes der Krone vor sich gehe. — Die Ertheilung von massenhaften und ohne Untersuchung bes einzelnen Falles eintretenden Begnabigungen, Amnestieen, ift nur ganz ausnahmsweise vereinbar mit einer kräftigen Rechtspflege und dem Ansehen der Regierung; vor Allem darf sie nie in Beziehung gesetzt werden mit personlichen Schicksalen des Staatsoberhauptes 4). Am meisten ist zu einer solchen ausgebehnten Begnabigung zu rathen, wenn baburch nach glück= licher Beenbigung innerer Unruhen eine Versöhnung ber Parteien zuwege gebracht werben kann. Nur ist auch bann als unerläßliche Bedingung vorauszuseten, daß die Gegner voll= ständig bestegt und zur bedingungslosen Unterwerfung geneigt sind. Eine Begnabigung noch trottiger Feinde wird entweder

fammlung ist, muffen auf eine ber Berathung und Beschluß= nahme der Vielen vorangehende ruhige Erwägung, auf die Entwerfung eines folgerichtigen Planes und auf die Zusammen= fassung der auseinanderlaufenden Ansichten denken. Hier also ift eine Vorberathung von wenigen aber bebeutenden Männern, und zwar bei geschlossenen Thüren, nothwendig. Dies kann benn nun in einer reinen Volksherrschaft Aufgabe bes Se= nates, in einer Aristokratie die des engeren Rathes sein; in der repräsentativen Demokratie übernehmen Ausschüsse gegenüber von der Versammlung die Vorberathung, die Ver= sammlung selbst aber gegenüber vom ganzen Volke, wo dieses ein Veto hat. — Was aber die schlechte formelle Fassung eines Gesetzes betrifft, so kann theils durch die bisher be= sprochenen Einrichtungen, theils durch Bestellung einer eigenen zur formellen Vollendung bestimmten Behörde geholfen werden, theils endlich mag von Jedem, welcher einen Aenderungsvor= schlag macht, geforbert sein, daß er benselben in vollständiger Ausarbeitung und so, daß er unmittelbar als Gesetz eingefügt werben kann, vorlege.

3. Die Rechtspflege. — Die Gründe, warum bem Staatsoberhaupte nur eine beschränkte Thätigkeit bei der Wiesberherstellung gestörter Rechtsverhältnisse zusteht, sind oben,  $\S$  35, bereits näher erörtert. Von Maßregeln, welche ausdem Standpunkte der Zweckmäßigkeit zu erörtern wären, kann daher nur bezüglich des Begnadigungsrechtes die Rede sein. Es ist eben so einleuchtend, daß ein solches Recht bestehen muß zur Beseitigung unbilliger Härten einer streng logischen Gesetzsanwendung, als dieses Recht nur dem Staatsobershaupte selbst zustehen kann. Bei der Anwendung dieses Rechtes wird nun unvermeiblicherweise subjektive Auffassung immer einen großen Spielraum haben, weil es sich von dem Gegensatze billiger Beurtheilung und strengen Rechtes handelt; dens

nung eröffnen, anberer Seits die vom Staate verliehenen Belohnungen wirklich auch einen entsprechenden Gewinn ver= leihen: so gereicht bies für Viele zu großer Aufmunterung, mehr als die erzwingbare Pflicht zu leisten. Der Beweggrund ist allerdings nicht der edelste und reinste; allein der durch die gesteigerten Anstrengungen erreichte Gewinn bleibt immer erworben für ben Staat. Warum in republikanischen Staaten öffentliche Belohnungen gar nicht ober nur in sehr unscheinbarer Form und von geringem Werthe sollten vorkommen können, wie zuweilen behauptet wird, ist nicht einzusehen; nur versteht es sich allerdings, daß keine Rechtsungleichheit und keine Gefahr für die Gemeinfreiheit durch die Art der Belohnung entstehen barf. — Als Belohnungsmittel kann an sich jeder Gegenstand gebraucht werden, welcher bem bamit Beliehenen wirklich Ver= gnügen gewährt und über ben ber Staat rechtlich und sittlich verfügen kann. Die verschiedenen Gesittigungsstufen und Ge= wohnheiten der Bölker werden also allerdings die Benützung sehr abweichender Auszeichnungen und Genußmittel räthlich machen; jedoch gehört Geld wohl überall barunter, weil es die Möglichkeit zur Befriedigung der meisten subjectiven Wünsche gewährt. Ob im einzelnen Falle der Auswand bei einer hohen Stellung bes zu Belohnenden und bei einem großen Verbienste desselben nicht ein unerschwinglicher werden kann, ist freilich eine andere Frage. — Was aber immer gegeben werbe, Be= dingung einer richtigen Wirkung ist, daß die Belohnungen des Staates weder verschwendet werden, noch als kaum erreichbar erscheinen. Im ersteren Falle fällt die Auszeichnung und damit ein großer Theil der Belohnung und des Reizes derselben weg; eine ben gewöhnlichen menschlichen Kräften nicht erreich= bare Belohnung aber ist so gut als gar nicht verheißen 5).

6. Der Befehl über die bewaffnete Macht ver= langt eine wesentlich verschiedene Einrichtung, je nachbem Mehrere ober ein Einzelner im Besitze ber Staatsgewalt sinb. — Im erstern Falle ist die Uebertragung an einen Untergeord= neten unvermeiblich, hierbei aber einer Seits für eine genügenbe Gewalt desselben über das Heer im Dienste zu sorgen, anderer Seits Vorkehrung zu treffen gegen möglichen ehrgeizigen Miß= brauch ber anvertrauten Macht. Letteres mag bewerkstelligt werden entweder durch häufigen Wechsel im Oberbefehle, was freilich seine sehr bedenklichen Seiten hat; oder durch Ernennung eines Fremden, welchem es an Anknüpfungspunkten und Anhang zu verrätherischen Unternehmungen fehlen würde; ober endlich, und zwar am zweckmäßigsten, durch strenge Ueber= wachung und Verantwortlichkeit bes Ernannten. — In Ein= herrschaften dagegen ift das Staatsoberhaupt selbst der natürliche Anführer der bewaffneten Macht; bei persönlicher Unfähigkeit ober Abneigung mag er einen Untergeordneten bevollmächtigen. Selbst in einer Theokratie ist die Führung der Waffen dem Staats= und Religionshaupte nicht unbedingt unmöglich, viel= mehr hängt dies von dem Geiste der betreffenden Religion ab. — Unter allen Umständen und in allen Staatsgattungen aber ist die Bestellung eines vom bürgerlichen Staatsoberhaupte verschiedenen und von ihm unabhängigen Oberfeldherrn wider= sinnig und verderblich.

1) Zweierlei barf bei ber Auslage regelmäßiger Berichte nicht versgessen, werben. Einmal, daß der Beamte in der Zeit, während er Berichte absaßt, der eigentlichen Ausgade seines Amtes, dem Handeln, entzogen ist. Zweitens, daß die Verpslichtung zu Berichterstattungen solchen Beamten, welche weder die Gewohnheit noch die Lust haben, ihr Leben am Schreibtische hinzubringen, unerträglich werden und sie ganz von Uebernahme des Amtes abhalten kann. Dieß ist nun aber dei unentgeltlich oder sast unentgeltlich Dienenden ein großer Fehler. Gerade die besten Männer, welchen es um die Sache nicht aber um die Anfüllung der Registraturen zu thun ist, werden dadurch verhindert, dem össentlichen Wohle das Opfer zu bringen, zu dem sie unter anderen Umständen bereit wären; und leicht ist man dann genöthigt, zu weniger Tauglichen seine Zukunst zu nehmen.

So hält z. B. in mehr als Einem Lande nur die übergroße Zahl der, außerdem noch gewöhnlich ganz nutilosen, regelmäßigen Berichte tüchtige Bauern ab, die Stelle eines Gemeindevorstehers anzunehmen, welche dann nur zu oft in die Hände verkemmener Schreiber fällt, zum gleich großen Schaden des Staates und der Gemeinde. Wenn in England die Friedenserichter viele Berichte zu machen hätten, würden sich die jetzigen Inhaber dieser wichtigen Stellen wohl nicht dazu drängen.

- 2) Bgl. hierüber oben, § 80, Anmerkung 4.
- 3) Ueber die Wirkungen einer geheimen Polizei ist nicht nur in jedem Lande, welches eine solche besitzt, leicht Erkundigung einzuziehen; sondern es gestehen selbst Solche, welche an der Spitze solcher Einrichtungen standen, manche Nachtheile unumwunden ein. Man sehe nur z. B. die Denkwürdigskeiten von Bourienne, Kovigo und Gisquet. Bon der undeschreibelichen Nichtigkeit und Niederträchtigkeit des Treibens und der Nachrichten politischer geheimer Polizeien zeugen am besten die gelegentlich veröffentelichten Mittheilungen aus ihren Papieren, so namentlich die sogenannten schwarzen Bücher, welche 1829 in Paris und 1855 in Dresden erschienen.

   An einer systematischen und ausstührlichen Darstellung der ganzen Ginzrichtung, ihrer Mittel und des Auswandes für sie gebricht es dis jetzt noch. Ausführlich zwar, aber nicht sehr zuverlässig, sind die Mittheilungen in Vidord's Denkwürdigkeiten.
- 4) Es beweist gar geringe staatliche Einsicht, wenn die Tagespresse so häusig auf die Ertheilung von Amnestieen bei Gelegenheit irgend eines erstreulichen Ereignisses in der regierenden Familie hinzuwirken sucht. Richtige Staatsweisheit ist, die gesammte Rechtspslege in allen ihren Beziehungen von den persönlichen Gefühlen und Interessen des Staatsoberhauptes serne zu halten. Und überhaupt, was hat die Frage, ob eine gerichtlich erkannte Strase gemildert werden könne, gemein mit einer Hochzeit oder einer Kindstausse?
- 5) Die gewöhnlich von der Staatskunft, und zwar im Leben sowohl als in der Wissenschaft gänzlich vernachlässigte Lehre von den öffentlichen Belohnungen ist vortrefslich bearbeitet in J. Bentham's Théorie des peines et des recompenses. Eine höchst merkwürdige Erscheinung, welche, wenn sie einst verschwunden ist, kaum begreislich sein dürste, ist die sast in sämmtlichen europäischen Staaten seit dem Beginne des 19. Jahrzhunderts eingetretene Ausartung des Ordenswesens. Es sindet hier eine Bermengung von Auszeichnung wirklicher Berdienste, äußerlicher Andeutung hohen Standes, wunderlicher gegenseitiger Höslichkeit, endlich berechnender Sparsamkeit dei Gastgeschenken statt. Daß es sich dabei nur von einer kleinen Zierrath und einem Stücken seidenen Bandes handelt, ändert nichts an der Sache. Wenn und so lange die europäische Sitte diese an sich sast

werthlosen Gegenstände wirklich als eine Staatsbelohnung anerkennt, ist es keine gute Politik, ein an sich so wohlseiles und auch in anderen Beziehungen, z. B. durch die leicht anzubringenden Abstusungen, ganz taugzliches Belohnungsmittel durch übermäßige und unlogische Amvendung alle mählig werthlos zu machen.

#### § 97.

#### . Sicherstellung ber Unterthanenrechte.

Selbst die genaueste geschliche Feststellung der den Unterthanen zukommenden Rechte schützt dieselben noch keineswegs gegen die Gefahr einer Verletung durch die Regierung selbst. Es vereinigt sich vielmehr eine Reihe von Umständen zum Bestehen einer beständigen Gefahr. Nicht selten ist das Staatsoberhaupt bei strenger Einhaltung eines solchen Rechtes in einem von ihm für nützlich erachteten Plane gehemmt. In anderen Fällen ist gemeinschädlicher Mißbrauch eines Rechtes burch den Besitzer nicht in Abrede zu ziehen. Sodann mag Staatsoberhaupt bei Verfolgung selbstischer Reigungen bas Leidenschaften, überhaupt bei verwerflichem Gebrauche seiner Wacht auf solche Rechte stoßen. Endlich und haupt= sächlich liegt in jeder Macht ein Reiz, sie möglichst auszudehnen und entgegenstehende Schranken niederzuwerfen. Allerdings sind in jeden irgend geordneten Staaten Rechts= und Beschwerbe= mittel angeordnet, welche auch gegen die einen Unterthanen verletzende Staatsgewalt angewendet werden mögen. Allein nicht nur ift die Nothwendigkeit, Zuflucht zu derselben nehmen zu muffen, immer hart und eine Quelle von Störungen und Unkosten; sonbern es reichen auch gegen so mächtige Verletzungs= ursachen die gewöhnlich Befugniße zu Beschwerden keineswegs Alles aber sogleich auf das gefähliche Recht des blos verfassungsmäßigen Gehorsams, also schließlich auf offenen Widerstand gegen die ungesetzlich handelnde Regierung, zu stellen, wäre eben so unklug als für den Staat verderblich. Es bedarf

also eigener, zum Schutze dieser Rechte gegenüber von ber Regierung ausdrücklich berechneter Einrichtungen; dies aber in jeder Art von Staat, die Volksherrschaften am wenigsten auss genommen.

Die zahlreichen Vorkehrungen, welche Geschichte und Staatskunde kennen lehren, lassen sich unter drei Gesichtspunkte bringen: sittliche und religiöse Einwirkungen auf den Willen des Staatsoberhauptes; Theilnahme an gewissen, besonders gefährlichen Regierungshandlungen von Seiten Solcher, welche bei der Vertheidigung der Bürgerrechte ein Interesse haben; Strasvorkehrungen gegen die Verletzenden oder ihre Gehülfen.

- Sittlich=religiöse Einwirkungen lassen sich in doppelter Weise versuchen. Einmal, indem den betreffenden Gesetzen eine besondere Heiligkeit beigelegt wird, namentlich durch Zurückführung derselben auf göttliche Gebote und reli= giöse Dogmen. Zweitens durch Anordnung feierlicher Gides= leistungen bes Staatsoberhauptes, sei es beim Regierungsantritte sei es bei andern Gelegenheiten. Das erste Mittel ist aller= bings nicht für alle Staatsgattungen gleich geeignet, namentlich paßt es für die trockene und selbstische Rechtsgrundlage des Patrimonialstaates und für die nüchterne Verstandesauffassung im Rechtsstaate wenig; doch ist eine vollständige Unanwend= barkeit, wenigstens bei einzelnen Gesetzen und Einrichtungen, auch hier nicht zu behaupten. Eine Eidesleistung dagegen ist überall anwendbar. — Es wäre jedoch unklug, sich allzuviel auf das eine und auf das andere zu verlassen. Die Geschichte zeigt und die Kenntniß des Menschen erklärt, daß solche Ver= sprechen ober heilige Vorschriften keinen unbedingten Schut gegen Mißbrauch der Regierungewalt gewähren. Leibenschaft, Leichtsinn, Rohheit und Selbsttäuschung gehen darüber weg. Es muß also nach Kräftigerem Umschau gehalten werben.
  - 2. Die schützenbe Theilnahme ber Unterthanen

an Regierungshanblungen beruht auf bem boppelten Gebanken, daß Riemand leicht seine Zustimmung zur Verletzung bes eigenen Rechtes geben werbe; und daß die meisten und wichtigsten Rechtsverletzungen gerabe bei bestimmten einzelnen Handlungen der Regierungen vor sich gehen. Wenn man sich dabei aber, wenigstens in der unendlichen Mehrzahl der Fälle, mit einer Theilnahme nur Einzelner begnügt und diesen die Vertheidigung auch der Rechte der Uebrigen anvertraut, so geschieht dies, weil die Erlangung der Zustimmung aller Staats= bürger eine viel zu weit aussehende und schwerfällige Maßregel wäre. — Auch hier ist sicherlich der Gedanke an sich nicht unrichtig; doch ist auch, unmittelbar zunächst, von Vollom= menheit keine Rebe. Unläugbar hat die Sache insoferne große Bebenken, als einer Seits für einen in allen nöthigen Fällen eintretenden Schutz wegen Mangels an Einsicht, an Willen ober an Muth der Berufenen nicht eingestanden werden kann, und doch anderer Seits nothwendig ein Dualismus zwischen Regierung und Volk entsteht, welcher zu großen Hindernissen und Zwistigkeiten führen mag. Jebenfalls also muß nach ber Auffindung solcher Vorkehrungen gestrebt werden, welche die Handhabung des Schutzes wirklich wahrscheinlich machen, und bie boch die Staatsgewalt nicht in ihrem Wesen beschädigen 1). Hierzu ift benn aber nach Erfahrung und Nachbenken, nothwendig:

daß die Auswahl der Namens der Gesammtheit Zustim= menden auf eine Weise getroffen werde, welche das Vorhan= densein der nöthigen geistigen Eigenschaften mit großer Wahrscheinlichkeit erwarten läßt;

das die Verhinderung der Regierung im Unrechtthun auf die nothwendigen und nüplichen Fälle beschränkt und namentlich nicht so weit ausgedehnt werde, daß der Staat in Erfüllung seiner Rechte und Pflichten gehindert wäre;

baß die Staatsgewalt nicht zersplittert werde in mehrere von einander ganz unabhängige Gewalten, die einsander gegenüberstehen und den Staat innerlich zerreißen; endlich

daß für Fälle einer schleunig nothwendigen Res gierungshandlung die nothwendigen Ausnahmen von den gewöhnlichen langsamen Rechtsbeschränkungen gemacht seien.

Die nähere Ausführung des Gedankens unter Einhaltung dieser Verbindungen ist nun aber auf verschiedene Weise mög= lich; natürlich mit Abstufungen des Erfolges.

- a. So wie die Regierungsgewalt einem Manne übertragen ift, kann auch die Vetretung der Volksrechte einem Gin= zelnen (ober ganz wenigen Einzelnen) anvertraut sein. Ein solcher muß bann bei bestimmten Handlungen ber Staatsgewalt beigezogen werben, so daß sie nur mit seiner Zustimmung rechtliche Gültigkeit erhalten; es mag ihm ferner das Recht eingeräumt sein zur Beseitigung bereits geschehener Verletzungen mit Beschwerben und Klagen aufzutreten. Zu seiner eigenen Sicherstellung ist ihm eine Unverletzlichkeit und Unverantwortlichkeit wegen Amts= handlungen zuzusichern; eine von Zeit zu Zeit eintretende neue Wahl aber mag Eifer und Uebereinstimmung mit der Volksrichtung erhalten. — Die Wirksamkeit der Ein= richtung ist wohl an sich unzweifelhaft, aber sie beruht lediglich auf der Persönlichkeit, und ist insoferne keines= wegs gesichert. Ebenso ist einem Ehrgeizigen ober von gehässigen Leidenschaften Getriebenen große Macht gegeben zur Begehung von Unfug und zu gefährlicher Lähmung ber Staatsgewalt. Die ganze Einrichtung ist also, wenn auch nicht unbedingt verwerflich, so doch jedenfalls großen Zweifeln blosgeftellt 2).
- b. Geht man von der Ansicht aus, daß die Interessen und

Rechte der Bürger wesentlich bestimmt seien durch ihre gesellschaftliche Stellung, sodann daß jeder die ihn zunächst berührenden Verhältnisse am genauesten kenne und am besten vertheidige, endlich daß das allgemeine Wohl aus ber Befriedigung der Ansprüche aller Einzelnen bestehe: so folgt von selbst der Gedanke, zunächst jede einzelne Klasse der Unterthanen zur Vertheibigung ihrer besonderen Rechte zu berufen, und nur etwa das ganz Allgemeine mit den Vertretern Aller zu verhandeln. — Auch hier ist guter Erfolg zu erwarten, und namentlich nicht zu fürchten, daß kleinere gesellschaftliche und staatliche Kreise unter der Unbekümmertheit oder Abneigung der Mehrzahl zu leiden haben. Sodann hat diese Einrichtung den Vortheil, daß die Wahl der zur Vertheidigung ihrer Genossen Berufenen mit genauerer Kenntnig ber Person und mit leichterer Beurtheilung der Befähigung geschieht. Allein die Einrichtung hat auch ihre Schattenseiten. Verhandlung und Uebereinkunft mit so verschiedenartigen und vielleicht zahlreichen Berechtigten ist nothwendig schwer= fällig; häufig wird eine übereinstimmende Anschauung der verschiedenen Vertretungen nicht zu bewirken sein, daburch aber Ungleichheit in den staatsbürgerlichen Verhältnissen entstehen ober Nothwendiges ganz unterbleiben muffen; vor Allem aber kann ber einheitliche Gebanke bes Staates darunter leiden, wenn die Bürger in der Vertretung ihrer besonderen Angelegenheiten ausschließlich stecken bleiben und dann vieleicht gerade in den wichtigsten Angelegenheiten sich nicht als Gesammtheit fühlen und nicht als solche handeln 3).

c. Theils die soeben angebeuteten Erwägungen, theils das der neuzeitigen Gesittigung entspringende Gefühl der Gleich= heit Aller vor dem Gesetze hat denn endlich zu der Auf=

fassung geführt, nach welcher die Gesammtheit der Unterthanen ihre gemeinschaftlichen Rechte gegenüber von der Regierung durch Bevollmächtigte aus ihrer Mitte Hier steht denn das gemeine Recht in erster vertritt. Linie und Verletzungen einzelner Rechtszustände sind haupt= sächlich nur insoferne Gegenstand der Beschwerde, als auch sie gegen die allgemeine Aufgabe des Staates gehen. Die Wahl der Vertreter geschieht von der ganzen Menge, welche nur etwa, zur Erleichterung der Sache, nach Be= zirken und gleichen Volkszahlen abgetheilt ift. Wenn die vertretende Versammlung bessen ungeachtet oft in mehrere Abtheilungen zerfällt, so geschieht dies nicht zur besondern Vertheibigung verschiebener Rechtskreise, sondern zur Ver= hütung von Uebereilung und zur Gewinnung einer ge= mäßigteren und umsichtigeren Berathung.

Bon biesen verschiedenen Mitteln zur schützenden Theil= nahme der Unterthanen an Regierungshandlungen ist denn aber nicht in jeder Staatsart gleichmäßiger Gebrauch zu machen. Die Bestellung eines einzelnen Volkstribuns ist an sich sowohl in Monarchieen als in Aristokratieen anwendbar; und wenn sie auch hauptsächlich im klassischen Staate üblich war, so ist sie boch an und für sich keineswegs unmöglich auch im Nechts= staate der Neuzeit. Die Vertretung der einzelnen Stände paßt zunächst für den hausherrlichen Staat, in welchem sie auch geschichtlich entstand; allein wenn ber Organismus der Gesell= schaft im neuzeitigen Rechtsstaate wieder mehr Beachtung ge= funden haben wird, dann kann, allerdings mit sehr wesentlichen Veränderungen, diese Form der Vertretung auch itt wieder Verwendung finden. Zunächst jedoch ist die aus der Ge= sammtheit hervorgehende Vertretung der Auffassung der jetzigen Zeit am meisten angemessen; und zwar wird sie nicht blos in Fürstenthümern, sonbern auch in Volksherrschaften gegenüber

von der ebenfalls gewählten Obrigkeit angewendet. Daß dagegen nicht nur in einer Despotie, sondern auch in einer absoluten Monarchie keine dieser Anstalten zur Beschräntung des Staatssoderhauptes stattsinden kann, liegt schon im Begriffe solcher Staaten. Ebenso ist einleuchtend, daß Unterthanen-Kritik mit dem göttlichen Gebote in der Theokratie, auch wenn es durch Menschenmund vermittelt wird, nicht wohl verträglich, für den Gläubigen freilich auch nicht nöthig ist. In der reinen Volkssherrschaft endlich hat das Volk zwar wohl seine eigenen Leisdenschaften nicht aber ein sormelles Unrecht zu fürchten, und bedarf also auch keines Schutzes dagegen.

Wie in allen menschlichen Verhältnissen, so mag auch hinsichtlich der Wahrung der staatsbürgerlichen Rechte ein richtig berechnetes System von Strafen gute Wirkung thun. Daß es jedoch, außer einer entsprechenden Abstufung der Strafübel, vorzugsweise eines einsichtsvollen und unerschrockenen Klägers und eines selbstständigen und mit der gehörigen Macht ausge= rüsteten Richters bedarf, ist nicht erst zu erweisen; leider ist namentlich die lettere Forberung in einer Anwendung auf ungesetzliche Regierungshandlungen sehr schwer zu erfüllen. — Hinsichtlich des Klägers steht vor Allem fest, daß nicht jedem Einzelnen aus dem Volke eine alsbald gerichtlich weiter zu verfolgende Klage zustehen kann. Eine solche Ausdehnung bes Klagerechtes könnte zum schreienbsten Mißbrauche führen und die Bekleibung höherer Staatsämter ganz unmöglich machen, da auch der tüchtigste und rechtlichste Mann aus schlechten Gründen aller Art mit unerträglichem Zeitverluste und Verdrusse überschüttet werden könnte. Die angebliche Beschwerde des Ein= zelnen muß erst von einer bazu bestimmten Behörde geprüft und von berfelben aufgenommen sein, wenn sie Wirkung haben soll. Diese Behörde mag benn nun aber eigens bazu bestimmt sein, ober kann die zur Vertheibigung ber Volksrechte sonst

schon bestehende Bersammlung oder Person auch bieses Recht erhalten. — Um einen Richter zu finden, welcher Rechtskennt= niß, staatliche Einsicht, Unabhängigkeit und eine Eindruck machende Stellung mit einander verbinde, sind der Versuche schon gar manche gemacht worden, ohne daß auch nur einer berselben vor gegründeten Einwendungen gesichert wäre. Oberhaus z. B., wo ein solches besteht, ist nicht unbefangen und nicht unbetheiligt genug; ein gewöhnlicher oberster Gerichts= hof bietet keine Sicherheit staatlicher Einsicht; ein eigens für solche Anklagen zusammengesetzter Staatsgerichtshof wird leicht bei schwierigen Principienfragen in seine verschiebenartigen Bestandtheile zerfallen anstatt bieselben zu einem Ganzen zu verschmelzen; rechtsgelehrte Richter sind zu formell, Geschworene leicht bewegt durch die augenblickliche Strömung der öffentlichen Meinung. Hier hat man sich benn mit bem am wenigsten Unvollkommenen zufrieden zu stellen. Dies ist benn aber wohl entweber, falls eine solche besteht, eine zahlreiche Pairskammer mit einem Zusate hochgestellter Rechtsgelehrter; ober ein eigens zusammengesetzter Staatsgerichtshof, welcher zu gleichen Theilen aus einer Anzahl von ber Regierung ernannter Mitglieber, gleichvielen durch eine mittelbare ober unmittelbare Volkswahl Bezeichneten, endlich aus einem britten, sei es durch gemein= schaftliche Wahl sei es durch Loos ober dergl. zur Ausgleichung und Verbindung beigefügten, Elemente bestünde. — Als An= geklagter aber muß Jeder belangt werden können, welcher selbstständig die Regierungsgewalt zu Verletzungen der Volksrechte zu verwenden im Stande ist; in Monarchieen jedoch mit Ausnahme des Fürsten selbst, dessen Antastung den Schlußstein bes ganzen Gebäudes herausreißen würde, überdies ohne Aweifel ganz verzweifelte Angriffe auf das bestehende Recht hervorrusen könnte. — Im Uebrigen mag die ganze Einrich= tung sowohl mit einer sonstigen Volksvertretung in Verbindung

Falle hat das Vorhandensein anderer Bemühungen um die Vertheidigung der Bürger keine Straflosigkeit solcher Handlungen zur Folge, welche nicht verhindert werden konnten; nur darf natürlich eine Volksvertretung über solche Regierungshandlungen später keine Klage führen, zu welchen sie früher selbst ihre Zustimmung gab 4).

- 1) Ueber die rechtlichen Berhältnisse einer volksvertretenden Bersamm= lung s. das Nähere oben, § 32 und 48.
- 2) Die römischen Volkstribunen, ber aragonische Justiza major, und im Besentlichen auch die spartanischen Ephoren sind Beispiele von der Bestrauung einzelner Männer mit der Rechtsvertretung gegenüber von der Resgierung. Ueber den Justiza major s. Breyer, G. W. F., De Justitia Aragonum. Jen., 1800; über die spartanischen Ephoren: Wachsmuth, Hellenische Alterthumskunde, Bd. I, 1, S. 222 fg.; Schömann, Antiquitates juris publici Graecorum, S. 127 fg.; über das römische Tribunal aber: Beder, W. A., Handbuch der röm. Alterthümer, Bd. II, 2, S. 244 fg.; Lange, L., Römische Alterthümer, Bd. I, S. 592 fg.
- 3) Richt zu verwechseln allerdings mit der geschichtlich ebenso falschen als politisch verkehrten Galvanisirung längst abgestorbener Stände und ihrer Bertreter ist die Auffassung der Bolksrechte vom gesellschaftlichen Standpunkte. Während jene Vertretungsart der Vergangenheit gehört, ist diese möglicherweise die Form der Zukunft, wenn es gelingt, die Vertretungen der einzelnen gesellschaftlichen Kreise zu einem das ganze Volk und den ganzen Staat umfassenden Sanzen zu verdinden, welchem die Besorgung der vor Allen gleichmäßig wichtigen Angelegenheiten obliegt. Näheres über diesen Gedanken s. in der Abhandlung: Das Repräsentativsystem, seine Mängel und die Heilmittel, (in der D. Viertelj.-Schrift, 1852, Nr. 3,) und Winter, Die Volksvertretung in Deutschlands Zukunst. Sött., 1852.
- 4) Ueber das ganze System der Anklagen, namentlich aber über die verschiedenen Möglichkeiten der Zusammensetzung eines Staatsgerichtshoses, s. me in e Berantwortlichkeit der Minister in Einherrschaften mit Bolkszvertretung. Tüb., 1837. Bgl. auch Laboulaye, E., Essai s. l. lois criminelles des Romains conc. la responsabilité des magistrats. Par., 1845.

# 2. Ferwaltungspolitik.

### § 98.

#### a. Die Sauptspfteme der Verwaltung.

Welcherlei Aufgaben immer ein Staat sich vorsetze, so muß die Einrichtung seiner Verwaltung für gehörigen Vollzug der Befehle, für Vertheilung der Seschäfte nach einem versständigen Plane, endlich für Tauglichkeit der einzelnen Behörden zur Besorgung ihrer Aufgaben sorgen. Zu diesem Zwecke ist denn eine Verständigung über die verschiedenen Hauptscheitelt ungsorganismus nothwendig.

Es sind aber in dieser Beziehung dreierlei Verhältnisse zu untersuchen; die Gliederung der einzelnen Behörden und ihre Zusammenfügung zu einem mit dem Staatsumfange zussammenfallenden Ganzen; die den einzelnen Behörden zu gebende innere Einrichtung; die persönlichen Beziehungen der Staatssbeamten zum Staate.

1. Der Behörbenorganismus eines Staates kann verständigerweise nach einem doppelten Grundgedanken geordnet sein. — Entweder nämlich wird die ganze vom Staate zu besorgende Geschäftenmasse nach logischen Regeln und also mit Hinsicht auf ihren Gegenstand vertheilt, und jeder Abtheilung die den Bedürfnissen entsprechende Art und Anzahl von Behörsben angewiesen. Dies ist das sogenannte Realspstem, wohl besser als logisches bezeichnet. — Oder aber wird jedem einzelnen Theile des jetzigen Staates diesenige Verwaltungseinsrichtung erhalten, an welche er von Alters her gewöhnt ist, ohne Rücksicht darauf, ob eine Uebereinstimmung mit dem Behördenorganismus in anderen Provinzen staatssindet. Nur diesenigen Staatssstellen und Einrichtungen, ohne deren Gleichstrmigkeit gar keine Einheit des Staates bestände, dieser sich

vielmehr in mehrere unter bemselben Oberhaupte stehende Staaten auflösen würde, sind in diesem Falle gemeinschaftlich. So denn namentlich die Verwaltung des Heeres, der auswärtigen Angelegenheiten, vielleicht, jedoch nicht mit derselben Nothwendigkeit, die oberste Leitung der Finanzen, der Staatsrath, die Gesetzebungsbehörde. Diese auf die Erhaltung des Herkömmslichen gerichtete Organisation wird Provinzialspstem genannt, wäre aber wohl bezeichnender als die geschichtliche unterschieden.

Bei bem Realsysteme erscheint bas ganze Staatsgebiet eine zusammengehörige Einheit, welche in allen ihren als Theilen völlig gleichförmig mit denselben Behörden und benselben sachlichen und formellen Verwaltungseinrichtungen versehen ist. Bu bem Ende werden die Geschäfte vor Allem in einige große Massen geschieben, je nach ihrer inneren Verwandtschaft, also nach ben Hauptthätigkeiten bes Staates; und zwar bildet die logisch richtigste Eintheilung fünf Massen, nämlich zwei für bie Aufgaben im Innern: Rechtspflege und Polizei; zwei für die Besorgung der auswärtigen Verhältnisse: die Diplomatie und das Heerwesen; endlich noch die Herbeischaffung der sach= lichen Mittel für alle Zwecke des Staates, die Finanzen. In sehr ausgebehnten Staaten, ober wo eine bestimmte Thätigkeit aus örtlichen ober zeitlichen Gründen vorzugsweise zu berücksichtigen ist, mögen aber auch einzelne Theile bieser großen, wesentlich verschiedenen Massen vom Stamme ausgeschieden und zu einer ben übrigen coordinirten Hauptabtheilung er= hoben werden. So z. B. die Marine neben bem Landheere; die öffentlichen Bauten, die Förberung des Handels und der Industrie neben dem Polizeiministerium; eine eigene Verwaltung ber Domänen ausgeschieben aus bem Staatshaushalte. — Wie viele solche Abtheilungen nun aber gebildet sein mögen, immer steht über allen diesen einzelnen Geschäftszweigen das

Staatsoberhaupt mit gemeinschaftlicher Oberaufsicht und höchstem Befehle, so daß alle Fäden des gesammten Gewebes schließ= in seiner Hand zusammenlaufen. Unmittelbar unter lid ihm befindet sich an der Spitze einer jeden Hauptabtheilung (eines Departements ober eines Ministeriums) eine leitenbe Behörde. Dieser untergeordnet sind sodann die zur Ausführung bestimmten Staatsstellen, welche übrigens wieder in verschiedene Instanzen geordnet sein können, wobei sich benn immer bie Zahl der gleichartigen Behörden nach Unten zu vergrößert, mit anderen Worten, der Umfang der Verwaltungsbezirke immer verkleinert, je tiefer sie stehen und mit je mehr Einzelheiten also sie zu thun haben. Da in ben großen Hauptabtheilungen fast immer noch eine wesentliche Verschiedenheit der ihnen zu= getheilten Geschäfte stattfindet, so wird, in Verfolgung bes Gesetzes der Arbeitstheilung, in den einzelnen Departements regelmäßig wieder eine Spaltung nach der näheren Verwandt= schaft vorgenommen, und es zerfällt also jedes derselben wieder in eine größere ober kleinere Anzahl von Dienstzweigen. z. B. das Departement der Finanzen in die Verwaltung der Staatsgüter (vielleicht sogar wieder ber Forsten, der Bergwerke besonders), der Steuern, des Bauwesens, der Kassenverwaltung und der Rechnungsablage; das des Innern in die Abtheilungen für Medicinalpolizei, für ben Cultus, für Unterrichtswesen, für Straßen = und Wasserbau, für Gemeinbeangelegenheiten, u. s. w. Sowohl die äußere Einrichtung und die Art des Geschäftsbetriebes, als auch die Zuweisung eigener geographischer Bezirke an die untergeordneten Stellen geschieht auf möglichst gleichförmige Weise, und zwar nicht nur für die Unterabthei= lungen besselben Departements, sondern auch für die Behörden ber verschiedenen Hauptabtheilungen. — Auf biese Weise ent= steht ein systematisch eingetheiltes und in allen seinen Theilen übereinstimmendes Ganzes, welches sich mit einer mehrseitigen in eine Spitze zulaufenden Pyramide vergleichen läßt. Einzelne Ausnahmen von dem Systeme können durch besondere Verhältnisse geboten seiu, kommen aber gegen die regelmäßige Ordnung des Ganzen nicht in Betracht.

Sanz anders in einem Staate mit einer nach dem Provinzialspfte me eingerichteten Berwaltung. Hier wird weder
auf eine Gleichförmigkeit der Art und der Einrichtung der Behörden, noch auf eine gleiche Größe der geographischen Berwaltungsbezirke gesehen; sondern wie in einem Theile des Staates eine Einrichtung der Geschäfte herkömmlich ist, wird
sie ihm auch gelassen. Die ganze Gesetzebung der einzelnen Provinzen kann eine verschiedene sein, die Benennung und die Zuständigkeit der Behörden ungleich, die Zahl der Instanzen abweichend; und wenn ze eine Uebereinstimmung oder logische Abtheilung nach dem Gesetze der Arbeitstheilung stattsindet, so ist dies zusällig, im Ergebnisse nicht wesentlich und nicht durchgreisend. Bon einem systematischen Ganzen ist also hier keine Rede, sondern nur von geschichtlicher Ueberlieserung.

Die Wahl unter biesen beiben Systemen ist nicht so ganz leicht, als dies bei den formellen theoretischen Vorzügen des Realsystemes auf den ersten Blick etwa scheinen möchte. Allerzdings erleichtert das Realsystem die oberste Leitung des Staates durch seine Durchsichtigkeit und Sleichsörmigkeit; es ist aus denselben Gründen für die Wirksamkeit einer Volksvertretung dienlich; es verstärkt durch die Uebereinstimmung und Schnelligzkeit der Aussührung die Kraft der Regierung; es vereinsacht die Gesetzgebung; macht die Verwendung der Beamten in allen Theilen des Staates gleich möglich; erhöht endlich durch die Allgemeinheit seiner Wirkungen das nationale Bewußtsein und die öffentliche Meinung: dagegen ist es durch Vernichtung alter Gewohnheiten, wenigstens anfänglich, verletzend; trägt es den örtlichen Bedürfnissen und den Eigenthümlichkeiten der verschies

denen Boltsstämme keine Rechnung, erbittert diese badurch zunächst und vernichtet sie allmäkig; verallgemeinert es einen gemachten Mißgriff einer höhern Behörde alsbald über das ganze Land; häuft es bei ben oberften Stellen, namentlich bei den Ministerien selbst, eine kaum bewältigbare Geschäftenmenge an; und macht es diesen eine nähere Kenntniß der Personen und einzelnen Fälle unmöglich. Eine so eingerichtete Berwal= tung ist eine gewaltige, leicht handbare und regelmäßig wirkende Macht, aber es ist große Gefahr, daß sie in Formalismus und Mechanismus ausarte. Es gehört Geist bazu, sie zu organisiren; allein sie kann ohne Geist und Herz weiter betrieben werben 2). — Das Provinzialspstem hat nahezu die entgegen= gesetzten Eigenschaften. Anstatt eine Nationalität zu schaffen ober eine bestehende zu stärken, erhält sie kräftigen herkomm= lichen Sinn und Stammesart; an der Stelle leichten und gleichförmigen Befehles gewährt sie Zufriedenheit durch ihre Berücksichtigung des Gewohnten und durch genauere Bekannt= schaft auch der höheren Stellen mit den Bedürfnissen des ein= zelnen Falles; anstatt ber Erleichterung der Geschäfte durch logische Arbeitstheilung gibt sie Zweckmäßigkeit derselben durch örtliche Zutheilung; ein Fehler bleibt in kleinerem Kreise, aber auch ein Nuten ist nur örtlich; sie förbert Anhänglichkeit an das Bestehende, aber keine bewußte Vaterlandsliebe. — Unter diesen Umständen ist nun zwar wohl das Realsystem in der Mehrzahl der Fälle das räthliche, allein in Staaten, deren Bevölkerung aus wesentlich verschiedenen Nationalitäten mit ungleichem Gesittigungsstandpunkte und also abweichenden Lebensansichten und Bedürfnissen besteht, oder da, wo ein Gebiets= theil erst kürzlich und nicht mit voller Zustimmung besselben erworben worden ist, erscheint die Beibehaltung einer provin= ziellen Verschiedenheit der Verwaltung wenigstens zunächst noch als das Richtige.

- 2. Die Besorgung jedes Staatsgeschäftes kann, mit Ausnahme des wirklichen Handaulegens, einem einzelnen Beamten oder einer Mehrzahl übertragen sein<sup>3</sup>). Die durchschnittlichen Folgen der beiden Besetzungsarten sind nachfolgende:
  - a. Bei der Behandlung durch eine Mehrzahl (ein Collegium) ist ge wiß: eine größere Summe von Erfahrung; Widersspruch gegen ercentrische Ansichten und besondere Neigungen oder Abneigungen Einzelner; Erschwerung von Bestechung; aber auch größerer Zeitauswand und Schwerfälligkeit. Wahrschein ist ich ist: umsichtigere Ueberlegung; Entsbeckung von Nachlässigkeiten oder Fehlern im Schließen; aber auch geringere Theilnahme an der Ausgade; weniger Thatkraft und Folgerichtigkeit; Zurückweisung ungewöhnslich geistreicher Sedanken und gewagter Unternehmungen. Möglich endlich ist: allmälige Sewinnung und sesten Einhaltung von Ersahrungssähen; dagegen auch geistlose Starrheit und träges Festhalten am Sewohnten.
  - b. Bei der Uebertragung eines Amtes an einen Einzelnen aber ist gewiß: große Zeitersparniß, leichtere Beweglichsteit, das Gefühl des Alleinstehens mit heilsamen oder schädlichen Folgen je nach der Persönlichkeit, großer Einsstuß der Talente, Neigungen und Fehler eines Einzelnen auf den Erfolg der Geschäfte, leichtere Möglichkeit der Einwirkung durch unerlaubte Mittel und von verschiedener Seite; wahrsch einlich: fühlbare Veränderung in der Verwaltung bei einem Wechsel der Person oder mit dem Alter, persönliche Anhänglichkeit der Untergebenen an einen tüchtigen Mann, aber auch schlechtere Besorgung solcher Geschäfte, welche der Eigenthümlichkeit des Beamten nicht zusagen; möglich endlich eine vollständige Vernachlässigung der ganzen Ausgabe.

Da eine Verbindung beider Systeme zur Besorgung des= selben Geschäftstreises kaum ausführbar ist, wenigstens gerade für die hauptsächlichsten Geschäfte das eine oder das andere gewählt werden muß: so ist es wohl das Gerathenste, nach der Art der wesentlichen Aufgaben der Staatsstellen ihre Besetzung zu bestimmen. Wo es sich also von möglichst allseitiger Erwägung, von der Benützung großer Erfahrung, von der Vermeidung von Einseitigkeiten und Wagnissen handelt, wird die betreffende Behörde collegialisch zu besetzen sein. hingegen persönliche Aufsicht, rasches Handeln, unmittelbares Auftreten und Bezahlen mit der eigenen Person Bedingung des Gelingens ist, ist ein einzelner Beamter mehr an der Stelle. Die Gefährlichkeit ber letteren Einrichtung ist sobann burch besonders sorgfältige Auswahl und durch strenge Verant= wortlichkeit zu milbern. — Zu ber ersten Art von Behörden gehören namentlich die Gerichte 4), die oberste berathende Behörde, die leitenden Stellen der technischen Geschäftszweige; zu den mit einzelnen Beamten zu besetzenden aber die ausübenden und ausführenden Behörden, also namentlich, etwa mit Ausnahme der Gerichte, sämmtliche Behörden erster Instanz.

3. Von durchgreifender Wichtigkeit ist endlich noch die Art der Gewinnung der Beamten für den öffentlichen Dienst <sup>5</sup>). Es sind hier an und für sich viererlei Möglichkeiten: unter allen Bürgern umgehender Reihendienst; Zwangsbezeich= nung Einzelner; Gewinnung unentgeltlich dienender Freiwil= liger; endlich Uebertragung an bezahlte, zwar freiwillig sich meldende, aber nur unter gewissen Bedingungen angenommene Bewerber. Die durchschnittliche Tüchtigkeit der auf diese verschiedene Weise Gewonnenen ist eine sehr verschiedene. — Wenn bei einem Reihendienste etwa auch die Alleruntauglichsten auszgeschlossen werden, so kann doch hier nur auf das gewöhnlichste Waß der geistigen Fähigkeiten und auf ganz elementare Vil-

bung gerechnet werben, und muß sehr häufig mit ben Personen gewechselt werden, wenn die Anstalt nicht ihren Charakter verlieren soll; bagegen ist allerbings die Zahl der zu Verwendenden sehr groß, der Aufwand für den Staat unbedeutend, wenn überhaupt einer nöthig ist, endlich möglicherweise allgemeiner Eifer 6). — Bei der Zwangsaushebung hat man die Wahl unter den Tauglichsten, und es kann auch der Zahl nach nicht leicht fehlen; aber diese Art der Uebertragung der öffentlichen Geschäfte ist eine große Härte gegen die Betroffenen, welche ihrer eigenen Lebensbestimmung entzogen werden. Anf guten Willen kann somit keineswegs immer gerechnet werden. Auch ist ein zeitweiser Wechsel nothwendig zur Vermeidung allzu großer Unbilligkeit, damit aber immer neue Anlernung Unge= übter und anfänglich mangelhafte Besorgung durch dieselben untrennbar verbunden 7). — Solche Männer, welche sich freiwillig anerbieten bem Staate unentgeltliche Dienste zu leisten, haben die Vermuthung eines höheren Pflichtgefühles, entschie= benen Eifers und entsprechender Kenntnisse für sich; ihr Anerbieten gibt dem Staate die Möglichkeit bedeutender Ersparnisse; das sittliche und staatliche Ansehen solcher Beamten bei dem Volke wird bedeutend sein. Auf der andern Seite ist weder zu erwarten, daß solche Freiwillige überhaupt unangenehme, untergeordnete und mechanische Geschäfte übernehmen, noch daß sie ihre ganze Zeit bem öffentlichen Dienste zu widmen gebenken. Mit strengen Formen und großer Verantwortlichkeit würde man sie ganz verscheuchen. Es muß also entweder häufiger Wechsel ober eine große Anzahl gleichzeitiger Besetzungen stattfinden, und wird überhaupt nur bei einflufreicheren und zu gleicher Zeit leichter zu führenben Aemtern von solchen Freiwilligen die Rede sein. Daß aber überhaupt nur bei einem reichen und mit seinen öffentlichen Zuftanben zufriebenen Bolke bie ganze Einrichtung benkbar ist, bedarf nicht erst bes Beweises. —

Bei freiwilligen aber um Bezahlung dienenden Bewerbern wird es, wenn nur die Gehalte entsprechend sind, nicht leicht an Auswahl fehlen; der Staat kann jede ihm nothwendig scheinende Bedingung der Befähigung aufstellen nnd ihre Einhaltung strenge forbern, namentlich vollständige theoretische ober prattische Vorbereitung; ber innere Dienst mag lediglich nach Ruck= sichten der Zweckmäßigkeit und nicht nach den Wünschen der Dienstleistenden eingerichtet werden; es bilbet sich eine große Gewandtheit im formellen Geschäftsbetriebe, sowie vollständige Geschäftskenntniß und reiche Erfahrung bei lebenslänglicher Uebung aus; endlich entsteht aus den Beamten, welche die Besorgung der öffentlichen Geschäfte zu ihrer Lebensbestimmung gemacht haben, eine eigene Rlasse ber Gesellschaft, die sich fest an die Regierung anschließt und von dieser mit Leichtigkeit nach den verschiedenen Bedürfnissen verwendet wird. Dagegen ift freilich anderer Seits diese Einrichtung theuer; die Arbeit nicht selten die von Miethlingen; die Gesammtheit der Beamten den Bedürfnissen und Ansichten des Volkes mehr oder weniger entrückt.

Es unterliegt keinem Zweisel, daß von diesen vier verschiesbenen Arten der Aemterbesetzung nur die Anwerdung bezahlter Freiwilliger vollständig durch alle Theile des Staatsdienstesdurchgeführt werden kann, da sich bei der großen Verschiedensheit der menschlichen Neigungen, Kräfte und äußeren Verhält=nisse erfahrungsgemäß für alle Arten von Geschäften Bewerder sinden. Dagegen kann von einem Reihendienste nur zur Besorgung von ganz einsachen und durch jeden gesunden Menschen sogleich zu besorgenden Geschäften die Rede sein; dei einem Systeme des Zwanges nur von solchen Diensten, deren Besorgung im Rothsalle mit Gewalt erzwungen werden mag, und deren Einübung nicht allzu lange Zeit in Anspruch nimmt; bereits erörtert aber ist, welcherlei Geschäfte allein für unents

geltlich bienende Freiwillige taugen. Daher ift es denn wohl das Richtige: so viele oder wenige Geschäfte, als sich irgend im concreten Staate dazu eignen, durch Reihedienst beforgen zu lassen; Freiwillige zu verwenden, wenn die wirthschaftlichen und staatlichen Verhältnisse des Landes es überhaupt möglich machen, und soweit solche Beamte verwendbar sind; den Rest aber mit bezahlten Vewerbern zu besetzen. Sine Zwangsüberstragung muß dagegen vermieden werden, soweit es nur immer möglich ist. Freilich hat die Aufstellung ungeheurer Heere diese drückende Last unvermeidlich gemacht, theils der unerschwingslichen Kosten einer Anwerdung wegen, theils zur regelmäßigen Gewinnung der Mannschaftszahl.

- !

7

مواد. حيدر

-

I

7

3

Die Verschiedenheit der Staatsform ist nur von geringer Bedeutung in der Lehre von der allgemeinen Organisation der Berwaltung. Welcherlei lette Zwecke ber Staat auch zu verfolgen haben mag, immer muffen die vorkommenden Geschäfte gut besorgt werben; und immer ift dies von ber Erfüllung berfelben Bedingung abhängig. Es sind baher, außer ben im Vorstehenden bereits eingeflochtenen, nur wenige Bemerkungen in dieser Beziehung Wenn eine Staatsart eine besonders stracke Voll= zu machen. ziehung der ertheilten Befehle und eine sehr fühlbare Gegenwart ber Staatsgewalt verlangt, so sind Einzelnbeamte besser an der Stelle, als Collegien. Eine Despotie z. B. läßt gar keine Wo es sich bagegen von Mäßigung andere Einrichtung zu. ber Gewalt handelt, wird ber bedächtigere Gang einer Geschäfts= besorgung durch eine Mehrzahl gute Dienste leisten. diese Einrichtung namentlich in der absoluten Monarchie bes Rechtsstaates anzurathen, damit sie nicht in Gewaltherr= schaft ausarte. Ze zahlreichere und verwickeltere Zwecke ein Staat zu erstreben hat, besto nothiger ist eine logische Ab= theilung berselben, während zur Noth dieselbe Behörde mehrerc einfachere Aufgaben verschiedener Art besorgen kann. Daher

benn das Realsystem in dem Staate der Reuzeit entstanden ist, während der Patrimonialstaat mit weit geringerer Spaltung und Zahl der Stellen bestehen mochte. Freiwillige Diensteleistungen endlich sehen einen Staat voraus, in welchem sich Vaterlandsliebe, Zufriedenheit und freie Bewegung entsalten kann; vergeblich wird man also in strengen Einherrschaften auf sie rechnen; und in Theokraticen ist ein Anerdieten Freiwilliger zur Ausssührung der Gebote wohl kaum vereindar mit dem Verhältnisse des Menschen zu der Gottheit.

- 1) Ueber ben Begriff und die verschiedenen Eigenschaften des Realund des Provinzialspstemes s. vorzugsweise Malchus, C. A. von, Politik ber inneren Staatsverwaltung. Heidelb., 1823, Bb. I. Das Realspftem ift übrigens eine verhältnismäßig ganz neue Einrichtung. Sieht man ab von den allerbings, aber fast bewußtlos, gleichförmigen Einrichtungen einiger Rolonieen und ber aus solchen entstandenen Staaten, so war Frankreich ber erste Staat, welcher ein logisch gebildetes Berwaltungsspitem er= hielt. Die verfassunggebende Bersammlung legte den Grund, und unter bem Consulate wurde das System zur formellen Bolltommenheit gebracht. Dieses Beispiel haben aber itt fast alle anbern europäischen Staaten allmälig nachgeahmt; zulett auch Desterreich, welches freilich bie Anwendbarkeit einer solchen Gleichförmigkeit auf seine verschiebenen Bevölkerungen und Berhältnisse erft noch zu erweisen hat. Nur England, welches auch in seiner Berwaltung das Geschichtliche nach Möglichkeit er= halt, mag noch als ein lebendes Beispiel von Provinzialverwaltung angeführt werben.
- 2) Eine aussührliche Erörterung über die Folgen des Realspstemes, namentlich aber über die daraus, wo nicht mit Nothwendigkeit so doch sehr leicht, entspringende Uebertreibung der Leitung aller Geschäfte aus dem Wittelpunkte und durch die obersten Behörden, (Centralisation), s. in meiner Geschichte und Literatur der St.=W., Bd. III, S. 197 sg. Geistreiche Bekämpfungen des sehten, in Frankreich gar sehr zu Tage getretenen, Uebels haben geliesert: Raudot, De la décadence de la France. éd. 2, Par., 1850; Ders., De la grandeur possible de la France. Par., 1850; Richard, F., De l'administration intérieure de la France. I. II., Par., 1851.
- 3) Die verschiedenen Eigenschaften des Collegial= und des Bureau= spstemes s. bei Malchus a. a. D., Bb. II, S. 1 u. fg.; nur ist zu be= merken, daß dieser Staatsmann dem Einzel=Spsteme in größerer Aus=

behnung zugethan ist, als gerechtfertigt werben kann. Die seltene Behand= lung einer so wichtigen Frage ist ebenso sehr zu tabeln als zu beklagen.

- 4) Unter ben von ben sestländischen Ansichten ganz abweichenben Einzichtungen Englands ist kaum eine merkwürdiger, als daß hier auf eine zahlreiche Besetzung der Gerichte gar kein Gewicht gelegt wird, vielmehr ber größte Theil derselben, und darunter die wichtigsten, nur mit einem einzigen Richter besetz sind. So ist der Lordkanzler, sind die Bicekanzler, die Richter bei den Assichten, der Admiralitätsrichter u. s. w. Einzelrichter. Man sucht hier die Sicherstellung einer tüchtigen Rechtspflege durch die Sewinnung der ersten Männer des ganzen Standes der Rechtsgelehrten zu bewertstelligen, und stellt daher diese nach Rang, Ansehen und Einkommen sehr hoch, damit aber möglichst über Bersuchung und Unterwürsigskeit; das Uedrige wird sodann dem Pslichtgesühle und der Dessentlichkeit überlassen. Richts ist ungewisser, als ob dieses kede System zurücktehe gegen unsere Aussalischer Besehung sucht, dei welcher man denn aber natürlich sowohl zu kleiner Bezahlung als zu Annahme von Mittelmäßigkeiten genöthigt ist.
  - 5) Bgl. oben, S. 253 fg.
- 6) Die Reihenfolge ist in unserm neuzeitigen Staate sast ganz versschwunden. Wohl mit Unrecht; vorausgesetzt, daß solche Dienstleistung auf die rechte Art von Berwendung beschränkt ist. Die Nöthigung der Bürger zum Geschwornen-Dienste beweist, daß ein der öffentlichen Meinung und den Interessen des Einzelnen entsprechender Austrag vortresslich besorgt werden kann. Je höher die staatliche Bildung eines Volkes steht und je mehr es durch Ersahrung zu dem Bewußtsein kommt, daß die Regierung das allgemeine Beste will und auch wirklich leidlich zuwege bringt, desto mehr und desso höhere Geschäfte kann man dem Bürger reihenweise überstragen; freilich sindet auch das Umgekehrte in gegentheiligen Verhältnissen statt.
- 7) Die merkwürdigsten Beispiele von Zwangspsticht, nämlich Röthigung zu höheren Aemtern, geben England und Hamburg. Jenes, indem die Bekleidung des Sherifamtes auch gegen den Willen und dei Vermeidung einer schweren Geldbuße aufgetragen wird; dieses, indem sogar Theilnahme an der Regierung des Staates, nämlich Annahme der Senatorwürde, erzwungen wird, und zwar bei der harten Strafe der Verbannung.
- 8) Ueber das Spstem der freiwillig und unentgeltlich Dienenden bleibt immer noch Binde's Darstellung der innern Berwaltung Großbrittaniens meisterhaft; nur sind vielleicht die Lichtseiten zu sehr hervorgehoben.

## § 99.

#### b. Die Politik der Nechtspflege.

Die Forberungen, welche an eine tüchtige Justiz aus bem Sesichtspunkte bes Rechtes gestellt werden müssen, sind bereits erörtert (s. oben, § 35, S. 264 fg.); ihre vollständige Ersfüllung hängt jedoch vielfach von der Wahl zweckmäßiger Mittel ab. In dieser Beziehung sind dann nun aber vorzugsweise nachstehende Regeln ins Auge zu fassen.

- 1. Die erste Bedingung einer guten Ordnung der Rechtsspssege ist scharfe Bestimmung ihres Gebietes, damit die sämmtlichen mit irgend einem ihrer Zweige beauftragten Behörden zu einem Sanzen verbunden und von Fremdartigem serne gehalten werden können; und zwar ist dies nicht etwa nur in einem Staate mit Realspstem logisch nöthig, sondern es ist überhaupt und bei jeder Organisation der Verwaltung Bedürfniß, weil nur dann die rechtlichen Geschäfte ausschließslich nach Rechtsgrundsähen besorgt werden, serner die versschiedenen Rechtsanstalten sich gegenseitig unterstützen. Zu dem Ende muß denn
  - a. die gesammte Präventivjustiz (Rechtspolizei) als ein Bestandtheil der Rechtspflege herbeigezogen und mit den erforderlichen, ausschließlich für sie bestimmten Behörden versehen werden. Daß diese letzteren keine Gerichte sind, nicht nach gerichtlichen Formen zu versahren haben, und daß somit ihre Beamten auch richterliche Eigenschaft nicht in Anspruch nehmen können, liegt allerdings im Begriffe der Sache; nichts desto weniger haben sie ihren von der Berwaltung i. e. S. ganz verschiedenen Wirkungskreis, und sind also auch nur mit diesem zu beauftragen. Nur bei den untergeordnetsten zum Beobachten und Aussühren bestimmten Agenten mag etwa eine Ausnahme gemacht

- und können dieselben auch noch zu andern Staatszwecken verwendet werden.
- b. Auch die Entdeckung begangener Verbrechen ist Sache der Rechtspflege (nicht der Polizei); und es mussen ihr deshalb die entsprechenden Befugnisse und Mittel eingeräumt werden.
- c. Da die Rechtspflege nicht blos Ansichten auszusprechen, sondern vielmehr dem Gesetze Wirksamkeit zu geben hat; da ferner die Würde des Amtes darunter leidet, wenn die Aussührung des Beschlossenen von anderen Behörden abhängt: so ergibt sich, daß auch die Vollziehung der gerichtlichen Urtheile Sache der Rechtspflege ist, und zwar sowohl in Civil- als in Strassachen. Zu der unmittelbaren Handanlegung mögen etwa eigene Beamte bestimmt werden, allein die Leitung und Beaussichtigung muß den Behörden der Rechtsordnung anheimfallen.
- d. Dagegen ift wohl in Beziehung wenigstens auf einen Punkt auch eine Folgewidrigkeit anzurathen. Sehr allgemein ist bekanntlich die Einrichtung nach welcher den Gerichten die Bestrafung schwerer Polizeiübertre= tungen und dagegen ben Polizeibehörden die Be= strafung der leichtesten Recht sverletzung übertragen ist. Nichts ist nun allerdings leichter, als die logische Unrich= tigkeit dieser Bestimmung nachzuweisen; allein da einer Seits die größere Fertigkeit der Gerichte in Anwendung der rechtsschützenden Formen, (welche denn doch auch bei Strafen wegen polizeilicher Verfehlungen wohlthätig sinb,) keinem Zweifel unterliegt, und da anderer Seits der Nach= theil und die Schwierigkeit, die Gerichte mit Bagatellsachen zu überladen, augenscheinlich sind: so scheint es hier in der That gerechtfertigt, zu Gunsten der Zweckmäßigkeit von bem strengen Systeme abzuweichen.

### § 99.

#### b. Die Politik der Nechtspflege.

Die Forberungen, welche an eine tüchtige Justiz aus bem Gesichtspunkte des Rechtes gestellt werden müssen, sind bereits erörtert (s. oben, § 35, S. 264 fg.); ihre vollständige Ersfüllung hängt jedoch vielsach von der Wahl zweckmäßiger Mittel ab. In dieser Bezichung sind dann nun aber vorzugsweise nachstehende Regeln ins Auge zu sassen.

- 1. Die erste Bebingung einer guten Ordnung der Rechts= pflege ist scharfe Bestimmung ihres Gebietes, damit die sämmtlichen mit irgend einem ihrer Zweige beaustragten Behörden zu einem Ganzen verbunden und von Fremdartigem serne gehalten werden können; und zwar ist dies nicht etwa nur in einem Staate mit Realspstem logisch nöthig, sondern es ist überhaupt und bei jeder Organisation der Verwaltung Bedürsniß, weil nur dann die rechtlichen Geschäfte ausschließ= lich nach Rechtsgrundsätzen besorgt werden, serner die ver= schiedenen Rechtsanstalten sich gegenseitig unterstützen. Zu dem Ende muß denn
  - a. die gesammte Präventivjustiz (Rechtspolizei) als ein Bestandtheil der Rechtspflege herbeigezogen und mit den ersorderlichen, ausschließlich für sie bestimmten Behörden versehen werden. Daß diese letzteren keine Gerichte sind, nicht nach gerichtlichen Formen zu versahren haben, und daß somit ihre Beamten auch richterliche Eigenschaft nicht in Anspruch nehmen können, liegt allerdings im Begriffe der Sache; nichts desto weniger haben sie ihren von der Berwaltung i. e. S. ganz verschiedenen Wirkungskreis, und sind also auch nur mit diesem zu beauftragen. Nur bei den untergeordnetsten zum Beobachten und Aussühren bestimmten Agenten mag etwa eine Ausnahme gemacht

und können dieselben auch noch zu andern Staatszwecken verwendet werden.

- b. Auch die Entdeckung begangener Verbrechen ist Sache der Rechtspflege (nicht der Polizei); und es mussen ihr deshalb die entsprechenden Befugnisse und Mittel eingeräumt werden.
- c. Da die Rechtspflege nicht blos Ansichten auszusprechen, sondern vielmehr dem Gesetze Wirksamkeit zu geben hat; da ferner die Würde des Amtes darunter leidet, wenn die Aussührung des Beschlossenen von anderen Behörden abhängt: so ergibt sich, daß auch die Vollziehung der gerichtlichen Urtheile Sache der Rechtspflege ist, und zwar sowohl in Civil- als in Strassachen. Zu der unmittelbaren Handanlegung mögen etwa eigene Beamte bestimmt werden, allein die Leitung und Beaussichtigung muß den Behörden der Rechtsordnung anheimfallen.
- d. Dagegen ist wohl in Beziehung wenigstens auf einen Punkt auch eine Folgewidrigkeit anzurathen. mein ist bekanntlich die Einrichtung nach welcher ben Gerichten die Bestrafung schwerer Polizeiübertre= tungen und bagegen ben Polizeibehörden die Be= strafung der leichteften Recht sverletzung übertragen ist. Nichts ist nun allerbings leichter, als die logische Unrich= tigkeit bieser Bestimmung nachzuweisen; allein da einer Seits die größere Fertigkeit der Gerichte in Anwendung der rechtsschützenden Formen, (welche denn doch auch bei Strafen wegen polizeilicher Verfehlungen wohlthätig sinb,) keinem Zweifel unterliegt, und da anderer Seits der Nachtheil und die Schwierigkeit, die Gerichte mit Bagatellsachen zu überladen, augenscheinlich sind: so scheint es hier in ber That gerechtfertigt, zu Gunsten ber Zweckmäßigkeit von bem strengen Systeme abzuweichen.

ŀ

į.

m

M

(A

Ľ,

(II

lif

Vet:

(li

IN

çcli

nt.

inc

ifi

ifie

įŝ,

III

NT

th

- d. Abkürzung ober wo möglich gänzliche Vermeidung der Untersuchungshaft liegt ebensosehr im Vortheile der Angeschuldigten als des Staates und der Erreichung des Rechtszweckes. Gestattung von Sicherheitsleistung für unweigerliches Erscheinen vor Gericht in allen voraus= sichtlich nicht zu den höchsten Strasen führenden Fällen so wie Beseitigung eitler Furcht vor Collusionen macht dies möglich.
- e. Eine gute Abvokaten = Ordnung ist nur um einen Grad weniger nützlich, als eine gute Einrichtung ber Gerichte selbst, weil die meisten Rechtssuchenden lediglich in den Händen ihres Anwaltes sind. Die Hauptsache ist, daß durch bedeutende wissenschaftliche Bedingungen der Bulassung, burch eine ehrenvolle, einträgliche, unabhängige Stellung, endlich burch die Erhaltung der Möglichkeit einer höheren amtlichen Laufbahn die tüchtigsten Kräfte sich dieser Beschäftigung zuwenden, und nicht etwa blos Solche, welche keine Aussicht auf einen Staatsbienst haben. Von sehr zweifelhaftem Werthe, weil sie freie Bewegung und Mitwerbung hindert und die Unabhängigkeit der Advokaten gefährdet, ist eine Beschränkung ihrer Zahl, ober gar eine, nach Belieben erfolgende ober verweigerte, Ernennung derselben durch die Regierung. Jeden Falles ganz verkehrt aber ist die Absicht jener Gesetzgebungen, welche den Gebrauch von rechtsgelehrten Anwälten ganz zu verhindern oder ihre Benützung durch Feststellung mög= lichst kleiner Gebühren wohlfeil zu machen suchen. Schon das Recht des Staates zu solcher Beschränkung, sei es ber Freiheit des Hülfesuchenden sei es der Bedingung der Hülfeleistung, ist höchst zweifelhaft; ganz sicher aber ist, daß auch durch solche Maßregeln der Ehrenhaftigkeit des · Abvokatenstandes Abbruch gethan, dadurch aber der Ge=

sammtheit, selbst in politischen Beziehungen, unberechenbarer Schaben zugefügt wirb.

- Da die Unabhängigkeit der Gerichte nicht ind Abenteuerliche und Gemeinschäbliche zu übertreiben, son= bern auf die Leitung des einzelnen bürgerlichen ober Straf= verfahrens und auf die Fällung des badurch herbeigeführten Urtheiles, sodann auf die den Richtern eingeräumten besondern Vorrechte im Amte zu beschränken ist: so hat in allen anderen Beziehungen ein Juftizminister bieselbe Aufgabe, wie jeber andere Vorstand einer Hauptabtheilung der Verwaltung. Daher ist er denn berechtigt, vollständigste Oberaufsicht über alle Zweige ber Rechtspflege zu führen, die Vorkehrungen zu einer tüchtigen und ausreichenden Besetzung der richterlichen und sonstigen Stellung in seinem Departement zu treffen, endlich selbst allgemeine sachliche und formelle Anordnungen, natürlich innerhalb seiner Zuständigkeit und des Gesetzes, zur Förderung der Rechtsordnung zu treffen. Ja selbst hinsichtlich der eigentlich richterlichen Geschäfte ist eine Beaufsichtigung und eine Ein= richtung, welche die Richter ihrer Seits zur strengen Einhaltung bes Gesetzes aufforbert, ganz an der Stelle. Eine gut geglie= berte und mit tüchtigen Beamten besetzte Staatsanwaltschaft, ohne deren Anwesenheit keine richterliche Handlung vor sich gehen kann und welche berechtigt ift, die Gerichte auf die bestehende Gesetzgebung aufmerksam zu machen auch im Nothfalle ein Rechtsmittel bei einem höhern Gerichte einzulegen, ift daher sehr zweckmäßig.
- 1) Bei dem sonstigen unübersehbaren Reichthume der rechtswissenschafts lichen Literatur ist es geradezu unbegreislich, daß es in keiner Sprache ein Werk gibt, welches die gesammte Justizpolitik in irgend befriedigender Weise behandelte. (Gar zu ungenügend nämlich ist Gerstäcker, E. F. W., Darstellung der Gesetzgebungskunst. I—IV. Franks., 1837.) Viel vortresseliches liefert allerdings J. Bentham in seinen zahlreichen Schriften über Verbesserung des englischen Gerichtswesens; allein es ist auf die örtlichen

concreten Zustände berechnet, nicht zu einem Spsteme verarbeitet und zum Theile auch voll Paradorie und verkehrten Scharssinnes. — Ueber einzelne Fragen ist freilich Tüchtiges vorhanden. So z. B. bleibt Feuerbach's Werk über Oessentlichkeit und Mündlichkeit für alle Zeiten ein Meisterstück, trot einzelner Rängel; Kitka, Versahren bei der Absassung von Gesetbüchern, und Rousset, Redaction des lois, geben aus dem Leben gegriffene Regeln; während die berühmten Streitschriften Thibaut's und Savigny's über Codissitation die entgegengesetzen Seiten in dem großen Streite mit Geist vertreten, Geib aber (Acsorn des deutschen Rechtsledens) die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschungen zum Abschlusse bringt. Ueber die Staatsanwaltschaft hat Schenk, (Traité s. l. ministère public), Ortolan et Le deau (Le ministère public en France) und L. Frei (Die Staatsanwaltschaft), über die Verhältnisse der Advosaten aber K. Stein acker (Die Ausgabe des Advosaten) sehr belehrend geschrieben.

# § 100.

### c. Die Politik der Polizeiverwaltung.

Eine Unterstützung ber vernünftigen und allgemeinen menschlichen Lebenszwecke burch Staatskräfte ist nur dann sach= lich vollständig, wenn sowohl die physische Persönlichkeit der Bürger, als beren geistige Interessen und endlich ihr Verhåltniß zur Güterwelt ins Auge gefaßt sind. Der Umfang der polizeilichen Thätigkeit ist daher sehr groß, und je höher die Gesittigung eines Volkes steigt, je verbreiteter und bedeutender demgemäß dessen Lebensbeziehungen sind, desto um= fassender werden auch die Ansprüche an den Staat. Wenn nämlich auch mit steigenber geistiger und wirthschaftlicher Ent= wickelung der Bürger die Fähigkeit berselben, ihre Bedürfnisse mit eigenen Mitteln zu erreichen, zunimmt, daburch aber in manchen Beziehungen bie Nothwenbigkeit einer Staatsunterstützung aufhört: so wächst boch die Zahl und die Bedeutung ber vom Staate verlangten Anstalten in noch höherem Maße. Nicht alle Staatsgattungen verpflichten sich freilich zu einer so weit gehenben ober überhaupt zu einer Förberung ber blosen Interessen der Bürger, (wie z. B. der Patrimonialstaat oder gar die

Despotie;) allein bei ber Mehrzahl spielt sie rechtlich und thatfächlich eine große Rolle. Eine zweckmäßige Vollziehung ist
baher auch ein sehr gefühltes Bedürfniß. — Da bei einem Volke von moderner europäischer Gesittigung die hier in Frage
stehenden Forderungen am weitesten getrieben werden, so dient
eine nähere Bezeichnung dessen, was hier paßt und nöthig ist,
auch als Fingerzeig für andere Zustände und Staaten. Etwas
weniger zu leisten ist immer leicht; und für das Uedrigbleibende
dienen die Negeln der vollständigeren Leistung durchaus.

:

1. Herstellung der den Verhältnissen des Landes ange= messenen Volkszahl. — Weber eine zu dunne Bevölkerung, noch eine mit der Ernährungsfähigkeit im Mißverhältnisse stehende Ueberzahl ist wünschenswerth für die Einzelnen und für bie Gesammtheit; sondern als der normale und die Entwicklung gün= stiger Verhältnisse begünstigende Zustand erscheint eine bedeutende und dadurch zu ernstlicher Arbeit genöthigte, jedoch nicht über die sicheren Unterhaltsmittel hinausgewachsene Volkszahl. oben, § 89, S. 573. Da nun bei allen gesittigten Bölkern von steigender Entwickelung entschiedene Gefahr einer Ueber= völkerung besteht: so wird — seltene Ausnahmsfälle abgerechnet — die Polizei in der Regel die schwierige und undankbare Aufgabe haben, dieser natürlichen Neigung ber Menschen zur Vermehrung entgegenzuarbeiten. Die hierzu führenben Mittel bestehen zunächst in einer Auseinanberrückung ber zu gleicher Zeit lebenden Generationen, b. h. in Erschwerung der Chen und häuslichen Nieberlassung vor vollständig begründetem Unterhalte einer Familie; bann aber auch in Begünstigung von Auswanderung, wo benn freilich die vom Staate zu ergreifenben Maßregeln wesentlich verschiebene sind, je nachdem ber Menschenüberfluß in einer bem Staate selbst gehörigen Kolonie geleitet werben kann, ober aber berselbe an frembe Staaten abzulaffen ift.

- 2. Wie immer die Zahl der Bevölkerung beschaffen sein mag, so ist es ein vernünstiger Wunsch aller Einzelnen und der Vortheil der Gesammtheit, daß scher Lebende gesund sei, und möglichst lange am Leben bleibe. Allerdings wird hier ein verständiges Verhalten sedes Einzelnen, sorgfältige häusliche Pflege in gesunden und kranken Tagen, endlich versbreiteter Wohlstand die Hauptsache sein; dennoch ist eine Nachhülse des Staates in vielen Fällen unentbehrlich. Diesselbe umfaßt aber zweierlei Gattungen von Maßregeln:
  - a. die Medicinalpolizei; welche wieder die doppelte Aufgabe hat, einer Seits allgemeine Krankheitsursachen, beren Beseitigung die Kräfte der Einzelnen übersteigt, möglichst zu entfernen, anderer Seits die nöthigen Heil= mittel für dennoch eingetretene Erkrankungen zugänglich zu machen. In erster Beziehung handelt es sich von Schutanstalten gegen ansteckenbe und enbemische Krankheiten; von der Wegräumung schädlicher Einwirkungen auf die Kindererziehung; von Maaßregeln gegen Verfälschung der Lebensmittel; von Gesundmachung der Wohnorte. Der andere Zweck wird erreicht durch Erziehungsanstalten für ärztliches Personal jeder Art; Ordnung des Apotheken= wesens und ber Gesundbrunnen; Anlegung von Heil= anstalten für verbreitete Uebel, welchen häusliche Pflege nicht gewachsen ist (z. B. Geisteskrankheiten); endlich Hulfe bei allgemeinen Seuchen.
  - b. Die Vorkehrungen zur Abwendung einzelner äußeren Lebensgefahren, z. B. Sicherheitsschranken, nächt= liche Beleuchtung der Wohnorte, Beseitigung schabhaf= ter Gebäude, Entfernung gefährlicher Gewerbe oder Vorräthe.
- 3. Hülfe bei schwieriger Befriedigung ber nothwendigen Lebensbedürfnisse. — Die Berech=

tigung der Forderung ist einleuchtend; ebenso die Nothwendigsteit einer Staatshülfe in vielen Fällen, so gewiß cs auch die nächste Pflicht eines Jeden bleibt, sich und den Seinigen das Nothwendige durch Arbeit zu verschaffen. Auch hier aber wird der Staat in doppelter Richtung in Anspruch genommen.

a. Die Theuerung nothwendiger Lebensbedürfnisse ist eine Quelle großer Uebel für die Mehrzahl der Einzelnen und für die Gesammtheit. Der nächste Grund ist natürlich ein Mißverhältniß der verkäuflichen Vorräthe zu dem Bedürf= nisse; ein sehr übler Umstand aber, daß bei drohender Theuerung es nicht bei dem materiellen llebel bleibt, son= dern theils die Unmöglichkeit auch nur auf kurzeste Zeit ber Lebensmittel zu entbehren, theils ber gewöhnlich ein= reißende panische Schrecken vor einem Mangel die Preise weit über die Nothwendigkeit hinaus und ins Unerreich= bare steigert. Die in früherer Zeit ben Staaten ange= mutheten und von ihnen auch vielfach vollzogenen Abwehr= und Erleichterungsmittel, z. B. Ausfuhrverbote, Vorraths= magazine, Preisfeststellungen u. bgl., hat nun zwar Erfahrung und eine richtigere Lehre nicht blos als nutlos, sondern selbst als positiv schädlich erkennen lassen; bennoch bleibt allerdings dem Staate auch außer der allgemeinen Begünstigung der Urproduction, der unbedingten Auf= rechterhaltung des Handels mit Lebensmitteln und der Herstellung möglichst guter Verkehrswege, noch Manches zu thun übrig. So benn: möglichste Beschränkung bes öffentlichen Verbrauches, verschärfte Aufsicht auf die mit Lebensmitteln handelnden Gewerbe, Herstellung von allgemeinen Speiseanstalten, Gewährung von Darleihen, vielleicht Unterstützung der Beziehung großer Massen von Lebensmitteln aus dem Auslande.

b. Noch weit regelmäßiger und in viel höherem Grade wird die öffentliche Unterstützung für Solche in Anspruch ge= nommen, welche schon in gewöhnlichen und gunftigen Zei= ten nicht im Stande sind, sich und die Ihrigen mit den nothwendigsten Lebensbedürfnissen zu versehen; also die Armenpolizei. Ob solche Unterstützungsforderungen mit vollem Rechte gemacht werden können, mag bestreitbar sein; jedenfalls ist aber die Gewährung ebensosehr Men= schenpflicht als Klugheitsmaßregel. Leiber sind nur die Mittel zur Erreichung bes Zweckes kaum erschwingbar, und zum Theile ist noch nicht einmal bas richtige Verhalten unzweifelhaft aufgefunden. Es muß hier nämlich wohl unterschieden werden zwischen ber Sorge für Einzel= armuth und den wegen Massenarmuth (Pauperis= mus) zu ergreifenden Maßregeln. — Bei der Einzelarmuth, b. h. der Dürftigkeit, welche aus subjektiven Gründen des einzelnen Falles entsteht, muß natürlich vernünftigerweise vor Allem das Absehen auf Verstopfung der Ursachen gerichtet sein. Diese können denn aber entweder selbst= verschuldete sein, also Müßiggang, Lieberlichkeit, vor Allem aber unvorsichtige Heirathen; ober aber zufällige, namentlich vorübergehender Mangel an Arbeit, Unfähig= keit zur Arbeit, Unglücksfälle u. s. f. Wie verschieden hier nun die Bemühungen sein mussen, um diesen Ar= muthdursachen zu begegnen, bedarf keiner Auseinander= setzung; ebensowenig aber auch, daß es niemals dem Staate gelingen wirb, alle diese Quellen von einzelner Armuth zu verstopfen. Daher wird immer die Nothwen= bigkeit baneben bleiben, Unterstützung für wirklich Berarmte zu gewähren. Auch biese aber erforbert wieder sehr ver= schiedene Anstalten. Theils nämlich sind die sogenannten Hausarmen, b. h. die noch nicht in vollkommene Dürftigkeit

Verfallenen, je nach ben Verhältnissen bes einzelnen Falles mit bem Fehlenben zu versehen, theils aber vollkommen Hülflose in allgemeine Verpflegung zu nehmen, wozu benn, je nach ben Verhältnissen, Waisenhäuser, Hospitäler, Invalidenhäuser u. dgl. zu errichten sind. Nebenfrage, aber freilich eine höchst wichtige, ist es, ob ber ganze Staat diese verschiedenen Ausgaben zu über= nehmen habe, oder ob sie, ganz oder theilweise, den ein= zelnen Gemeinden je für ihre Angehörigen zuzumuthen seien? Eine Verbindung allgemeiner, provinzieller und örtlicher Hülfen ist wohl die richtige Lösung. — Massen= armuth ist vorhanden, wenn der Mangel an nothwendigen Lebensbedürfnissen nicht eine Folge individueller Verhält= nisse ift, sondern durch allgemeine ungünstige Zustände großer Volksklassen und durch den Organismus der Gesellschaft oder der Gewerbethätigkeit erzeugt wird. Es gibt nun aber verschiedene Gattungen solcher Zustände. Einmal Massenarmuth ber ländlichen Bevölkerung, welche benn wieder durch zwei einander gerade entgegenstehende Zu= stände erzeugt sein kann, nämlich entweder durch eine solche Zersplitterung bes Grunbeigenthums, daß sich bie Eigen= thümer nicht mehr von ihrem Antheile zu nähren ver= mögen, ober aber durch Latifundien, auf welchen zahlreiche Tagelöhner ober ungünstig gestellte kleine Pächter leben. Zweitens, Massenarmuth der Gewerbenden, erzeugt entweber burch die Erbrückung bes handwerksmäßigen Betriebes burch übermächtige innere ober äußere Mitwerbung, sobann und hauptsächlich aber burch den Fabrikbetrieb, wenn dieser entweder still steht ober zu niedern Arbeits= löhnen genöthigt ist. Daß in allen biesen Fällen von weitverbreiteter und aus allgemeinen Ursachen rührender Dürftigkeit nur, wenn überhaupt, durch sehr umfassende

und tiefgreisende Staatsmaßregeln eine Abhülse verschafft werden kann, ist einleuchtend; allein theils sind dieselben, wenn einmal das Uebel vorhanden ist, sehr schwer durch= zusehen und besten Falles nur langsam wirkend, wie z. B. die Wiederherstellung einer richtigen Größe des Grund= eigenthumes, theils ist noch völlige Unklarheit über das richtige Mittel der Abhülse, wie namentlich beim Gewerde= proletariate. Hier ist denn nicht nur für die Thätigkeit des Staates noch ein unermeßliches Feld, sondern vor Allem auch für die wissenschaftliche Untersuchung.

- 4. Die Ausbildung der sämmtlichen geistigen Kräfte des Menschen erfordert äußere Mittel, welche nur zum geringen Theile im Bereiche der Einzelnen liegen, oder durch freiwillige Vereine und gesellschaftliche Kreise beschafft werden. Daher denn die Nothwendigkeit einer Staatshülse. Im Einzelnen aber bedarf es
  - a. zu Förberung der Verstandesbildung und Kennt= nisse vor Allem einer großen Anzahl von Unterrichts= anstalten, von der Dorfschule auswärts bis zur Akademie der Wissenschaften; für die männliche und für die weib= liche Jugend; für allgemeine Bilbung und für besondere Fächer. Je nach der Richtung der Gesittigung tritt die eine ober die andere Gattung solcher Anstalten in den Vorbergrund; es können auch ganz neue Zweige von Unterrichtsanstalten nothwendig werden, wie z. B. in jüngster Zeit ein ganzes System von Gewerbeschulen Gesorgt aber muß werben für Häuser, für entstand. Lehrer und für Unterrichtsmittel. Manches wird allerbings ben einzelnen Gemeinben überlassen werben können; aber oft und im Großen hat auch ber Staat einzutreten, und in jedem Falle muß er das Ganze in= einandergreifend orbnen, überwachen und leiten. — Eine

- zweite Aufgabe sind sodann die Beischaffung der Mittel für Fortbildung des erwachsenen Geschlechtes durch öffent= liche Sammlungen, belehrende Vorträge, Reiseunterstützun= gen u. dgl.
- b. Die Ausbildung der Sittlichteit ist zunächst Sache jedes Einzelnen und die der Kirche; doch sind immerhin auch Forderungen an den Staat zu stellen. Einer Seits nämlich kann nur er durch Strafgesetze sowohl einzelne Handlungen als ganze Vorkehrungen unterdrücken, welche die Absicht haben, zu Begehung von Unsittlichkeiten anzulocken, wie z. B. gewerdsmäßige Unzucht und Spielhäuser; anderer Seits hat die Staatsgewalt Aufsehen erregende Beispiele grober Unssttlichkeit aus den Augen der Bürger zu entfernen, weil ihr Andlick sittlich abstumpft und weniger Festen positiv schäblich ist.
- c. Um die religiöse Ausbildung hat sich der Rechtsstaat (so wie überhaupt die Mehrzahl der Staaten) in normalen Zuständen und wenn er sich auf seinem Standpunkte hält, wenig zu bekümmern, da die großen gesellschaftlichen Areise der Airchen das Ganze übernehmen und in der Regel auch alle Mittel dazu besitzen. Doch entgeht er nicht allen Forderungen. Einmal ist, wenigstens für die Mehrzahl der Airchen, an den höheren Unterrichtsanstalten Fürssorge zur wissenschaftlichen Ausdildung der Seistlichen zu treffen. Sodann bedürfen zuweilen kleine und arme religiöse Gemeinden einer Geldunterstützung, die ihnen auch dann zu gewähren ist, wenn sie der religiösen Ansicht der Mehrzahl des Volkes oder des Staatsoberhauptes nicht angehören.
- d. Die Ausbildung des Sinnes für das Schöne ist die zarteste Blüthe der Gesittigung, und sie setzt, wenn sie gesund und harmonisch ist, alle andern Arten von geistiger

Bildung voraus. Sie ist daher jedenfalls auch erst dann vom Staate zu unterstühen, wenn den sämmtlichen bisher besprochenen Förderungen geistiger Zwecke Genüge geleistet ist. Auch muß, wenn nicht Mühe und Geld verloren sein soll, die natürliche Anlage eines jeden Bolkes berückssichtigt und auf die ihm besonders inwohnenden Anlagen die versügdare Hülse vorzugsweise gerichtet werden. Hier handelt es sich theils von Unterrichtsanstalten für Malerci, Sculptur, Musik u. s. w.; theils von der Schassung und Zugängigmachung von Kunstsammlungen; theils von der Beschäftigung großer Künstler mit bedeutenden Arbeiten; theils cndlich von der öffentlichen Ausstellung oder Aufzsührung von Kunstwerken.

- 5. Die Hülfsaufgabe des Staates hinsichtlich des Gü= terbesites seiner Bürger zerfällt in drei wesentlich verschie= bene Abtheilungen. Erstens muß die Erwerbung von Gütern jeder Art möglichst erleichtert werden, damit die Thätigkeit und Sparsamkeit bes Einzelnen keine für ihn unüberwindlichen Hindernisse finde. Zweitens handelt es sich davon, das bereits erworbene Vermögen gegen zufällige Wiederzerstörung zu schützen. Endlich sind diejenigen übermächtigen Schwierigkeiten zu besei= tigen, welche sich ben einzelnen Arten von Wirthschaftsbetrieb, also der Erzeugung von Rohstoffen, den Gewerben und dem Handel entgegenstellen können. Die dem Staate hier obliegen= den Maßregeln sind so vielfach, nach den Entwickelungsstufen ber Bölker so verschieben, zum Theil so umfassend und kost= spielig, daß an dieser Stelle nicht sowohl eine vollständige Aufzählung und Begründung als nur eine bespielsweise Anfüh= rung versucht werben kann.
  - a. Die Erleichterung best Erwerbes überhaupt ist wieder doppelter Art. Einer Seits nämlich haben geschichtliche Gestaltungen und Gesetze ben freien Erwerb von Grund=

eigenthum erschwert, ihn wohl ganzen Klassen ber Bevölkerung rechtlich unmöglich gemacht. Da nun die Erwerbung von Grund und Boden aus sittlichen, poli= tischen und wirthschaftlichen Gründen kein Monopol nur Einzelner sein darf, so muß auf Hinwegräumung des übergroßen Besitzes in den Händen Bevorrechteter hinge= arbeitet werben, also auf Verkauf ber Staatsgüter, Verhinberung bes Besitzes in tobter Hand, Wiederauflösung von Lehen und Fibeicommigverbanden. Eine ebenso wichtige als schwierige und eine keineswegs noch zweifellos gelöste Frage ist dabei, ob die Beräußerung und Zerstückelung des Grundbesitzes vollkommen freigegeben, oder ob sie gewissen Grenzen unterworfen werben soll, so daß etwa eine verhältnißmäßige Anzahl von großen, mittleren und kleineren Grundbesitzungen bestimmt würde. Da es sich in allen diesen von der Aufhebung oder dem Neugründen von Gesetzen und Nechtszuständen handelt, so ist das Eintreten einer Staatsthätigkeit offenbar nothwendig. — Eine zweite Art von Unterstützung des Vermögenserwerbes besteht in der Förderung von Kapitalansammlung. dings kann Kapital, welches ja nichts anderes ist, als Uebersparung eines Theiles der Erzeugnisse über Berzehr, nur von den Einzelnen selbst geschaffen werden; auch sind alle Borspiegelungen von schnellerer Kapitalerzeugung als solche burch bie Zinsen ober neue Erspar= nisse möglich ist, Selbstäuschung ober Gaukelei: aber es gibt Einrichtungen, welche entweber durch leichte und sichere Anlegung schon der kleinsten Summen oder durch Zusammenhaltung von Zinsen und Zinseszinsen die Schaffung eines Kapitals erleichtern. Auch sie winnen und sollen im Allgemeinen von Privatpersonen eingerichtet und verwaltet werden; allein theils hat der Staat Aufsicht

İ

1

1

concreten Zustände berechnet, nicht zu einem Spsteme verarbeitet und zum Theile auch voll Paradorie und verkehrten Scharssinnes. — Ueber einzelne Fragen ist freilich Tüchtiges vorhanden. So z. B. bleibt Feuerbach's Werk über Dessentlichkeit und Mündlichkeit sür alle Zeiten ein Meisterstück, trop einzelner Rängel; Kitka, Versahren bei der Absassung von Gesethüchern, und Rousset, Redaction des lois, geben aus dem Leben gegriffene Regeln; während die berühmten Streitschriften Thibaut's und Savigny's über Codissisten die entgegengesetzen Seiten in dem großen Streite mit Geist vertreten, Geib aber (Resorm des deutschen Rechtsledens) die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschungen zum Abschlusse bringt. Ueber die Staatsanwaltschaft hat Schenk, (Traités. l. ministère public), Ortolan et Le deau (Le ministère public en France) und L. Frei (Die Staatsanwaltschaft), über die Verhältnisse der Advosaten aber K. Stein a der (Die Ausgabe des Advosaten) sehr belehrend geschrieben.

## § 100.

### c. Die Politik der Polizeiverwaltung.

Eine Unterstützung der vernünftigen und allgemeinen menschlichen Lebenszwecke burch Staatskräfte ist nur bann sach= lich vollständig, wenn sowohl die physische Persönlichkeit der Bürger, als beren geistige Interessen und endlich ihr Ver= hältniß zur Güterwelt ins Auge gefaßt sinb. Der Umfang der polizeilichen Thätigkeit ist daher sehr groß, und je höher die Gesittigung eines Volkes steigt, je verbreiteter und bedeu= tender demgemäß bessen Lebensbeziehungen sind, besto um= fassenber werben auch die Ansprüche an den Staat. nämlich auch mit steigenber geistiger und wirthschaftlicher Ent= wickelung der Bürger die Fähigkeit derselben, ihre Bedürfnisse mit eigenen Mitteln zu erreichen, zunimmt, daburch aber in manchen Beziehungen die Nothwendigkeit einer Staatsunterstützung aufhört: so wächst boch die Zahl und die Bebeutung der vom Staate verlangten Anstalten in noch höherem Maße. Nicht alle Staatsgattungen verpflichten sich freilich zu einer so weit gehenden oder überhaupt zu einer Förderung der blosen Inter= essen der Bürger, (wie z. B. der Patrimonialstaat oder gar die Despotie;) allein bei ber Mehrzahl spielt sie rechtlich und thatssächlich eine große Rolle. Eine zweckmäßige Bollziehung ist baher auch ein sehr gefühltes Bedürfniß. — Da bei einem Bolke von moderner europäischer Gesittigung die hier in Frage stehenden Forderungen am weitesten getrieben werden, so dient eine nähere Bezeichnung dessen, was hier paßt und nöthig ist, auch als Fingerzeig für andere Zustände und Staaten. Etwas weniger zu leisten ist immer leicht; und für das Uedrigbleibende dienen die Regeln der vollständigeren Leistung durchaus.

1. Herstellung der den Berhältnissen bes Landes ange= messenen Volkszahl. — Weber eine zu dünne Bevölkerung, noch eine mit der Ernährungsfähigkeit im Mißverhältnisse stehende Neberzahl ist wünschenswerth für die Ginzelnen und für die Gesammtheit; sondern als der normale und die Entwicklung gün= stiger Verhältnisse begünstigende Zustand erscheint eine bedeutende und dadurch zu ernstlicher Arbeit genöthigte, jedoch nicht über die sicheren Unterhaltsmittel hinausgewachsene Volkszahl. oben, § 89, S. 573. Da nun bei allen gesittigten Bölkern von steigender Entwickelung entschiedene Gefahr einer Ueber= völkerung besteht: so wird — seltene Ausnahmsfälle abgerechnet — die Polizei in der Regel die schwierige und undankbare Aufgabe haben, dieser natürlichen Neigung der Menschen zur Vermehrung entgegenzuarbeiten. Die hierzu führenben Mittel bestehen zunächst in einer Auseinanderrückung der zu gleicher Zeit lebenden Generationen, d. h. in Erschwerung der Chen und häuslichen Nieberlassung vor vollständig begründetem Unterhalte einer Familie; bann aber auch in Begünstigung von Auswanderung, wo benn freilich die vom Staate zu ergreifenben Maßregeln wesentlich verschiebene sind, je nachdem ber Menschenüberfluß in einer dem Staate selbst gehörigen Kolonie geleitet werben kann, ober aber berselbe an fremde Staaten abzulassen ift.

- 2. Wie immer die Zahl der Bevölkerung beschaffen sein mag, so ist es ein vernünstiger Wunsch aller Einzelnen und der Vortheil der Gesammtheit, daß jeder Lebende gesund sei, und möglichst lange am Leben bleibe. Allerdings wird hier ein verständiges Verhalten jedes Einzelnen, sorgfältige häusliche Pflege in gesunden und kranken Tagen, endlich versbreiteter Wohlstand die Hauptsache sein; dennoch ist eine Nachhülse des Staates in vielen Fällen unentbehrlich. Diesselbe umfaßt aber zweierlei Gattungen von Maßregeln:
  - a. die Medicinalpolizei; welche wieder die doppelte Aufgabe hat, einer Seits allgemeine Krankheitsursachen, beren Beseitigung die Kräfte der Einzelnen übersteigt, möglichst zu entfernen, anderer Seits die nöthigen Heil= mittel für bennoch eingetretene Erkrankungen zugänglich zu machen. In erster Beziehung handelt es sich von Schutanstalten gegen ansteckenbe und enbemische Krankheiten; von der Wegräumung schäblicher Einwirkungen auf die Kindererziehung; von Maaßregeln gegen Verfälschung der Lebensmittel; von Gesundmachung der Wohnorte. Der andere Zweck wird erreicht durch Erziehungsanstalten für ärztliches Personal jeder Art; Ordnung des Apotheken= wesens und der Gesundbrunnen; Anlegung von Heil= anstalten für verbreitete Uebel, welchen häusliche Pflege nicht gewachsen ist (z. B. Geisteskrankheiten); enblich Hülfe bei allgemeinen Seuchen.
  - b. Die Vorkehrungen zur Abwendung einzelner äußeren Lebensgefahren, z. B. Sicherheitsschranken, nächt= liche Beleuchtung der Wohnorte, Beseitigung schadhaf= ter Gebäude, Entsernung gefährlicher Gewerbe ober Vorräthe.
- 3. Hülfe bei schwieriger Befriedigung der nothwendigen Lebensbedürfnisse. Die Berech=

tigung der Forderung ist einleuchtend; ebenso die Nothwendigsteit einer Staatshülse in vielen Fällen, so gewiß es auch die nächste Pflicht eines Jeden bleibt, sich und den Seinigen das Nothwendige durch Arbeit zu verschaffen. Auch hier aber wird der Staat in doppelter Richtung in Anspruch genommen.

a. Die Theuerung nothwendiger Lebensbedürfnisse ist eine Quelle großer Uebel für die Mehrzahl der Einzelnen und für die Gesammtheit. Der nächste Grund ist natürlich ein Mißverhältniß der verkäuflichen Vorräthe zu dem Bedürf= nisse; ein sehr übler Umstand aber, daß bei drohender Theuerung es nicht bei dem materiellen Uebel bleibt, son= bern theils die Unmöglichkeit auch nur auf kurzeste Zeit ber Lebensmittel zu entbehren, theils der gewöhnlich ein= reißende panische Schrecken vor einem Mangel die Preise weit über die Nothwendigkeit hinaus und ins Unerreich= bare steigert. Die in früherer Zeit ben Staaten ange= mutheten und von ihnen auch vielfach vollzogenen Abwehr= und Erleichterungsmittel, z. B. Ausfuhrverbote, Vorraths= magazine, Preisfeststellungen u. bgl., hat nun Erfahrung und eine richtigere Lehre nicht blos als nutlos, sondern selbst als positiv schädlich erkennen lassen; dennoch bleibt allerdings dem Staate auch außer der allgemeinen Begünstigung der Urproduction, der unbedingten Aufrechterhaltung des Handels mit Lebensmitteln und ber Herstellung möglichst guter Verkehrswege, noch Manches zu thun übrig. So benn: möglichste Beschränkung bes öffentlichen Verbrauches, verschärfte Aufsicht auf die mit Lebensmitteln handelnden Gewerbe, Herstellung von allgemeinen Speiseanstalten, Gewährung von Darleihen, vielleicht Unterstützung der Beziehung großer Massen von Lebensmitteln aus bem Auslande.

von den Unterthanen erft beigeschafft worden und somit ihre Kenntniß nothwendig zur Uebersicht über die Gessammtlasten der letzteren. Es führt zu einer falschen Bezurtheilung der Verhältnisse, wenn nur der Reins, nicht aber auch der Rohertrag der Steuern u. s. w. angegeden und in Rechnung genommen wird. Ferner darf es auch da nicht unterlassen werden, wo ein eigenes Vermögen oder eine besondere Einnahmsquelle zu Bestreitung einer Staatssanstalt besteht, so daß Einnahme und Ausgabe thatsächlich nicht durch die allgemeinen Kassen gehen. Auch hier ist, trotz der besonderen Form, Staatsauswand. Endlich sindet es statt bei etwaigen Staatsgewerben.

- b. Nothwendig ist sodann die Aufnahme der blos provinziellen oder örtlichen Ausgaben in die allgemeine Ueberssicht, so ferne dieselbe auf Staatsrechnung und mit Staatsmitteln geschehen. Am leichtesten ist dieß natürlich zu bewerkstelligen, wenn dergleichen Bestreitungen überall im Lande nach denselben Grundsätzen und in denselben Formen geschehen; allein auch wo verschiedene Einrichtungen bestehen, muß für übersichtliche Kenntniß gesorgt werden.
- c. Nicht blos die regelmäßigen Leistungen sind aufzunehmen, sondern auch außerordentliche, welche mit genügender Bestimmtheit vorausgeschen werden können. Letztere werden am zweckmäßigsten getrennt gehalten.
- d. Sämmtliche Verwaltungszweige müssen verpflichtet sein, ben Begehren der obersten Finanzbehörde hinsichtlich der formellen Behandlung und Berechnung sämmtlicher von ihnen besorgten Geldangelegenheiten Folge zu leisten, wenn sie auch sonst und in sachlicher Beziehung unabhängig sind. Zu 2. Unter den Deckungsmitteln des Staates

stehen in erster Reihe die Erträgnisse des ihm selbst zustehenden Vermögens. Ein solches Vermögen kann bei jeder Art

und Form des Staates vorhanden sein, und es hängt — mit einziger Ausnahme des Patrimonialstaates, in welchem ein beträchtlicher Besitz bes Staatsoberhauptes Grundlage bes Bestehens ist, — die Größe besselben nicht sowohl mit den zu verfolgenden öffentlichen Zwecken, als mit geschichtlichen Vor= kommnissen zusammen. Ebenso können Veränderungen in diesem Besitze eintreten, ohne daß badurch das Wesen des concreten Staates ober der Umfang und die Art seiner Leiftungen irgend badurch berührt würden. Vielmehr ist die Frage, ob und welcher Besitz von eigenem Vermögen und namentlich von Grundeigenthum des Staates vortheilhaft sei, ganz verschieden zu beantworten je nach der wirthschaftlichen Ausbildung und nach der Zahl eines Volkes, und es ist keineswegs immer ein Beweis von Verkommen oder nachlässiger Verwaltung, wenn ein solcher Besitz allmälig abnimmt. So lange er jedoch besteht, ist es Aufgabe ber Finanzbehörde, benselben möglichft gut zu verwalten, d. h. den höchsten Reinertrag aus ihm zu ziehen, welcher nachhaltig und ohne Verletzung anderer staatlicher Ausgaben baraus gewonnen werden mag. — Das Gleiche ist der Fall bei den, in zweiter Linie in Betrachtung kommenden, Einnahmen aus Hoheitsrechten, welche zwar nicht ber Vermehrung des Staatseinkommens wegen bestehen, allein weil und so lange sie aus andern Gründen eingehoben werben, sorgsam und möglichst nutbringend zu verwalten sind. - Kommt es aber, brittens, zur Erhebung von Steuern, (und dieß ist in keinem Staate mit irgend verzweigten Zwecken und also Ausgaben zu vermeiden,) so steht eine Wahl zwischen ben beiben Hauptgattungen, ben birecten und ben indirecten, offen, und es ist nun Sache des umsichtigen Staatswirthes, diejenigen Auflagen zu wählen, welche einer Seits ben größten und sichersten Ertrag gewähren, anderer Seits bem Bürger bas geringste Opfer und Hemmniß bereiten. Der GesammtZustand der Gesittigung und der Bolkswirthschaft muß hier in jedem Lande das Rähere an die Hand geben. Unter allen Umständen können freilich directe Steuern ohne unvermeidlichen Ruin der Pflichtigen das reine Einkommen aus dem Besteue=rungsgegenstande dauernd nicht überschreiten; und wenn auch bei indirecten Steuern die höchste mögliche Grenze weniger bestimmt nach einem allgemeinen Satze sestgestellt werden kann, so ist doch durchweg einleuchtend, daß eine große Steigerung derselben entweder eine dem ganzen Dasein des Staates zuswiderlausende Beeinträchtigung der Lebenszwecke der Bürger zur Folge hat, oder sie aber ihre eigene Absicht versehlt, insoferne natürlich die steuerpslichtigen Handlungen möglichst unterlassen werden. Nicht selten wird sogar beides zu gleicher Zeit einstreten. Im Uedrigen sind noch bei allen Arten von Abgaben folgende einzelne Zweckmäßigkeits-Regeln zu beachten:

- a. Eine Steuer barf in keiner andern Weise und zu keiner andern Zeit erhoben werden, als durch ein Gesetz ans geordnet ist, damit Jeder seine Vorkehrungen treffen kann.
- b. Eine Abgabe soll nicht früher erhoben werden, als die Regierung ihrer bedürftig ist, damit nicht das Geld unbenützt in den Kassen liegt.
- c. Jebe Steuer muß in kleine Raten zerschlagen und darf nur zu solcher Zeit eingezogen werben, in welcher den Pflichtigen die Bezahlung möglich ist.
- d. Unter ben möglichen Erhebungsarten hat, bei gleicher Sicherheit, die wohlfeilere den Vorzug, da nur der reine Ertrag der Steuern für die Staatsausgaben verfügs dar ist.
- e. Auch bei dem Steuerspsteme ist Alles zu vermeiden, was das Rechts= oder Sittlichkeitsgefühl des Volkes zerstören könnte; ebenso Quälereien und Eindringen in die Privat=

verhältnisse, vor Allem wenn das Ergebniß berselben in keinem Verhältnisse zur Unannehmlichkeit stünde.

Eine absolute Größe ber bem Staate nothigen und von ihm ohne Verberbniß bes Volkes einzuziehenden Einnahmen ist allerdings nicht anzugeben; boch ist die Wichtigkeit nachstehender Grunbfätze einleuchtenb. Die Gesammtsumme ber Staatsein= nahmen barf den gesammten Reinertrag der Volkswirthschaft nicht übersteigen, weil ein großer Theil der Staatsausgaben wirthschaftlich steril ist, somit das Volksvermögen sich um diesen Theil vermindert, und zwar beim Gleichbleiben einer solchen Höhe der Forderung in geometrischem Verhältnisse; sie darf aber nicht einmal regelmäßig so hoch steigen, weil sonst bie burch Zufälle veranlaßten, boch nie ganz ausbleibenben, Lücken im Volksvermögen nicht ausgefüllt werben könnten, unb somit ebenfalls allmälig Verarmung einträte. Je tiefer viel= mehr bie Staatsausgabe unter biesem Reinertrage bleibt, besto besser für das Wohlergehen des Bolkes und für etwa künftige vermehrte Bedürfnisse bes Staates selbst. Wenn also, auch bei gewissenhaftester Wirthschaft, die Mittel für die noth= wendigen Ausgaben nachhaltig unter dieser Bedingung nicht beigebracht werden können, so bleibt nur die Wahl zwischen einer wesentlichen Veränderung und Herabstimmung der Staats= zwecke ober einer Vereinigung bes Staates mit einem größeren und reicheren. In vorübergehenben außerorbentlichen Fällen bagegen, wenn einerseits eine Ausgabe burchaus nothig ist, andererseits aber regelmäßige Deckungsmittel fehlen und selbst durch eine verstärkte Beanspruchung ber Steuerkräfte und durch besondere Ersparungsmaßregeln nicht beschafft werden können, mag zu einer Schulbenaufnahme geschritten werben. Soferne burch dieselbe ein den Zinsen mindestens gleichkommender Ertrag erworben wirb, ist gegen die Maßregel unmittelbar wenig einzuwenden; doch darf auch hier nicht vergessen werben, daß

möglicherweise der Ertrag sich mindern kann, während die Berpflichtung zur Zahlung von Zinsen und Kapital bleibt, und baß jebenfalls eine bebeutende Schuldenlast die Verwaltung des Staates erschwert und seinen Credit für künftige Fälle schmä= Wenn aber gar, wie dies gewöhnlich ber Fall ist, die aufgenommenen Summen auf eine nationalwirthschaftlich un= einträgliche Weise verbraucht werben, so ist der Schaden ganz offenbar, und möglicherweise wird der ganze Staat durch die übernommenen Zahlungsverbindlichkeiten zerrüttet und gelähmt. Die Eingehung von Staatsschulben ohne zwingende Nothwenbigkeit ist daher ein ebenso großes Unrecht gegen die steuer= pflichtigen Unterthanen, als unklug im Interesse bes Staates und der Regierung. Nicht erst der Bemerkung sollte es bebürfen, daß eine Schuldenaufnahme jedenfalls nur auf die Weise gemacht werden darf, welche ber Staatskasse die unter ben vorliegenden Umständen größtmögliche Einnahme verschafft. Ebenso findet natürlich auch bei dieser Finanzmaßregel der Grundsat Anwendung, daß der Staat niemals unternehmen darf, was gegen Recht und Sittlichkeit ist. Somit ift eine zu vermeidende Bereicherung von wucherischen Unternehmern und eine berartige formelle Gestaltung ber Staatsschuldscheine, daß sie zum Gegenstande hohlen Börsenspieles bienen können, ein gleich beklagenswerther Mißgriff.

Zu 3. Bei den Ausgaben ist für strenge Ordnung zu sorgen, damit nicht durch Bezahlung an Unberechtigte, durch Berwendung zu nicht gesetzlich festgestellten Ausgaden, durch Ueberschreitung genau bestimmter Kosten, oder endlich durch Nichtberichtigung fälliger Verpslichtungen die Staatskasse in Schaden oder die Haushaltung in Verwirrung gerathe. Wie auch die Form der Verfassung eines Staates sei, eine strenge Einhaltung des Ausgades-Etats im Ganzen und im Einzelnen ist immer dringend nothwendig, und es darf namentlich eine

Abweichung von den durch das Staatsoberhaupt anerkannten Summen ohne dessen Einwilligung niemals vorsommen. Daß in ständischen und in repräsentativen Staaten auch noch die Möglichkeit einer Verantwortung gegenüber von der Volksvertretung hierzu kömmt, ist allerdings ein weiterer Grund zu gewissenhafter Pünktlichkeit, erzeugt aber keine eigenthümliche sachliche Pflicht. Auch in anderen Staatsarten soll ehrlich und pünktlich gewirthschaftet werden. — Daß übrigens nicht pezdantisch an der Form gehalten werden darf, wenn die Erreischung des Zweckes oder die Gewinnung eines großen Nutzens eine Abweichung verlangt, versteht sich, und zwar ebenfalls überall, von selbst.

Bu 4. Sowohl die Rücksicht auf die Erreichung der beabsichtigten Staatszwecke, als die Verpflichtung zur möglichsten Schonung ber steuerpflichtigen Bürger macht es bem Staate zur Pflicht, daß er bei ber Verwaltung des Staatsvermögens die größte Orbnung und eine unerbittliche Strenge gegen alle dabei betheiligten Beamten handhabe. Es muß durch Ein= richtung des ganzen Geschäftsganges dafür gesorgt werden, daß alle Einnehmer von Staatsgeldern wirklich so viel einziehen, als sie beauftragt sind, und daß alles Eingezogene auch wirklich abgeliefert wird. Es ist für die sorgfältigste Aufbewahrung aller Staatsvorräthe an Gelb und Gelbeswerth Sorge zu treffen; und daß dieses wirklich geschehe und von dem Staatseigenthumc nichts entfremdet werbe, durch entsprechende Maßregeln, z. B. unvermuthete Untersuchungen, zu erzwingen. Auch wird zweckmäßigerweise von allen Verwaltern von Staatsgut eine ent= sprechende Sicherheitsleistung verlangt werden. In bestimmten, nicht allzu langen Zeitabschnitten muß jeder Verwalter von Staatsgut, und namentlich von Staatsgelbern, regelmäßig Rechnung ablegen, d. h. aufzählen und mit Beweisen belegen, was er thun "sollte", was er wirklich gethan "hat", und womit

er im "Reste" geblieben ist. Diese Rechnungen aber sind von eigens bazu bestimmten zuverlässigen Behörden genau und in möglichst kurzer Zeit zu prüsen, aufgefundene Fehler auf das strengste zu versolgen, sei es dis zu deren Aufklärung und Wiederherstellung, sei es durch Uederweisung der Schuldigen an die strasende Gerechtigkeit. Auch hier ist Nachsicht gegen ungetreue oder nachlässige Verwalter Beeinträchtigung des eigenen Vortheiles und Unrecht gegen die Bürger, welchen dei einer Entsremdung von Staatsgeldern entweder psichtmäßige Leisstungen des Staates nicht zu Theil werden, oder welche doppelt bezahlen müssen zur Erreichung nur Eines Zweckes.

1) Das anerkannt beste Werk über die Finanzwissenschaft sind Rau's Grundsätze der Finanzwissenschaft, 3. Aust., Heidelb., 1850. Hier sindet sich denn auch eine reiche und wohlerwogene Auswahl der Literatur über die einzelnen Fragen.

# III. Aeußere Politit.

# 1. Sicherstellung des Staates.

§ 102.

## a. Durch eigene Waffenruftung.

Vertheibigung gegen seindliche Angrisse wird noch für lange Zeiten, wenn nicht für immer, eine Nothwendigkeit für alle Staaten sein; und wenn es schon zu bedauern sein mag, daß die großen hierauf zu verwendenden Mittel der unmittels baren Förderung menschlicher Lebenszwecke entzogen werden müssen, so kann doch nur die größte Kurzsichtigkeit oder eine thörichte Ueberspanntheit sie dem Staate verweigern wollen. Ze höher vielmehr eine Gesittigung durch die Einrichtungen des Zusammenlebens gefördert ist, und se entschiedener man sie

erhalten und noch zu steigern wünscht: besto unerläßlicher ist es, diejenigen Opfer zu bringen, welche zur Vertheibigung des Daseins der bedingenden Einrichtungen erforderlich sind 1).

Die hierzu führenden Mittel sind verschiedener Art, bestehen aber aus zwei Hauptgattungen, nämlich aus der eigenen Waffenrüstung und aus den Verbindungen mit anderen Staaten zu gemeinschaftlicher Vertheidigung.

Bei der eigenen Waffenrüftung ist ebenfalls wieder zu unterscheiden zwischen der Vertheidigungsfähigkeit eines Staates, welche durch zweckmäßige Bildung des Gedietes und der Grenzen erlangt wird, und der Errichtung einer zur Bekämpfung der Feinde bestimmten bewaffneten Macht.

- 1. Die Vertheibigungsfähigkeit bes Staatsgesbietes hängt theils von seiner Größe, theils von seiner geomestrischen Figur, theils endlich von ber Art ber Grenzen ab. Vergl. hierüber das oben § 88, S. 562 fg., Bemerkte. Zugefügt mag hier noch sein, daß ein Staat jede von Recht und Sittslichkeit gebilligte Gelegenheit zu ergreisen hat, um die zu seiner Sicherstellung wünschenswerthe Gestaltung des Gebietes zu erslangen; aber daß es auch ein Fehler ist, wenn die natürlichen Verhältnisse unbeachtet bleiben und der Staat sich ehrgeizig über Landstriche ausdehnt, welche jenseits der natürlichen Grenzen liegen und die Vertheidigungskraft eher schwächen als verstarken. Wo keine der Kriegskunst entsprechenden Grenzen erlangt werden können, muß durch Besestigungen das Fehlende ersest werden.
- 2. Die bewaffnete Macht mag nach brei verschies benen Hauptsystemen geordnet werden, von welchen jedes wieder seine Unterabtheilungen hat, deren Werth verschieden und deren Annahme oder Verwerfung also Bedingung des Urtheiles ist.

Das System der all gemeinen Volksbewaffnung beruht wesentlich auf drei Grundgedanken: auf Erdrückung

bes Feindes durch die Menge der ihm Entgegengestellten; auf bem anzunehmenben Gifer ber für Haus und Hof Kämpfenben; enblich auf die möglichste Ersparung von Kosten in Friedens= Dagegen unterwirft man sich auch von vornherein den Nachtheilen einer geringeren Waffenbildung bes einzelnen Kriegers, einer weniger sicheren Führung von Sciten der Anführer, endlich tiefen Eingriffen in das bürgerliche und häusliche Leben Aller. Das gesammte Urtheil ist ein sehr abweichendes, je nachdem eine ber drei möglichen Formen des Systemes gewählt wird, nämlich ber Landsturm, die Bürgerwehr (Nationalgarde), ober die Landwehr. Im ersten Falle wird die ganze waf= fenfähige Bevölkerung, kaum im Rohesten eingetheilt, bewaffnet und mit Anführern versehen, so wie ohne nennenswerthe Uebung im Kriegsdienste bem Feinde entgegengeworfen. Bei einer Bur= gerwehr sind zwar ebenfalls alle waffenfähigen Männer bienst= pflichtig; allein einerseits werben sie schon im Frieden, nach Maßgabe der Oertlichkeiten, zu militärischen Ganzen gebildet, mit Anführern versehen und wenigstens nothbürftig in den Waffen geübt, andererseits wird hinsichtlich der Verwendungs= weise und der Ausdehnung der Dienstpflicht ein Unterschied ge= macht je nach dem Alter, den Familienverhältnissen und, vielleicht, nach freiwilligen Anerbicten zu besonderer Ausbildung. Eine Landwehr endlich beabsichtigt vollständige militärische Ausbilbung der gesammten jüngeren Mannschaft in möglichst kurzer Zeit und mit Entlassung der hinlänglich Geübten zur Betrei= bung bürgerlicher Geschäfte bis zu etwaiger Einberufung unter die Fahuen. — Hier ist nun klar, daß ein Landsturm weber auf lange Zeit im Felde gehalten werden, noch daß er geübten Feinden unter gewöhnlichen Umständen siegreichen Widerstand leisten kann. Es kann also von dieser Art der gewaffneten Macht nur entweder bei einem halbbarbarischen mit Jagd und Viehzucht ausschließlich beschäftigten Volke, ober in einer von

Natur zur Vertheidigung sehr geeigneten Gegend, endlich etwa zur Vornahme eines gewaltigen aber verzweifelten einzelnen Stoßes die Rebe sein 2). — Schon geeigneter zu längerer und kunstlicher Kriegführung ist eine gut geordnete Bürgerwehr; boch liegen auch hier sehr bebeutende Bedenken vor. Entweder nämlich wird die Waffenübung fort und fort mit Ernst und Verwendung der nöthigen Zeit getrieben; dann wird der für die Gesittigung und für die Volkswirthschaft so nothwendige Grundsatz der Arbeitstheilung in bedeutendem Maße verletzt, und überdies allen erwachsenen Männern eine fortlaufende mehr ober weniger empfinbliche Ausgabe verursacht. Ober aber es wird die Einübung nur mäßig getrieben bis zum Augen= blicke ber Verwendung; bann ist eine Bürgerwehr nicht viel besser als ein Landsturm. Auch kann unter allen Umständen von einem länger dauernben Dienste ber Familienväter außer= halb ihres Wohnortes nicht die Rede sein, und sind die An= führer nur zum geringsten Theile ihrer Aufgabe gewachsen. Nimmt man hierzu noch, daß die gegen einen äußeren Feind geringe Sicherheit gebende Einrichtung in den inneren Ver= hältnissen sehr gefährlich sein kann: so ist wohl bei gesittigten Bölkern die Benützung von Bürgerwehr zu Kriegszwecken von sehr zweifelhafter Räthlichkeit. Jebenfalls müßte eine Zu= sammenzichung der jüngeren und unverheiratheten Mannschaft, oder die Bildung freiwillig aus der Menge Hervortretender zu eigenen Abtheilungen angestrebt werden, und nur bei diesen eine Verwendung im Felde stattfinden 3). — Bei weitem das beste militärische Ergebniß liefert die Landwehr, und sie mag baher sei es zu einer orbentlichen sei es zu einer außerorbentlichen Vermehrung anberweitiger regelmäßiger Streitkräfte empfohlen Doch darf die, auch hier unvermeibliche, Störung der bürgerlichen Verhältnisse und die Lästigkeit der während vieler Jahre fortbestehenden Dienstpflicht für alle Gewerbenden nicht übersehen werben; auch versteht sich von selbst, daß selbst eine gut eingerichtete Landwehr doch nur in Berbindung mit einem stehenden Heere (sei es nun daß die junge Mannschaft zur Ausbildung durch dieses gehe, sei es daß wenigstens die Landwehr sich an dasselbe enge anschließe,) allen Forderungen der Kriegskunst entspricht. Nicht also als die an sich beste, sondern nur als die unter Umständen allein anwendbare Einrichtung der streitbaren Macht kann daher Landwehr empsohlen werden 4).

Ein stehenbes Heer entspricht vollkommen bem Grundsate der Arbeitstheilung; es macht eine vollständige Ausbildung jedes einzelnen Bestandtheiles möglich; gestattet das Bestehen eines eigenen Anführerstandes, welcher mit dem Waffenwerke in allen seinen Beziehungen vollständig vertraut ist und daßselbe ausschließlich und gewerbmäßig treibt; es bedarf einer weit kleineren Anzahl so vollständig Geübter und gestattet daher eine weit größere Schonung ber bürgerlichen Interessen und Fortschritte; eine bewaffnete Macht dieser Art ist in jedem Augenblicke, zu jeder Art von Dienstleistung und überallhin Dagegen ist nicht zu läugnen, daß ber Aufwand verwendbar. für die Unterhaltung so vieler, jeder Arbeit entrückter Männer sehr kostspielig ist und zur unerträglichen Last werden kann; daß ein an blinden Gehorsam gewöhntes und beständig verfügbares Heer vom Staatsoberhaupte auch zur Verletzung der Gesetze und zur Unterbrückung der Freiheit gebraucht werden mag; daß stehende Truppen ehrgeizigen Regierungen die Mög= lichkeit unnöthiger Kriege und ungerechter Eroberungen gewähren; daß eine unbeschäftigte und nach Auszeichnung und Gewinn verlangende bewaffnete Macht gefährlich für den inneren Frieden und für die Freiheit der Beschlüsse des Staatsoberhauptes sein kann. Obgleich also ohne allen Zweifel eine sehr zweckmäßige Anstalt zur Vertheibigung, sind boch die stehenden Heere zu einer der größten Lasten der Bölker geworden; und wenn sie auch nicht entbehrt werden können, so ist wenigstens der Wunsch und der Rath gerechtfertigt, sie durch eine geschickte Verbindung mit einer der übrigen Arten von Waffenrüstungen in den mög= lichst engen Schranken zu halten. — Im Uebrigen wird auch hier das Urtheil erst durch die Auswahl unter verschiedenen Möglichkeiten ber Bildung eines stehenden Heeres abgeschlossen. Es kann nämlich ein solches bestehen: aus fremben Solb= truppen, welche als ein abgesondertes militärisches Ganzes von bem Staate unter gewissen Bedingungen angenommen und während einer bestimmten Zeit beliebig von ihm verwendet Ober aber mag ein stehenbes Heer zusammengesetzt werben. sein aus einzeln angeworbenen freiwilligen Bürgern, so daß Reiner gegen seinen Willen im Heere dieut. kann das Heer durch Zwangsauswahl (Conscription) zusammengebracht sein, wo denn, in der Regel wenigstens, nur die Anführer freiwillig und bleibend die Waffen führen, die Uebrigen aber durch das Gesetz während einer bestimmten Zeit zum Dienste im Heere bestimmt sind. Fremde. Miethtruppen ersparen nun allerdings dem eigenen Bolle Zeit= und Arbeits= verluft im Frieden, und Menscheneinbuße im Kriege; auch zeigt die Erfahrung, daß bei richtiger Behandlung der Einrichtung vortreffliche Truppen auf diese Weise gewonnen werden können: aber ein solches Heer kommt sehr theuer zu stehen, weil es sich nur gegen gute Anwerbungsgelder und reichlichen Sold gewinnen läßt; es fehlt sodann nicht an Beispielen von Treulofigkeit und Unzuverlässigkeit; endlich können die Miethlinge jeber Gewaltherrschaft und Verfassungsverletzung zur Stütze Mit Recht werben baher fremde Solbtruppen von bienen. freiheitsliebenden Völkern verabscheut; eine ausschließende Verwendung berselben ist unter allen Umständen sehr gewagt; und die Nothwendigkeit, zu ihnen seine Zuflucht zu nehmen, ist

ein Beweis von tiefer Krankheit eines Staates ober Regierungs= systemes 5). Die Anwerbung einzelner Freiwilliger aus dem Bolke selbst ist jedenfalls eine Schonung der zu anderen Beschäftigungen geneigten Bürger; und daß aus solchen Freiwilligen sehr tüchtige Truppen gebildet werben können, zeigt die Geschichte ebenfalls. Allein auch hier ist der zur Anlockung erforderliche Aufwand groß, das Heer kann nicht mit Sicherheit und Schnelligkeit auf jebe dem Bedürfnisse entsprechende Sobe gebracht werden, wenn es aus irgend einem Grunde an Freiwilligen fehlt; die Angeworbenen gehören, zum großen Theile wenigstens, zum Abschaume der Bevölkerung, können nur durch eiserne Zucht in Ordnung erhalten werben, und erfordern eine eigene Kaste von Auführern, welche von der Mannschaft ganz verschieden und daher auch mit ihr militärisch nicht gehörig verbunben ist. Ein reiches Volk mag baher etwa ben Kern seines Heeres auf solche Weise bilden, aber immer wird es sich auch zur Anwendung einer der übrigen Arten von Waffenrüstung mussen 6). Die Bilbung eines stehenbeu Heeres burch Zwangsauswahl gewährt die großen Vortheile, daß dem Heere eine fast beliebige Stärke gegeben werben kann; daß & aus der Blüthe der Nation besteht und alle Bedingungen tüchtiger Ausbildung, guten Verhaltens und intellectueller Anführ rung in sich vereinigt; daß es verhältnißmäßig wohlfeil ist. Aber freilich ist die gezwungene Einreichung für die badurch Betroffenen eine schwere Last und nicht selten eine Zerstörung ihres ganzen Lebenszweckes; der volkswirthschaftliche Nachtheil einer Unterbrechung der Ausbildung und Arbeit so vieler kräftiger junger Männer ift höchst empfindlich; vor Allem aber verführt die Leichtigkeit der Ergänzung ober Steigerung ber Truppenzahl zu einer Uebertreibung der Vertheibigungsbereit: schaft, welche die besten Kräfte der Bölker im Frieden verschlingt. Wenn gar keine Ausnahme vom Eintritte gestattet wird, hat

verben aber Befreiungen zugelassen, so entsteht entweder eine Rechtsungleichheit ober eine Begünstigung des Reichthums. Diese Art die stehenden Heere zu bilden, ist daher allerdings in mislitärischer Beziehung von hohem Werthe, dagegen zur kaum erträglichen Last für die meisten europäischen Völker geworden ).

Endlich mögen noch, freilich in selteneu Fällen, Militär= Rolonieen angelegt werben, beren gesammte männliche Bevölkerung sodann während des ganzen diensttüchtigen Alters zu den Waffen verpflichtet und auch in deren Führung von Jugend an geübt und ausgerüftet ist. Die unerläßlichen Bedingungen bieses Wehrspstemes sind ber Besitz umfassender, zusammen= hängender und fruchtbarer Staatsländereien, welche noch gar nicht bevölkert sind: ober wenigstens verfügbar gemacht werden können; sodann eine gehörige Anzahl von Freiwilligen, welche sich und ihre Nachkommen einem solchen unablöslichen Solbatenleben ergeben wollen. Namentlich das erstere trifft in gesittigten Staaten nur sehr selten zu, und es ist baber die Einführung von Militär-Kolonieen in der Regel ganz außer Frage. selbst wo sie möglich ist, muß die Anlage wohl überdacht und darf sie der Ausdehnung nach nicht übertrieben werden. Theils erforbert die erste Herstellung große Ausgaben; theils wirb leicht in dieser erblichen Soldatenkasse ein Prätorianerthum ge= schaffen, welches der Regierung ebenso gefährlich sein kann, als den Nechten des übrigen Volkes; theils endlich würde bei einer Kolonisirung bes ganzen Heeres die übrige Bevölkerung der Waffen ganz entwöhnt werben, was denn einerseits dessen Un= fähigkeit zur Vertheidigung auch in Nothfällen herbeiführen, andererseits die Macht der Militär-Rolonieen um so mehr steigern würde. Somit mag bieses System zur Vertheibigung der Grenzen gegen einen unruhigen Nachbar, zur Herrschaft in einem eroberten und ungerne gehorchenden Lande, oder endlich

Ċ

4

X

zur nur theilweisen Bildung der bewaffneten Macht des Staates angewendet werden; aber nicht als ausschließliche Einzichtung <sup>8</sup>).

Seestaaten haben außer dieser Beschaffung der Bertheibigungsmittel zu Lanbe auch noch für Kriegsschiffe zu sorgen, theils zur Beschützung ihres Hanbels auf ben Meeren und in fremden Hafen, theils zur Vertheidigung bes Landes gegen seewärts erfolgende Angriffe, theils endlich, um möglicherweise einen durch das Meer getrennten Feind erreichen und zu gerechtem Frieden zwingen zu können. Die zur Herstellung einer Seemacht erforberlichen Mittel an Schiffen und deren Ausrüstung, an Vorräthen aller Art, an sicheren und befestigten Kriegshafen, endlich an geübter Mannschaft sind unermeßlich; baher ist auch die gleichzeitige Herstellung einer Land= und einer Seemacht nur großen und mächtigen Reichen, wenn überhaupt, möglich. Der Mangel an bewaffneten Schiffen freilich gibt den überseeischen Handel eines Staates schutzlos preis, stellt den Staat in Ansehen und Macht weit tiefer, und zwingt ihm manche Demuthigung und Berlegenheit auf.

- 1) Ueber die Einrichtung des Kriegswesens s. Aplander, J. R. von, Untersuchungen über das Heerwesen. München, 1831. Ansichten über Bolksbewassnung und Bolkskrieg. Glogau, 1835. Bercht, A., Das Kriegswesen in Monarchieen. Franks., 1841.
- 2) Neuere Beispiele einer mehr ober weniger glücklichen Verwendung von Landsturm sind die Vertheidigung Tyrols im Jahre 1809, der royas listische Arieg in der Bendée, die Kämpfe der Araber in Algerien. Allein sie sämmtlich beweisen auch die innere Schwäche des Systemes, indem trot großer Tapferkeit und Ausopferung und dei mächtiger Unterstützung durch die Beschaffenheit des Landes doch der Zweck nicht erreicht wurde.
- 8) Die belehrendsten Ausweise über die Vortheile und Mängel, ja Gesahren einer Bürgerwehr, (Nationalgarde,) gibt die Geschichte Frankreichs vom Jahre 1789 bis 1852. Aus rein militärischem Gesichtspunkte sind namentlich die, nichts weniger als günstigen, Ersahrungen der ersten Resvolutionsseldzüge sehr beachtenswerth. Auch die Geschichte des nordameris

kanischen Befreiungskampfes ist ein wesentlicher, ebenfalls nicht sehr ermunternber Beitrag zur Würdigung bieser Art von Bollsbewaffnung.

- 4) Die am kräftigsten durchgeführte Landwehr hat Preußen; schon weit weniger brauchbar für Kriegszwecke ist die englische Miliz; nur als vorsübergehende Ergänzungen in Nothfällen dienen die Landwehren in Oesterreich und Rußland.
- 5) Wardger, Condottieri, Landsknechte, Mameluken, Schweizer, Hessen und Braunschweiger, sowie die deutschen Legionen in englischem Sold sind Beispiele fremder Soldtruppen, zum Theile auch ihrer Tüchtigkeit. Zu welcher allgemeinen Zerrüttung und Unsicherheit freilich die ausschließliche Berwendung solcher Banden führen kann, zeigen die Zustände der italiänisschen Staaten während der Verwendung der Condottieri. Schried doch schon Macchiavelli seine "Kriegskunst", um zu Errichtung einer aus Bürgern des stehenden bewassneten Macht zu rathen. Wie höchst gefährlich sür die eigene Regierung Miethtruppen werden können, haben die britischen Sipops in Bengalen im Jahre 1857 erwiesen.
- 6) In ganz Europa ist nur England reich genug, sein stehendes Heer aus einzeln geworbenen Freiwilligen zusammen zu setzen; allein wiederholt und auf sehr bedenkliche Weise hat sich auch hier die Unmöglichkeit gezeigt, die unter gegebenen Umständen nothwendige Stärke des Heeres auf diese Weise zu erreichen. Dann wird entweder durch Zuziehung der Miliz und Annahme fremder Miethtruppen nachzuhelsen gesucht, oder müssen große Subsidien auswärtige Mächte zu einer ungenügenden, unzuverläßelichen und doch kostspieligen Beihülse beigezogen werden.
- 7) Die übeln Seiten des Conscriptionsspstemes sind in draftischer Weise dargestellt von Schulz=Bobmer, W., Die Rettung der Gesellschaft aus der Militärherrschaft. Lzg., 1859.
- 8) Ueber Militär-Kolonieen s. Hiehinger, E. B. von, Statistik ber Militärgrenze bes österreichischen Kaiserthums. I—III. Wien, 1820. Lyall, Die ruffischen Militär-Kolonieen.

### § 103.

### b. Purch Sündnisse mit andern Itaaten.

Unzweiselhaft ist es sicherer und vortheilhafter, ein Unternehmen ausschließend mit eigenen Kräften zu machen, als sich mit Andern zu gemeinschaftlicher Aussührung zu verdinden, denn es ist ungewiß, ob man sich mit dem Verbündeten über bie beste Führung zu vereinigen vermag, ob berselbe Wort hält, ob er ausdauert, ob nicht Zwistigkeiten über andere Gegenstände entstehen, u. s. w. Wenn also ein Staat mächtig genug ist, um sich mit seinen eigenen Krästen zu vertheidigen, so wird er im Allgemeinen wohl daran thun, dies auf seine Hand zu thun d. Anders natürlich, wenn der Feind über= mächtig oder wenigstens nicht entschieden schwächer ist. In diesem Falle erfordert die Klugheit, daß man das kleinere Uebel wählt und sich um Verbündete umsieht, um mit diesen die Gefahr gemeinschaftlich abzuwehren.

Ein frember Staat kann sich zu einem gemeinschaftlichen Unternehmen aus doppeltem Grunde bereit finden. Entweber, weil er von bem uns bedrohenden Feinde für sein eigenes Dasein ober für seine Rechte ebenfalls zu fürchten hat, nament= lich wenn unser Untergang den Angriff auf ihn erleichtern würde. Zweitens aber, wenn wir im Stande sind, ihm für seine Hülfeleistung so große Vortheile in Aussicht zu stellen, daß sie die Nachtheile und Gefahren eines für ihn nicht noth= wendigen Krieges überwiegen. Es bedarf keines Beweises, daß Verbindungen der erstern Art theils sicherer sind, theils weniger Opfer für ihre Zustandebringung und Erhaltung er= forbern. — Che jedoch auf ein Bündniß eingegangen und im Vertrauen auf dasselbe ein gewagtes Unternehmen gemacht wirb, ist sowohl der Umfang und die Nachhaltigkeit der Macht des zu einem Vertrage Geneigten zu untersuchen, als dessen Wil= lensfestigkeit nach Möglichkeit zu erforschen. Auch verbient es eine genaue Prüfung, ob nicht berselbe gegenüber von dem gemeinschaftlichen Widersacher außer dem mit uns gemeinschaft= lichen Verhältnisse auch noch ein besonderes Interesse habe, durch bessen Gewährung der Gegner ihn befriedigen und, viel= leicht zu sehr bebenklicher Zeit für uns, von dem Bundniffe ablösen könnte. Im letzteren Falle muß auch dieser Wunsch

von uns sichergestellt werben können, wenn ein verlässiges Zusammenwirken stattfinden soll.

Jebenfalls erforbert es die Klugheit, bei Gingehung eines Bündnisses sowohl den Fall der gegenseitig zu leistenden Hulfe, (ben sogenannten casus foederis,) als den zu erreichenden Zweck möglichst genau festzustellen. Sobann ift das beiberseitige Maß ber Leiftungen an Mannschaft, Gelb und Rüftungen bunbig zu bestimmen, sowie über Ergänzung und etwa nothige Stei= gerung Berabrebung zu treffen. Endlich muß bie Führung bes Befehles gegen ben gemeinschaftlichen Feind bestimmt werben. In letterer Beziehung ist bas Nebeneinanberstehen verschiebener von einander unabhängiger Befehlshaber sehr bedenklich, indem leicht Meinungsverschiedenheit über die Kriegsführung sonstiges Zerwürfniß entstehen, baburch aber bie Einheit, Schnelligkeit und Kraft bes Hanbelns gebrochen werben kann. Noch entschiedener zu verwerfen ist aber, nach aller geschicht= lichen Erfahrung, die Zuordnung von überwachenden und beschränkenben Bevollmächtigten bei ben höchsten Befehlenben, wenn die Führung ausschließend Einer Macht überlassen werben Bei einer solchen Einrichtung kann Hemmung in ben sou. besten Planen und innere Zerrüttung bes Heeres fast mit Sicherheit in Aussicht genommen werben 3). Die einzig richtige Maßregel ist also Uebertragung bes vollen und unbeschränkten Oberbefehles an den Mächtigsten der Verbündeten, oder an den, welcher unbestreitbar den besten Feldherrn zu stellen im Stande ist. Wird bies nicht für thunlich erachtet, etwa wegen entschiebener Abneigung des Volkes und des Heeres ihr Geschick einem Fremben anzuvertrauen, so ist wo möglich eine getrennte Kriegsführung nach verabrebetem gemeinschaftlichem Plane bem Nebeneinanberstehen Gleichberechtigter vorzuziehen. — Die Bezahlung von Subsidien an einen Verbundeten kann nothig und vortheilhaft sein, wenn es bemselben zwar weber

1

an Menschen noch an Kriegslust, wohl aber an Geld sehlt. Nur sind natürlich die Verabredungen so zu treffen, daß nicht nur die Gegenleistungen genau bestimmt sind, sondern der Zahlende auch berechtigt ist, sich von der Einhaltung der Verssprechen zu überzeugen.

Hinsichtlich der Dauer eines Bundnisses sind Berabredungen von geringer Bebeutung. So lange die Noth ober der Vortheil gemeinschaftlich ist, wird auch das Bündniß halten; fangen aber die Interessen an auseinanderzugehen, so sind Versprechungen nur ein schwaches Band ferneren Zusammenstehens. Doch mögen allerdings zweierlei Bindemittel zur Verstärkung bes Einmal die In-Bertrages in Anwendung gebracht werden. aussichtstellung bedeutender Vortheile, und zwar mo gerade solcher, an deren Erlangung dem Verbündeten subjektiv viel gelegen ist. Mißbrauch eines Berbundeten zum bloßen Werkzeuge und Unbilligkeit in Vertheilung des erlangten Gewinnes sind schlechte Staatskunst. Zweitens kann für ben Bruch des Bündnisses ein bedeutender positiver Nachtheil augedroht sein, zu dem Ende aber eine Berabredung stattfinden auf Ueberlassung von Faustpfändern, Besetzung von Festungen oder bergleichen. Freisich kein sicherer Ersatz für mangelnden Willen und Muth.

Den zuverlässigsten Schutz gewährt ein Bündniß, wenn basselbe zu einer über verschiedene gemeinschaftliche Beziehungen sich erstreckenden organischen Berbindung, und somit dis zu wernigstens einer Analogie einheitlicher Macht ausgebildet wird. Eine solche enge Bereinigung mag denn nun aber ein Staasten bund oder ein Bund esstaat sein; je nachdem die Bersbündeten sich ihre Souveränetät in inneren und äuseren Angelegenheiten vordehalten und nur völkerrechtlich zu gemeinsschaftlichem Schutze zusammentreten wollen, oder sie sich im Gefühle absoluter Unzuträglichkeit ihrer Macht selbst zu einer

staatsrechtlichen Einordnung in ein einheitliches Ganzes verstehen. Bgl. oben, § 7, Seite 34. Als Kriegsanstalt ist natürlich von diesen beiden Bundesarten die letztere die entschieden kräf= tigere und schützenbere; auch mag sie außer ber Vertheidigung gegen Frembe noch eine Menge von Bedürfnissen befriedigen, welche von den vereinzelten Mitgliedern nicht bewältigt werden könnten: aber sie fordert die Aufopferung eines beträchtlichen Theiles ber Selbstständigkeit sogar in inneren Dingen. Gründung eines Bundesstaates ist daher selbst in Republiken nur nach schweren Erfahrungen über die heimischen und äußeren Nachtheile einer Kleinstaaterei zu erwarten; Fürstenthümer gar bewegt erst die äußerste Gefahr von Außen oder im Innern bazu, weil hier zu ber überall vorhandenen Abneigung einer Aufgebung voller staatlicher Personlichkeit auch noch ein Abscheu der Regierenden und ihrer gefammten Familien gegen ein Herabsteigen in ein Verhältniß des staatlichen Gehorsams fommt 8).

1) Die Weltgeschichte ist voll von Beweisen der Unzuverlässigkeit und Wandelbarkeit der Bündnisse. Die Schwierigkeiten, eine zahlreiche Verdinzdung zusammenzuhalten und zu gutem Ende zu führen, sind gewöhnlich selbst in solchen Fällen kaum überwindlich gewesen, wo die höchste Gesahr durch einen übermächtigen Feind vor Augen lag. Wie belehrend sind in dieser Beziehung z. B. die Ersahrungen der großen Allianzen gegen Ludzwig XIV, der Verdindung gegen Friedrich den Großen, der ganze Hergang der europäischen Coalitionen und Kriegsührungen gegen die französische Rezvolution von 1792 bis zum zweiten Sturze Napoleons; endlich selbst wieder die Begebenheiten in deren jüngsten großen Verdündungskriege gegen Rußland!

1

2) Wenn es eines Beleges für die behauptete Unzuträglichkeit einer Absendung von Bevollmächtigten zum Hauptquartiere eines Oberselbherrn bedürste, so würden ihn namentlich die underechendaren Nachtheile liesern, welchen die zur Uederwachung Marlborough's abgeordneten holländischen Commissäre der gemeinschaftlichen Sache zufügten. Es ist nicht zu viel gezsagt, wenn vor Allem ihrer Stumpsheit, ihrem Neide und ihrem Eigenssinne die Rettung Ludwig's XIV. zugeschrieben wird. — Schwerlich kann es daher als ein glücklicher Gedanke erkannt werden, wenn in der Kriegs:

orbnung des deutschen Bundes die Abordnung von Bevollmächtigten ber verschiedenen Abtheilungen des Bundesheeres in das Hauptquartier des Oberfeldherrn angeordnet ist.

3) Daß Demokratieen leichter zur Aushebung ihrer Selbststänbigkeit und zur Gründung eines Bundesstaates bewogen werden können, als Monarchieen, zeigt das Gelingen in Nordamerika und in der Schweiz, sowie das Miß-lingen in Deutschland. Wie wenig aber, auch nur zur wirklichen Hersstellung einer Macht in auswärtigen Angelegenheiten, durch einen bloßen Staatendund geleistet wird, davon ist freilich ebenfalls Deutschland Zeuge, und zwar in steigendem Grade bei jeder neuen Probe.

## 2. Frlangung von Fortheilen.

§ 104.

#### a. Die Gegenftande.

Jeber selbstständige Staat hat allerdings die Aufgabe, die Awecke bes Zusammenlebens nach Maßgabe seines Grundgebankens mit eigenen Kräften zu förbern. Dennoch ist in einer nicht unbebeutenden Anzahl von Fällen Mitwirkung bes Auslandes zu einer vollständigen Erreichung nothwendig. Theils nämlich vermögen kleinere Staaten nicht immer alle Bebürfnisse zu befriedigen, sei es aus Mangel an geistigen Rräften, sei es weil die pecuniaren Mittel fehlen, sei es enb= lich wo eine Anstalt zu ihrem Gebeihen einer breiten Grundlage und eines großen Spielraumes bedarf; theils kann überhaupt ber Natur ber Sache nach oft Ein Staat einen wünschens werthen Zustand einseitig nicht herstellen, sondern es gehört bazu die Austimmung ento Mitwirkung anderer unabhängiger allen diesen Fällen muß der Staat, wenn er nicht fan selbst und den Seinigen schaden will, aus seiner Vereinzelung heraustreten und sich mit fremden Regierungen verständigen, bald zu einem gemeinschaftlichen Unternehmen, bald zur Gewinnung der Erlaubniß, die Einrichtung eines fremben Staates mit zu benützen, balb wenigstens zur Erzielung

übereinstimmender Grundsätze für das im Uebrigen getrennt bleibende Handeln 1).

Eine vollständige Aufzählung der Gegenstände, in Beziehung auf welche ein solcher friedlicher Verkehr wünschenswerth ober nothwendig ist, kann nicht aufgestellt werden, da sowohl das Bedürsniß, als die Erreichungsmöglichkeit sehr verschieden und durch die örtlichen Verhältnisse bedingt ist; wohl aber mag eine Reihe von Fällen hervorgehoben werden, in welchen Vereinigungen unter den Staaten besonders häusig und nützelich sind.

1. Aus dem Gebiete der Rechtsordnung sind es namentlich folgende Berabredungen:

ľ

1

ß

ı

ı

- a. Ueber die gemeinschaftliche Absassung von Gesethüchern. Daß eine gemeinsame Arbeit und ebenso die übereinstimmende Anwendung des Zustandegedrachten vorzugsweise ein Bedürsniß für kleinere Staaten ist, versteht sich allerdings von selbst; es kann jedoch eine gemeinschaftliche Rechtsgesetzgebung unter Umständen auch für größere Reiche ein Bortheil sein, entweder nämlich wenn ein sehr lebendiger Vertehr zwischen ihren Angehörigen stattsindet, oder aber als Stütze und Trägerin einer gemeinsamen Bolksthümlichkeit. Nothwendig ist übrigens in allen Fällen, wenn die Gemeinschaft nicht dald wieder gelockert werden soll, eine Veradredung auch über spätere gemeinschaftliche Verbessesterungen und authentische Auslegungen.
- b. Ueber ein gemeinschaftliches ober stes Gericht. Auch hier sind es hauptsächlich kleine Staaten, deren Verlangen nach einem gut besetzten, ganz unabhängigen und bei gesnügender Mitgliederzahl dennoch vollständig beschäftigten Gerichte durch eine gemeinschaftliche Anstalt befriedigt wird; möglicherweise kann aber auch ein gemeinschaftlicher Kassationshof zur Erhaltung der gleichen Anwendung eines

gemeinschaftlichen Gesetzbuches ober zu übereinstimmender und gemeinsamer Ausführung völkerrechtlicher Verabredungen zweckmäßig sein <sup>8</sup>).

- c. Ueber gemeinschaftliche Strafanstalten. Natürlich nur zwischen kleinen Staaten zu verabreben.
- d. Ueber gegenfeitige Erfüllung gerichtlicher Requisi=
  tionen; wobei denn am zweckmäßigsten der Grundsat
  festgehalten wird, die Requisition eines ausländischen Gerichtes gerade so zu achten, wie die eines einheimischen,
  also einer Seits keine größeren Schwierigkeiten oder besondere Bedingungen zu machen, aber auch anderer Seits
  kein Verlangen zu erfüllen, welches einem einheimischen
  Gerichte abgeschlagen werden müßte.
- e. Ueber die gegenseitige Gültigkeit von Richtersprüchen in durgerlichen Rechtsstreitigkeiten. Bon den drei Möglichkeiten des Berhaltens zu fremdstaatlichen Richtersprüchen ift die grundsätliche Richtanerkennung derselben eine große Härte gegen Privaten und eine Läugnung der völkerrechtlichen Berpflichtung, zur Herstellung einer Weltzrechtlichen Berpflichtung, zur Herstellung einer Weltzrechtsordnung mitzuwirken; die Anerkennung erst nach vorangegangener stofflicher Prüfung eine unvollkommene Maßregel und fast eine Beleidigung des fremden Staates; die vollständige gegenseitige Anerkennung dagegen eine Wohlthat für Biele und eine Grundlage zu richtigen Berzhältnissen zwischen den Staaten. Natürlich wird übrigens auch in dem letzten Falle dem fremden Urtheile nur nach den diesseitigen Formen und innerhalb des diesseitigen materiellen Rechtes Bollziehung gegeben.
- f. Ueber Auslieferung flüchtiger Verbrecher, mit Ausnahme der wegen politischen Vergehen Verfolgten. Endlich
- g. über gemeinschaftliche Vormundschaften und



sonstige Vermögensverwaltung, wo ein unter obrigkeitlichem Schutze stehendes Vermögen in mehreren Staaten zerstreut ist, und also, in Ermangelung einer Verabredung unter denselben, von verschiedenen Behörden und nach verschiedenen Gesetzen auch abweichend und vielleicht widersprechend behandelt wird 4).

- 2. Noch weit reichlicher und auch wohl in ihren Folgen fühlbarer sind die Veranlassungen zu Verabredungen über gemeinschaftliches Versahren in polizeilich en Dingen. So denn namentlich folgende:
  - a. Wenn eine regelmäßige und beträchtliche Auswansberung stattfindet, ohne Zweisel also auch Bedürfniß ist, kann der Staat seinen scheidenden Bürgern noch schließlich eine große Wohlthat erzeugen, überdieß den ihm selbst zur Verminderung einer Uebervölkerung wünschenswerthen Abzug fördern, wenn er durch Verträge mit denzienigen Staaten, nach welchen der Strom der Auswanzderung erfahrungsgemäß geht, einen Vertrag zu schließen such, welcher eine sichere Reise, eine geschützte Aufnahme und anfängliche Begünstigung der Niederlassung verschafft.

Ţ

J

J

İ

į

ļ

ł

ţ

- b. Ueber Quarantäneanstalten mögen Berabrebungen stattsinden zur Bewerkstelligung einer sichernden und einer gleichmäßigen Behandlung der Menschen und Waaren, damit weder die Gesundheitszwecke versehlt, noch auch durch Einräumung gefährlicher Erleichterungen künstliche Abelenkungen der Handelszüge hervorgerusen werden.
- c. Der freie Handel mit Lebensmitteln ist gegen veraltete Ansichten und falsche Maßregeln der Theuerungspolizei zu schützen. Ist der Vortheil auch zunächst auf Seite regelmäßig einführender Länder; so haben doch auch verkaufende Staaten Nutzen von einer festen Verabredung zu vernünftigem Versahren.

- d. Rleinere Staaten vermögen den Versicherungsan= ftalten nur dann eine verlässige Grundlage zu gewähren, wenn sie sich mit Nachbaren über gegenseitige Zulassung verständigen.
- e. Die Bolksbilbung kann nicht nur in Ländern von geringerem Umfange und mit unzureichenden Mitteln geswinnen durch Beradredungen über gemeinschaftliche Grünsdung und Erhaltung höherer Lehranstalten ); sondern überhaupt und in allen Staaten durch Berträge über gegenseitigen Austausch literarischer Erzeugnisse, durch gemeinsames Berbot des Nachdruckes, durch gelegentliche Aussetzung großer Belohnungen für allgemein wichtige Ersindungen.
- f. Die Sittenpolizei gewinnt durch gemeinschaftliche Berbote von Glücksspielen aller Art.
- g. Das Verhalten des Staates zur Kirche erfordert in doppelter Beziehung nicht selten eine Verabredung unter mehreren Regierungen. Einmal zu gemeinschaftlicher Grünsdung und Erhaltung höherer kirchlicher Anstalten, wenn Beihülfe der weltlichen Gewalt verlangt wird, z. B. von Bisthümern, Seminarien u. s. f. Zweitens aber zu gesmeinschaftlichem Verhalten gegenüber von mächtigen und ehrgeizigen Kirchenbehörden <sup>6</sup>).
- h. Vielfache Beranlassung zu gemeinschaftlichen Bestimmungen gibt die Gewerbethätigkeit der beiberseitigen Untersthanen. So z. B. zu Verabredung über gleichförmige Behandlung der Ersindungspatente; zu Verträgen über Zollwesen, welche sich dann bis zur Gründung bleibender und mächtiger Vereine zu gemeinschaftlicher Zollpolitik und Zolleinnahme ausbilden können; zu Verabredungen über gemeinschaftliche Regelung der Kinderarbeit. Vielleicht bringt die immer dringendere Nothwendigkeit, das ganze

Fabrikwesen nach gemeinschaftlichen Grundsätzen zu behans beln, später noch zu sehr ausgebehnten und tief einschneis benden Verträgen über diesen wichtigen Theil der Volkswirthschaft.

i. Endlich gibt ber Handel zu jeder Zeit Veranlassung zu nützlichen Verabredungen mit fremden Staaten. So schon überhaupt über möglichste Freiheit der Ein= und Ausfuhr, gegenseitige gerechte Behandlung der Kaufleute, Schiffer u. dgl.; sodann aber noch über zweckmäßige Einrichtung und Aneinanderreihung der Verkehrswege, über gute und wohlseile Postverbindung, über gemeinschaftliches Waß und Sewicht, vielleicht Münzwesen; über gleichsörmige Grundsätze in Betreff der Banken, der Creditpapiere u. s. f.

ه . مس

- ... - ...

ميد بدر

---

الله الله الله

- 3. Selbst in Finanzsachen wögen Verträge mit dem Auslande zu großem Vortheile gereichen. Abgesehen von den Veradredungen in Beziehung auf Zoll und Handel, welche natürlich auch ihre wichtige finanzielle Seite haben, sind z. B. Verträge in Vetreff übereinstimmender Behandlung gewisser Abgaben oder der Erträgnisse aus Staatsmonopolien nüplich, sei es zur Vermeidung von Mißvergnügen in höher besteuerten Ländern, sei es zur Abschneidung von Schleichhandel 7). So-dann haben schon häusig Veradredungen über Staatsschulden stattgefunden, entweder zu ihrer Uebernahme oder zur Sichersstellung derselben.
- 1) Es ist nicht gerade ein löbliches Zeichen unseres Gesittigungsstandes, daß die äußere Politik der Staaten zwar Gegenstand der vielsachsten Vershandlungen und auch zahlreichster schriftlicher Darstellung ist, hierbei aber hauptsächlich nur die Erwerbung von Gebiet und Macht, somit die Befriedigung von Chrgeiz, Eitelkeit und Habsucht ins Auge gesaßt wird, nur selten aber die so reichliche Möglichkeit, durch verständiges und wohlwollendes Entgegenkommen den Unterthanen im Einzelnen und im Ganzen solche Vorstheile zu verschaffen, welche der vereinzelt bleibende Staat ihnen nicht gewähren kann. Sogar die für die Regierungen auf diesem Wege zu erwerbenden Vortheile bewegen zu keiner häusigeren und eingehenderen Beachtung dieser

Seite ber internationalen Berhältnisse; und so wie schon das Bollerrecht das Recht des Krieges und blutigen Zwanges unendlich vollständiger aus: gebildet hat als das Recht des friedlichen Berkehres, so hat sich auch die wissenschaftliche Politik nur der gewaltthätigen oder listigen Seite des Staatenverkehres zugewendet. Hier hat unläugdar die Bissenschaft noch eine schwere Schuld zu bezahlen. Ein Ruten sür das Leben wird aber hier um so leichter zu erreichen sein, als in der That die Uedung der Lehre vorzaus ist. Es ist allerdings nicht daran zu denken, daß die Staaten wirklich schon alse und jede Forderung erfüllen, welche hinsichtlich der internationalen Rutensksörderung gestellt werden können; allein im Ganzen muß ihnen das Zeugniß gegeben werden, daß sie hier thätiger sind als die Theorie. Richt sowohl den Spstemen, sondern weit mehr den Bertragssammlungen sind Grundsätze und Gegenstände zu entnehmen.

- 2) Ein Beispiel gemeinschaftlich zu Stande gebrachter Gesetzgebung ist die deutsche Wechselordnung; und ein zweites noch weit bedeutenderes wird die, hoffentlich gelingende, Beradredung eines gemeinschaftlichen deutschen Handelsgesetzbuches sein. Wie nothwendig aber in solchem Falle ein weitern Bertrag über ebenfalls gemeinsame Aufrechterhaltung und Fortbildung ist, beweist schon jetzt das Wechselgesetz, und würde unzweiselhaft in noch weit höherem Maaße des Handelsgesetzbuch zeigen. Die Ausführung hat ihn Schwierigkeiten; allein wer den Zweck will, muß auch die Mittel wollen.
- 3) Gemeinschaftliche Gerichte find nicht selten. In Deutschland schreibt sie Bundesacte den kleineren Staaten geradezu vor; außerdem bestehen die gemischten Gerichte zur Entscheidung über Anklagen wegen Sklaven: handels u. s. w.
- 4) Der ganze gegenwärtige Zustand des internationalen Privatrechtes (mit Einschluß der strafrechtlichen Fragen) beweist die Nothwendigseit bestimmter und ausgebehnter Verabredungen. Da die Lehre über diese schwieserigen Gegenstände durchaus nicht seststeht, vielmehr die Ansichten auf das Bunteste gemischt sind und in den entgegengesetztesten Richtungen aus einander lausen, so ist es kein Wunder, daß auch die Uedung der versschiedenen Staaten sehr verschieden ist, und daß dieselbe Rechtsfrage von Land zu Land auf die abweichendste Weise behandelt wird. Daher dann große Rechtsunsicherheit für die Einzelnen und Beranlassung zu unzähligen Verwickelungen unter den Regierungen; aber auch die Unmöglichkeit, anders als durch Verträge unter den Staatsgewalten zu helsen.
- 5) Ein höchst erfreuliches Beispiel dieser Art ist die Gesammtuniversität Jena.
- 6) Ein, freilich die Probe nicht bestehender, Vorgang dieser Art war die Verabredung der die oberrheinischen Kirchenprovinz bilbenden deutschen

Staaten, gegenüber vom römischen Stuhle nach gemeinschaftlichen Grunds sätzen zu verfahren.

7) Nicht selten sind Verträge über gemeinschaftlichen Salzpreis in benachbarten Ländern; ferner über gleiche Abgaben auf Getränke.

#### § 105.

#### b. Die Mittel.

Von einem unmittelbaren Zwange gegen einen fremben Staat zum Behufe ber Verwilligung eines Vortheiles für bie diesseitigen Angehörigen kann natürlich nicht die Rebe sein. So sehr auch die Sittlichkeit und der wohlverstandene eigene Bortheil dem Eingehen in so wohlthätige gegenseitige Berhält= nisse bas Wort reden mögen: ein förmliches Recht auf die einzelne bestimmte Einrichtung besteht nicht. Nur mit freiem Willen bes Nachbars ist die Berabredung zu Stande zu bringen, und es ist also Aufgabe der Staatskunst, eine solche Gesinnung Die hierzu dienlichen Mittel sind nach der hervorzurufen. Verschiedenheit der Personen und Verhältnisse mannchfacher Art, und eben barin besteht die Klugheit, den in jedem ein= zelnen Falle mächtigsten Beweggrund zu erkennen und sich dienst= bar zu machen. Doch lassen sich wenigstens über einige ber hier zur Sprache kommenden Mittel allgemeinere Sate aufftellen.

1. Die Ueberzeugung von der Rütlichkeit einer beantrageten Berabredung ist durch diplomatische Unterhands Iungen anzubahnen und wo möglich zu bewerkstelligen. Die Führung derselben fällt eigenen Beamten, den Gesandten in ihren verschiedenen Abstufungen, regelmäßig zu, und bei streng technischen Gegenständen, deren Behandlung genaue Fachkenntnisse verlangt, werden wohl auch eigene Commissäre beauftragt. Sache des Gesandten ist es, einer Seits seine Regierung auf diesenigen Gegenstände ausmerksam zu machen, v. Rohl, Encyclopädie.

welche sich zu einem vortheilhaften Bertrage zu eignen scheinen, anderer Seits nach seiner persönlichen örtlichen Kenntniß ben richtigen Zeitpunkt für die Verhandlung und die voraussichtlich zum Ziele führenden Mittel zu bezeichnen 1). Zu einer solchen Kenntniß in juristischen, polizeilichen und finanziellen Angelegenheiten bedarf es nun aber freilich anderer Vorbereitungen und anderer Interessen und Gewohnheiten, als blos höfische und aristokratische Gesandte haben können; und es ist baher auch auf regelmäßige und große Erfolge hier nicht zu rechnen, so lange nicht die ganze Bildung und Laufbahn tieser Gattung von Staatsbeamten der vollständigen Erfüllung ihrer Aufgaben besser angepaßt ist, als dies jett der Fall ist. Die Schwierigkeiten einer burchgreifenden Verbesserung sind allerdings groß, weil sich die Verwechslung der Person der Staatsoberhäupter und ihrer persönlichen Interessen und Liebhabereien mit ben Aufgaben bes Staates und bem Ernste berselben nirgends in bem Grade erhalten hat, als gerade in der auswärtigen Politik; und so benn auch beim Gesandtenwesen. Doch bedarf es nur einer großartigeren Auffassung der Aufgabe und ehrlichen festen Willens, um auch in diesem Zweige des öffentlichen Dienstes eine Verbesserung einzuführen, wie sie anderwärts schon längst besteht 3).

2. Bon den materiellen Mitteln zur Erwerbung eines internationalen Bortheiles steht die Einräumung eines Ersatzes in erster Linie. Wenn das Angebotene einen reinen Sewinn zu gewähren scheint, so wird ein Austausch keine großen Schwierigkeiten haben. Natürlich kann und soll nicht weiter geboten werden, als der zu erwerbende Bortheil an sich werth ist; allein sehr häusig trifft es sich, daß die Abtretung eines Werthes ein kleineres Opfer sür den bisherigen Besitzer ist, als der durch die Erwerbung zu erlangende Bortheil sich für den andern Theil gestaltet ober wenigstens erscheint. Nas

türlich muß mit genauer Sachkenntniß nicht nur ber unmitztelbaren sondern auch der mittelbaren Folgen einer Einräumung versahren werden; ebenso versteht sich, daß dem Gegner ein Bortheil in dem Maße angerechnet wird, in welchem er demzselben nützt, und nicht danach, wie wenig etwa die Einräumung diesseits kostet: aber nichts ist verkehrter und dem eigenen Bortheile hinderlicher, als wenn mit kleinlichem Neide dem Gegentheile jeder Bortheil mißgönnt wird, selbst wenn derselbe diesseits nicht einmal schadet. Es darf nie vergessen werden, daß der fremde Staat die von uns gewünschten Zugeständnisse nicht unseres, sondern vielmehr seines eigenen Bortheiles wegen macht, und daß jedenfalls nur derzenige Bertrag eine längere Dauer verspricht, bei welchem beide Theile ihre Rechznung sinden.

Ein allerdings zuweilen zum Ziele führenbes, allein höchst gefährliches Mittel sind Retorsionen 3). Erwiderung einer unfreundlichen und nachtheiligen Handlungs= weise eines fremden Staates mittelst eines gleichen und selbst noch einschneibenderen Betragens von unserer Seite kann ber= selbe vielleicht zur Besinnung gebracht ober eingeschüchtert wer= den, und insoferne ist das Mittel nicht unbedingt zu verwerfen; allein es ist ebenso möglich und sogar wahrscheinlich, daß der widerwillig gesinnte Nachbar durch eine Erwiderungsmaßregel erbittert und nicht blos in seinem Benehmen bestärkt, sondern sogar zu noch weiter gehenden nachtheiligen Schritten veranlaßt wird. In solchem Falle ist der Schaden aber ein doppelter. Einer Seits nämlich ift bas Opfer, welches eine Retorsion fast immer erfordert umsonst gebracht; und anderer Seits ist ber weitere zugefügte Nachtheil eine selbstherbeigeführte Berschlim= merung der bisherigen Lage. Aus bloßem Aerger und ohne genaue Untersuchung ber Verhältnisse zu retorquiren ist thöricht, und überdies unrecht gegen die darunter leidenden eigenen Angehörigen. — Deshalb ist benn Retorsion als Mittel zur Erslangung eines Bortheiles nur in zwei Boraussetzungen räthlich. Erstens wenn mit großer Wahrscheinlichkeit erwartet werben kann, daß der Segner nachzeben wird; was denn wohl der Fall ist, wenn ihm entweder durch die diesseitige Maßregel etwas absolut Nothwendiges entzogen wird, oder wenn ein mächtiges Interesse in seinem Lande darunter leidet. Zweistens, wenn die Retorsion von einem bisherigen Opfer besreit, welches lediglich einem allgemeinen guten Berhältnisse gebracht wurde. Hier wird sedenfalls etwas gewonnen, mag nun der Gegner in dem eigentlichen Streitpunkte nachgeben ober nicht.

- 1) Bon den zahlreichen Werken über Unterhandlungskunft find nament: lich folgende zu bemerken: Vera e Cuñiga, El embaxador. Hisp, 1621, 4 (oft überset und neu herausgegeben.) — Callières, de, De la manière de négocier avec les souverains. Par., 1716 (unb spater noch oft, auch in Uebersehungen.) — Pecquet, De l'art de négocier. Par., 1737. — Mably, Abbé, Les Principes de négociation. à la Haye, 1757. (noch oft.) — Die politische Unterhandlungskunft. Lpz., 1811. - Martens, Ch. de, Guide diplomatique. Par. et Lpz., éd. 3, 1851. — Traité complet de diplomatie. I—III. Par., 1833. — Rölle, F., Betrachtungen über Diplomatie. Stuttg. u. Tüb., 1838. — Eine Auswahl aus den Denkwürdigkeiten berühmter Unterhändler zu treffen, ist nicht leicht bei der großen Zahl und der sehr verschiedenartigen Bedeutsamkeit berselben. Die am häufigsten benützten sind etwa die Mittheilungen bes Cardinals d'Ossat (zuerst 1627); des Grafen d'Avaux, (1648 u. 1752); bes Präsidenten Zeannin (1651); des Grafen Brienne (1719); des Großpensionärs J. de Witt (1735); des Lords Malmesbury (1845). Jeben Falles gehören zur Ergänzung und Aneinanberreihung bie allgemeinen geschichtlichen Werke über die völkerrechtlichen Verhaltnisse, also namentlich von Flassan, Schöll und Rlüber.
- 2) Ueber die einem Diplomaten nöthigen Eigenschaften und Kenntnisse, so wie über die Bildungsschule berselben s. Dresch, L.v., Kleine Schriften. München, 1827, S. 11 fg.; Rehfues, Entwurf einer allgemeinen Instruction für die preußischen Gesandten. Stuttg., 1845.
  - 3) Bgl. oben, § 65, S. 449.

## II.

Geschichtliche Staatswissenschaften.

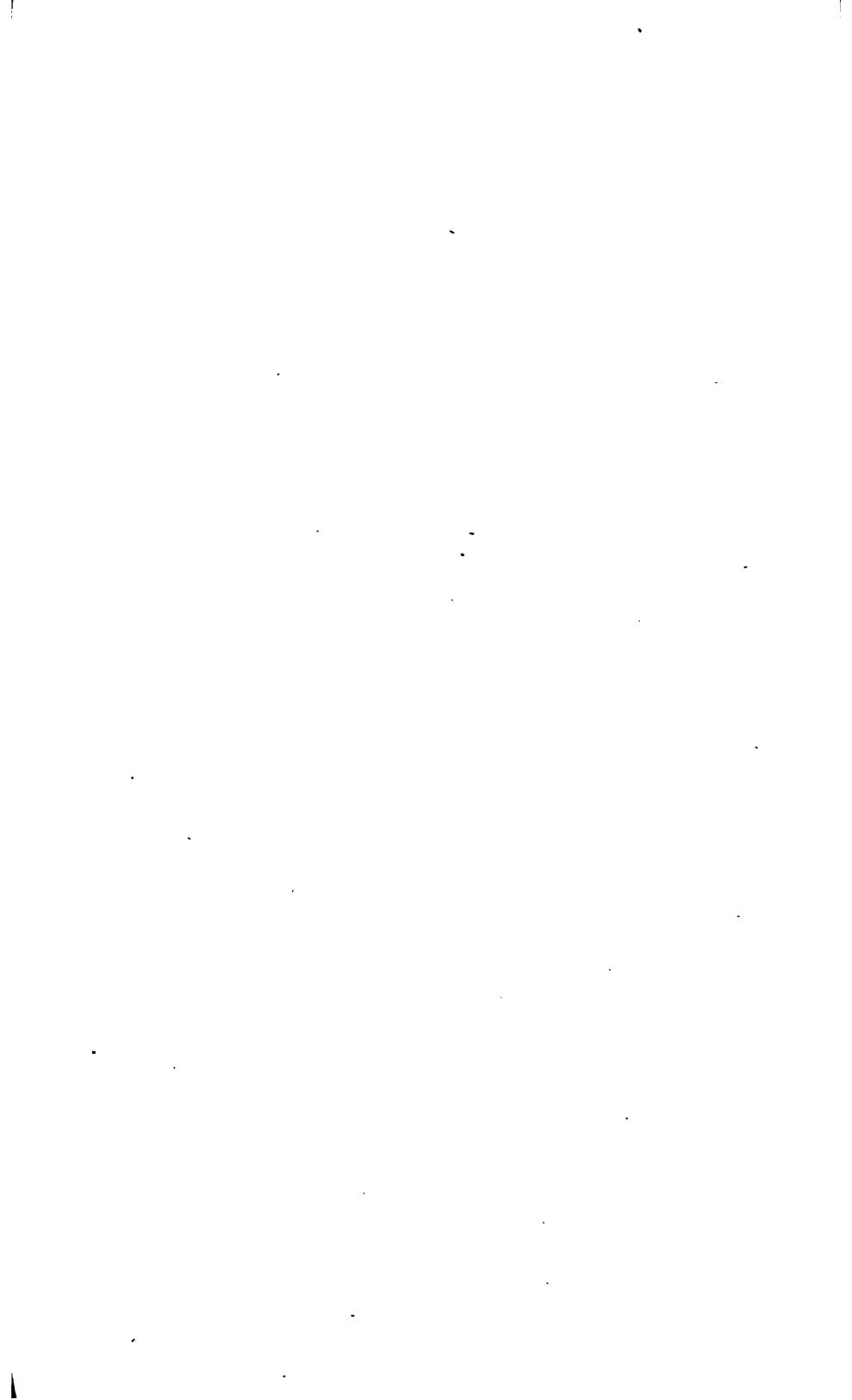

#### § 106.

### Begriff und Rugen ber geschichtlichen Staatswiffenschaften.

Ein vollständiges Verständniß des staatlichen Lebens er= forbert neben der theoretischen Lehre auch eine Kenntniß der Thatsachen, und zwar sowohl ihres Herganges, als ihres letten Bestandes. In der allgemeinen Staatslehre wird der Begriff bes Staates festgestellt und bessen Wesen in den hauptsächlich= sten Beziehungen erörtert. Die übrigen bogmatischen Staats= wissenschaften zeichnen vor, was mit dem Staate und in dem Staate zu geschehen hat, sei es vom Standpunkte des Rechtes aus, sei es von dem der Sittlichkeit, sei es endlich von dem ver Zweckmäßigkeit. Allein hieraus ergibt sich noch nicht, wie das Leben im Staate in der Wirklichkeit war und ist. Dieses wird erst nachgewiesen durch die beiden geschichtlichen Staats= wissenschaften, nämlich durch die Staatsgeschichte und die Staatenkunde, beren erstere die genetische Entwickelung bes gesammten staatlichen Lebens, so weit unsere Renntnig reicht, die andere bagegen eine geordnete und vollständige Schilberung ber staatlichen Zustände zu einer bestimmten Zeit, also das thatsächliche Ergebniß jenes Verlaufes mittheilt 1).

Die Nothwendigkeit und Ersprießlichkeit einer solchen Kenntniß der Thatsachen liegt sehr nahe, und zwar für mehr als ein Bedürfniß.

Einmal ist es schon in rein menschlicher Beziehung Bebürfniß, zu wissen, welche Schicksale unser Geschlecht in der

bochwichtigen Beziehung seines geordneten Zusammenlebens durchlausen hat, und in welchen Zuständen demzusolge es sich besindet. Diese Kenntniß gewährt den sichersten Schlüssel zum Berständnisse des Zweckes des menschlichen Lebens und zur Sinsstände in den wahrscheinlichen weiteren Sang der Begebenheiten und Zustände des ganzen Seschlechtes. Zu gleicher Zeit ist sie für den, welcher Ursachen und Wirkungen zu erkennen und sie zu verdinden weiß, eine eindringliche Belehrung über die Bedeutung des Rechtes, der Sittlichkeit und der Klugheit, und über deren verhältnismäßige Kraft. Das Leben im Staate ist allerdings nicht die einzige bedeutsame Seite des Daseins der Menschen auf der Erde; aber es ist eine der wichtigsten, und ohne seine vollständige Berücksichtigung ist an eine richtige Beantwortung des Räthsels unseres Daseins nicht zu denken.

Dann aber bient, zweitens, Geschichte und Statistik für ben Theoretiker, sowohl zur Erweiterung und Vervollän= bigung seiner Anschauungen und Gedanken, als zur Prüfung seiner Lehrsätze. — Das wirkliche Leben ist immer weit reicher als die thätigste Einbildungskraft ober das schärfste analytische Denken. Die Thatsachen, welche die Geschichte ober die Er= zählung bestehender Zustände kennen lehrt, fordern daher viel= fach das Nachdenken über Fragen heraus, welche ohne jene Renntniß gar nicht aufgeworfen würden, und sie machen auf Bedürfnisse und auf Gestaltungen bes Zusammenlebens auf= merksam, welche bem bloßen theoretischen Scharfsinn entgehen würden, da er sich von einer Subjectivität doch niemals ganz frei machen kann. Eine theoretische Staatswissenschaft, welche nicht durch Benützung von Geschichte und Staatenkunde stofflich vervollständigt worden ist, muß nothwendig immer eine unvoll= kommene sein und kann die ganze Fülle der menschlichen Zu= stände nicht umfassen. — Allein eine ohne Berücksichtigung der in die Erscheinung getretenen Zustände bearbeitete Wissen=

schaft läuft auch überdies noch Gefahr, sachlich unrichtige Grundsätze aufzustellen. Leicht nämlich geht eine rein theoretische Lehre von einem höhern Grundsatze aus, welcher nicht ganz richtig ist; ober aber sie begeht einen Fehler in einer Schlußfolgerung. In beiben Fällen kommt sie nothwendig zu falschen Sätzen; und wenn denn auch die Entdeckung derfelben und der Nachweis ihrer Unrichtigkeit durch rein theoretisches Berfahren nicht unmöglich ist, so ist boch die Auffindung auf diesem Wege weder leicht noch sicher, und es ist namentlich der Beweiß der Unrichtigkeit auch eben ein theoretischer, somit selbst wieder möglichen Fehlern derselben Art unterworfen. Von höchster Bedeutung ist baher eine Probe der Richtigkeit burch geschichtliche Thatsachen. Diese weisen auf unbestreitbare Art nach, ob die allgemeinen Voraussetzungen, von welchen die Lehre ausgeht, auch der Wirklichkeit entsprechen, oder ob die Menschen und Dinge thatsächlich anders sind, als sie von ber Wissenschaft angenommen wurden; und sie zeigen, welche Folgen die Anwendung eines bestimmten Sates, sei es über= haupt, sei es unter gewissen Voraussetzungen, in der That hat. Wenn nun das Ergebniß, wie häufig genug der Fall sein wird, ein anderes ist, als nach ben Sätzen ber Lehre zu erwarten gewesen ware, so entsteht eine nicht abzuweisende Forberung, die Gründe dieser Verschiedenheit aufzusuchen, badurch aber zur Einsicht der Wahrheit zu gelangen und die Theorie zu verbessern. Die theoretischen Staatslehren leiden gar sehr unter der Unmöglichkeit, die auf wissenschaftlichem Wege gefunbenen Sätze burch ausdrücklich angestellte Versuche im Leben zu erproben, indem in den allerseltensten Fällen ein Theoretiker in der Lage ist, die von ihm aufgefundenen und für wahr erachteten Principien auch unmittelbar an einem wirklichen Staate zu erproben. Der einzig mögliche Ersat für diesen in der Ratur der Sache liegenden Mangel ist die Aufsuchung von

solchen Thatsachen in Vergangenheit ober Gegenwart, welche die Folgen der Anwendung des in Frage stehenden Satzes oder wenigstens eines sehr ähnlichen zu sein scheinen. In Ersmangelung eigener Versuche mag der politische Theoretiker auf diese Weise wenigstens die von Anderen unwilkürlich angestellsten Experimente kennen und benützen.

Endlich bedarf aber auch ber praktische Staatsmann einer Kenntniß der geschichtlichen Staatswissenschaften. liefern ihm das, was er vor Allem bedarf, nämlich Erfahrung; und sie lehren ihn den Schauplat kennen, auf welchem er zu handeln hat, so wie die Elemente der Kraft und des Wider= standes, welche er benützen ober berechnen muß. immerhin richtig sein, daß die durch das eigene Handeln ge= machte Erfahrung einen klareren und wirksameren Eindruck macht, als die von Anderen und an fremden Berhältnissen gemachten Erlebnisse dieses zu thun vermögen; und gibt es unzweifelhaft eine unmittelbarere und lebendigere Anschauung, wenn staatliche Zustände durch eigene Beobachtung und durch ein in Mitte berselben zugebrachtes Leben erkannt worden sind: so liegt es nun einmal in der Natur der Sache, daß selbst ber am günstigsten Gestellte nicht so Bieles und so Verschieben= artiges selbst erleben und nicht so weit und breit genaue perfönliche Untersuchungen anstellen kann, als eine vollendete staatsmännische Ausbildung erforbert. Offenbar liegt also die Alternative nur so, daß sich entweder der Staatsmann hin= sichtlich der staatlichen Erfahrungen und Anschauungen theilweise mit fremben Erlebnissen und Beobachtungen begnügen muß, ober daß er ganz leer bleibt. Hier kann denn aber kein Zweifel über das Bessere sein. Wenn aber nicht selten, und zwar mit Recht, die Klage gehört wird, daß die Geschichte so wenig zur Belehrung und Warnung biene, so liegt die Schuld nicht an der Unbrauchbarkeit der Erfahrung und Erzählungen Anderer,

sondern vielmehr an der nur allzu häufigen mangelhaften Bildung der Individuen oder an ihrer Trägheit im Denken und Versgleichen. Große geschichtliche und statistische Kenntnisse befähigen an sich noch nicht zum Staatsmanne; allein Unwissenheit ist noch weit weniger ein Grund vollkommener Größe und Tüchstigkeit. Diese sindet sich vielmehr nur da, wo Gesinnung und Geist mit theoretischem und thatsächlichem Wissen verbuns den sind.

- 1) Es ist schwer zu begreifen, wie in einem großen Theile ber Enchklopädieen der Staatswissenschaften die geschichtlichen Disciplinen ganz übersgangen werden. Am wenigsten kann die Entschuldigung gelten, daß der Inhalt der Staatsgeschichte und Statistik sich auf eine irgend nutbringende Weise nicht im Auszuge und zusammengedrängt in engem Raume geben lasse. Allerdings ist dies nicht möglich, und die verschiedenen von Pölitz u. A. angestellten Bersuche einer solchen Zusammendrängung sind kläglich mißlungen, selbst wo sie einen über die Gebühr großen Raum in Anspruch nehmen; allein die Ausgade einer vollständigen Uebersicht über sämmtliche Wissenskreise, deren Mittelpunkt der Staat ist, ersordert doch gewiß eine Bezeichnung der Stelle, welche die beiden geschichtlichen Wissenschaften in dem Gesammtspsieme einnehmen, und eine Hinweisung auf ihren Werth und auf die richtige Wethode ihrer Bearbeitung. Dies aber mag auch in Kurzem geschehen.
- 2) Bortrefsliche Bemerkungen über die Anwendung von Versuchen zur Erserschung der Wahrheit und über die Unzulässigkeit der Anstellung abssichtlicher Versuche in den Staatswissenschaften, serner über den theilweisen Ersat derselben durch Beobachtung von Thatsachen s. dei Cornwall Lewis, G., Treatise on the methods of observation and reasoning in politics. Lond., 1852, Bd. I, S. 160 fg.

# Staatsgeschichte.

#### § 107.

### 1. Umfang und Eintheilung ber Staatsgeschichte.

Die Darstellung des geschichtlichen Herganges des Lebens der Menschen im Staate zerfällt in zwei Haupttheile: in die Geschichte des inneren Staatslebens der verschiedenen Bölker; und in die Geschichte des gegenseitigen Einwirkens coexistirens der Staaten, d. h. in die Geschichte der Staaten systeme.

1. Die innere Staatsgeschichte läßt sich in sehr versschiedenem Umfange auffassen und darstellen. — Vor Allem in welthistorischer Auffassung, wobei denn aber sogleich wieder eine doppelte Behandlung möglich ist. Entweder wird, und es mag dies als das Jedeal gelten, die Entwicklung des staatslichen Lebens aller gesittigten Völker von den ersten Anfängen beglaubigter Geschichte an gegeben, und also ein vollständiges Vild dieser Seite der gesammten Menschheitsgeschichte gewonnen. Oder aber kann auch nur ein kürzerer Theil der Geschichte zum Gegenstande genommen werden, dieser dann aber wieder in vollständiger Umspannung aller in diesen Abschnitt fallenden Staaten, ihrer Einrichtungen und Begebenheiten. In beiden Fällen ist es Aufgabe der historischen Kunst und eines richtigen Einsblickes in die verschiedenen Haupt = und Nebenarten des Staatss

gebankens den ungeheuren Stoff in natürliche Gruppen und Unterabtheilungen zu bringen. — In der Regel jedoch begnügt sich sowohl der Darsteller als der Leser mit weit geringerem Umfange, indem nur die Staatsgeschichte eines einzigen Volkes, ober höchstens einer einzelnen Gruppe von verwandten Stämmen, dargelegt wird. Hier wird benn von dem ersten Erscheinen des betreffenden Volkes in der Geschichte bis zur Gegenwart ber Hergang ber äußeren, b. h. räumlichen, Bilbung bes Staates und die Entwickelung seiner einzelnen Anstalten und Grundfätze in Verfassung und Verwaltung bargelegt. Es handelt sich davon, sowohl ben Geist bes Ganzen, als den Verlauf jeder wichtigeren Institution nachzuweisen; und begreislicher Weise burfen auch solche Gestaltungen bes Staatslebens nicht übergangen werben, welche später vollständig erloschen sind, falls sie nur zu ihrer Zeit lebenskräftig und wirksam waren \*). — Sodann kann aber die innere Staatsgeschichte auch mono= graphisch bearbeitet werben. Hier wird denn die Geschichte einer einzelnen Einrichtung ober eines einzelnen Grundsates ausschließlich erzählt und auf andere Bestandtheile bes Staats= lebens nur insoferne Rücksicht genommen, als sie zur vollstän= digen Begreifung des hervorzehobenen Theiles erforderlich sind. (So z. B. die Geschichte des Fürstenthums, ober der Bolks= vertretung, des blos verfassungsmäßigen Gehorsams.) Uebrigen mag eine solche Monographie wieder in doppelter Weise angelegt sein; entweber nämlich als die allgemeine Ge= schichte der fraglichen Institutionen bei allen Völkern, welche sie überhaupt kennen, ober aber als Darstellung bes nur in einem einzelnen Staate Vorgekommenen 3). — Endlich kann die innere Staatsgeschichte selbst noch in Form einer Bio= graphie erzählt werben, wenn nämlich an dem Gebaren eines sehr einflußreichen und namentlich wesentliche Umgestaltungen in seinem Vaterlande hervorbringenden Staatsmannes der

## Staatsgeschichte.

§ 107.

### 1. Umfang und Eintheilung ber Staatsgeschichte.

Die Darstellung des geschichtlichen Herganges des Lebens der Menschen im Staate zerfällt in zwei Haupttheile: in die Geschichte des inneren Staatslebens der verschiedenen Völker; und in die Geschichte des gegenseitigen Einwirkens coexistiren= der Staaten, d. h. in die Geschichte der Staaten sich steme 1).

1. Die innere Staatsgeschichte läßt sich in sehr versschiedenem Umfange auffassen und barstellen. — Vor Allem in welthistorischer Auffassung, wobei denn aber sogleich wies der eine doppelte Behandlung möglich ist. Entweder wird, und es mag dies als das Jedeal gelten, die Entwicklung des staatslichen Lebens aller gesittigten Voller von den ersten Anfängen beglaubigter Geschichte an gegeben, und also ein vollständiges Bild dieser Seite der gesammten Menschheitsgeschichte gewonnen. Oder aber kann auch nur ein kürzerer Theil der Geschichte zum Gegenstande genommen werden, dieser dann aber wieder in vollständiger Umspannung aller in diesen Abschritt fallenden Staaten, ihrer Einrichtungen und Begebenheiten. In beiden Fällen ist es Aufgabe der historischen Kunst und eines richtigen Einsblicks in die verschiedenen Haupt und Nebenarten des Staatss

gebankens ben ungeheuren Stoff in natürliche Gruppen und Unterabtheilungen zu bringen. — In ber Regel jedoch begnügt sich sowohl der Darsteller als der Leser mit weit geringerem Umfange, indem nur die Staatsgeschichte eines einzigen Bolkes, ober höchstens einer einzelnen Gruppe von verwandten Stämmen, dargelegt wird. Hier wird benn von dem ersten Erscheinen bes betreffenden Volkes in der Geschichte bis zur Gegenwart ber Hergang ber äußeren, b. h. räumlichen, Bildung bes Staa= tes und die Entwickelung seiner einzelnen Anftalten und Grund= fätze in Verfassung und Verwaltung bargelegt. Es handelt sich bavon, sowohl ben Geist bes Ganzen, als ben Verlauf jeder wichtigeren Institution nachzuweisen; und begreiflicher Weise bürfen auch solche Gestaltungen bes Staatslebens nicht übergangen werben, welche später vollständig erloschen sind, falls sie nur zu ihrer Zeit lebenskräftig und wirksam waren ... — Sodann kann aber die innere Staatsgeschichte auch mono= graphisch bearbeitet werben. Hier wird benn die Geschichte einer einzelnen Einrichtung ober eines einzelnen Grundsates ausschließlich erzählt und auf andere Bestandtheile des Staats= lebens nur insoferne Rücksicht genommen, als sie zur vollständigen Begreifung des hervorzehobenen Theiles erforderlich sind. (So z. B. die Geschichte des Fürstenthums, ober der Bolks= vertretung, des blos verfassungsmäßigen Gehorsams.) Uebrigen mag eine solche Monographie wieder in doppelter Weise angelegt sein; entweber nämlich als die allgemeine Ge= schichte der fraglichen Institutionen bei allen Völkern, welche sie überhaupt kennen, ober aber als Darstellung bes nur in einem einzelnen Staate Borgekommenen 3). — Endlich kann bie innere Staatsgeschichte selbst noch in Form einer Bio= graphie erzählt werben, wenn nämlich an bem Gebaren eines sehr einflußreichen und namentlich wesentliche Umgestaltungen in seinem Baterlande hervorbringenben Staatsmannes ber

X

1935

: 1

15

:5

1

\*\*\*

:12

1 1 1 1 1

---

-

17.00

7 (53

und darf namentlich in einer allgemeinen Geschichte dieser äußeren Staatenverhältnisse das gemeinschaftliche Leben der hellenischen Staaten, darf das Verhältniß Roms zu den alls mälig von ihm untersochten übrigen Staaten, endlich das System des christlichen mittelalterlichen Weltreiches nicht übersgangen werden: so ist doch ein umfassendes, sich klar dewußtes, und nach Grundsähen gehandhabtes Zusammenleben von Staaten hauptsächlich nur in Europa seit vier Jahrhunderten vorshanden gewesen, dieses daher auch der Hauptsgegenstand der Darstellung. Die jüngste Ausdehnung desselben auf andere Welttheile ist der Beginn eines neuen Abschnittes dieser Vershältnisse, welche alle frühere weit hinter sich lassen wird nach Umfang und sachlicher Bedeutung; allein hier ist noch Alles in der ersten Gestaltung.

Bu einer passenden Behandlungsweise der außeren Geschicht des Staatenlebens ist nur ein doppelter Weg. Entweder näm: lich kann eine allgemeine Darstellung gewählt, b. h. die Geschichte eines ganzen Staatensystemes dargelegt werben; ober aber mag ein bestimmter einzelner Staat als Mittels punkt genommen und auf ihn das Nebeneinanderbestehen und gegenseitige Einwirken ber übrigen Staaten bezogen werben, Auf die natürlich insoweit er überhaupt dabei betheiligt ist. eine Art ergibt sich also z. B. die Geschichte des europäischen Staatensystemes, sei es in seiner Ganzheit sei es nur in einzelnen Zeitabschnitten, anderer Seits die Schilderung der Beziehungen Frankreichs, Englands u. s. f. zu den Welthändeln. Durch gute allgemeine Werke erhält man auch hier einen Ueberblick über den ganzen bisherigen Verlauf, ein Urtheil über das Betragen und die Bebeutung jedes einzelnen Staates, einen Ausgangspunkt für wahrscheinliche Voraussicht ber Zukunft; eine localisirte Auffassung bagegen lehrt die Ursachen kennen, welche einem bestimmten wichtigen Staate seine Richtung

und seine jetzige Stellung gegeben haben, lehrt Fehler meisten und Vorzüge nachahmen, gibt endlich sichere Vermuthung barüber, wessen man sich auch künftig von ihm zu versehen hat. Beide Bearbeitungen verhalten sich also wie allgemeine Welt = und besondere Menschenkenntniß.

- 1) Wenn mehrere encyklopäbische Werke, z. B. die von Polit und von Bülau verfaßten, nur die Geschichte der Staatenspsteme nicht aber die innere Staatsgeschichte als Theil der Staatswissenschaften aufführen, so kann dieß nur von dem falschen Gedanken herrühren, daß in einer Schrift solcher Art der Inhalt der Staatsgeschichte, wenn schon etwa gedrängt, mitzutheilen sei. Da dieß nun dei einer Geschichte der Staatenspsteme wenigstens dis zu einem gewissen Grade möglich, dagegen natürlich hinsichtlich der inneren Geschichte aller Staaten ganz außer Frage war, so wurde der su so verkehrtem Beginnen) ungefügige aber hauptsächlichste Theil der Wissensschaft über Bord geworfen, anstatt daß eine Beränderung in der Methode vorgenommen worden wäre.
- 2) Nähere Angaben über beibe Behandlungsweisen der inneren staatlichen Geschichte s. unten, § 109.
- 3) Die Zahl ber staatsgeschichtlichen Monographieen ist in den Literaturen aller gesittigter Bölker so bedeutend, daß jeder Versuch einer Auszählung an dieser Stelle unmöglich, die Hervorhebung nur einzelner Werke aber zwecklos wäre. Die zur Staatsgeschichte Deutschlands, Englands und Frankreichs gehörigen s. aufgesührt und beurtheilt in den betressenden Absschnitten meiner Geschichte und Literatur der St.=W., Bb. II und III.
- 4) Berühmte Abspiegelungen staatlicher Zustände in dem Leben einer Persönlichkeit sind z. B. Robertson's Geschichte Karl's V; Prescott's Geschichte Philipp's II.; Pertz's Lebensgeschichte Stein's, Thier's Geschichte Napoleon's I. als Consul und Kaiser.

1

1

- 5) Ueber den Werth der Geschichte für den practischen Staatsmann s. die höchst scharssinnigen, wenn vielleicht auch etwas überkritischen, Bemerztungen von Cornwall Lewis, in Bd. I, S. 151 fg. des oben, § 106, Anmerk. 2, angef. Werkes.
  - 6) Näheres über bie hier einschlagenbe Literatur s. unten, § 109.

#### § 108.

#### 2. Methobe.

In welcher Ausbehnung aber immer eine innere ober eine internationale Staatsgeschichte gegeben werden will, jeden Falles v. Mobl. Encodopable.

hat sie sich eine Reihe von bestimmten Aufgaben zu stellen und darf gewisse Forderungen nicht vernachlässigen.

Vor Allem ist die ursprüngliche Stammeseigenthümslichkeit des betreffenden Volkes, die daher rührende Sesittigung, und die aus dieser wieder entspringende Sattung des Staates sowie dessen ursprüngliche Aufgabe und Form darzustellen. Diese Besonderheiten bilden die Grundlage der ganzen künstigen Entwickelung, und in der Regel ziehen sie sich als rother Faden durch alle späteren Aenderungen. Natürlich ist es eine Hauptaufgabe, etwaige spätere Umgestaltungen, sei es daß sie durch den Gang und den Inhalt der Gesittigung, sei es daß sie durch äußere Schicksale entstehen, sorgfältig nachzuweisen und ihren Einsluß auch auf das staatliche Leben zu zeigen.

Zweitens muß die Entwickelung der Verfassung und Verwaltung des Staates geschildert werden; natürlich einer Seits mit vorzüglicher Hervorhebung des Wichtigen und Bezeichnenden; anderer Seits mit Nachweisung von Ursachen und Wirtungen so wie im Zusammenhange mit den äußeren Ereignissen. Von besonderer Wichtigkeit, aber auch schwierig, ist hier die Nachweisung des Einflusses fremder Einrichtungen und Gedanken, wo solche herübergenommen und den naturwüchsigen Zuständen einverleibt werden, sei es in Folge äußeren Zwanges, sei es aus Ueberzeugung von deren Vortrefslichkeit. Nicht selten wird in der allmäligen Entwickelung eines Staates auch die Literatur eine große Rolle spielen; und so wenig eine Staatsgeschichte zur Auszählung und Beurtheilung des Schriftenthumes im Allgemeinen bestimmt ist, so ist doch in solchem Falle eine Ausnahme zu machen.

Jedenfalls ist, drittens, der Geschichte der Gesellschaft ein hauptsächlichstes Augenmerk zuzuwenden. Allerdings fällt dieselbe nicht zusammen mit der Geschichte des Staates, seiner Formen und seiner Erlebnisse; allein da die Gesellschaft das

natürliche Ergebniß der großen im Bolke thatsächlich vorhansbenen Interessen und Beziehungen ist, und da sie hauptsächlich als stossslicher Inhalt die Formen des Staates füllt, durch sie befriedigt wird oder gegen sie ankämpst: so dient eine richtige und genaue Kenntniß von ihr zum Verständnisse der Forderungen an den Staat und der daraus entstehenden inneren oder äußeren Bewegungen. Ein Staat, dessen Formen oder dessen Handelungsweisen im Widerspruche stehen mit mächtigen Bestandtheilen der Gesellschaft, ist in einem durchaus unnatürlichen Zustande, aus welchem sich entweder mächtige und vielleicht gewaltsame Aenderungen, oder auch möglicherweise ungewöhnsliche, glückliche oder unglückliche, Bestrebungen zur Stützung des Bestehenden und zur gewaltsamen Aufrechterhaltung stille aber gefährlich bedrohter Institutionen allein erklären lassen.

Viertens müssen einzelne Begebenheiten ober Menschen Gegenstand ausführlicher Darstellung sein, salls dieselben entweder von entschiedenem Einflusse auf die Entwickelung der staatlichen Zustände waren, oder aber dieselben in besonders bezeichnender Weise den Geist einer Einrichtung oder eines Zeitabschnittes verkörpern.

Endlich soll, fünftens, nicht blos das Entstehen und Blühen staatlicher Anstalten oder Nichtungen, sondern auch das allmälige Verkommen und Absterben im Ganzen oder Einzelnen nach dem Zeitpunkte, nach Ursache und Verlauf, endlich in seinen Folgen nachgewiesen werden.

Bei der Geschichte der auswärtigen Verhältnisse ist neben der Erläuterung der von den Regierungen ausgehenden Handlungen und der staatlichen Interessen im engeren Sinne auch das gegenseitige Verhalten der Völker zu einander zu berücksichtigen und in seinen Einzelheiten nachzuweisen. So also namentlich die Aehnlichkeit oder Verschiedenheit der ganzen geistigen Richtung derselben in Beziehung auf Religion, sittliche

Weltanschauung, Gewohnheiten, Höhe und Richtung der Bildung; ferner das Wesen ihrer wirthschaftlichen Thätigkeit und
die daraus entstehenden Interessen freundlicher oder seindlicher Art; die Erinnerungen an früher ersahrene Unbilden und Kämpse und die hieraus entstandenen nationellen Abneigungen
oder Mitgefühle. Alle diese zwar nicht in Formen und Gesetzen ausgedrückten Bestandtheile des Bölkerlebens sind häusig
von den größten Folgen auch für die Handlungsweise der verfassungsmäßigen Staatsorgane, selbst da, wo eine unmittelbare Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten der Masse des
Bolkes nicht zusteht, indem die Herrschenden theils selbst in der
nämlichen geistigen Atmosphäre leben, theils doch Kücksicht zu
nehmen haben auf die Reigungen und auf die Besähigungen
der Bevölkerungen, auf welche sie sich stützen und durch welche
sie wirken 4).

Es ist unmöglich, alle benkbaren Fehler in der Behandlung der Staatsgeschichte einzeln bemerklich zu machen und vor ihnen zu warnen; boch mögen einige, als besonders häufig vorkommend und in der That auch näher liegend, hervorgehoben Vorerst ist die persönliche Geschichte der einzelnen werben. Regenten kein Gegenstand für die Staatsgeschichte, in welcher bieselben nur insoferne einen Plat finden können, als sie bleibende und wesentliche Veränderungen im Staatsleben hervorgerufen Wo möglich noch ungehöriger ist eine ins Einzelne gehende Geschichte der Kriege, welche lediglich nur in ihren Ergebnissen, falls diese von staatlicher Bedeutung sind, berucksichtigt werden können. Ferner sind einzelne Ereignisse, und wären sie in andern Beziehungen noch so auffallend und merkwürdig, nur dann ein gehöriger Stoff zur Besprechung, wenn sie entweder Veranlassung zu einer neuen Entwickelung des staatlichen Lebens waren, oder wenn sie etwa als besonders bezeichnend für den Geist concreter staatlicher Zustände erscheinen. Endlich ist die Geschichte anderer Rechtstheile, so namentlich bes Privatrechtes, kein Bestandiheil einer Staatsgeschichte, außer wo sie etwa von Einsluß auch auf die öffentlich=rechtlichen Zustände sind. Es soll nicht in Abrede gezogen werden, daß die Darstellung der geschichtlichen Entwickelung des gesammten Rechts=ledens eines Volkes eine wissenschaftlich wichtige und fruchtbare Aufgabe ist: allein dieselbe geht weit über den hier zunächst vorliegenden Zweck hinaus, und es ist überhaupt die Verbindung des Rechtes der Einzelnen und der gesellschaftlichen Kreise mit dem Staatsrechte von größerer Bedeutung für das richtige Verständniß des ersteren, als für die des letztgenannten 5).

ſ

ļ

ć

1

Ç,

<u>شهر</u> شيد

ชร์

62

130

-

. 5

27

Ø.

1

ř

: 2

1 !

22

فتسة

45

1) Bei einer Herübernahme frembländischer Staatseinrichtungen ift es eine hauptsächliche Ausgabe der Geschichte, mit Bestimmtheit hervorzuheben, inwieserne solche angenommene Grundsäte und Anstalten bei der Beroflanzung in ein anderes Medium mehr oder weniger wesentliche Beränderungen ersahren haben, und die Ursachen zu bezeichnen, welche die, oft so ausssallende, Berschiedenheit der Wirtungen in beiden Ländern erzeugten. Ohne umsichtiges Eingehen in diese, oft nur innerlichen und erst allmälig hervorstretenden, Berschiedenheiten ist große Gesahr einer ganz salschen Aussalsung der Anstalen und Wirstungen. Ein belehrendes Beispiel dieser Art sind die Beränderungen, welche das repräsentative System bei seiner Berpflanzung von England nach Frankreich und so weiter in die übrigen europäischen Staaten ersuhr.

2) Bum Beweise, von welchem weitgreisenben Ginflusse bie politische Literatur auf die Gestaltungen bes Lebens und Staates sein kann, braucht nur auf die großen französischen Schriftsteller des 18. Jahrhunderts, oder unter ben Englandern auf Delolme, Blackone und Burte hingewiesen zu werden.

3) Wie nothwendig es ift, auch das Berkommen und die praktische Unwirksamkeit von Staatsanstalten in der geschicktlichen Schilberung des öffentlichen Ledens mit Bestimmtheit und Wahrheit hervorzuheben, zeigt sehr beutlich ein Bergleich mancher früherer Werke über die Geschichte der deutsschen Reichsversassung mit den wirklichen Zuständen gegen das Ende des Reiches. Nach Pütter's Schilberung z. B. möchte es scheinen, als seien alle Einrichtungen gegen Ende des 18. Jahrhunderts noch vollständig ledense sähig und wirksam gewesen, während sie doch zum größten Theile nur noch ein Schatten und mehr ein hindernis als eine Kraft waren. Hier wird eine richtige Einsicht in den wirklichen Zustand und in die Ursachen des

plöplichen schmählichen Zusammensturzes erst gewonnen, wenn bie neuesten Schilberungen von Häusser, Biebermann u. A. verbunden werben mit benen ber früheren Reichshistoriker.

- 4) Ohne eine tüchtige Schilberung ber Nationalitäten ift in vielen Fällen der eigentliche Grund der Erscheinungen im Staatsleben nicht verfanblich, namentlich in ber Geschichte ber Staatenspfteme. Wieviel erklätt nicht z. B. die Ruhmsucht, die Eitelkeit, die Kriegstüchtigkeit, die Selbst: überschätzung des französischen Bolkes, welche Eigenschaften in den Hand: lungen ber Regierung nur ihren formulirten Ausbruck finden und biesem zur sichersten Stütze bienen? Die langsame Zähigkeit ber Englander, bie persönliche Ehrenhaftigkeit der Einzelnen und die rücksichtslose Selbstucht in öffentlichen Dingen gibt ben Schlüssel zum Berständnisse mancher sonft unerklärlicher Handlungen und Erfolge ihrer Politik. Der Mangel an Gewissenhaftigkeit und an ritterlichem Ehrgefühle, sowie die große Selbst: zuversicht und die Gewinnlust der Nordamerikaner aber wird, so ist wenig: stens sehr zu fürchten, von wesentlichstem Einflusse auf die künftigen Zu stände der gesittigten Welt sein, und vielleicht ganz neue Factoren für die Beltereignisse liefern.
- 5) Bei der Beurtheilung des Werthes, welchen die neueren Staatsund Rechtsgeschichten in Anspruch zu nehmen haben, kommt vor Allem der Standpunkt des Benütsenden in Betrachtung. Unzweiselhaft ist die Rebeneinanderstellung und gemeinschaftliche Entwickelung sämmtlicher Theile des ganzen Rechtswesens zunächst sür den Rechtsgelehrten, dann aber auch sür den Geschichtsforscher von großer Bedeutung, und solche können denn namentlich die Berdienste Eichhorn's, als des Gründers dieser Behandlungsweise, nicht hoch genug anschlagen. Allein sür den Staatsmann ist das Ziel doch überschossen worden. So gewiß eine Ausdehnung der früheren hauptsächlich nur das Aeußere und die Formen berücksichtigenden geschichtlichen Darstellungen des staatlichen Lebens nothwendig war: so ist boch die jeht gewöhnliche gleichmäßige Behandlung des gesammten Privatrechtes, der Prozesse u. s. w. nicht nur kein Bedürfniß sür ihn, sondern sogar eine Störung und eine Absentung vom eigentlichen Ziese.

# § 109.

# Literatur ber Staatsgefdichte.

Jedes allgemeine geschichtliche Werk berücksichtigt natürsich mehr ober weniger auch den Staat und seine Einrichtungen, sowie die Verhältnisse zum Auslande; und bei vielen bilden diese Gegenstände wenn auch nicht den einzigen so doch den hauptsächlichsten Stoff. Eine scharfe Ausscheibung ber nur ber Staatsgeschichte gewibmeten Schriften aus der unübersehbaren Menge der geschichtlichen Arbeiten überhaupt ist daher nicht leicht zu treffen; und es sollen auch die im Nachstehenden zu nennenden Werke keineswegs eine vollständige Aufzählung bilden, sondern vielmehr nur als Beispiele und zur ersten Zurechtsindung dienen.

Jedenfalls ist es zweckmäßig, die Geschichte der äußeren Verhältnisse, d. h. der Staatenspsteme, zu unterscheiden von denjenigen, welche nur die innere Geschichte eines bestimmsten einzelnen Staates oder einer Gruppe von Staaten behandelt.

Geschichte bes europäischen Staaten= systemes ist mit Bewußtsein des besonderen Zweckes, d. h. mit Ausscheibung aller anberen Seiten bes menschlichen Lebens, schon von der Mitte des 18. Jahrhunderts an, und zwar namentlich in Deutschland, behandelt worden. Schon im Jahre 1741 schrieb J. J. Schmauß seine "Einleitung zu ber Staatswissenschaft," welche die gegenseitigen Verhältnisse der europäischen Staaten im Ganzen und im Einzelnen von der Mitte bes 15. Jahrhnnberts an mit Kenntniß und Einsicht barstellte. Ihm folgte balb Achenwall (Geschichte der euro= päischen Staatshändel. Leipzig, 1756), welcher durch ein gebrängtes Lehrbuch diese Auffassung der Geschichte zum Gegen= stande des Universitätsunterrichtes machte. Großen Ruf erwarb sich auf biesem Felde sobann Heeren, bessen "Geschichte bes europäischen Staatensystemes" (zuerst 1809) in vielen Auflagen und Uebersetzungen eine weite Verbreitung erhielt, und biese auch unzweifelhaft burch richtige Festhaltung bes Gebankens, verständige Eintheilung des Stoffes und reiche Belesenheit ver= Wenn hierauf Polits durch einige seiner marklosen Arbeiten (Geschichte bes europäischen Staatenspftemes, als Band III seiner Staatswissenschaften im Lichte unserer Zeit;

und die Staatensysteme Europa's und Amerika's, 3 Bande, 1826) zwar die Zahl der Bücher vermehrte, nicht aber die Wissenschaft förberte: so ist Besseres zu rühmen von F. Bü= lau's Geschichte des europäischen Staatensystemes (3 Bbe., 1837). Wirklich Bebeutenbes ist aber geleistet worden von den beiden Deutschfranzosen Koch (Tableau des révolutions de l'Europe, ed. 3, 1832, 2 Bbe.) und Ancillon (Tableau des révolutions du système politique, 1823, 4 Bde.) und ist vor Allem zu rühmen bes Belgiers Laurent großes Werk über die Geschichte des Bölkerrechtes (s. oben, § 69 S. 467), welches auch in Beziehung auf die Erzählung der äußeren Ereignisse Meisterhaftes liefert. Außerdem aber sind die berühmten Werke von Schlosser über die Geschichte des 18. Jahrhunderts, von Thiers über die Geschichte der französischen Staatsumwälzung und über die bes Kaiserreiches, von Allison über die Zeit der französisch=englischen Kriege endlich Häusser's Deutsche Geschichte und Gervinus' Reue Geschichte hierher zu zählen, wenn sie schon nur einen kürzeren Zeitabschnitt behandeln und sie sich nicht ausschließlich auf die auswärtigen Angelegenheiten beschränkt haben.

Aelter und zahlreicher sind die Darstellungen der inneren Staatsgeschichte. Allerdings besteht wohl kein universalgeschichteliches Werk, welches den Verlauf der inneren Entwickelung sämmtlicher, oder auch nur der bedeutendsten Culturstaaten zum ausschließlichen Gegenstande hätte, indem immer auch noch Schicksale von Personen und die andere Theile der Gesittigung betressenden Ereignisse berücksichtigt sind. Doch ist eine bedeutende Anzahl von Schriften vorhanden, welche die Geschichte des inneren Staatsledens, wenn auch nicht ausschließlich so wenigstens genügend, erörtern, zum Theile in weit umspannender Ausdehnung, hauptsächlich aber mit Beschränkung auf bestimmte Länder.

Unter ben umfassenderen Werken dieser Art sind namentlich zu nennen: J. von Müller's Vierundzwanzig Bücher allgemeiner Geschichte und Schlosser's Weltgeschichte; sodann, auf kürzere Abschnitte der Weltgeschichte beschränkt, M. Duncker's Geschichte des Alterthums; Spittler's Geschichte der europäischen Staaten; J. G. Eichhorn's Geschichte der drei letzten Jahrhunderte; Guizot's Histoire de la civilisation; Rau= mer's Geschichte Europa's seit dem 15. Jahrhundert.

Weit reicher noch ist die Literatur der Staatsgeschichte einzelner Länder \*).

Ueber die Staatsgeschichte Griechen lands bestehen, neben vielen andern, die trefslichen Arbeiten des Engländers Grote, und der Deutschen Hermann, Wachsmuth und neuestens Curtius.

Aus der fast überreichen Literatur über Rom's staatliche Entwickelung ragen hervor Niebuhr's großartiges Werk über die Anfänge, Mommsen's geistreiche Schilderung der Ent-wickelung, Gibbon's lebensvolle Darstellung des Endes.

Für Frankreich beginnen die ersten Anfänge schon mit dem 16. Jahrhundert und gehen in ununterbrochener Folge dis auf die jüngste Zeit herunter. Aus der großen Anzahl der hierher gehörigen Werke sind namentlich hervorzuhebeu: Limnaeus, Notitia regni Franciae, 1655; Mlle. de Lezardière, Théorie des lois politiques de la monarchie française, 1792, neue Auslage 1844; Laferrière, Histoire du droit français, dis ist 5 Bde., 1836; Warnkönig und Stein, Französische Staats und Rechtsgeschichte, 1846; Schäffner, Geschichte der Rechtsversassung Frankreichs, 1850.

Die Geschichte des englischen Staatslebens ist zwar nicht in einem die gesammte Dauer desselben umfassenden Werke darzelegt, wohl aber sind vortreffliche Arbeiten über größere Abschnitte derselben vorhanden, aus welchen unschwer das Ganze Turner, Palgrave und Kemble, die normannische Zeit haben Turner, Palgrave und Kemble, die normannische Zeit Mador und Philipps; die Entstehung der parlamentarischen Berfassung dis zu der Revolution vom Jahre 1688 Hallam, die Geschichte des 18. Jahrhunderts Lord Mahon geschrieben und in glänzendster Weise hat Macaulan die Geschichte der Rettung und Besestigung der bürgerlichen Freiheit in England durch Wilhelm III. wenigstens begonnen.

In Deutschland hat Möser durch seine Osnabrückische Geschichte an einem kleinen Lande meisterhaft gezeigt, wie von den ersten Ursprüngen an und aus dem Bolkscharakter heraus die innere Entwickelung eines Staates darzustellen sei. Pütter gab eine sehr übersichtliche, aber doch in mehr als einer Beziehung höheren geschichtlichen Forderungen nicht entsprechende Schilderung der Entstehung und des Heiches. Endlich aber Zeit noch bestehenden Einrichtungen des Reiches. Endlich aber stiftete Eich horn durch sein großes Werk über die deutsche Staatszund Rechtsgeschichte eine eigene Schule, welche in üppiger Blüthe steht und eine große Anzahl von umfassenden Werken und von Monographieen, sowohl über die Einrichtungen von Gesammt-Deutschland als über das staatliche Leben einzelner Landestheile, geliefert hat und noch liefert.

Auf dieser Grundlage stehend haben sodann Bluntschli, Blumer, Segesser und Stettler reiche Beiträge zur geschichtlichen Kenntniß der Verfassung der Schweiz geliesert, Warnkönig die Rechtsgeschichte von Flandern bearbeitet, Wacieiowski aber die slawische Rechtsgeschichte. Und selbst für die Vereinigten Staaten von Nordamerika ist bereits das Bedürsniß entstanden, den Ursprung und die Entwickelung ihrer staatlichen Einrichtungen gründlich sestzusstellen und zu entwickeln. Eurtis, Reimann und Labous lane haben dasselbe auf eine tressliche Weise befriedigt.

- 1) Ein, freilich lange nicht vollständiges, Berzeichniß der Schriften über die Geschichte der außeren Staatsverhaltnisse s. in Llüber's Völkerrecht, Ausgabe von Morstadt, S. 438 fg.
- 2) Die Zahl der Schriften über die innere Staatsgeschichte ist allzu groß, als daß hier mehr denn bloße Andeutungen gegeben werden könnten. An einer vollständigen Bibliographie über diesen Theil der Staatswissensschaften sehlt es allerdings, doch mögen verschiedene Abschnitte meiner Geschichte der Literatur und der Staatswissenschaften zu möglichst theilweiser Uebersicht dienen. So Bd. I, S. 476 u. fg. für die Schweiz; daselbst S. 536 u. fg. für die Vereinigten Staaten von Nordamerika; Bd. II, S. 8 u. fg. für England; daselbst 253 u. fg. für Deutschland; für Frankreich, Bd. III, S. 24 fg. In Warnkönigten über die französische Bd. I, S. 9 u. fg. sind Nachrichten über die französische Literatur dieser Art gegeben.

# Statistik.

# § 110.

# 1. Begriff und Umfang ber Statiftit.

Nicht blos die Kenntniß des Werbens, sondern — und selbst wohl noch in höherem Grade — die Kenntniß des Gewordenen im Staatsleben ist nütlich und nöthig. Der neueste Zustand ist das Ergebniß aller vorangegangenen, die Folge aller Ursachen; nur auf das Bestehende kann eingewirkt werden; und nur bei einem richtigen und vollständigen Begreisen des Bestehenden ist eine zweckmäßige Einwirkung gesichert.

Die Wissenschaft, welche die bestehenden Zustände kennen lehrt und erklärt, ist nun die Statistik. — Bielsach und mit Scharssinn (freilich auch mit verkehrter Spitssündigkeit) ist über die richtige Begriffsbezeichnung derselben gestritten worden, so daß eine eigene zahlreiche Literatur über das Wesen und den Zweck dieser jüngsten der Staatswissenschaften vorliegt. Denn man sich jedoch nicht durch seine eigene Gelehrsamkeit verwirren und durch logischen Lurus zu nutlosen Grübeleien verführen läßt, so ist die Sache äußerst einsach. Die Statistik ist die Wissenschaft der staatlichen und gesellschaftslichen Zustände, weit in der Regel die Gegenwart schillsbernd, wohl aber auch befähigt zur Darstellung eines rückwärtsbernd, wohl aber auch befähigt zur Darstellung eines rückwärtsbesend.

liegenden Zustandes, wo dessen Kenntniß wünschenswerth erscheint.

Es sind also bloke Thatsachen, welche die Statistik zu liefern hat. Die Gründe ihres Entstehens und Bestehens sind in der Geschichte zu suchen oder werden sie von den dogmati= schen Staatswissenschaften geliefert. Je reiner sich die Statistik an das Thatsächliche hält, desto weniger läuft sie Gefahr irre zu gehen, und zu besto vielfacherem und sichererem Gebrauche bienen ihre Mittheilungen. Sie liefert ben Stoff zu Beweisen und für die Kritik; allein sie selbst soll nichts zu beweisen suchen und kein Urtheil fällen. Höchstens mag sie ben unmittelbaren Zusammenhang einer Thatsache mit einer anderen angeben, vorausgesetzt daß berselbe ganz klar vorliegt und keinerlei Zweifel über Ursache und Wirkung besteht <sup>8</sup>). — Auf welche Art die Thatsache sich äußert, und in welcher Form dieselbe am deut= lichsten auszubrücken ist, macht keinen Unterschieb. Zuweilen wird dies am besten durch Zahlen geschehen; in anderen Fällen lassen sich Zustände durch Erörterungen mittelst Worten dar= legen; in britten, selteneren, etwa auch graphisch. Alle biese Arten von Aufzeigung der Thatsachen sind gleich zulässig, wenn sie am gehörigen Orte angewendet sind; ganz unzulässig ist es aber, aus den Thatsachen, welche sich am kürzesten und schärfsten in Zahlen barstellen, eine eigene Abtheilung unter dem Namen der "politischen Arithmetik" zu bilden, die übrigen aber als "beschreibenbe Statistik" zusammenzufassen. Beibes sind unzertrennliche, beständig abwechselnde und sich gegenseitig ergänzenbe Theile einer und berselben Zustands= wissenschaft 4).

7

1

Der Umfang einer statistischen Darstellung mag höchst verschieben sein. Es läßt sich benken, (wennschon schwer barstellen,) daß in einer Universalstatistik die sämmtlichen Zustände aller bekannter Staaten in ihren sämmtlichen Beziehungen dargelegt werben. Allein es ist ebensowohl möglich, ein in sich vollenbetes statistisches Bild von nur einem einzelnen Staate zu geben, ja nur von einem einzelnen Theile des staatlichen oder gesellschaftlichen Lebens. Es besteht also z. B. neben einer Statistis von Europa eine Statistis von Frankreich; es kann aber auch nur eine Statistis der Rechtspslege in Frankreich, oder des Unterrichtswesens in diesem Lande gegeben werden, serner eine Statistis seines Ackerdaues, seiner Sewerbe, oder selbst nur einzelner Bestandtheile derselben, etwa des Bergbaues u. dgl. Je beschränkter der Umfang ist, desto leichter läßt sich ohne Verwirrung und Ermüdung in große Einzelheiten einzgehen. Ob aber die allgemeinere Uebersicht oder das einzelste Wissen von größerem Werthe ist, hängt von dem Sebrauche in jedem besonderen Falle ab.

Strenge genommen hat die Statistik nur staat liche Thatsachen zu melben; allein eine Berücksichtigung auch gesellschaftlicher Zustände dient nicht blos zur Belebung der Darstellung und zur Ausdehnung der Kenntnisse, sondern kann auch zur vollständigen Erreichung des nächsten Zweckes nicht wohl entbehrt werden, da die Gesellschaft die nächste Grundlage und der unmittelbare stoffliche Inhalt des Staates und somit das richtige Verständniß der Einrichtungen lettern burch eine Einsicht in jene bedingt ist. Nur darf die Berücksichtigung der nicht unmittelbar staatlichen Zustände nicht auf solche Seiten des Volkslebens ausgebehnt werden, deren Regelung keine Aufgabe für den Staat ist und welche von keiner Bebeutung für die Schätzung seiner geistigen ober sachlichen Kräfte sind. Durch die Schilderung politisch gleichgül= tiger Sitten ober bloger Natur= und Kunstgegenstände wird bic Grenzlinie zwischen Geographie, Ethnographik und Statistik zur Ueberbürdung und Verflachung der letteren verrückt 5).

Ein großer Jrrthum ist es übrigens, wenn die Statistik

staate. Auch die geistigen Verhältnisse des Volkslebens sind von höchster Bedeutung für den Staat und vom Standpunkte desselben. Daß leichter eine Täuschung bei ihrer Erkundung stattsindet, als dei zählbaren und wägdaren Segenständen, rechtsertigt nicht etwa ihre Nichtberücksichtigung, sondern erfordert nur eine richtige Methode der Erforschung und vielleicht eine andere Art von Darstellung.

ī

-

10

4

1.4

` ¥

5

1

5

1

- 1) Die große Zahl der Schriften über den Begriff, das Wesen und die Methode der Statistik ist nicht sowohl ein wissenschaftlicher Gewinn als eine psychologische Merkwürdigkeit. Für den unbefangenen Blick liegt die Bahrheit klar vor; und je mehr Gelehrsamkeit und Scharfsinn auf biese Prolegomena ber Statistik verschwendet werben, besto unklarer wird das Ergebniß, so daß man am Ende Gefahr läuft, den Wald lauter Bäumen nicht mehr zu seben. — Eine Aufzählung unb Beurthei= lung dieser wunderlichen Literatur s. in meiner Geschichte und Literatur ber Staatswissenschaften, Bb. III, S. 648 fg. Aus ber großen Zahl ber hier aufgeführten, zum Theil sehr umfangreichen, Schriften sind etwa fols gende vorzugsweise zu merken: Schlözer, A. L., Theorie der Statistik. Gött., 1804. — Butte, W., Statistik als Wissenschaft, Landshut, 1808. - Cagnazzi, L. S., Elementi dell' arte statistica. I. II. Nap., 1808. — Mone, F. J., Theorie ber Statistik. Heibelb., 1824. — Gioja, M., Filosofia della statistica. I. II. Mil., 1826. — Dufau, P. A., Traité de statistique. Par., 1840. — Fallati, J. J., Einleitung in bie Wissenschaft ber Statistik. Tüb., 1843. — Rnies, C. G. A., Die Statistik als selbstständige Wissenschaft. Kassel, 1850. — Jonak, E. A., Theorie der Statistik. Wien, 1856.
- 2) Es liegt nicht im Begriffe ber Statistik, daß nur die Gegenwart, also ber jüngste Gesammtzustand des Staates, geschildert werde; vielmehr hat es gar keinen wissenschaftlichen Anstand, eine Statistik irgend eines, vielleicht längst verschwundenen, Staates zu einer beliebigen früheren Zeit zu entwerfen; z. B. eine Statistik des römischen Reiches zu Augustus Zeiten, oder Frankreichs unter Ludwig XIV. Die Schwierigkeit eines solchen Rückgreisens in die Bergangenheit ist nur eine thatsächliche und keine wissenschaftliche, indem es in der Regel an gehörig ausschlichen und zuverzlässigen Quellen sehlt. Der so oft bekrittelte Sat Schlözer's: daß die Geschichte eine sich bewegende Statistik und die Statistik eine stillstehende Geschlichte sein sich demegende Statistik und die Statistik eine stillstehende Geschlichte sein, ist ebenso geistreich als in der Hauptsache richtig; und es ist

baher lediglich Sache des Beliebens und der Kenntnisse, einen statistischen Durchschnitt in einer Geschichte zu machen, wenn und wo eine solche Gesammtübersicht über die Zustände wünschenswerth erscheint.

- 3) Die Statistik ist vor Allem badurch in Mißkredit gekommen, daß ihre Thatsachen willkührlich und oft vollkommen fälschlich als Ursache und Wirkung verbunden worden sind, oder daß wenigstens einseitig Eine Gatzung von Thatsachen als Begründung eines Urtheiles und als Rechtfertigung einer Forderung aufgeführt wurde, wo in der Wirklichkeit eine große Anzahl verschiedener Zustände zusammenwirkten, und sie also sämmtlich zu berücksichtigen waren. Dies ist aber offendar kein Fehler der Wissenschaft, sondern nur ein Vorwurf für die sie unrichtig Benützenden.
- 4) Ueber die Ueberschätzung der Zahlen und die Unzulässigkeit einer Zurücksührung der gesammten Statistik auf Thatsachen, welche in Zahlen ausgebrückt werden können, s. meine Geschichte und Literatur der St.-W., Bb. III, S. 668.
- 5) Wenn in früherer Zeit die gesellschaftlichen Zustände in der Regel in der Statistik vernachlässigt wurden und diese dadurch leer und sormell erschien: so ist jett Gesahr zur Uebertreibung in entgegengesetzter Richtung. Abgesehen auch von salschem Geistreichthun in der Schilderung gesellschaftzlicher Zustände, ist es eine Ueberschätzung derselben, wenn nur ihnen eine Wichtigkeit sür das menschliche Leben und sür die Erreichung seiner Zwecke zugeschrieben, die Einrichtungen und Grundsätze des Staates aber als etwas Gleichgültiges und blos Aeußerliches vernachlässigt werden. Ein Vorwurf in dieser Beziehung läßt sich den sonst so geistz und lehrreichen Arbeiten von Riehl nicht ersparen.

## § 111.

#### 2. Die Quellen.

Wenn eine statistische Schilberung nicht irre führen und Schaben stiften soll, anstatt zu belehren und zur Grundlage von Staatshandlungen zu dienen, so müssen ihre Angaben wahr und vollständig sein.

Die Schwierigkeiten einer solchen Erkundung der Thatsachen sind nun aber groß; theils wegen ihres häusig sehr bedeutenden Umfanges und ihrer großen Zahl, theils weil nicht selten der Forscher keinen Zutritt zu der vollständigen und genauen Wahrheit hat, sie ihm wohl aus Mißtrauen und

Wiberwillen absichtlich verheimlicht wird; theils endlich weil viele Arbeit und bebeutendes Geschick dazu gehört, die geswünschen Thatsachen abzulösen von ihren Umgebungen und Berbindungen. Die Folge hiervon ist nun aber eine doppelte. Einmal muß sehr genau zwischen den verschiedenen Quellen unterschieden werden, aus welchen statistische Angaben gezogen werden können. Richt alle stehen auf gleicher Stuse der Zuverlässigkeit, sei es nach dem Umfange sei es nach der inneren Wahrheit. Zweitens aber hat sich begeben, was sonst dei keiner Staatswissenschaft der Fall ist, daß in vielen Staaten amtliche Einrichtungen getrossen sind zur Aufsindung und zur Bearbeitung des statistischen Stosses, und daß sich überhaupt die Regierungen der Statistist in höherem Grade und unmittelbarer annehmen, als dies bei anderen Kenntnissen über den Staat der Fall sist.

Die Quellen ber Statistik zerfallen bemgemäß in amt= liche und private. — Die ersteren sind aber wieder theils von eigens bazu bestimmten Behörden, statistischen Bureaus, gesammelt und bearbeitet, theils entstehen sie bei anderen Regierungsorganen, in ber Regel jum Zwecke einer unmittelbaren Anwendung ober wenigstens Zurechtfindung in dem aufgetragenen Geschäftstreise. Weber die einen noch die andern sind nothwendig zur Veröffentlichung bestimmt; und wenn diese anch bei den Arbeiten der statistischen Burcaus in größerem Maße stattfindet, so pflegt es um so weniger bei den statistischen Sammlungen ber übrigen Behörben ber Fall zu sein. Aller= dings macht die Stufe ber politischen Gesittigung hier einen mächtigen Unterschied, insoferne nicht nur überhaupt freisinni= gere und ihrer guten Absichten sich bewußte Regierungen zu Mittheilungen geneigter sind, sondern namentlich auch die conftitutionelle Staatsform häufige Veröffentlichungen staatlicher Zustände zur Folge hat. Je größer der Antheil der Bürger

an ben öffentlichen Maßregeln, und je mächtiger der Einfluß einer aufgeklärten öffentlichen Meinung in einem Lande ift, desto vollständiger und freiwilliger sind auch die statistischen Mittheilungen von Seiten der Regierung. Beispiele hiervon sind England, Belgien, Nordamerika. Aber auch Frankreich, Desterreich und Preußen, Bayern, Baben u. A. haben Bebeutenbes zu Tage gefördert 1). — Die von Privaten gesammelten und verarbeiteten statistischen Thatsachen sind natürlich von höchst verschiedenem Umfange und Werthe, je nach den Witteln zur Erforschung der Wahrheit und nach der Absicht bei der Arbeit. Die Beobachtungen können blos gelegentlich und bei ber Berfolgung anderer Zwecke gemacht sein; ober aber werben die Forschungen absichtlich und systematisch angestellt. Ferner mag ein Einzelner statistische Thatsachen sammeln und zusammenstellen, ober aber setzen sich freiwillige Vereine von Privatpersonen diesen gemeinsamen Zweck und verfolgen ihn mit zusam: mengelegten Mitteln. Ginzelne Vereine bieser letteren Art haben Bedeutenbes geleistet 3).

Nur sehr selten sind die sämmtlichen statistischen Angaben über die Zustände eines ganzen Staates aus einer und dersselben Quelle zu schöpfen, indem gewöhnlich nur einzelne Sesgenstände von den amtlichen oder freiwilligen Arbeiten ins Auge gefaßt werden, und somit die sogenannte atomistische Statistik sowohl der Masse als der Zuverlässigkeit nach weit vorwiegt über die systematische und allumfassende.

Sache der Wissenschaft ist es nun, die verschiedenen Quellen aufzusinden und zu einem möglichst befriedigenden und gleichsörmigen Ganzen zu verarbeiten. Scharssinn und Sachtentniß führen zu richtiger Beurtheilung des Grades der Zuverlässigkeit der einzelnen Quelle und Nachricht; Pflicht der wissenschaftlichen Wahrhaftigkeit aber ist es, nichts zu übersschäften, Lücken nicht willkührlich auszusüllen und die Quellen

der Benachrichtigung anzugeben. Von amtlichen Bearbeitern läßt sich mit Recht eine größere Vollständigkeit und Ausführlichkeit verlangen; privatschriftstellern wird Unbefangenheit und rücksichtslose Ausbeckung der ganzen Wahrheit leichter werden.

Eine vergleichenbe Statistik entsteht, wenn die Mit= theilungen von den Zuständen verschiedener Staaten neben= einander gestellt und daraus denn die Verschiedenheiten ober Uebereinstimmungen berselben nachgewiesen werden. Gine Quelle im engeren Sinne ist eine solche Zusammenstellung natürlich nicht; bennoch kann sie Vieles lehren, was aus einer vereinzelten Darftellung nicht hervorgeht ober worauf wenigstens ohne solchen äußeren Anstoß die Aufmerksamkeit nicht leicht fällt. Ratürlich hängt die Möglichkeit einer richtigen Vergleichung wesentlich bavon ab, daß die Mittheilungen über die verschie= benen Staaten in Beziehung auf die Zuverlässigkeit gleich und daß sie nach berselben Methode gesammelt und dargestellt sind. Auch hier ist nicht die Wissenschaft, sondern der Leichtsinn, die Unwissenheit ober die vorgefaßte Absicht der Benützenden Schuld daran, wenn Ungleichartiges mit einander verglichen oder auf verschiedenen Voraussetzungen Beruhenbes als gleichbeweisenb angenommen wirb.

<sup>1)</sup> Die Zahl ber amtlichen statistischen Bureaus und ber Umfang ihrer Mittheilungen ist allmälig ein sehr beträchtlicher geworden. Kaum ist noch ein gesittigter größerer Staat, welcher nicht mehr oder weniger reichliche Beiträge zu seiner genaueren Kenntniß sammeln und verössentlichen läst. Eine vortressliche, bei Gelegenheit des großen statistischen Congresses in Brüssel im Jahre 1853 gesammelte Uebersicht über die gesammte amtliche Statistis Europa's und Amerika's gibt Fallati in der Tübinger Zeitschrift sikr St.=B., 1853, S. 633 u. fg. Ueber den Stand der administrativen Statistis in Deutschland insbesondere s. den selben in der genannten Zeitschrift, 1850, S. 727 u. sg. Ein, freilich wohl nicht vollständiger, Versuch einer Ausgählung sämmtlicher amtlicher statistischer Arbeiten ist aber gemacht in meiner Geschichte und Literatur der St.=B., Bd. III, S. 691 fg.

2) An einer vollständigen Uebersicht über die statistischen Bereine sehlt es. Einen belehrenden Beitrag hiezu gibt jedoch ebenfalls wieder Fallati, Die statistischen Bereine der Engländer. Tüb., 1840.

## § 112.

## 3. Gefcicte und Literatur ber Statiftif.

Die Statistik ist die jüngste der Staatswissenschaften, ins dem sie ein dewußtes Dasein und eine bestimmte Benennung erst seit der Mitte des 18. Jahrhunderts hat. Ihren, trok seiner etymologischen Fehlerhaftigkeit, schnell in alle europäische Sprachen aufgenommenen Namen hat sie nämlich erst von Achenswall in Göttingen erhalten.

Dies ist allerdings nicht so zu verstehen, als seien nicht schon in sehr frühen Zeiten einzelne amtliche statistische Arbeiten vorgenommen worden. So ist z. B. Nachricht von Berichten über die Zustände des persischen Reiches unter den Achämeniben vorhanden; die Chinesen haben schon im Schu-king vielkache statistische Nachrichten; in Egypten scheint ein Kataster vorhanden gewesen zu sein. Kaiser Augustus ließ das römische Weltreich vermessen, die Bevölkerung zählen und vielfache sonstige Rach= richten zusammentragen; die spätere notitia dignitatum ist auf uns gekommen. Im Mittelalter sind frühe Verzeichnisse ber Lehen und Neichnisse, Grundbücher und Urbarien entstanden; das Domesday book Wilhelm's des Eroberers ist noch heute von praktischem Werthe. Die Berichterstattungen der venetia= nischen Gesandten enthalten einen Schatz von Nachrichten über die Zustände vieler europäischer Länder während mehrer Jahr= bunderte.

Ebenso hat es nicht an schriftstellerischen Arbeiten Einzelner gefehlt, welche mit mehr ober weniger Recht als statistische bezeichnet werden können. Schon unter den Griechen haben sich große Schriftsteller, wennschon wohl nicht mit scharfer wissen=

schaftlicher Absonderung von Staatsrecht, Politik und Erbbeschreibung, mit der Schilderung staatlicher und gesellschaftlicher Bustande beschäftigt, so namentlich Aristoteles in seinen Poli= tieen, Herakleides, vor Allem aber Dikaiarchos; leider sämmtlich nicht auf uns gekommen. Unter ben Römern und Byzantinern sind wenigstens die Verwaltungseinrichtungen des Reiches beschrieben worden, wie z. B. von Constantinos Porphyrogenetes. Besonders aber haben die Araber sich zahlreich mit Erdbeschrei= bung und dabei auch mit staatlichen Schilberungen beschäftigt, von welchen uns namentlich Abul-Feda, El-Massubi, Ebrisi, Ibn = Haukal und Ibn = Batuta bekannt worden sind. (ල. Büftenfeld, Die Literatur der Erbbeschreibung bei den Arabern, in Lütte's Zeitschr. f. Erdkunde, Heft 1.) schlossen sich noch gegen bas Ende bes Mittelalters Italianer mit bereits bewußteren Arbeiten an; so namentlich Aeneas Silvins Piccolomini (Pius II.), Macchiavelli, namentlich aber in etwas späterer Zeit Contarini, F. Sansovino u. G. Botero. In Frankreich zeichneten sich alsbann Peter b'Avity und seine Fortsetzer, in Holland die elzevirischen Republiken, in Deutsch= land Sebaftian Minster aus.

Jeboch, wie gesagt, erst gegen das 18. Jahrhundert besannen die wissenschaftlich bewußten Bemühungen. Nachdem schon Herrmann Conring die Staatenkunde zur Universitätswissenschaft gemacht hatte, stellten namentlich Achenwall und Gatterer die Grundlagen sest, schrieben Toze, A. Baumann und Büsching aussührlichere statistische Werke. Und da sich auch allmälig seit dem Ende des 17. Jahrhunderts die politische Arithmetik mehr und mehr ausbildete und daburch namentlich die Bevölkerungskunde eine sichere Grundlage bekam, so nahm sowohl die amtliche Beschäftigung mit dem Zustande der Staaten, als die statistische Privatschriftstellerei einen immer größern Ausschwung. Jest ist kein irgendwie gesittigtes Land,

welches nicht, zum Theil in sehr großer Anzahl, statistische Werke in seiner Nationalliteratur aufzuzählen hätte 1).

Zu bedauern ist, daß es keine vollständige und auch die neuesten Erscheinungen umfassende Bibliographie der Statistik Eine bloße Auswahl besonders bemerkenswerther gibt 2). Schriften zu treffen ist aber einerseits nicht genügend, andererseits insoferne ein vergebliches Unternehmen, als statistische Werke die schlimme, in der Natur der Sache selbst liegende, Eigenthümlichkeit haben, daß sie bald veralten und dem wirklichen Zustande der Dinge nicht mehr entsprechen. Gine tuchtige statistische Arbeit mag baher allerdings auf längere Zeit als Anhaltspunkt und Muster für erneuerte Darstellung dienen, und sie wird jedenfalls mit der Zeit eine geschichtliche Quelle 8); allein immer wieder wird sie, so vortrefflich sie sein mag, durch neue Bedürfnisse und Darstellungen brängt, und immer muß sich baher ber Staatsmann und ber Gelehrte nach neuen Erscheinungen und nach den jüngsten Forschungen und Darstellungen umsehen. Die gelehrte Bücherkunde in diesem Fache ist also in beständigem Wandel begriffen. — Doch sind allerdings einzelne Namen für alle Zeiten festgestellt, insoferne ihre Träger das geleistet haben, was zu der gegebenen Zeit möglich und für diese Bedürfniß war. benn unter den Deutschen A. Humboldt, Meusel, Malchus, Schubert, J. G. Hoffmann, Diterici, Hermann, Memminger, Engel, Becher, Czörnig, Rheben; unter ben Engländern Sinclair, Mac-Culloch, Bowring, Mac-Gregor, Porter; unter ben Italienern Balbi, Romagnosi; unter den Franzosen Peuchet, Ch. Dupin, Schnitzler, Legont; unter den Belgiern Quetelet, Heuschling; unter ben Schweizern Franzini, unter ben Nordamerikanern Warben, Seibert, Morfe.

<sup>1)</sup> Ueber die Geschichte der Statistik s. Fallati, Einleitung, S. 107 u. fg.

<sup>2)</sup> Da Meusel's Literatur ber Statistit, 2 Bbe., 1806 und 1807,

längst veraltet ist, so ist eine Bücherkunde des Faches nur mit großer Mühe und unvollständig zu erlangen. Am hülfreichsten sind noch: Ersch's Listeratur der Geschichte und ihrer Hülfswissenschaften. Leipz. 1827; Heuschst lin g's Uebersicht über die statistischen Literaturen von Frankreich und von Deutschland in dem Bulletin der belgischen Commission centrale; und Fallatis Ansührungen in seiner mehrerwähnten "Einleitung."

3) Es ist kaum möglich, die Bebeutung guter statistischer Werke sür spätere Geschichtssorschung und Geschichtsschreibung hoch genug anzuschlagen, indem sie sowohl den allein richtigen Hintergrund geden, auf welchem sich die einzelnen Menschen und Handlungen in ihrer ganzen Bedeutung und Umgedung abheden, als namentlich auch die Kräfte und die Einrichtungen der Staaten kennen lehren, deren Erlebnisse zu schildern und begreislich zu machen sind. Wie ganz anders würden wir die Geschichte von Athen und Sparta, von Karthago, von Rom, von Karl dem Großen u. s. w. versstehen, wenn wir gute gleichzeitige statistische Schilderungen dieser Länder und dieser Zeitabschnitte hätten! Die nach Jahrhunderten mit dem größten Auswande von Gelehrsamkeit und Scharssinn aus allen Arten von gelegentlichen Mitztheilungen und Bruchstüden zusammengesetzten Schilderungen dieten doch nur ein sehr lückenhastes und nicht selten ohne Zweisel ein unrichtiges Bilb dar.

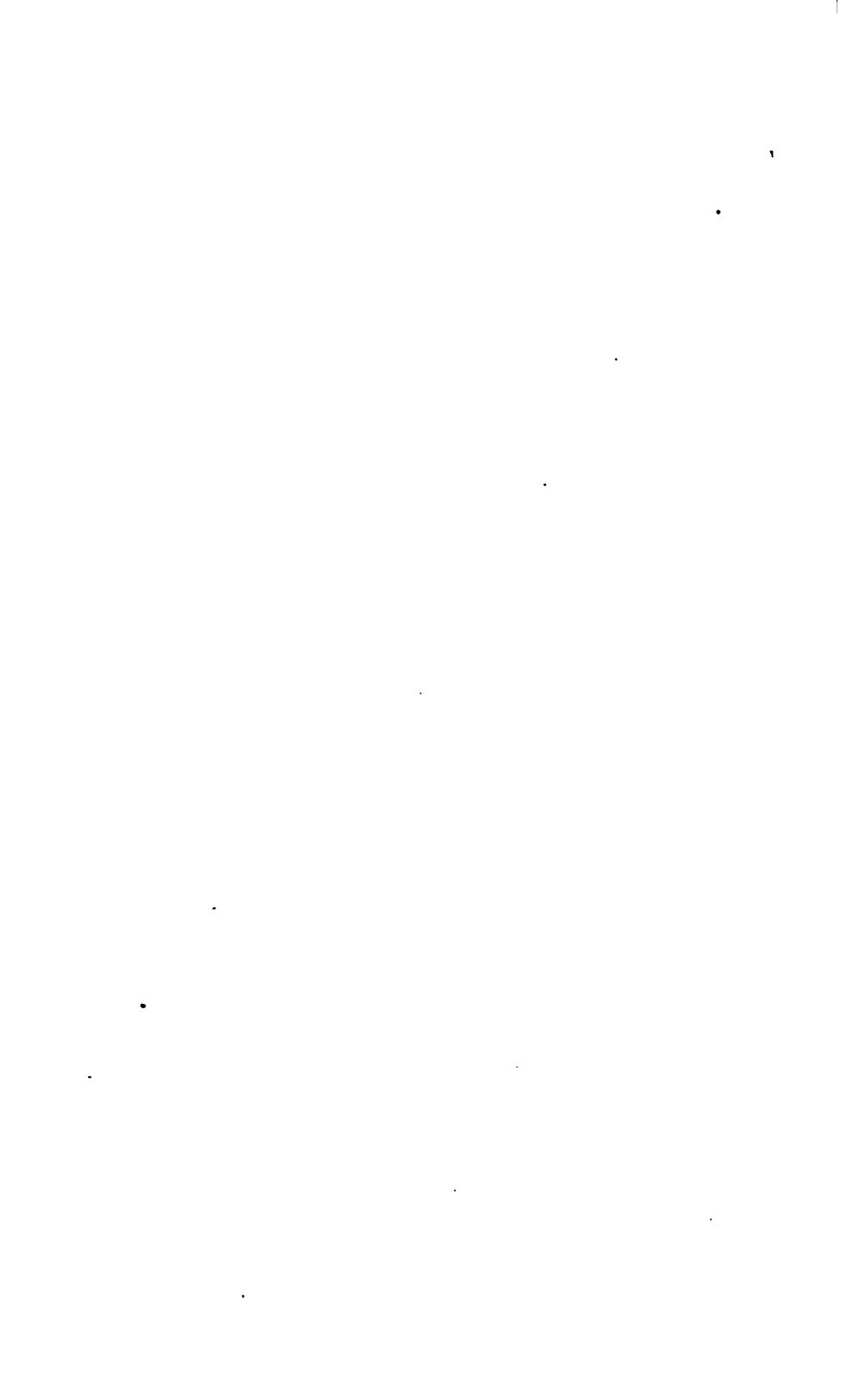

# Alphabetisches Sachregister.

Die Zahlen weisen die Seiten nach.

A.

Abel, Mittelpunkt eines gesellschaft= lichen Kreises 21, siehe auch Aristofratie.

Abministrativjustiz, s. Ver= waltungsrechtspflege.

Abvokaten=Ordnung 660.

Agenten 481.

Alterthum, klassisches, Arten ber Staaten während besselben 100. 318. Auffassung des Staates wäh: rend besselben und besonders die Plato's, Aristoteles und Cicero's 174. Unkenntniß besselben ber Ibee ber Volksvertretung 238. Unbekanntschaft bes philos. Bölkerrechts 406. Systeme der Staatskunst auf Grundlage ber antiken Staatsan= sicht 555.

Ambassabeur f. Botschafter.

Amtsgeheimnig ber Staatsbeamten 258.

Analogie, beren Bebeutung für das Auslieferung flüchtiger Verbrecher politive Staatsrecht 390.

Anerkennung ber Regierungshand: Auswanderung, Recht ber Unterlungen berBorganger burch ben nach= folger, f. Regierungshanb= lungen.

bes Staats nach europäischem positivem Staatsrecht 474. v. Mohl, Encyclopabie.

Aristotratie, Staatsform nach an= tiker Auffassung 100. 322. Form bes Staats nach Auffassung bes Rechtsftaats 348. 101. Ber= mbgensaristofratie 350. Se: burtsaristofratie 350 fg., beren Grundsätze und Organisation ber Regierung 352 fg. Rechtsverhält= nisse ber Staatsbürger 353. 329. Literatur 354. 398. Verfassungs: politif 599.

Aristoteles, bessen Auffassung bes Staates 175. 176.

Armenpolizei 666.

Armuth, Gingel = polizeiliche Maß= regeln hiergegen 666.

Afplrecht 427. 429. 438. 483.

Auslegung, authentische eines Gesetzes, beren Begriff und Befug: niß zu bieser 140. Einfluß des philosophischen Staatsrechts auf Gesetesauslegung 188.

**431.** 700.

thanen 225. Gegenstand von Ber= abrebungen zwischen Staaten zu gemeinschaftlichem Berfahren beren Ueberwachung und Schut ber Auswandernden 701.

**B**.

Beamten f. Staatsbeamten.

Bebeutung gemeinschaftliche personliche, Mittelpunkt eines gesellschaftlichen Rreises 21.

Beglaubigung der Gesandten 481.

Begnabigung grecht, deffen Ausübung 630.

Behördenorganismus 644.

Bekanntmachung ber Ge= setze 142.

Belohnungen, System ber 521. 631.

Beschäftigung, gleiche, Mit= telpunkt eines gesellschaftlichen Krei= feß 22.

Beschwerbe, Recht ber, ber Staas: bürger wegen Nichterfüllung gerechter Ansprüche ober bei Erdulbung po= sitiven Unrechts 228, bas ber Stänbe in ber burch solche beschränkten Mo= narchie 363, der Volksvertreter in der Repräsentativmonarchie 366. 636.

Besit, gemeinschaftliche Verhältnisse desselben nach dessen Art und Größe Mittelpunkt gesellschaftlicher Kreise 23.

Bevölkerungspolizei 663.

Bevölkerungswissenschaft 576. 124.

Bevorrechtung, **584. 587.** 

**478.** 

Briefgeheimniß 228.

Bubget bes Staats 296. 677.

B ündniffe bei gemeinsamer Krieg= führung, beren Arten und Umfang 491. 441. 693.

Bunbesstat, Staatenverbindung,

Begriff und Organisation besselben 37, als Kriegsanstalt 696.

Bureau, ftatiftisches 626.

Bureauspftem ber Bermaltung 649.

Bürgerrechte f. Menfchen: rechte.

Bürgerwehr, Form ber allgemei= nen Volksbewaffuung 688, als polizeiliche Anstalt 608.

#### Œ.

Caremoniell unter ben Staaten 475.

Cicero, bessen Auffassung bes Staa= tes 174. 177.

Civilliste 290.

Civilrechtspflege, beren Auf: gabe als wiederherstellende 268, bef. in internationalen Fällen 268 unb internationales Privatrecht, im Falle eines Streites wegen angeblich verletten Rechts zwischen bem Unterthan als solchem und dem Staate als befehlenbe Macht 269, Forberungen an ben Staat zu beren Berwaltung 270. Organisation ihrer Berwaltung 268, 658 fg. Urtheilsvouzug 657. Berabredun= gen zwischen Staaten über bie gegen= seitige Giltigkeit ber Richtersprüche in bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten 700.

Spstem ber Collegialspftem ber Berwaltung 649.

Botschafter, Ambassabeur Collision ber Pflichten 501. 510. ber Staatskunst mit bem Recht 543, mit bem Sittengeset 547.

Colonialwesen 566. 570.

Commissarien 481.

Communismus 586. 598.

Conscription s. Zwangsaus: mahl.

Consularagenten s. Consuln. Consuln, Begriff berf. 479. Exequatur 480. Arten derselben. Generalconsuln. Consuln. Consularagenten ober Bice: consuln bas.

Convocirung 497.

ļ

ķ

ŧ

Í

1

ŧ

ţ

2

3

3

į

#### D.

- Demokratie als Staatsform nach antiker Auffassung 100. 105. 321, als Form ber Staatsgattung bes Rechtsftaats, beren Grundlage 335 fg. Erwerbung des Bürgerrechts 337. Arten berf. 337. Berfaffungspolitik 599. Literatur 397.
- reine autofratische, beren Begriff und Bebingungen ihrer Eriftenz 337. 333. Organisation ber öffentlichen Geschäfte — Boltsver:, sammlung — Ausschuß 339. Staats: bürgerliche Rechte 341. Staats: okerhaupt 617. Verfassungspolitik 599. Literatur 397.
- reprasentative, Begriff und Grundgebanke berf. 341. 338. Or: ganisation ber Regierung 344. Wahl ber Bolfsvertreter 342. Bolfstribun 640. 642. Stellung ber vertreten: gerliche Rechte ber Einzelnen 845. Verfassungspolitif 599. Literatur 897.
- Despotie, Begriff 870. 102. 103. 106. Grundsäte 373. ber Beamten 373. beren Stellung 375. Regierungs: Erpropriation f. 3mangsent: mittel 374. Literatur 375. Ber: faffungspolitik 600.
- Deutschland, Ausbildung bes neuern philosophischen Staatsrechts baselbft 183. Entwicklung, erfte,

- der Idee der Repräsentation im Mittelalter 238.
- Diplomatie f. Gesandter. Divio: matische Unterhandlungen beren Nuten zur Förderung von abzuschließenden Staatsverträgen 706.
- Dualismus, System, in ber Monarchie mit Bolksvertretung 867. **370.**

#### Œ.

- Che, beren Ordnung in bem erblichen Fürstenthum 620.
- Chrenrechte ber Staaten nach posi= tivem europäischem Staatsrecht 475.
- Eigenthum, feinbliches im Rriege 486.
- Sous besselben 228, bessen staat: liche Bebeutung 583. Güterspfteme 584, staatliche Bebeutung ber Größe beff. 591.
- Einkommenfteuer 292.
- Einquartirungslaft 282. 284.
- Encyflopabie einer Biffenichaft, Begriff berselben, beren Aufgabe, Umfang und Methobe 46. wendung bieser Grundsätze auf solche ber Staatswissenschaften 48. Lite: ratur berselben 57.
- ben Körperschaft 343. Staatsbür- England, Ausbildung bes neuern philosophischen Staatsrechts daselbst 180.
  - Erbfolgeordnung 202. 357. 368. **622**.
  - Stellung Erbfolgerecht 202. 357. 621.
  - Unterthanen, Exequatur ber Consuln 480.
    - eignung.
    - Exterritorialität ber Gesanbten philosophischem Bölkerrecht 436. 438, nach positiveuropäischem Bölkerrecht, Umfang beffelben 482.

Faktion beren Begriff 150.

Familie als erste und nothwendige menschliche Verbindung 3. 10. Zweck und Dauer berf. 11. Gesetze für dieselbe und beren Arten 13.

Finangsachen, Berträge über solche zwischen Staaten 703.

Finanzverwaltung s. Staats= haushalt.

Fourierismus 586. 588.

Frankreich, Ausbilbung bes neuern philosophischen Staatsrechts bas. 181.

Frei Schiff frei Gut 496.

Freiheit, persönliche ber Staats= genossen im Rechtsstaate 330.

Freizügigkeitsrecht ber Staats= genoffen im Rechtsstaat 331.

Frembenrecht, Unbekanntschaft bes classischen Alterthums von demselben 320, in der Demokratie des Rechtssfaats 337. Fremdenrecht nach phil. Bölkerrecht 424.

Friebe, ewiger 433.

Fürstenthum, erbliches, Ordenung des Uebergangs der Sewalt 619. Ehe der regierenden Familie 620. Erbrecht 621. Erbfolgeordenung 622. Erziehung des Regenten 623. Privatleben 623.

### G.

Garantie, Uebernahme einer solchen burch einen unbetheiligten Staat als Sicherungsmaßregel für einen Staat 444.

Geburtsaristokratie s. Aristokratie.

Gebankenfreiheit, Recht best Unterthans auf biese 227. 235. 330, in der reinen Demokratie 340.

Sehorsam, ber bloß versassungs: mäßige 142. 149.

Geißeln, Stellung solcher, als völker: rechtliche Sicherungsmaßregel 445. Gemeinschaftsorbnung unter ben Staaten, beren Begriff und

ben Staaten, beren Begriff und Grundlage 418 fg. Grundsähe 430 fg. Mittel zur Verfolgung ber ber Rechte und Interessen gegenüber anderen Staaten 432. Gesandtschaften 434. Staatsverträge 438. Garantielei: stung burch einen unbetheiligten Staat 444. Bestellung von Unterpfändern 445. Stellung von Beißeln, bes. Intervention 447. Schieds: gericht das., Retorsion 449 fg. Repressalien 451. Abbruch des diplo: matischen Berkehrs 452. Arreg 453 fg.

Generalconfuln f. Confuln. Gensbarmerie 607.

Gerichte, beren Unabhängigkeit 211. 217. 270 fg. 360. 659. 661, beren Besetzung 658. Competenz und Bollzug der Urtheile ders. 657, deren Bersahren 659, gemeinschaftliche oberste Gerichte 699. Justizminister, dessen Stellung zu dens. 661.

Sesandter, Begriff desselben 435, deren Gattungen: Sesandte 477, deren Rangklassen 478. Consuln dessen Klassen 479 fg. Außerger wöhnliche diplomatische Agenten und deren Arten 480. Beglaubigung und Abberusungsschreiben 481. Unverletzlichkeit der Person desse, seines Personals, Farmilie und Dienerschaft 482. Erternstorialität derselben nach philosophischem 436, nach positivem europäischem Bölkerrecht 482 fg., die darin begriffenen Rechte das.

- Gesanbischaftsrecht bes Staats= oberhaupts 213, als Mittel ber Gemeinschaftsorbnung nach philosophischem Bölkerrecht 435, nach positivem europäischem Bölkerrecht 477, f. Gesandter. Literatur **469**. 483.
- Geschäftsträger 478.

ζ.

-

<u>\_</u>

---

۲.

:

٠٠.

J,

::

...

... U, 1 4

- .

-

۳.

101

.

**3** 1.

13

14 m

معزا إ

ميبو .

ìÌ

- Geschworene, beren sittliche Pflich= ten 533.
- Gesellschaft, beren Begriff und Grunblage 3. 18. Mittelpunkte ber Areise berselben, Gemeinschaft ber Nationalität und Sprache 20. 580, gemeinschaftliche Abstammung von geschichtlich ausgezeichneten rechtlich bevorzugten Familien 21, gemeinschaftliche personliche Bebeu: tung das., gleiche Beschäftigung 22, gemeinschaftliche Verhältnisse Besitzes nach Größe und Art 23 fg. Gemeinschaft ber Religion 24, enges räumliches Zusammenwohnen 26, geistiges und stoffliches Ergebniß berselben für das Leben der Men: schen bas., Arten ihrer Gesetze 27, Recht des Unterthans auf Entwicks lung seiner gesellschaftlichen Berhält= nisse 227, dieselbe als Grundlage beschränkten Monarchie der Bestimmung ber zur Mitwirkung berechtigten Klassen 362.
- Gefellschaftsrecht, beffen wiffen: schaftliches Verhältnig zum Staats: recht 193. 197.
- Gefellschaftswissenschaft, überfictliche Entwidlung berfelben nach wiffenschaftlichen Gefichtspuntten 44.
- Gefet bes Staats. Begriff und Umfang 137, Arten: Berfaffungs: gefete, einfache Gefete, Berordnun- Gewerbepolizei 674. 702.

- schaft ber Allgemeinheit 189. Befugniß des Staatsoberhaupts zu beren Erlassung das., authentische Auslegung 140. Umfang ber Ge= sekgebung ihre Beschränkung 140 fg. Bekanntmachung der Gesetze 142. Form der Gesette 146. 629. Codis fikation 147. Bollzug ber Gesetze 631, beren Arten zur Regelung ber Lebenskreise ber Individuen 9, der Familien 13, ber Gesellschaft 27.
- Besetzgebung, faatliche, beren Umfang 137. Befugniß zu berselben Beschränkung derselben als 139. Nichtverpflichtung zu phpfisch Unmöglichem, Unabanderlichkeit bes Gesetzes, Berbot ber ruchvirkenben Kraft besselben, Berbot bes Gingriffs in wohlerworbene Privatrechte, Ausnahmen hiervon; Gesetzeber kann keiner seiner Normen eine Giltigkeit gegen eine höhere Art von Geseken geben — blos verfassungsmäßiger Sehorsam s. b. 140 fg., der Gesets= gebung find ihrem Inhalte nach folgende Eigenschaften nöthig: folge: richtige Durchführung bes concreten Staatsgebankens 143. Befriedigung des wirklichen Bedürfnisses durch genaue Erforschung bes Thatbestan: bes und Berücksichtigung ber Wiffen: ichaft und fremben Gefetzgebung 144. Berhältnismäßigkeit der Mittel 145. Bebürfnig einer solchen für bie wieberherstellenbe Rechtspflege 270. Beschränkung ber Ausübung bes Gesetgebungsrechts bes Staats: oberhaupts 627. Verbindung meh= rerer Staaten zu gemeinschaftlicher **©**. 699.
- gen ober Berfügungen 188. Gigen: Gewohnheiterecht, Begriff bes-

selben und Bebentung für bas pofitive Staatsrecht 389. 137, als Quelle des europäischen positiven Bölkerrechts 463.

- Blückspiele, gemeinschaftliche Berbote ber Staaten hiergegen 702.
- Gottesbienft, freier, Recht ber Gesandten hierauf 483.
- Grenze bes Staats, beren Roth: wendigkeit 126, deren Regulirung als völkerrechtliche Pflicht 426, ihre politische Bedeutung 564, ihre militarische Bedeutung 685.
- Grundeigenthum, Monopoli= firung des 584, polizeiliche Maß: regel hiergegen 670.
- Brunbrechte ber Staatsbürger 288. 287.
- Guterspfteme 584 fg.

## 5.

- Sanbel, polizeiliche Anftalten bierfür Raperei 485. 490. 674. Berabrebungen über benselben Rapitatansammlung, zwischen Staaten 708, bef. freier Handel mit Lebensmitteln 701.
- Haussuchung 228.
- Heer, stehendes, als Mittel zur zwangsweisen Ausübung ber Regierungsrechte 608, als Mittel zur Sicherstellung bes Staates gegen Außen 688. Bildung besselben: fremde Goldtruppen, freiwillige Bürger, Conscription 689.
- Sochverrath 221.
- Hörigkeit, Recht bes Unterthans auf Krieg, bessen Begriff und Wesen Befreiung von derf. 227. 235.
- Dobeiterechte f. Regierungs: rechte.
- Holland, Ausbildung best neuern philosophischen Staatsrechts dafelbst 181.
- Dumanitarier 589.

#### 3.

- Inbivibuum, bas, in feinem eignen Lebenstreise B. 5. Lebenszweck besselben und Mittel zu beren Er= reichung 6. Arten der Gesetze zur Regelung der Lebenstreise der ein= zelnen Individuen 9, beren Stellung in der Familie s. d. in den Stamm s. b. in der Gesellschaft, s. d. im Staat 1. d.
- Interpretation, authentische, eines Gefețes f. Auslegung.
- Intervention, Recht ber 421. 428. 447 fg. 476.
- Italien, Ausbildung des neuern philosophischen Staatsrechts daselbst 184.
- Juftigminifterium, beffen Stellung zu den Gerichten 661.

#### £.

- Sorge der Bolizei hierfür 671.
- Rapitulation 489.
- Raste, erbliche, Eintheilung bes Boll's in solche in Bezug auf Eigen= thum 584.
- Rirche, Berhältniß zwischen bem Staate und berselben 330. 332. Verabrebungen von Staaten über basselbe 702. Förberung berselben gemeinsame Unterflühung durch bierzu verbundener Staaten baf.
  - Bertheibigungstrieg, **454**. **213**. bessen rechtliche Erlaubtheit, Anklinbigung bes Kriegs 454, erlaubte Dauer und Umfang ber Mittel 455 fg. Wirfungen bes Rrieges auf die Rechtsfähigkeit ber ftreiten= den Staaten 457.

Kriegsankundigung 454. 459. Kriegsbienstpflicht 280, bef. im Patrimonialstaat 307.

Rriegsrecht nach positivem europäischem Bölkerrecht 484 sq. Rechtmäßigkeit der kriegsührenden Regierung 484. Feind in völkerrechtlicher Bedeutung, das. Raperei
485. Maßregeln beim Ausbruch
des Krieges das., Versahren gegen
den bewassneten Feind, unbewassnete
seigenthum, Privateigenthum des
Feindes das., völkerrechtliches Staatseigenthum 487. Schiffe und deren
Ledung 488. Verträge während des
Krieges das.

Rriegswesen, bessen Rothwendigsteit zur Erreichung der Staatszawede 280. 214. Verpflichtung der Staatsbürger zur Theilnahme der Bertheidigung durch persönliche Leisstung oder Beischaffung der Geldsmittel, Vildung der Militärmacht, Iwangsenteignung zu militärischen Iweden, Einquartierungslast, Bessehung der Besehlhaberstellen 281 fg.

2.

Ladung ber Schiffe im Arieg, Grund: sate hierüber nach pos. europ. Böl: ferrecht 488.

Landsturm, Form der allgemeinen Bollsbewaffnung 688.

Landwehr, Form der allgemeinen Bollsbewaffnung 688.

Lebensmittel, freier Handel damit, als Gegenstand von Vereinbarungen - zwischen Staaten 701.

Lehensmonarchie, bie Mili= tärische, als Form bes Patri= moniplitaats 807. **92**2.

Majestätsverbrechen 221. Massenarmuth 667. Medicinalpolizei 664. Mensch, ber s. Individuum. Menschen=Bürgerrechte 233. 237.

Militär=Colonien 691.

Militärwesen, Nothwendigkeit des selben zur Erreichung der Staats zwede 214, siehe sonst: Kriegswesen, heer, stehendes.

Minister, bevollmächtigter, außerorbentlicher Gesand: ter 478.

Ministerresident 478. Minister=Berantwortlichkeit 220. 641.

Mitbewerbung, freie, Spftem ber 585. 588.

Mitregentschaft 609.

Mittelalter, Auffassung bes Staastes während besselben und der Einssluß der christlichen Religion, der antiken Philosophie und der hiersarchischen Anschlung hierauf 177 fg. Ausbildung der Volksvertretung im Staate 238. Unbekanntschaft des philos. Völkerrechts 407.

Mittheilung während des Krieges, beren Art und Ausführung 488.

Monarchie, als Staatsform nach antiker Auffassung 100. \$23, als Form der Staatsgattung des Rechtsstaats 355 fg. Erwerbung der Fürstenwürde: Wahlmonarchie, Erbmonarchie 356 fg. Arten der Wonarchie 358 fg. Literatur 367. Verfassungspolitik 599, siehe auch Fürstenthum, erbliches.

- unbeschränkte, Begriff, Zwed und Aufgabe. Gefengebung. Stel-

lung ber Staatsbeamten. Unterthansrechte 358. Literatur 368. 398. Verfassungspolitik 599.

Monarchie, burch Stände bes schränkte Begriff 360. tigte Klassen beren Festsetzung 362. Beschwerberecht 363. Mitwirfung ber Stände bei Regierungshand: Verfassungsurkunden lungen bas. 364. Literatur 368. Verfassungs= politik 599.

mit Bolfsvertretung, griff und Grundgebanke 364 fg. Art ber Mitwirkung des Volkes, Be= schwerberecht besselben 365. 232. Sicherstellung ber Boltsvertreter 366. Spstem Parlamentarisches 367, Dualistisches daselbst. Literatur 399. Verfassungspolitik 599.

Monopol bes Staats 289. 584, bes Grunbeigenthums, Magregeln hiergegen 584. 670.

#### 骪.

480.

Neutralität, Grundsat bers. nach philosophischem Bölkerrecht 432, nach pos. europ. Völkerrecht 492 fg., insbes. Rechte und Pflichten ber Neutralen 494, insbes. Ariegscontrebanbe 494. Berbot des Besuchs blokirter Häfen ober Küstenstriche 495, ob Neutrale während eines Kriegs eine Art von Handel mit einer der kriegführenden Macht treiben bürfen, die ihnen im Frieden nach ben Gesetzen bieses Schiff frei Gut und unfrei Schiff schiffe unter Convoi eines Rriegs= schiffs ihres Staates, beren Durchsuchung ihrer Labung von Kriegs: schiffen streitenber Dachte 497. Stra: fen bes verletten Hanbelsrechts ber Neutralen bas. Litteratur bes Ceehanbels berf. 498, insbef. in Rriegs: zeiten 469.

Norbamerita, Ausbilbung neuen philosophischen Staatsrechts baselbst 184.

#### Ð.

Occupation, Erwerb von Staats: eigenthum nach positivem und euro: päischem Bölkerrecht 478.

Offenfivbundniß, beffen rechtliche Ungiltigkeit nach philosophischem Bölkerrecht 441, nach pof. Bölker: recht 491.

## P.

Parlamentarismus, Spftem desselben in der Monarchie mit Bolts: vertretung 367. 370.

Négociateurs sans qualité Partheien im Staate, 150. 157, beren Begriff 150 fg. Bortommen, Nuten und Nachtheile berselben für ben Staat, Arten berfelben 152 fg., sie find keine gesellschaft: liche Gestaltung 29.

493. Handel der Neutralen zur See Patriarchie, beren Begriff und Dt: Grundlage 98. 103. 298. stellungsarten bes einheitlichen Ober-Regierungs: haupts berselben 299. aufgaben des Oberhaupts 299. Fr nanzwesen und Gesetzgebung 300. Litteratur 801. Berfassungspolitik **598.** 

Staates nicht zusteht? 496, ob frei Batrimonialgerichts barteit **609**.

unfrei Gut mache? Das. Hanbels= Patrimonialherrschaft, Begriff, Grundlage und Entstehung ber

selben 100. 103. 801. Arten der= Stellung bes Ober= selben 307 fg. haupts in berselben 302 fg. Arten ber Erwerbungen bers. 303. Recht= liche Stellung der Unterthanen 303 fg., insbes. Sicherungen ber= selben zu beren Sout, Kriegsbienst: pflicht 304. 307. Berwaltung 305, insbes. Gesetzgebung. Polizei 305 fg. Staatshaushalt 306. 288. 290. ratur 308. 396. Berfassungspolitik · **598.** 

: - -

-- !

ترجي

ا حذ.

. .

5

.

: :

Ø

Pauperismus f. Massenar: muth.

Plato, bessen Aussassung des Staa= tes 175. 176.

Bolitik f. Staatskunst.

Politische Rechte ber Unter: Realspstem bes Behörbenor= thanen, deren Arten und recht: liche Folgerungen aus ihrer Ein= räumung 229 fg.

aussehungen zu beren richtiger Ver-Berechtigung bes waltung 274: Staats zur zwangsweisen Ausübung ders. Art und Bollzug ders. 278, die im Patrimonialstaate 306. Politik der Polizeiverwaltung 662, beren Aufgabe insbes. für Bevöl: kerungspolizei 668. Medicinalpo= Theurungspolizei 665. lizei 664. Armenpolizei 666, polizeiliche Thä= tigkeit für Bolksbildung, Sittlich= Güterbefit 670. teit 667. werde und Handel 674. Sicher: heitspolizei 672. Organe zur Berwaltung ber Polizei 607.

Polizei, geheime 627.

Praventivjuftig, beren Aufgabe und 3med 210, insbef. 264 fg. 650. Brife, Brifengericht 488.

Privatrecht in seinem Unterschiebe vom Staatsrecht 191 fg.

Privatrecht, internationales 269. 431, beffen Litteratur 433. 470.

Proze frecht, deffen Berhaltnif zum Staatsrecht 195.

Provinzialspftem des Bebor= benorganismus 644. 647.

#### Q.

Stellung ber Beamten 260. -Litte: Quarantanenanstalten, Berabredungen zwischen Staaten über solche 701.

#### R.

Race 17. 120.

Ratification von Staatsverträgen nach philosophischem Bölkerrecht 440. 442.

ganismus 645.

Rechnung frecht 688.

Recht des Kriegs und Friedens 213. Polizei, Begriff und Aufgabe, Bor: Rechtsorbnung, Sorge bes Staats: oberhaupts für deren Aufrechthal= tung 210.

> Rechtspflege, deren Zweck und Berwaltung 264 fg. Forberungen an dieselbe vom Rechtsstandpunkte 269, bie politischen Bedingungen zu beren Berwaltung 656 fg. Begnadi: gungerecht bes Staatsoberhaupts und beffen Beschränkungen 628 fg. Rechtsstaat, Grundgebanke bieser · Staatsgattung 324. Sein Ber: hältniß zur Theofratie und bem claffischen Staate 101. 105. Rechte ber Staatsgewalt 326 fg. meine Rechte ber Staatsgenoffen 329 fg. Arten bes Rechtsftaats: Demotratie, Ariftofratie, Monarchie f. bort. Spfteme ber Staatstunft auf Grundlage bes

mobernen Rechtsftaats 557 fg.

Regalien 289. 291. 292. 679.

Regierungshandlungen ber Borganger, beren Anertennung burch ben Rachfolger 207.

Regierungsrechte bes Staats- Seehanbel, beffen Rechtsverhalt= oberhaupts 209, solche für bas innere Staatsleben 210 fg., solche für bie auswärtigen Staatsverhält: Mittel zu beren niffe 213 fg. Ausübung 214 fg.

Religion, Gemeinschaft ber als 24. Bekenntnig zu einer bestimmten, bes Staatsoberhaupts, rechtliche Bebentung hiervon für die Staats: arten 204. Spfteme der Staats: tunft auf Grundlage religiöfer Welt: anidamma 556.

Religionsfreiheit, Recht bes Unterthans auf diese 227. 285, im Rechtsstaate 330.

Repressalie, beren Begriff und Amed 451. 213.

Requisitionen, gerichtliche, beren gegenseitige Erfüllung 700.

Reflauration 205. 208.

Retorfion, beren Begriff und Gegen= stand 449. 218, als Mittel einen Staat zu vertragsmäßiger Einräumung von Bortheilen zu zwingen 707.

Revolution, besteht im Recht zur gewaltsamen Aenberung bes Staats und wann? 162 fg. 526.

Richter, natürlicher, Riemanb Ausnahmen hiervon 271 fg.

Rudwirtenbe Rraft ber Gefese 141.

Schiebsgericht, zur Beilegung

völkerrechtlicher Streitigkeiten 447 fq.

Schiffe im Rriege, Grundfage nach pos. europ. Bölkerrecht 488.

Shub, ber bobere bes Staatsober= haupts 220.

nisse. Bearbeitungen bff. 469.

Seemacht, beren Bertheibigungsmittel 692.

Gelbftregierung bes Bolfes 245.

Siderheitspolizei 672.

Simonismus, St. 585. 588.

Mittelpunkt gesellschaftlicher Rreise Sittengesetz, beffen Bebeutung für ben Staat 499 fg., fittliche Aufgabe der Staatsverfassung 514. fittliche Pflichten bes Staatsober: haupts 517, der Staatsbürger 524 fg., der Staatsbeamten 530, der Bollsvertreter 582, der Geschwarenen 538 fg., in auswärtigen Berbaltniffen 585 fg., Berbaltniß zur Staatskunst 543. 547.

Sittenpolizei 669.

Sklaverei, Recht des Unterthans auf Befreiung von berselben 227. **285**.

Socialismus 585. 588.

Souverainet at, Recht bes Staats. hierauf 416. 420, Folgen dieses Grundsates, Recht auf eigenes staatliches Dasein, Wahl ber Regierungsform, ungestörter Gebrauch ber Kräfte, Bereinsrecht, Recht auf außere Adiung und Ehre, größerungsrecht 420 fg.

barf bemselben entzogen werben. Staat als Art menschlichen Zu= sammenlebens 3. 30. Begriff unb 3wed 65 fg. Kritik anberer Auffassungen 73. Entstehung besselben 84. Berschiebenheit ber Staaten nach Inhalt und Form 97 fg. Aenberung und Untergang

Staates, beren Beranlassung und Art ber Ausführung, ob zur Revolution berechtigt 158 fg. hältniß besselben zur Kirche im Rechtsftaat 330. 332, fittliche Aufgabe beff. 507. Bebeutung bes Gi= genthums für benf. 583. Grenze, Gebiet s. d.

- Staat, ber classische, Grund: gebanke biefer Staatsgattung 318. Stellung ber Bürger - Rriegsbienft: pflicht allgemeine, - 319. Recht= lofigkeit ber Fremben. Hausscla= verei 320. Arten bieser Staats: gattung 821, als reine Cemo: fratie, Ariftofratie und fanbige Regierung eines Gingelnen. Literatur 323. 897.
- Staat, ber hansherrliche, als Art bes Patrimonialstaats 307.
- Staatenbunb, Begriff und Um: fang beffelben 37, als Rriegsanstalt 696.
- Staaten spsteme, Gesch. ders., beren Umfang unb Darstellungs: weise 719.
- Staatenverbinbungen, Roth: wendigkeit berf. 34 fg., beren Axten: Staatenbund, Bunbesftaat, Ber: binbungen flaatlicher Bereine 88.
- Staatsanwaltschaft 661.
- Staatsbeamten, Organezur Aus: führung ber Regierungsrechte 214. **249.** Gewinnung ders. dienst 251. 258. 650. 3mangs= auswahl 252, 254, 650. Erbgang 268. Bertrag mit bem Staate 252. 261. 650. Bertrag mit bem Inhaber 252. Magregeln gur Sicher: ftellung einer guten Befetzung 255. **650**. Rechtliche Natur bes Staats: bienstverhältniffes und beren Folgen Staatsgebiet, Rothwendigkeit

- Pflichten berf. als Beforgung ber Geschäfte 256. Gehorsam, Berantwortlichkeit wegen Amtsmiß: brauchs gegen bas Staatsoberhaupt, bie Unterthanen, beren Bertreter -Staatsgerichtshöfe 257. 363. 641. Amtsgeheimniß 257. Rechte bers., Gehalt, Schutz und Bertretung 258. Ernennungsrecht berf. 250. Dauer bes Staatsbienerverhältnisses 259. Entlassung burch Urtheil und Recht 260. 263, beren Stellung im Patrimonialstaate 260, in der abso: luten Monarcie 360. Besetung in der Aristofratie 353, sittliche Pflichten berf. 530. Behörbenorga: nismus, beren Spfteme 644.
- Staatsbürger, Begriff beffelben 114. Arten ber Berechtigungen ber= selben im Staate 116, deren of: fentliche Stellung im classischen Staate 319, beren Rechte in ber reinen Demokratie 341. 887, in ber repräsentativen Demokratie 845, in ber Aristofratie 353, in der absoluten Monarchie 360, in ber durch Stände beschränkten Monarchie 861, in der Monarchie mit Vollswertretung 864, im Rechtsstaat im allg. 829, in der Theofratie 314, im Patrimonial: staate 304, in ber Despotie 375, fittliche Pflichten berf. gegen ben Staat 524.
- Reihen: Staatsburgerliche Rechte ber Unterthanen 224 fg.
  - Staatseigenthum, deffen Bestand nach positivem europäischem Bölkerrecht 472, bes. Erwerb burth Occupation und beren Art. Ausschluß bes Besitzerwerbs burch Beriabrung.

Market in the second / .. \$. . # AS The second of the second 1 .. 14 3,000 2.5 6.00 African and San Miles , a kind only 100

nahmen hiervon 250 fg. Berant: wortlichkeit ber Staatsbeamten gegen das. wegen Migbrauchs des Amts 257. 363. 641. Standesgemäße Unterhaltung bess. burch ben Staat 290. Befehl über die bewaffnete Macht 632, oberste Leitung der Berwaltung des Staatsguts 291, in der Patriarchie 299, in dem Patrimonialstaate 301. Erwerb ber Stelle in der Theofratie 314. Gesandtschaftsrecht 435. Mitmir= bei Staatsverträgen fung 439. Staatsoberhaupt erwirbt burch einen Staatsvertrag mit einem Auswär= tigen kein Recht zur Nichtberücksichtigung eines verfassungsmäßigen Mitwirkungsrechts ber Stände ober zur Beseitigung eines Rechts ber Unterthanen 441. 443, fittliche Pflichten beff. 517 fg. Zahl bers. lichen Fürstenthum 618 fg. Oberauf= sichtsrecht 625. Gesetzebung 627. Staatsverträge 438. Begnadigungsrecht 629. Belohnun: gen burch benselben, beren Spftem 631.

Staatsprüfungen 255. 263. Staatsrecht, philosophisches, Begriff und Umfang besselben 170. Geschichte desselben im klassischen Alterthum — Plato, Aristoteles und Cicero - 174, im Mittelalter 177, neuere Zeit, bes. Deutschland 183. England 180. Frankreich 181. Holland das. Italien, Nordamerika 184. Bebeutung und Einfluß bes: felben für das Leben und die Bissenschaft 185. Abgrenzung gegen andere Gebiete geistiger Thatigfeit, bes. gegen Privatrecht 191. 196. Straf: und Prozestrecht 195. Ge=

sellschaftsrecht 193. 197. Bebeu= tung beff. für bas positive Staats: recht 391. Eintheilungen bess. in allgemeines und besonderes 197.

Staatsrecht, positives, Begriff besselben 377 fg. Arten 378. Zwed der wissenschaftlichen Bearbeitung besselben 379. Stellung in Encyclopädien desselben Staatswiffenschaften 381. Arten seiner Bearbeitung : bogmatische 383. 386, geschichtliche 384. 387, ver= gleichende Darstellung desselben 385. 388. Quellen besselben 388. Lite= ratur 392 fg.

Staatsromane 561.

sung.

Staats foulben 295. 297.681.703.

Staatssittenlehre, beren Begriff und Nothwendigkeit 499 fg. Grund= sätze ders. 505. Methode ihrer wissenschaftlichen Bearbeitung 511. 614. Berufungsart, bes. in bem erb: Staatsverfassung f. Berfas=

> Voraus= setzungen zu beren Giltigkeit 439. Gegenstand berselben 440, rechtliche Möglichkeit ber Leistung bas. Dauer bers. 441, als Quellen des euro= päischen positiven Bölkerrechts 462, beren Gattungen 462. Sammlungen solcher 470, politische Bebeutung bers. zur Erlangung ber Mitwir: tung des Auslandes 698, insbes. für gemeinsame Besetbucher 699, gemeinsames oberftes Gericht bas. Strafanstalten, gerichtliche Requi-Urtheilvollziehungen in fitionen. bürgerlichen Rechtsftreitigfeiten. Auslieferung von Berbrechern, Bormunbschaften 700. Auswanderung. Quarantanehanftalten, freier Banbel mit Lebensmitteln 701. Ber

sicherungsanstalten, Bolksbildung, Statthalter 610. hältniß zum Staat. Gewerbe 702. Handel und Finangsachen 703.

- Staatsverwaltung, f. Bermal: Steuerverweigerung, bas an= tung.
- Staatswissenschaften, beren Strafanstalten, gemeinsame, 700. treisen 42. Erforbernisse eines rich= tigen Systemes berf. 43. Umfang, Aufgabe und Methobe einer Ency: 57. — Bebeutung der Sittenlehre für bies. 502, geschichtliche Staatswissenschaften, beren Beariff und Nupen in menschlicher Beziehung, für ben Theoretiker und praktischen Staatsmann 711 fg.
- schende als Form des Batrimo: mialstaats 308.
- Stänbe, beren Stellung in ber burch solche beschränkten Monarchie, Umfang ihrer Mitwirkung 363. Beschwerberecht das., ihre Mitwir= kung bei ber Frage über bie gei= stige und korperliche Fähigkeit bes Theuerungspolizei 665. 701. Staatsoberhaupts zur Besorgung Staatsgeschäfte **203. 208.** Unterthanen burch ihre Bertreter an Regierungshandlungen 636 fg. Stamm, Entflehungen und Wirkun-

gen besselben 15. Unterschied von ber Kamilie.

Statistit, beren Begriff 782, beren Umfang 733. Quellen berf. unb beren Arten 786, ihre Stellung in einer Encyklopabie ber Staatswif= senschaften 48, statistische Bureaus 626. 737. Geschichte und Literatur berf. 740.

Glücksspiele, Rirche in beren Ber: Steuerfreiheit 293, der Gesandten **483.** 

Steuern 291. 292. 679 fg.

- gebliche ber, 232. 236.
- Berhältniß zu anbern Wissenschafts- Strafen, System berf. 521. 606. 641.
  - Strafrecht, bessen wiffenschaftliches Berhältniß zum Staatsrecht 195.
- Nopavie berf. 48. Literatur berf. Strafrechtspflege, beren Auf= gabe und Korberungen an Staat zu ihrer Berwaltung 269 fa. 608. Competenz und Urtheilsvoll= zug 657.

#### T.

Stadtgemeinde, die herr: Theokratie, Begriff und rechtliche Begründung berf. 99. 105. 309. Grundprincipien berf. 312. derf., reine und bualistische. Grund= sätze bers. über Erwerbung ber Priesterwürde, bewassnete Macht, beren Ordnung 311. 314. 315. Literatur 315. 397.

#### u.

Grundgebanke der Theilnahme der Unfrei Schiff, unfrei Gut **496**.

> Unterpfänder, Bestellung solcher als völkerrechtliche Sicherungsmaß= regel 445.

Arten seiner Gesetze bas. Untersuchung & haft 660.

Unterthan, Begriff beff. 114. Dauer und Ausschließlichkeit dieses Berhältnisses, Ausnahmen hiervon Berpflichtungen berf. und 115. beren Umfang 228, bef. Rriegs= bienstpflicht 280. 307. Staatsbür= gerliche Rechte 224. Politifce.

